

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









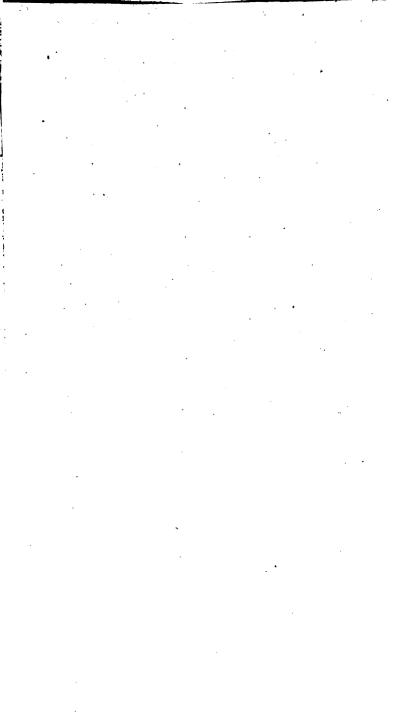

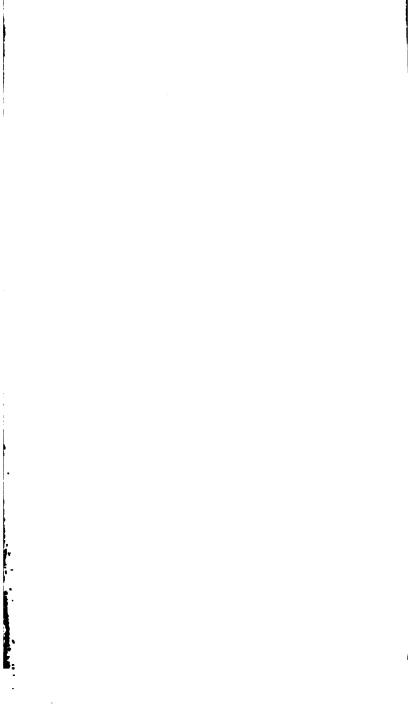

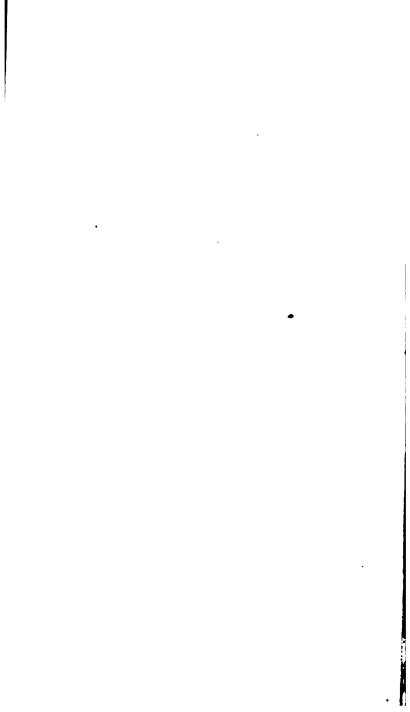

# Sandbuch der Geschichte

# Europäischen Staatenspstems

u n b

## seiner Colonien,

pon feiner Bilbung feit ber Entbedung benber Indien bis zu feiner Wiederherstellung, nach bem Fall bes Frangblischen Kanferthrons.

W o n

U. S. E. Seeren, Ritter b. G.D. Sofrath und Profesfor der Geschichte in Gottingen.

Und das Band der Staaten ward gehoben, Und die alten Formen fturgten ein!

Shiller.

Dritte, verbefferte und fortgefeste, Ausgabe.

Ghttingen, ben Zohann Friedrich Rdwer.

1 8 1. 9.

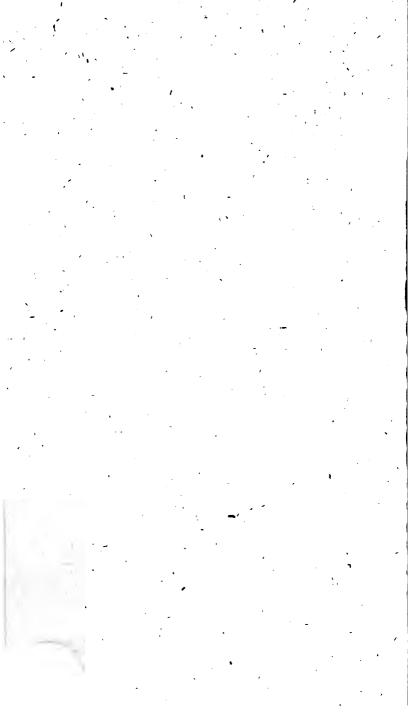

### Vorrede

ber erften benben Ausgaben.

Unter ben großen Erscheinungen, welche uns die Weltgeschichte aufstellt, ist die des Europaichen Stgatenspstems ober Staatenvereins in den letten dren Jahrhunderten bisher die großte, und zugleich für uns die wichtigste. Staatenspsteme, welche sich in Griechenland im Alterthum, in Italien im Mittelalter bildeten, tehen an Macht und Umfang hinter diesem zu veit jurud; und wenn das, aus der Theilung ion Alexander's Weltmonarchie hervorgegangeie Macedonische in dieser und in anderen Ruckichten vielleicht damit verglichen werden kann; o gelangte es doch nicht zu einem gleichen Grae von Reife und Ausbildung. Es ist aber uch zugleich für uns das wichtigste; nicht etwa

wa blos wegen unserer personlichen Beziehuns gen; sondern auch weil wir beh weitem auf das genaueste von seiner Bildung, seinen Bers anderungen und Schicksalen, unterrichtet sind.

Wer es unternimmt die Geschichte eines Staatenspstems (worunter wir einen Berein sich begrenzender, durch Sitten, Religion und Cultur sich ähnlicher, und unter einander durch wechselseitiges Interesse verstochtener, Staaten verstehen;) behandeln zu wollen, wird vor allem den allgemeinen Charakter desselben richtig auffassen mussen. Ben dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner inneren Freysheit, oder der wechselseitigen Unabhängigkeit seiner Glieder, wie ungleich sich auch diese an Macht senn mochten, zu suchen sey. Dadurch unterschied es sich von der entgegengesetzten Classe von Staatensystemen, derzenigen mit eiznem anerkannten Principat.

Der Geschichtforscher, der den Wechsel der Verhältnisse zwischen diesen Staaten darsstellen will, wird sie also als eine Gesellschaft unabhängiger Personen ansehen mussen, die unter

unter einander in vielfacher Beziehung standen. Ein neuerer Sprachgebrauch will zwar, daß man die Staaten nicht als solche, sondern als Maschinen betrachten soll; (eine Vorstellungs art, welche in Europa schon die Verschiedensheit der Verfassungen widerlegt:) wenn es aber nicht einmal möglich ist ein Heer zu einer blosen Maschine zu machen, (sonst wurde keines siehen); wie ware es mit der bürgerlichen Gesellschaft möglich?

Indem der Verfasser von diesen Grundideen ausging, mußte sich ihm das Feld seiner Untersuchungen nothwendig sehr erweitern. Er durfte sich nicht blos auf das äußere Spiel der Verhältnisse beschränken; sondern mußte suchen in ihr Inneres zu dringen, und die Triebsedern aufzuspüren, wodurch es in Bewegung gesetzt und erhalten wurde. In jeder Gesellschaft moralischer Personen, also auch in jedem Verein von Staaten, werden aber erstillt nothwendig gewisse allgemeine Ideen ihreschen, aus denen im Ganzen die Maximen des Handelns hervorgehn; ohne daß man dasben an irgend ein allgemein angenommenes

System zu denken braucht. Diese Ibeen konnen aber unmöglich ihrer Natur nach underänderlich senn; schon deshalb nicht, weil die Ropfe nicht dieselben bleiben. Eben darum ist es thoricht zu verlangen, daß Cabinette nach einem stets gleichen System handeln fol-Ien, wenn gleich jede vernunftige Regierung nach gewissen Maximen handeln muß. Jene, das jedesmalige Zeitalter leitenden, Ideen richtig aufzufassen, und die daraus geschöpften Maximen darzustellen, wird also die erste Auf-Allein auch die einzelnen Glieder gabe senn. eines folchen Bereins haben jedes feinen Charafter, seine Urt ju fenn und ju handeln. Auch Diese aber sind der Beranderung unterworfen; und wie ließe sich die Geschichte des Bereins im Ganzen richtig durchführen, wenn diefe Beränderungen nicht auch ben den einzelnen Hauptgliedern wenigstens angedeutet murden?

In diesen Bemerkungen muß die Nechtsfertigung von dem Plan des Verfassers liesgen. Er wollte nicht blos einen Abriß des Wechsels der Verhältnisse und der daraus herpvorgehenden Begebenheiten geben, wenn gleich dieß

dieß allerdings den wichtigsten Theil seiner Arbeit ausmachen mußte. Er wollte jugleich ihren Grund in den herrschenden Ideen des jedesmaligen Zeitalters, so wie ben den einzelnen hauptstaaten als handelnden Hauptpersonen in Diesem Berein, die Fortbildung ihrer Charaktere, und der daraus hervorgehenden handels= weise darstellen. Darauf beziehen sich die, wo er es nothig fand, eingeschalteten Abschnitte über die einzelnen Staaten. Man wurde ihn ganglich misverstehen, wenn man diese für ei= nen Versuch ansehen wollte, neben der allgemeinen Geschichte auch die Special-Geschichte von diesen durchzuführen. Er hatte vielmehr nur jenen sehr bestimmten 3weck daben vor Augen. Daß er aber auch die Colonien, ihre Fortbildung, und ihren Ginfluß auf Europa felber mit hineinziehen mußte, wird keiner Rechtfertigung bedürfen. Wie beschränkt murde ohne sie, ben ihrer unermeßlichen und stets wachsenden mercantilischen und politischen Wich= tigkeit für unfern Welttheil, die Ansicht geblieben senn! Die auf sie sich beziehenden Abschnitte durfen aber um so mehr eine gunftige Aufnahme erwarten, je weniger dieser Gegenstand -

ftand bisher auf eine genügende Beise abge-

Schon hieraus wird hervorgehen, daß der Bf. sich sein Geschaft nicht zu leicht gemacht habe; die nahere Unsicht jedes einzelnen Abschnittes wird bieses hoffentlich deutlicher zeigen. Es war sein Bemuhen sowohl stets Die Uebersicht des Gangen sich zu erhalten, als auch jeden einzelnen Gegenstand in dem Licht darzustellen, in welchem er ihm nach forgfältigem Studium erschien; benn, was er felber über jeden derfelben gedacht hatte, in derjenigen Kurze darzulegen, welche die Form seiner Arbeit erforderte, und fo den Freunden der Geschichte die leitenden hauptideen ju geben, mar fein Wunsch. Daß dieses ben der großen Menge nicht nur, sondern auch der großen Mannichfaltigkeit der Gegenstande lange und vielfache Vorarbeiten erforderte, (wer kann ohne vertraute Bekanntschaft mit dem gangen Rreise der Staatswissenschaften neuere Geschichte Europas behandeln?) glaubt er fagen zu durfen. Was man bem bloßen Gelehrten ben der Beurthellung der Cabinetspolitif

politik vorzuwerfen pflegt, ist ihm nicht unbefannt; er hat felber das Bedurfniß gefühlt, fich durch gangliche Entfernung von aller Speculation den Sinn fur praktische Politik- lebendig zu erhalten; und wenn er gleich die anftandige Frenmuthigkeit, welche die Beurthei= lung des Bergangenen erlaubt, nicht verleugnet hat; so glaubt er doch nie die Achtung verleugnet jn haben, die man auch noch dem Schatten der Manner schuldig ift, welche in großen Wirkungefreisen standen. ` Bedarf es übrigens noch der Erinnerung, daß er das, was er fagte, ftets in Beziehung auf die Zeit und auf die Verhaltnisse sagte, wovon er sprach? Seine Geschichte umfaßt die Periode des fogenannten politischen Gleichgewichts. Die Idee von diesem mußte daher auch beständig ben feinen Bemerkungen jum Grunde liegen.

Während der Af. indeß die Geschichte des Europäischen Staatenspstems bearbeitete, sah er dasselbe in seinen wesentlichsten Theilen zusammenstürzen. Auf seinen Trümmern ward seine Geschichte geschrieben. Wann ware wohl eine ähnliche Arbeit unter gleichen Umständen

ausgeführt? Indem er jedoch seinen Kreis so befchrantte, daß die nachfte Bergangenheit, noch nicht reif für die Erzählung, davon ausgeschlossen blieb \*); hofft er sich eine frene Ansicht des Ganzen erhalten zu haben; die feine perfonliche Lage noch vielleicht begunftigte. Aufgewachsen in einem zwar kleinen, aber glucklichen, Frenstaat, verlebte er fein mannliches Alter unter milden monarchischen Formen; und brachte auf diese Weise zu dem Studium der Geschichte einige einfache, aber aus eigener Unsicht geschöpfte, practische Ibeen; die, wie unscheinbar auch vielleicht für Unbre, ihm felber bennoch als leitende Gestirne durch ihr Gebiet gedient haben. Seine Achtung für die Nation, der er angehort, hat er nicht verleugnet; übrigens, nie Burger eines der Hauptstaaten Europas, konnte er auch für keinen berselben Partheylichkeit hegen.

Ueber menschliche Verhaltnisse menschlich zu urtheilen war also das Streben des Verfassers. Zu jenem höheren Standpunkt aber sich

<sup>\*)</sup> Die frühern Ausgaben gehn bis auf die Errichtung des franzbsischen Kanserthrons 1804. S.680.

sich zu erheben, von dem herunter unsere speculativen Siftorifer, bas Europaische Staatensoftem nur als ein Blied in der Rette der Erscheinungen betrachtend, die Fortschritte der Menschheit zu messen behaupten, lag nicht in seinem Plan. Manner die da oben waren haben ihn versichert, man sahe bort nicht weis ter als hier unten; die Aussicht nach der einen Seite, der der Bergangenheit, fen beschränkt so wie hier; nach der andern, der der Bukunft, erblicke man nur Nebel, in denen man faum einige zweifelhafte Geftalten zu ertennen glaube. Es fen, meinten fie, ber Plag um Visionen ju haben. Der Verfasser hielt es für seine erste Pflicht auf historischem Grund und Boden zu bleiben; und fah die Möglichfeit dieß ju tonnen, ben dem unermeßlichen Umfange feines Stoffes, eben als deffen wefentlichsten Vorzug an.

Eine jahlreiche Gesellschaft von Staaten, in langen und vielfachen Berflechtungen, cultibirt und verbirbt fich wie unter gleichen Umftanden eine große Menschenmasse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Staatensn=

stems herbenführten, giengen alfo, so wie sein Gutes, meift eben daraus hervor, daß es ein System war. Die Ursachen, welche die Catastrophe vorbereiteten, darzulegen, mußte allerdings in dem Plan des Af. liegen; er bleibt aber darum noch fehr weit von der Anmaßung entfernt, gezeigt haben zu wollen, baß es gerade so habe fommen muffen. Das vollståndige Gewebe der Geschichte durchblickt nur das Auge des Ewigen. Aber auch der bescheidne Forscher wird in der hier dargestellten Vergangenheit neben ber Auflbsung des Bestandenen vielleicht auch zugleich die Aussicht zu einer größern und herrlichern Bufunft entdecken, wenn er statt des beschränkten Europaischen Staatenspstems der verflossenen Jahrhunderte, durch die Verbreitung Europäischer Cultur über ferne Welttheile und die aufbluhenden Anpflanzungen der Europäer jenseit des Oceans, die Elemente ju einem fregern und großern, fich bereits mit Macht erhebenden, Weltstaatenspftem erblickt; der Stoff für den Geschichtschreiber kommender Geschlechter!

Gottingen den 5. Febr. 1809.

# Nachschrift

ju ber britten Auflage.

Als die benden ersten Austagen des gegenwärtigen Werks in den Jahren 1809 und 1811
erschienen, lag eine Wiederherstellung der Dinge in Europa, wie wir sie seitdem erlebt haben, so sehr außer dem Kreise der Wahrscheinlichkeit, daß auch selbst die kühnste Hoffnung
sich schwerlich damit schmeicheln konnte. In
jenen traurigen Tagen war die Erhaltung des
Andenkens an eine bessere Zeit, und der
Grungsäße auf denen in ihr die Politik von
Europa ruhte, vielleicht nicht ohne einiges
Lerdienst; und daß dieß das Bestreben des
Berassers war, wird sein Werk selber zeiaen.

gen. Er barf hoffen, jenen 3wed nicht gang verfehlt ju haben; wenn er aber damals mit dem Umsturz des Europäischen Staatenspstems endete, so ward ihm jest das Gluck zu Theil die Geschichte seiner Wiederherstellung himufügen ju tonnen. In der jegigen dritten Ausgabe ist nicht nur Alles mas die fruhern enthalten scharf durchgesehen, sondern ba, mo neue Quellen dem Berf. fich eroffneten, (wie 3. B. ben der Geschichte der altern Brittisch : Offindischen Compagnie u. a.) auch neu durchgearbeitet worden. Denn worin fande der - Schriftsteller einen wurdigern Lohn, als in der Belegenheit, welche ber Benfall feiner Zeitgenossen ihm gewährt, sein Werk in berjenigen Vollendung ihnen vorlegen zu konnen, die er felber ihm zu geben irgend sich fähig fühlte? Seine angelegentliche Bitte ift, daffelbe für das zu nehmen, wofür er es felber giebt, eis ne Geschichte des Europäischen Staatenspftems auf Einer Sauptidee, der feiner Frenheit, rubend, wie sie gleich ju Anfange ber Ginleitung flar und bestimmt ausgesprochen ist; also als ein, ber aller innern Mannichfaltigkeit, dah in sich selbst zwanglos, aber eng, verbundnes Ganzes,

Sanzes, bas nur als folches gewurdigt werden mag. Er bemerkt dieß besonders in Bejiehung auf die Fortsetzung und den letzten Beitraume der nur durch feinen Bufammenhang mit den fruhern Abschnitten seinen Werth erhalten kann, und nur in dieser Folge gelesen und beurtheilt senn will. Seine eigenen Grundfage und Gesinnungen hatte ber Berf. wohl schon in dem Vorhergehenden zu deutlich ausgesprochen, als daß man eine andere Behandlung hatte erwarten konnen. Er glaubte die richtigste Ansicht des Mannes, der hier so oft erwähnt werden mußte, ju fassen, wenn er ihn als ein Werkzeug der Vorsehung, nur zu andern und hohern 3wecken als die seinigen waren, betrachtete; und schon deswegen mar es seine Pflicht, weder gegen ihn, noch gegen die Nation, die sich von ihm mißbrauchen ließ, den Ton des Anstands und der Würde in verleugnen, den ohnehin die Geschichte fordert.

Mögen die ernsten Lehren der letten Versgangenheit nicht verloren für die Zukunft bleisben! Möge kein Gewalthaber es wieder verssuchen

suchen wollen Europa in Fesseln zu schlagen! Mögen die Völker sich würdig zeigen der wiesdererrungenen Freyheit; und die Fürsten nicht sofort an ihr irre werden, wenn sie wahrnehmen müssen, daß ihr Gebrauch — nie ganz ohne Mißbrauch ist!

Gottingen den 10. April 1819.

### In ha lit.

Einleitung.

9. I.

Allgemeiner Charafter und Hauptibee g. 1. Kenere Geschichte im Berhaltuth gegen mittlere und altere 2. segen die andereuropaliche 3. Colonien 4. Europaisites Staatenspftem 5. Sein monardischer Sparatter 6. Jedoch innere Mannichfultigkeit 7. Deutsche Meich als dessen Mittelpunkt 8. Seine Stuben 9. Vollerrecht 10. Politisches Sleichgewicht 11. Sees machte 12. Familienverbindungen 13. Verfassung der Staaten 14. Fürstenmycht 15. Perioden und Lintheilung 16. 17.

Erste Periode. Vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis an das Zeitalter von Ludwig XIV. 1492-1661. S. 19.

- Lerster Theil. Geschichte des südlichen Europäischen Staatenspftems.
  - Alfgenieine Borerinnerungen . 5. 19. Charafter bestimmt durch bie Reformation f. 1. Anficht ber einzelnen Sauptstaaten, Spanien, Frantreich, England, Destreich, bas beutsche Reich, ber Pabst, die Pforte 2.
  - A. Erfter Zeitraum von 1492 1715. S. 23.
    - 1. Geschichte ber Sandel und Streitigkeiten ber Italien.

**B**olitic

Politischer Justand Italiens S. 3. 4. Eroberungszug von Earl VIII. 5. 6. Deffen Folgen 7. Unter Ludwig XII. 8. 9. Festschung Frankreichs und Spaniens in Inlien II. 11. Lique zu Cambrai 12. 13. Entstehung der heil Lique 14. 15. 35-re Anstosung 16. Charafter der Politis 17. der Staatswirthschaft 18. der Kriegspunft 19.

Begriff und Claffen von Solonien J. 1. Berhaltnis zu den Mutterlandern 2. Ihre Folgen 3. Erfte Entodennigen und Eroberungen der Gponier in America 4. der Portugie sein Oftindien 5. Umfang und Einrichtung ihrer Herrschaft 6. ihres handels 7. Brafilien 8.

B. Zwenter Bettraum bon 1515-1555.

©. 45.

Mannetie Beeh s.L 166 27 Poffall.

und Spanien in diesem Zeitraum. . S. 46.
Charafter jener Rivalität g. 2. Entstehung. Kractat zu Nopon. Wedürlseithe Macht 3 — 51 Erker
Krieg 6. Bergleich zu Madrit 7. Zwepter Krieg;
Frieden zu Cambtal 8. Folgen für Italien g. Berbindung der Pforte mit Frankreich 10. Ihm Seemacht. Malta. Gründung der Seerauberstaaten 21.
Dritter Krieg 12. Wassenstillstand zu Nizza 13. Folgen 14. Bierter Krieß; Frieden zu Erespy 15. 16.
Kolgen 17.

Allgemeiner Sharafter ber Reformation f. r. 3usftand pon Deutschland und ber einzelnen Häuser 2. Sie

Sie wird Staatofice burd: ben Widdelig ju Borms 3. Den Banandrieg at " Dit" Garnitrifation von Prenfen & Enfe Borbinbung von Giluben gu Defe." fan und Ergair 6. .. gu Schnaffelber 7. bes vergogerten Anderuche bed Reieges Conciliene Plane. 24 g. . Basi ber Rapfet Doffte ?: un. Busbrud bes Arfege II. . Memidtung bes Schmidtalber Bun-Des 12.7 Morist. Maffanet Bentrig 13:1 Krieg mit Frantreich. BBaffenftillfand junftancelling 14. gionsfrieden zu Augehurg 15. Carl's Abbantung 16. Umfang und Folgen, ber Reformation 17. Sus Deutschland 18, Fur andre Lanber 19. Gefellicaft ber Jefuften 26: Allgemeiner Charatter ber Politie 21. ber Staatswirthfchaft 22. ber Rriegstunft 23.

3. Gefdichte der Sortfdritte des Colonialmelens von 1517-1555 .

Allgemeine Auficht &. I. Spanifde Continentale colonien in America 2. Berfaffung 3. Stabte 4. Rirolider, Buffand, 5. Gefellichaftliger, Auftand 6. Benuhung 7. Sclaveren und Reger. Formen bes Sandels 8. : herrichaft ber Portugiefen in Ditindien 9. Erweiterung 10. II. Brafilien und Africa 12. Erfe Erdnmidiffung 13.

### C. Pritter Zeitraum von 1556-1618. 6. 402. Contracting the second

. Allgemeine Anfict. Meligion f. 1. 2. 3; - Rivglitat Snaufens und Englands 4. Evennung ber Spanis foen nie Rapferttone 5. : Erntralpunft. Der Politif, " Nieberlandisbe Revolution 6.

3. Gefdicte der Entstehung der Republit ber ... vereinigten Miederlande und ihrer nächften Solgen für Buropa, bis jum 12jabrigen Wafe fenstillstände 1600 . . .

Borlaufige Rotigen 5.1 - 4. Lage beym Untritt Philipp's 11. 5. Rlagen bet Rieberlander 6. Philipp's Carcalonia ... Bestinbilde Compagnie 6. Sifdereven 7. Andere Sandeiszweige 8. Englanber. Rivalitat und Monopole 9. Oftindischer Saudel 10. Aus fiebelungen in Weftinbien II. 3m Rorbamerica 12. Frangofen. Berfuge in Beginbien 13. mier nub Sprtugielen 14.

II. Zwenter Theil der erften Periode. & Befchichte bed nordlichen Staatenfpftems, von der Anfidsung ber Calmarischen Union bis zu den Frieden von Oliva und Copen-Bagen 1523 - 1660.

Milgemeine Aufichten f. 1. Ginfiuß ber Reformation auf ben Rorben 2. 3. Ueberficht ber einzelnen norbis Ichen Staaten; Danemart, Someben, Polen, Preu-Ben und Rugland 4.

I. Gefdicte der bandel und Briege über Lief. land bis auf den Unfang des Schwedische Polnischen Successionestreite. 1553-1600. 6. 205. Berbaltniffe Lieflands S. 5. Angriff von 3wan Bafilewis il., und Solgen 6. Erlofdung ber Murits in Aufland und ber Jagellonen in Polen; und Folgen

a. Gefdichte des Schwedisch : Polnischen Succese fionsstreits und seine Jolgen die zu den Frieden von Oliva u. Copenhagen, 1600-1660 8.212.

Urfprung Des Succeffionsftreits S. I. Folgen 2. Anarchie und Rriege in Rufland bis jur Erhebung bes Saufes Romanow 3. Guftav Abolob in Lieftand 4. Entstehnig bet Giferfucht swiften Danemart und . Soweden im gojahrigen Kriege und Folgen bis gum Frieden pon Bromfebroe 5. Carl Guften und feine Plane 6. 7. Frieden an Covenhagen und Dliva 8.

fur ben Morben und Europa 7.

folgen far Prenfen D. Fur, Danemart; Ginführung ber Sonverginitat. 10.

Imente Periode. Ton dem Anfang des Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Anfang des revolutionairen Zeits. alters, von 1661 bis 1786. ©. 222.

Alters, von 1661 bis 1786. ©. 222.

Alters, nud seine Grundschaft J. T-6. Seine Folgen sen sir die Politie 7. Stehende Herre 3. Politisches Gleichsewicht 2. Gesandschaftswesen und seine Folgen 10.

A. Erster Zeitraum von 1661-1700.

J. Gefchichte bes fablichen Europaifden Staatens fustems in biefem Zeitraum . . . . . 231.
Allgemeine, Ansichten; von Frankreich S. I. von den übrigen Staaten; Spanien, England, Deftreich und bem beutichen Reich 2.

I. Staatshandel in Europa von 1661-1700 S. 235.

Cinwirtung des Mercantilspftems auf Frantreich
S. 1. 2. Auf England und Holland 3. Entwurfe Lubwig's XIV. 4. 5. Krieg zwischen England und der Republit. — Frieden zu Breda 6. Entwurfe und. Angriff Lubwig's auf die Spanischen Riederlande. Eripleasiung. Frieden zu Aachen 7. 8. Folgen und neue Entwurfe 9—12. Angriff auf die Bepublik in Berbindung mit England 13. Ausbreitung und Sang des Krieges 14. — Wilhelm III. Nimmeger Frieden 15. 16. Folgen der aufgefosten Perdinbungen 17.

Sesammeiter Stoff zu einem neuen Hauptriege 18—
24. Krieg son 1688 und sein Sang 25. 26. Apsowiere Frieden 27. Folgen für die Erhaltung des populitischen litifcen Gleichzewichts :28. Far die Grandung ber Brittischen Continentalpalitit durch Wilhelm III. 29.

— Glaichzeitige Turtentriege besonders durch Siebenburgen veranlast. Der erfte 1661—1664. 30.
Der zwepte 1682—1699. Carlowider Ktieben 31.

2. Uebersicht der gleichzeitigen Sauptverandes rungen in den einzelnen Sauptstaaten des südlichen Buropas und ihrer Resultate 1661 bie 1700

Spanien und Portugal g. t. Frantreich 2. Innere Beränderung des Staatscharatters: Ursprung des Jansenismus 3. England. Revolution. Bilbung des Staatscharatters 4—7. Die B: Rieder- lande. Erbstattalterschaft. Ihr Guntus 8. Das Deutsche Reich. Beständiger Reichstag 9. Persändertes Fürstenleben 10. 11. Destreich. Berhältzuise mit Ungarn 13. 13. und Siedendürgen 14. Die Pforte 15. Veränderung der Politis 16. Mercantischem. Handelsbilanz 17. Formen der Staatsverswaltung. Departements 18. Staatswirthsaft. Colbert 19. Brittisches Fundirungsspstem 20. Idee von finsenden Fonds 21. Ariegstunft 22. Marine 23.

Abeilnahme Frankreich baran J. 1. Charafter nub. Warimen von Colbert's Colonialpolitik 2—4. Westindien 5. St. Domingo. Flibustiers 6. Franzdssische Bestindische Compagnie 7. Canada 8. Franzdssische Offiche Offindische Handelseompagnie 9. Englander. Westindien. Jamaica 10. Colonien von Nordamerica II. Hudsonsbap 12. Offindische Compagnie und ihr Handel 13. Hollander. Ihre Offindische Compagnie 14. In Westindien Gurinam 15. Spanische Colonien 16. Portugiesen. Brasilien; St. Sagramento 17. Danische Hinden 18. 19.

> Allgem. Ansichten S. 1.2. Echweben 3. Orenfen,4... Rußland 5. Danemart. Familienftreit mit Holftein : Gottorp 6. Cosademunruben 7. Unrusben in Polen und Tarlentrieg 8. . Johann Gobiesty 9. Schwedens Theilnahme am Deutschen Ariege. Character seiner auswärtigen Politik 10. Werbindung Polens und Anklands mit Destreich im Kartentriege II. 12.

- B. Zwenter Zeitraum von 1700-- 1740.

Spanifche Succession . 4. Unterbanblungen baraber 5-9. Philipp's V. Theonbefteigung 10. Ents ftebung und Sang bes Rrieges 11-17. - Erennung ber Berbindung und Congres und Frieden su Utrecht 18. an Raftabt und Baben 19. Unvollfommene Beenbis gung bes Streits 20. Folgen: für bas Gleichgemicht 21. Trenaung ber Spanifchen Rebenlander in Europa 22. Bergrößerter Ginfing Englands auf Dem Coutinent Mertantilintereffe 24. Weranbetungen in ber Lage ber einzelnen Stadten. Spaniens 25. Portugals 26. Krenfreiche 27. Englands, benm Untritt bes Saufes Sannover 28. ber Republit; Barmeretractat 29. ber burd Rebenlander vergroßerten Doftreicifchen .: Monerdie 30. bes Deutschen Reichs 31. Bwen neue Linigethrone in Dreufen und Savopen 32. Streben Englands jur Erhaltung bes Utrechter griebens 33. 34. Entae. iden die fait a. Aufehen von Sariftstellern 3.4. Einfluß auf die Bolitik 5. Eharacter und Eigenthamlichteit 6.7.

- 1. Stagtsbandel in Europa von 1740-1786 6. 400.
  - Frankreich 1755.

Aussterben des habsburgischen hauses h. 8. Fries drim II. Erster Schleschet Arieg 9. Destreichischer Successionstrieg. Ursachen 10-13. Gaug des Ariegs. Rückritt Friedrich's. Breslauer Friede 14-17. Theils nabme Englands 18. 19. Friedrich's zwepter Schlesischer Arieg 20. Baperscher Friede zu Füsen 21. Weiterer Gang des Kriegs 22—25. Congres und Briede zu Aachen 26. Folgen 27—29. Brittischer Einstüß 30. Kuslands 31. Preußens Eintritt in die Reibe der ersten Michte 32—34. Folgen ber Eroberung Schlesiens 35. Destreichs Werdindungen gegen Preußen 36. 37. Kannis 38. Ciuleitung der Berbin-

b. Bon der Verbindung Deftreichs und Frankreichs bis zu den Frieden zu Paris und Dubertsburg 1756 bis 1763

Ursprung des fiebenjabrigen Kriege 5. 42. 43. Ansfang des Frangolisch = Englischen Rrieges 44. Alliang Prendens und Englands 45. 46. Ausbruch und Berbreitung des Krieges 47. 48. Dannoverscher Krieg 49. Preußlichet Krieg 50. 51. Seetrieg 52. Frieden zwissischen Preußen und Aufland; und Preußen und Schweden 53. Folgen 54. Hereinzlehung Spaniens und Portugals; Familienpact 55. Arennung der Perdindung. Parifer Frieden 56. Indettsburger Frieden 57. Bolgen. Confolidirung des Spiems pou Krieden 58. Bourbonische Familienverbindung 59. Kaltsinn zwischen England und Preußen 60. Anfehren des Brittischen Einstang 61. Folgen der Brittischen Seeherrschaft.

Anfang ber Bebradungen ber Renttalen. Brittifches Secrock da,

- Allgemeine Bemerkungen 63. Große und vielseitige Abdrigkeit ber Regierungen 64. Dar Etaar mit Alles sepn 55. Dabet : kunschinenmäßige Mormaltung 66. Darans bervorgehende Arrondirungspolitik 67. Ueberstriebener Beuth der 'inateriellen Gtantelkafte 68. Sucht nach Ederrien 69. der Staatsversaltung. Ponstesquien. Köngean 70; Der Staatsversaltung. Physischen. Ad. Enith 74. Herrschen werdende Phistosphie 72. Größer Einsuf der Schiftsteller und 'der dientlichen Wechnung 73; Fall der Jesuiten 74—76. Folgen 77. Banhsende Arvondirungssacht Friederich's 78. 79. Joseph II. 80. Project gegen Bayern 32—83. Baperscher Arieg. Leschung Fiede 84. Joseph's Projecte 85. 86. Erneuertes Bayeriches Tauschpriete 87. Versiert durch Friedes Rauschproject 87. Versiert durch Friede 88. Eusschund 88.
- 2. Hebersicht der gleichzeitigen inneren Verandevungen der Sauptstaaten des westlichen Europas und ihre Resultate 1740-1786. S. 464.

Allgemeine Anficht f. 1. Portugal. Pombal 2. Spanien: Abonda ic. 3. Frankveich. Inuere Berrattung. Gintendes Anfehrn 4—9. ien gland. Wachttung. Gintendes Anfehrn 4—9. ien gland. Wachttung. Eredite foftem 14. Darand entstehende innere Fesigseit 15. Die vereinigten Niederlande, Erheuerte Erbsstattalterschaft. Hand Dranien 16—18. Folgen 19. Das Den ische Beimus 20. Politische Brennung 21. Aber boch binbende innere Periode, und ihre Ursachen 22—24. Bentide Enster voter, und ihre Ursachen 22—24. Bentide Enster voter Friedrich II. 27—34. Depreis biefes Staats unter Priedrich II. 27—34.

11. . 3

39. Die Pfor te: 40: — Wisemeiner Character ber Politif 41 — 43. Der practifden Staatswirthschaft 44. Des Mercantilipftems und ber handelsvertrage 45. Der Rriegstunft 46. 47.

3. Geschichte der Sortschritte des Colonialmefens von 1740-1786 .... 2. 491.

... . Wilgemeine Muffde f. I. Brittifdes Colonials welen 2. Rorbamerick 3. 4. Enthebender Bwift - 3.-7. Aufftand 8. Andbend bes Reiege 9-11. Baffington 12. Unabhangigfeitserffarung 13. Bep tritt Frankreichs 14. und Berbreitung bes Krieges 15. Beendigung 16. Berfaller Eriebensichluffe 17. Fols gen for Umerica. Unionsperfassung 18. Dantel und fat Engiand 19. 20. Baneffrete Rentras · litat 21. Doch abriges Beittliches Rothamerica in Candda und Ren: Souttland 22. Brittifdes Weffin: Dien 2g. Ufricanifde Befigungen 24. Brittifches . Oftinbien, und dort gegrundete Berrichaft 25. bereitung bagu 26. Mivalitat mit Reattreich, und Bebaupeung auf Coromandel 27 - 29. Einnahme Beugalens 30. 31. , Bertehrte Abminiftration 32. 33. Erfte Beranderung der innern Organisation ber Compagnie, Act of regulation 84." Murattenfriege und mit Opder Ali 35. 3wepte Berauderung burd Pitt's Offindifde Bill 36. Falgen 37. 38. Erweiterung bet Brittifden Schifffabrt feit, Cool; und Rieberlaffurs in Neuholand 39. Arangofifches Colonialmefin .; 40. : In: Bfitubien 44: 42. : In Weffindien. Dominge · 43: , Guiana und Louisana 44. Sollandifches Co-Ionialmefen 45. 3n Oftinbien 46. Bu Weftindien 47. . Spanifde Colonien 48. Beranberte Gintheilung 49. und Sandelseinrichtungen 50. Philippinen. Philippie inifche Compagnie 31. 50: Dortugiefifche Colonien. Dombal's Ginrichtungen 53. In Brafiffen 34. Danifde Colonien; in Weftindlen 35. In Offin. Men:56. Comebifde Dfliebifd Compagnie 57. Ruf:

St. Allgemeine Betrachtungen 59.

- II. Geschichte bes nordlichen Europäischen Stage tenspftems wort 20,49-1786.

dufichte eingelen Staaten: Auflands, Somebens, Polens, Banemarts 5. 342 Schrebifc Ruffs
feer Arieg. Ftieben ju Abo 4. Berhaltniffe Rufs
Lude gunge Glifabeth 4-82 unter Puter III. 9,

4. Pon der Chronbesteigung Catheting's II. bis auf die Verbindung mit Joseph II. 1762 818 1787

Politik Cathauina's S. 10. II. 12. Sie giebt Polen einen König 13, 14. Benehmen Kriedrich's. Geine milianz mit Rußland 15. Kolgen für Polen. Dissibentemstreit 16. Generalconfdberation und neue Gessehe 17. Gegenconfdberation zu Bar 18. Erster Lurventrieg 19. Gang desselben 20—22. Schwedische Revolution. Gustav III. 23. 24. Folgen 25. Erste Polntiche Thetiung 26—78. Folgen sir Europa 29. Friede mit den Turten zu Kainardge 30. Kolgen 31. Votemen 32. Grichisches Project 33. Folgen 34. Erschlästung der Berbindung mit Preusen 35. Einnahme ber Krimm 36. Anlage einer Seemacht auf bem schwarzen Weere 37. Handlestractate 38. Reise nach Kaurien 39. Werbindung mit Joseph II. 40. 41.

dritte Periode. Von dem Tode Friedrich's des Großen, und dem Anfange des revolutionairen Zeitalters his zum Kall

bon 1786-1804 S. 7. Answeithent Ranferthrous bon 1786-1804 S. 568.

Angemeine Ansichten S. 7. Answeinende Bestigreit, und doch inmete Schwähre Bea Edwardsschung ber Staatensspischems 2. Megen schlesber, Werfastung der Kauptsstaaten 3. 4. Uebertreibung der stehenden Herre 6. Misverbaltais der Geldkrafte Pund Mangel der Moral in der Politic 18. 9. In den harrschenden Wolfsiesen 10. den Gitten 17.112. Gintheilung und

A. Erster Zeitranm: Voner786 bis auf den Frieden zur Campo Formio 1799.

thre Grunde 13. mais & Chistia . 140

I. Geschichte des südlichen Europäischen Staacens

I. Staateffandel in Buropa. ""

Folgen pon bem Tode Friedrich's S. 14. 15. Solo landifche Revolution 16. Folgen fur Europa 17. Dieberlandiiche Unruben 18. Revolutionen in Luttid, Machen, Geuf 19. Frangoffice Revolution 20. allgemeiner Charafter 21. 22. Mudmirlung auf Europa 23. Auf bas Deutice Reich 24. Emigritte. Bertrag ju Pilnig 25. Scheinbar, abgemanbre Gefahr Durch Die neue Confitution 26. Benehmen ber Cabis nette 27, 28. Berbindung Deftreichs und Prenfens, und Bug nach Champagne 29. Eroberung ber Defts reichifden Dieberlaube und ibre Folgen go. Sinrid. tung Ludwig's XVI. und ibre Folgen 31. Entftebung ber erften Coalition. Urfachen ihrer inneren Gomiche 32-36. William Ditt 37. Aufebruch und Bung bes Seiesed 38: 39. Gall bed Spfleins ber fiebenben Deere in Franfreid und Folgen 4Q. Eroberung Solfands 41. Und Folgen 42. Befondets für England

AR A Applemente, Applefung ber Agelffor 244. 45. Rudtritt Prenfene und Bafeler Frieden 46. Folgen. Bebtimer Bettray 4% - Rudrillt Spanient and Frie-... phenias. : Politit Englands und Salgenides Arieges p unte für beflebe ab 50g Arefries, 56,4 Raipftelliang mit ::19: 14 - Deftreid und Beffignb. 528 534 Directoripleonftitution 54. Betriegung, Daftreites von burm Geffen; Dife ... in gingen in Deutschlund 155er alleifen Bengtichanplat . Anter Bongporte 591'57. Belomenng Mantuas 5\$. : Bondringmein, Defterich 59. . Hall Menwich. 60. Prop .. - Liminenien ju Revban 6141 ,Theifning Benebigs 62. . . . . . Grat Italiens 63. . Wephinbung Spaniens mit Frante. 10 reid. Pringige do la max. 64. . Prraeblide Untergenentigugen mit England 165. Brichen ju Campo Sormia 66. Bplgen 67. n 12: 2004

2. Gefdicte ber Jortidritte Des Colonialmefens von 1786 - 1804. Angemeine Anfior J. 1. Breves Nord america. Beis Sandet. Sasbalsvertide 4. 0 Etteltigteten mit England und ihre Urfachen 3. ... Antquf von Louifiana Beftindien. Abicaffung bes Stlavenbandels in . Danemart und England 5. . Frangofifches Weft. inbien. Regettriege. Sall von Domingo 6, Gtgat von Sapti 7. Einfen Meffinbiens 8. Spanische Co-lonien; ibr gufbliden 9, Brafillen ic. Africa und Africanische Calonien 11. Offindien; Brittische Derricaft 12. Reuer Arieg mit Tippo Saib 13. Lete ter Arieg und gall bes Reiche 14. Folgen fur bie Brittische Politi 15. Neuer Krieg und Frieden von 1803 16. Folgen für das Gebiet 17. Die Territorial-einkunfte 18., den Sandel 19. Do land ische Oft-indische Compadnic. Ihr Ausboren 20. Franz dis indische Compadnic. Ihr Ausboren 20. Franz dis inder Dftindien. Iele de France und Piourbon 21. Riedersafung in Neuholland und auf bem großen 

11,

AL. Geschiefte des kölderlichen Staat seinsplieben Staat 1787 – 1797.

Langendine Anflot is in Mussic Laurelder Aries die Gengreß zu Werschendach 4 notiutin Fliebetr Weltreichs zu Spische zu Werkandlungen ichte Muss verfenden zu Anflot gerandlungen ichte Mussiche Herrichs zu Spische Felden zu Auflans von Felden zu Anflot in hab Sumarom's, bergieben für Sowebenk Gelbstiffen in bei habe Sumarom's, bergieben für Sowebenk Gelbstiffen in bei Billing Millen in. Wutt wursche Gelbstiffen in bei bei Wille Anflore Anflore Spische Ruslande 13. Infurrection unter Koscinsto 1944 der Ruslande 18. Infurrection unter Koscinsto 1944 der Oritte

B. 3menter Zeitraum. Bon dem Frieden des Französischen Kanserthröns 1797 bis 1804. C. 654.

T. Lage der Hauptmachte S. 1. Preußens Z. Sweisels Paster Friedenszustand 3. Congreß zu Rastatt 4. Rebolntenen in Italien 5. In der Schweiß 6. Berhaltenis mis Englands 7. Negpptische Erpedition 8. 9. Bruch mit der Pfarte 10. Zwepte Coalition 17, 12, 13. Losdrechen Reapels 14. Keldiug von 1799 15. 16. Rudtunft Bonapatte's und Nevosution vom 18. Brustmarte 17. Betvzug von 1800 18. Frieden zu Lunes wise inter Defreren in Toteln mit Neapel 19. Seests und kießen 30. Croberung Maltas. Republik der seben Institut 19. Einentwing der bewassneten Neutralität und Polita mult. und Volgen für den Norden 22. Ransmung Aeguptens 22. Krieden zu Ambens 24. 25. Dee

etfle

in dierffrisenfel des 215 nandiffisigungsfache in Deutsch-2 mmataile 28... 219.1 300/2016 dereusbruch das Aufres 31. 32. in 100 Certifitung des Frausschläum Aaplertfreus 33.

Dorigen Zestraunt.)

- C. Dritter Zeitraum. Von der Errichtung des franzbsischen Konsertheons bis zu der Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems durch seinen Fall; und der Begründung der Frenheit von America; von 1804-1818. S. 682.
  - I. Erfter Abfonitt. Gefchichte des Euros paifthen Staatenfiftems in diefem Zeitranm S. 682.

R. Rapoleon's Project einer Universalmonarcie S. I. 2. 3. Sweptes Ministerium von William Ditt 4. Dritte Coalition 5. 6. Ansbruch bes Kriegs 7. Fries hen ju Bredbugg. & . Entibronung bes R. von Deapel 10. Spelring II. Tod und Charafter von Ditt - und for 1241 Sandel amit Greußen 43. Grundung ber Samilienherrichaft in Cieve, und Berg; Reapel; Dollaud 14. 15. 26. - Anfbebung bes bentichen Reichs 21. 24. Errichtung bes Abeinbundes 21 ..... 24. fifc Rufficer Rrieg, 25 - 27, Friede in Cilft mit Rufland 28. . Pit Preufen 129. . Rrice Dinflands' mit ber Pforte, und Friede gu Clemia 30. reich Beftphalen 31. Englands Krieg mit. Danemart pnb Rufland 32. Continentalloften 33. Folgen beffelben 34-36. Theilungeplen Mortugals 37. 2Beg. gang bes Dafes nach Brafil 38. Entehronung bes. Spanifden Saufes 39. Jofeph Bonaparte Ronig von Spanien .

Gratien, Munt von Reavel de. Aufftend in Spamien at. Congres an Erfurt (12. Maftungen Deftreichs 43. Aufftenb in Borol. Engenbund Deftreichischer Rrieg 145. Solgot ben Afpern 46. Biener Friebe 47. 48. Einverleibung bes Rirdenftaats 49. Belegung mit bem Banne 30. Revolution in Someden, nach bem Ruffichen Rrieg, und Betluft Sinulands in bem Frieben ju Friebrichshamm 51. Amepte Vermablung Rapiplopn's mit einer Ergbergogin 52. 53. Cinverleibung von Solland, nach ber Flucht bes Ronigs, und Rorbbentichland 54. : Sestrice, 55. , Krieg in Spanten. Wellington 36. Pro: ject bes Briege mit Rufland 57. 58. Ernenerter Rrleg Ruflands mit der Pforte und Friede ju Buchareft.59. . Allians mit Deffreid und Preugen 60. Berbaitniß mit Danemart und Someben. Bernabotte 61. Ruffifder Rrieg 61.63. 64. Ginnahme und Brand von Moffan 65. Ridging und flutergang bes Deets 66. Worrnden ber Ruffen über die Beichfel 67. Aufang bes beutiden Frepheitelrieges 1813 68. Bunbuiffe 69. Ruftungen Kranfreiche 70. Anfang bes Keldangs. Solachten ben Luben und Bauben. Baffen. Deftreiche Beptrift 72: - Alliang mit Millftanb 71. Rufland, Drenfen, England 73. 74. Rtfeg in Sach. fen und an ber Elbe. Schlachten ben Dreeben, Culm. an ber Rabbad, ben G. Beeren, Dennemis 75. Ginnahme von Caffel 76r . Dreptagige Enticeibungsfolacht bey Leipzig 77. Boffstrieg in Bentfoland 78. Revolution in Solland, und Biederherftellung bes Drantiden Saufes 79, Sowebens Rrieg gegen Das nemart, und Berlink Rormegens im Riefer Frieden 80. Rtieg in Italien 81. Rrieg in Spanien, Schlacht ben Bitteria 82. Declaration ber Affirten gu Frantfurt 83. Einbringen in Granfreich: Gieg ben Brienne : 84. Congref ju Chatiffon, und Bundnig gu Chaumont 85. Botruden in Franfreid. Glep bey Laon.

Erfte

17: 14:14

Erfies Einunhme ook Paris 36. Morening Napoleon's

87: Seine eigne Abankung und Kriftsung nach Elba 38. Wiedetherstellung der Bourbous 29. Erster
Porifer Friede 90. Rackent Pins VII., Ferdinand's
VII. und Wictor Amanuel's 92. Besuch der Monarchen
in England 92. Engreß zu Wina 93. Wiedertebr
Napoleon's von Eiba nach Frankseid 94. Erflarung
Kegen: ihn and allgemeines Bandais 95. Schlachten
den Lignung mute Waterloo yc. Zwepte Einnahme von
Paris; mente Abankung Napoleon's, Nebergabe an
die Bristen; Wegführung unch Se. Helena 197. Wiesderstellung das Königs, und propter Pariser Vertrag 98. Hund Antergang Munat's 99. Krieg in
Rozwegen, und Vereinigung Norwegens mit Schweiden 1000.

II. Zwenter Abschnitt. Geschichte bes Cos lenialwesens von 1804 bis 1818. S. 791.

Allgemeine Ansicht S.1. Wachsthum R. Americas und Arieg mit England 2—5. Folgen 6. Erwers bung ber Floribas. Americanisches Seerecht 7. Canada 8. Das Reich von Brasil 9. Spanisches America. Entstehung und Fortgang der Insutression, und Bildung pon Freystaaten in Benezuela; R. Granada; Wierico; la Plata; Chill; und Vern, oder doch Bersuche dazu 10. 11. Westindische Colonien 12. Das Reich und der Freystaat auf Haity I3. Colonien in Afrika; Cap-Colonie 14. 15. Allgemeine Abschaffung des Stlavenhandels 16. Missionen und Bibelgasellsschaften 17. Oftindien: Bergrößerung der Brittischen Herschaft 18. 19. Beränderter Charter der Compangue 20. Hollandisches Oftindien 21. Australien 22.

UI. Dritter Abschnitt. Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems. . S. 822.

Wigenieine Anfichten S. 1. 2. 3. Drinch bet Legis , timitit, und ber conflitutionellen Monarchie 4. All: gemeine Maabregein 5. Bieberherftellung Deutsch-' lands. Dentider Sant 6. 7. 3. 9. Wiederherftellung ber Deftreichifchen Monardie 10. ber Prenfifden 11. "ber übrigen Deutiden Staaten 12. Blederberftellung : des Staats der Riederlande als Abnigreich 13. Groß: britanniem 14. Wieberberftellung besi Frangofifden . . Staats nach feinen alten Grengen 15. Des Schweis Berbundes 16. Des Ronigreichs Sarbinien mit Genne 17. .. Sofcanns, Mobenes, Permas und Placenjas 18. bes Rirchenftaats 19. bes Ronigreichs bepber Giellien 20. ber Menubilf ber fleben Infeln 21. bet Spenifden Mongroie 22. Portugal 23. Der Rotben Enropas. Danemart 24. Schweben und Rormegen 25. Ruffifde Mongrote 26. Biederberkellung bes Ronigreichs Dolen. Eracau als ftebe Stadt '27. Die Pforte 28. Allgemeiner Charafter best jebigen Europaifchen Staatenfpstems 29. 30. Aristocratie ber funf hauptmächte 31. 32 Canction burd bie Religion. Seiliger Band 33. Politit bes Romifchen Dofes 34. Nachner Congres. Bollige Ausfohnung mit Franfreid, 'und Burudgiebung ber Befahungsarmee. Cintritt Frantreichs in bed Bund ber bfrigirenden Sauptmachte; Protocoll und Declatation berfelben 35. Schluß 36.

Sandbuch der Geschichte

b e 5

Europäischen Staatenspstems

und feiner

Colonien.

sign bisch wit, huddent-

Europhistigen Cantensystenis

क्षाति आध

Colonien.

E in I g fort u. n. gestungen

I. Litteratur ber Queffent inn Manrand Guida' diplomatique, ppi Repertoire des principaux Loix, des Truices et autres Actes publics jusqu'à la fin de, 18pre fiécle, di Berlin. 1801. T. I. II. Ein fritische Bergeichnis der Staate-Vefunden, mit steter Racmeisung der Samulungen, wo sia seden. The sind die zwer ersten Theite des Cours diplomatique; vin unenthebrliches Handbuch für den Beschichtforscher.

II. Sammlungen der Quellen: A. Staatsforifsten.

Eine fritische Uebersicht ber Sammlungen berfesten giebt: Du Mantens Discoure fur les rocueils do traités vor dem: Supplement au Recueil des traités. Vol. I. — Die wichtigften hierhet gehörenden allgemeinen Sammlungen sind:

Requail des traités de paix, de trève, de noutralité, d'alliance, de commerce etc. depuis la naiffance de J. C. jusqu'àpresent, à Amsterdam et à la Haye. 1700. T. I.-IV. Fol. Ges vohilich nech Einem der Buchhandler, die sie unternahmen, die Cammlung von Morriens genannt.

Corps universel diplomatique de droit des gens, contenant un Recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve, de commerce etd, depuis le regne de l'Empereur Charle-Magne jusqu'à present, par J. Du Mont à Amsterdam et le Haye. 1726-1731. VIII Vell. Fol. Die hauptsammlung! Sie ente bit die Staatsschriften von 800-1731. Die für die letten brep Sahthunderte seit 1501, sangen au mit dem IV. Bde.

Als Nachtage und Fortsehung des Werks erschienen: Supplements au Corps universel diplomatique par M. Roussur. à Amfordam. T. I-V. 175Q., so daß das gange Werk 13 Bande ausmacht. Die Supplemente enthalten in den brep ersten Banden theils Nachhoblung der altern Staatsurfunden vor 80Q; theils eigentliche Supplemente; theils eine Fortsehung bis 1758. Die beiden lehten Bande enthalten: Lo Cérémonial politique des Cours de l'Europe, mit den dahin gehörigen Urtunden.

Eine branchbare handfammlung liefert Schmauss corput jurie gentium academicam. Lipf, 1750. II Voll. 4. Die Sammlung umfast ben Beitranm von 1100-1730.

Als Fortsehung jener Sammlungen tann man auseben: PRED. Avo. WILH. WENKII Codex juris gentium recentissimi. e tabulariorum exemplariumque side dignorum monumentis compositus Lipsiae. T. 1. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. 8. Die Sammlung umfast den Zeltraum von 1735-1772.

Die Sammlungen für die neneften Beiten verbantt bie Ses foichte dem herrn Seheimen Cabinetstath von Martens. Es gehört hierber:

Recueil des principaux traités d'Alliance, de paix, de trève, de Neutralité, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du Monde depuis 1761, jusqu'à présent par Mr. DE MARTENS à Goettingue. 1791—1802. VII Voll. in 8. Seconde edition revue et augmentée 1827. (Bishet Vol. I-IV.)

Die Sammlung geht von 1761. bis auf ben Frieden gu Luneville 1801. Dann ericienen noch:

Supplement au Recueil de principaux traités depuis 176x. jusqu'à present, précédé de traités du 18me siècle anterieurs à cette époque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de Mr. Dumont et Rousset et autres Recueils généraux de traités par Mr. Du Marrans. Vol. I. II. 8. Goettingue 1802. Vol. III. IV. et dernier 1808. Aufer den Supplementen ward die Sammung sugleich sortsesset die auf

das Ende des Jahrs 1807. Hierauf folgten noch: 2817. Vol. V. 2808—1814. Avril inclusiv. Vol. VI. soll die Ende 2816. gehn, nebft vollfandigen Registern. Bepde lehte Theile auch unter dem Attel: Nouveau Recueil des principaux traités d'alliançe etc. à Goettingue 2817. 8.

B. Memoires. Die eigenen Berichte von Staatsmannern und gefoberren aber Begebenbeiten, woran fie felbit Untheil hatten, gehoren unftreitig ju ben wichtigften biftorifden Quels Ien, und es ift ein mefentlicher Borgug ber neueren Befcichte burd die, befonders in Frantreich feit Philippe de Cominas, der eigentlich die Reibe eröffnet (feine Momoires geben von 1464 bis 1498.), in gewiffen Perioden berrichend geworbene Sitte ben Mannern und Frauen, bergleichen au fcreiben, barsu fo reich ju fepu. Sie enthallen ben verborgenen pfpcologifden Bufammenhang bet Begebenheiten, und find zugleich Die mabre Soule fur ben fich bilbenden Staatsmann. Aber ber fritifde Korider wird ber ihrem Gebrande nie vergeffen, daß ibre Berfaffer ftete ibre Anficten, nicht felten ibre Leidenfdaften mit dagu brachten; und nur gu oft mit fic felber - verfteden fpielten. Die hanpt : Sammlungen berfelben finb:

Collection universelle des Memoires particuliers relatifs à l'histoire de France. à Londre et se trouve à Paris, Vol. 1 — 65, 1785 — 1791. Und die Fortsehung: Vol. 66-70. Paris, 1806. — Sie gebt aber erft bis au's Ende des 16. Jahrhunderts. —

Allgemeine Samminng bistorischer Memvirs vom 12. Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten, durch mehotere Berfasser überset, mit den notbigen Anmerkungen und sedesmal mit einer Universale bistorischen Uebersicht versehen von Fr. Schiller. I. Abtb. B. I — 4. II. Abth. B. I — 26. Jena. 1790—1803. Die Samminng entbält eine Auswahl der michtigern Memvirs, die herniter in die Zeiten des H. Regenten von Orleans.

Iff. Bearbeitungen ber allgemeinen Gefchichte bes -

J. J. Schmauf Einleitung zu ber Staatswissensichaft. I II. Ebeil. Leipzig 1741. und 1747. Der erste Theil enthält: "Die Historie der Balance von Europa," (oder die Staatsbäudel des westlichen Europas,) von 1484 bis 1740. Der zwepte: "Die Historie aller zwischen den Rordischen Postogen, Danemart, Schweden, Rufland, Polen und Preußen geschlossenen Tractaten." — Ein mit Plan und Sorgfalt geatsbeitetes Wert, das seine Brauchbarteit nie verlieren kann.

Le droit public de l'Europe, fonde sur les traites; précédé de principes des négociations pour servir d'introduction par Mr. l'Abbé DE MABLY. Nouvelle édition continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des Remarques historiques, politiques et critiques par Mr. Rousser; à Amsterdam et Leiptic. 1773. III Voll. in 8. Die Bebauptungen von Mably, und die Bibertegungen von Lousset, geben ungescht die franzesischen und antifranzössischen Aussichten der prattischen Politis des damaligen Europas.

Tableau des revolutions de l'Europe par Mr. Chr. Wilh. Koch. 1790. Nouvelle edit. corrigée et augmentée. T I. II. III. Strasb. et Paris 1813. Bon den drep Theilen geht Th. I bis 1300. Th. II bis 1713. Th. III bis 1800. Ungendingt find: Tables genealogiques des maisons souveraines de l'Europe. Ein branchbares, mit Critif geschriebenes, Werf; wie alle Schriften dieses diplomatischen historisers.

Tableau de Relations exterieurs des puissances de l' Europe tant d'entre elles qu' avec d'autres états dans les diverses parties du globe par G. Fr. DE MARTENS. à Berlin. 2801. — Der dritte Theil des Cours diplomatique. — Son die stete Rudssch, welche hier auf Handel und Colonien genommen ist, wurde hinreichen, ihm einen ausgezeichneten Werth zus unschern.

Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la sin du regne de Louis XVI. par Mr. DE FLASSAN. à Paris. 1809. VI Voll. 8. a ed. 1811. YII Voll. Cine Geschichte det stanfossionen Diploma-

ell ift nicht viel weniger als die des Europaischen Staatenspftems. Der Gebrauch der wichtigften diplomatifchen Quellen, die Erene-und Bestimmtheit der Angaben, und eine seltene Unsbefangenbeit des Urtheils geben biesem Berte einen classischen Berth. Soon in dem ersten Theil beginnt die neuere Gestochte.

Belthanbel neuerer Beit in einem erzählenden Bettrage von Joh. G. Bufch. Dritte Ausgabe. hamburg. 1796. 8. — Die Geschichte fangt an mit 1440. und gebt in bet letten Ausgabe bis 1795. — Reine fortlaufende Erzählung; aber branchbar für Aufänger, um sich mit den Materialien ber neuern Geschichte befannt zu machen.

Sefdicte der drep letten Jahrhunderte von Job. Gottfr. Eichhorn. Gattingen. 1803. VI Th. 8. C6 ges boren bierber befonders der erfte Theil, der eine Ueberficht der allgemeinen Geschichte, und die bepben letten, in so fern sie die Geschichte der Colonien enthalten.

Tableau des revolutions du système politique de l'Europe: depuis la fin du quinzième siècle par Mr. Ancillon, à Berilin. Vol. I. II. 1803. Vol. III. IV. 1806. — (Deutsch übersett durch fr. Mann.) Eins der schähdersten Werke, wenn es vollendet sepn wird. Der ste Theil geht herunter bis auf hen Utrechter Krieben.

Unter ben Compendien bat Achenwall's Entwurf bet allgemeinen Europäischen Staatsbandel des 17ten und 18ten Jahrhunderts, Gittingen. 1756. (und nachs mehrmals), den verdienten Bepfall erhalten. Er umfaßt indef nur den Beitraum von 1600 bis 1748.

Grundrif einer biplomatischen Geschichte der Europäsicheit Staatshandel und Friedensschliffe, seit dem Ende des 15; Jahrhunderts bis jum Frieden von Amiens. Jum Gehrauch teademischer Borlesungen von G. fr. von Martens. Berlin. 1807.

: . · · · ·

r. Die Geschichte bes Europäischen Staatens Spftems ift feinesweges bie Gefchichte ber einzels nen Staaten. Sie ift vielmehr Die Befchichte ibrer Berbaltniffe gegen einander; befons bers ber Saupestaaten, in fo fern fie fich aus bem Wefen ber einzelnen; ber Perfonlichfeit ber Gewalthaber; und den berrichenden Ideen ber Beit entwickelten. Allgemeine Bedingung bes Bechfele Diefer Berhaltniffe, und baber allges meiner Character Diefes Staatenfoftems, mar aber feine innere Rreibeit, b. i. Die Gelbfts ftandigfeit und wechfelfeitige Unabhangigfeit feiner Glieber. Bu jeigen wie Diefer gebilbet, gefahre Det, erhalten murde, - bleibt alfo die Sanpt: aufgabe fur ben Geschichtschreiber; Die aber nur burch die Entwickelung der gangen Reihe ber ins meren Berhaltniffe des Snftems, und der Ur: fachen bie fie erzeugten, gelofet werden fann.

2. In so fern die Geschichte dieses Staaten: Softens die bren letten Jahrhunderte umfaßt, nennt man sie die allgemeine neuere Geschichte, im Gegensatz gegen die mittlere und altere. Wenn gleich keine einzelne, allgemein Spoche machende, Begebenheit, wie. zwischen der altern und mittlern, hier die Grenzscheidung macht, so ward doch durch einen Zusammenfluß mehrerer großer Begebens heiten

heiten eine foiche Beranberung vorhereitet, daß jene Abtheilung hinreichend baburch gerechtfertigt wird.

Diese Begebenheiten find: r. Die Eroberung von Constantinopel und Grandung bes Kartischen Reichs in Eurospa 1453. 2. Entdedung von Amerika durch Shist: Coslumbus 1492. 3. Entdedung ber Schifffahrt nach Oftinsbien durch Basco de Gama, 1497., und durch bevde versänderter Gang des Welthandels. 4. Die durch den Gesbrauch des Schiefgewehrs veranderte Kriegskunft. 3u zeizgen, wie sie auf Europa politisch gewirft haben, ift die Aufgabe für die folgenden Untersuchungen.

3. Europa erhatt in diesem Zeitraum eine universalhissorische Wicheigkeit, wie es dieselbe woch nie vorher gehabt hatte. Africa und America entibielten: (letteres bis auf die Frenwerdung der Ecklonien), keinen einzigen einheimischen Staat von allgemeiner Wichtigkeit; und von den drep großen Reichen Uftens, dem Persischen unter den Gefischen Und Indischen unter den Mogule, und dem Ehiwesischen, erhielt sich nur das: lettere, wiewohl auch nur unter einer fremden Dynastie.

Das Perfische Reich ber Sofis ward-gegründet Into Ismael Soft seit 1500. Es ward am medtigften unter Shad Abbas 1585—1628, ward gestürzt burch die Afgahnen 1722, und verfiel seit ber Erwordung des darauf folgenden Aprannen, Auli Chan oder Rabit Soch, 1747 in Anathie. — Das, Mogolische Reich in Indien ward gestiftet durch Sultan Babur, einen Rachsommen Kimur's, seit 1526. Es umfaste allmablig die

Die Lender am Judus und Sanges und Die diedfeitige Salbinfel; war. am machtigsten fest ber Regierung vom Achar bem Gropen 1556—1605, bis auf den Tob von Aureng Zeb † 1707, nach welchem es bald in sich setsiel, und durch die Eroberang von Radir Schach 1729, und durch die Volifie der Europeer, meist aufgeloft ward. — Die Revolution in China, durch die Eroberung der Mants au Kartaren, beren Herrschaft noch dauert, geschah 1644.

4. Dafür aber grunden in diefem Zeitraum Die Europäer ibre Bereschaft, und mit ihr ibre Religion und ihre Cultur, in ben fremden Welt: theilen durch ihre Colonien, die, trog bes Stres bens ber Mutterlander ju ftrenger Abhangigfeit, gum Ebeil icon ju unabhangigen Staaten ermache fen find, jum Ebtil immer mehr baju ju reifen fcheinen. Die Befchichte Diefer Colonien ift alfo fcon an imb für fich ein wesentlicher Theil ber Beschichte bes Guropaischen Stengenfoftems. Sie ift es aber noch viel mehr burch bie gewal sige, umb immer fleigende Ginwiefung, welche Diefe Unpflanzungen nicht nur auf den Belthandel, Der durch fie gebildet ward, sondern auch auf bie Praftliche Politif ber Sauptstaaten Europas erhiels ten. Dicht etwa baber blos die Geschichte biefer einzeinen Miederlaffungen, fondern von allem ihren vielfeitigen Ginflug- auf Europa, wird ber Bes fcichtschreiber ju zeigen baben.

3. In Europa felbst blieben zwar meift blealten Staaten; aber es bildeten sich unter ihnen
genauere und mannichfaltigere Berhältnisse, als
vorher statt gesunden hatten; und in diesem Simne
kann man Europa als ein Staaten softem bei trachten, bessen Geschichte als ein Ganzes sich
fortsähren läßt.

Jene engeren Berbaltniffe waren zwar im Ganzen eine Folge der fortschreitenden Enirur, die zwischen bekachdete ten Staaten immer mehrere Berührungspuncte erzeugen wird; iedoch sehten sie gewisse Centralpunkte eines gemeinsschaftlichen Interesse voraus. Diese fanden sich: a. In den Streitigkeiten über Italien. d. In den Resigionshändeln seht der Reformation; c. in dem Bedürsnis der Berrheidigung gegen die Türken; d. in dem Bedürsnis der Berrheidigung gegen die Türken; d. in dem allmädlig immer wichtiget werdenden Handel mit den Solonien und dem daraus bervorgehenden mercantilischen Interesse überbacht. — Da auch zu dem Allen o. die so sehr er leichterte Commus nication durch Buch druckeren und Posten kam, bild beten sich die Bolter des christlichen Europas gleichste moralisch zu Einer Reston, die unt politisch getreunt war.

6. Das Europäische Staatenspftem war uns geachtet seiner innern Verschiedenheit bis auf Die leste Periode herunter doch ein System herrs schender Monarchien, morin die Republiken, nur die der vereinigten Rieberlande etwa ausges nommen, die fich allein zu einem beträchtlicheit Brade von Macht erhob, gleichsam nur tolerirt wurden. Dieß herrschende Uebergewicht der Mos narchien bestimmte am meisten den Geist ber Do: litil. Es hatte die Folge, daß a. die Nationen felber wenigern Antheil an den dentlichen Angeles genheiten nahmen. Mächtige Bolfsparthenen, und die durch sie erregten Sturme, wie man sie in den großen Nedubliten des Alterthums sieht, wurden ganzlich fremd geblieben senn, wenn niche die Resligion ihnen ahnliche Erscheinungen erzeugt hatte. b. Dagegen concentrirte sich die Lestung der Staatsangelegenheiten immer mehr in den Handen der Fürsten und ihrer Minister; und so bildete sich jene Cabinetspolitik aus, welche das Eusropäische Staatensnstem besonders characterister.

7. Ben diefer unläugbaren Einformigkeit, wodurch die neue Geschichte der des Alterthums so ungleich wird, zeigt sich doch aber zugleich eine solche Mannichsaltigkeie, als irgend damit bestehen konnte. Alle Formen der Monarchie, des Erbreichs wie des Wahlreichs, der unumschränkten, der constitutionellen, und selbst der Schattengewalt der Könice, sah man in Eutopa verwirklicht. Sogar in den wenigen Republiken, die es enthiele, welche Abstusung von der reinen Aristocratie Venesdigs, die zu der reinen Democratie eines Hirtens Cantons? Gemiß war es diese Verschiedenheit, die einen größern Kreis, politischer Ideen prake

tifch im Umlaufe erhielt, der Europa feine poliz tifche, und mit ihr jugleich einen großen, vielleiche ben großten, Theil feiner übrigen Cultur verdankt.

- 8. Die festere Consistenz, welche dieß Eppstem erhielt, verdankte es sehr dem glucklichen Umsstande, daß gerade sein-Mittelpunkt durch einen Staat gebildet wurde, dessen Form, wie mangele hast sie auch in Beziehung auf ihn selbst senn mochte, doch hochst wohlthätig für das ganze war, das deutsche Reich. Wie hätte, ohne einen solchen Centralstaat, allen wichtig aber Niemanden gesährlich, sich jenes ausbilden mögen? Auch nahm eine aufgeklätte Politik es bald wahr, daß an seine Erhaltung die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa geknüpft sen; und die großen Staatsmänner und Helden, die jene wollten, wöllten auch diese.
- 9. Die Stugen, welche biefes Spftem auf: recht erhalten konnten und erhielten, und dem Schwachen seine Sicherheit und Selbstschndigkeit vor dem Mächtigen sicherten, waren von verschies dener Art. Zwar fehlte sehr viel daran, daß unster den verkchiedenen Staaten dieses Systems ein rechtlicher Zustand, wie er sich in der Theorie entswerfen läßt, jemals formlich gegründet wäre; aber doch

boch erzeugte sich allmählig, als Frucht ber forts schreitenden Cultur, ein Wölkerrecht, das, nicht blos auf ausdrücklichen Verträgen, sondern auch auf stillschweigenden Conventionen beruhend, die Beobachtung gewisser Maximen, sowohl im Friesden als auch besonders im Kriege, zur Pflicht machte, und, wenn auch oft verlest, doch bochst wohlthätig wurde. Selbst das strenge, zuweilen übertriebene, Ceremoniel, das die Staaten wechselseitig gegen einander beobachteten, war nichts weniger als gleichgultig, wollte man es auch nur als wechselseitige Anerkennung der Unabhängigkeit, oft ben den durch Macht und Versassung ungleichs artigsten, Staaten betrachten.

Sam. Purendont Jus naturae et gentlum. Lugd. 1672,

Bounlamaour droit de la nature et des gens. à Iverd. 1766.

me Varrel le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Londr. 1758. 4. à Bâle 1777, 3 Voll. 8.

Es hat bep den practischen Staatsmannern die meiste Antoritat ethalten.

Précis du droit des gens par Mr. DE MARTENS, à Goettingne. 2te Musgabe 1801.

Grundriß eines Spftems des Europäischen Bollerrechts von fr. Saalfeld. Gottingen. 1809.

po. Die erfte und wichtigste Frucht biefes Wollerrechts, und zugleich die Hauptstuße bes ganzen Spftems, war die Beiligkeit des anserkannt

erkanns rechtmäßigen Besitstandes, ohne welche überhaupt tein solches System bestehen kann. Wiel trug zu deffen Aufrechthaltung ben, daß die meisten Staaten Erbstaaten waren. Auch war es ein Wahlreich, durch dessen widers rechtliche Theilung zuerst jener Frundsaß practisch zerftert ward. Frühere Eingriffe von Einzelnen dienten nur, ihn mehr zu befestigen.

Bie wohlthatig witte nicht auch bier ber bentiche Staatstorper burch bas aufgestellte Bepfpiel ber Forts bener fleiner Staaten und felbft Stabte, neben den großen?

11. Richt minder wichtig war ber angenommene Grundfag ber Erhaltung bes fogenannten po: litifden Gleichgewichts; b. i. ber mechfelfeis tigen Erhaltung ber Frenheit und Unabhangigfeit, burch Berbueung ber Uebermacht und Unmagungen eines Einzelnen. Bedarf es mehr als biefer Er: tlarung um feinen mabren Werth ju geigen? Bas feine Behauptung erforderte, mar die jedese malige Aufgabe für die bobere Politif: nur die furglichtige Beschränktheit konnte es zulest blos in ber gleichen Bertheilung materieller Staatsfrafte suchen. Seine Aufrechthaltung batte zugleich zur Folge: a. eine ftets rege Aufmerkfamteit ber Staas ten auf einander, und baraus entspringende mans nigfaltige Berbindungen burch Bundniffe und Be: genbandniffe, besonders der entferntern Staaten. b. Größere Wichtigkeit der Staaten vom zwenten und dritten Range im politischen System. c. Ues berhaupt die Erhaltung des Gesühls vom Werth der Selbstständigkeit; und Erhebung der Politik über den platten Egoismus.

Die 3dee des politischen Gleichgewichts bilbete sich in jedem fregen System enltivirter Staaten — in Griechen- land wie in Italien — bis auf einen gewissen Grad aus, weil sie in dem Innern seiner Natur liegt. Es war also die natürliche Fract der politischen Cultur; und seine Austolung führt von selber zu der Bertigung oder Abhangisteit der Schwächern. Weder vor Misbranch noch Umpfturz gesichert, gewährt es zwar leine vollommene, aber die möglichte Sicherheit; weil es für menschliche Institute überhaupt teine vollommene giebt.

- 12. Eine britte Stuße fand bas Europäische Staatenspftem in ber Entstehung von Seemach: ten; die besonders zu der Aufrechthaltung des positisschen Gleichgewichts am meisten bengetragen has ben. Die Entstehung von Seemachten, und das Gewicht, das sie auf eine ganz eigene Art in die politische Wagschaale von Europa warfen, verhinzderte, daß die bloße Landmacht, die sich immer am leichtesten bildet, weil sie fast bloß von der Wolfsmenge abhängt, nicht Alles allein entscheiden konnte.
- 13. In einem Staatenspftem, das meift aus Erbstaaten bestand, mußten viertens die Fg: milien:

milienverbindungen ber berrichenben Saufer eine Wichtigleit erhalten, Die balb großer balb ges ringer werben, aber nie ganglich aufhoren tonnte. Der allgemein gewordene Grundfaß, bag Furften nur Garftentochter bejeathen, ficherte vor ben Ues beln, bie von Bermablungen mit Unterthaninnen ungertvennlich find; allein ben nicht geringern Bes fabren, ju melden bie Berbindungen febr machtiger Berricher : Familien führen, entgieng Guropa nur burch ben gludlichen Umftanb, daß Beurschland fleine Fürftenbaufer enthielt, Die ben meiften feiner Thronen Koniginnen gaben. Go: fonnte fich eine Bermandtichaft ber mehrsten regierenden Saufer bils ben, die weber ju nage war, um bie Politif unmits telbar ju bestimmen, noch ju entfernt, um nicht bennoch ein wichtiges Band ju merden, bas felbft ba von unverfennbarer Starte blieb, als faft alle andere Bande fich aufzulofen schienen.

14. Die Verfassung ber meiften Reiche Europas rufte keineswegs auf geschriebenen Consstitutionen, wenn auch vielleicht in einzelnen eins zelne Grundgesetz vorhanden waren; sondern batte sich, befonders in denen die Deutschen Ursprungs waren, aus dem Feudalwesen entwickelt; und mußte sich daher in gewissen hauptzugen ahnlich senn. Neben ben Fürsten stand zu Anfang dieser Periode

Periode allenthalben ein Ubel, ber fich meift wie: ber in einer bobern und wiedern theilte, und ben Farften bisher nicht viel weiter gehorcht batte, als Zeitumftande und personliche Werhalmiffe es mit fich brachten. Mit ihm batte burchgebends Die Beiftlichkeit einen wichtigen Ginfluß auf, Die Staatsangelegenheiten, und bende bilbeten Die bos hern oder privilegirten Stande, weil fie in Rudfiche ber Abgaben fo große Borrechte gempffen, und auf ben ftanbifchen Werfammlungen Die erften Plate einnahmen. Aber in eben Diefen Stoaten batte fich ein, ber ftrengen Feudalverfaffung ganze lich frember, Bestandthetl gebilder, ein frener Burgerfrand; eine Frucht ber, burch Sandel aufgeblübeten, Stadte. Much feine Deputirten wurden ju ben Berfammlungen gerufen, eigenelich um fich von ihnen Steuern bewilligen zu laffen, beren taft am meiften auf ibn gemalzt murbe. Die große Daffe bes Landvolts, größtentheils noch im Buftande ber volligen ober halben leib: eigenschaft, wenn gleich febr verschieden modificirt, bilbete nirgende politifch einen Bestandtheil der Das In den Berbaltniffen ber benden legten Stande ju den erften ichien ein Reim ju nothwens Digen, ploglichen oder allmähligen, Umformungen ju liegen; benn leiber! bilbete fich in feinem ber Continentalstaaten bie standifche Berfammfung zu einer

einer woldeingrifchieren Abartmalise Meprafentagionn and durch welche allein dier. Werfaffung virering nere Feldigkeit hatten gegeben, werden ahnen proterfag vor Wefpotie und Anarchie gefchüft ohnter proterfag

Reichen anfangs noch durchgehends fehr beschränkt. Ohne Salfe des Abels konnte kein bedeutender Krieg geführt; ohne Ginwilligung der Stadte keine Steuern erhoben werben. Ohne ftebende Urmeen, (einen geringen Anfang abgerechnet), ohne Staate, wirtstichaft, (man kannte nur die Kunft; Geld aufjubringen;) gab es bumals noch keine Machte, im jegigen Sinne des Worts. Aber fast allenthalben war Fürstengewalt im Wachfen; Verdenand Catholicus, Ludwig XI. und Seinrtich VII.

16. Die Geschichte des neuern Europas zergstelle von gelbst in dren Perioden, von denen die wen gerften, dem Zeirraume nach, sich abnlich sind: den der dritten stehen wir nach gewissermaßen im Ansangen. Die erstz geht vom Ende des 15, Jahrhunderts die jum Ansang der Selbstregierung tudwigis AlL: 1493,17, 1661. Die zwente wen da bis in dem Jen dem Jahr Bried ich ibes Großen; 1661-1786, Die Friedriche von da die auf unsere Zeiten. Der Grund dieser Eintheis ung

unig-Miege in bet Budfchtebenfreit den Ehme vaktere beramea koufchen Politifein jeden Periodez der justife man die erfte die politifche religiosopie die poèchte die merkantilischemilie tärische; und die leste die revolutionare nene nen kann. Die erste war zugleich die Periode der Entstehung, die zwente die der Befestigung, und die dritte die der Auflösung und Wiedere herstellung des politischen Gleichgewichts im obigen Sinne.

17. Die Matur, ber Dinge erforbert es, ben benben erften, und dem erften Theile ber lege gen Periode Die Befdichte des nordlichen Euro: paifchen Spatenipftems von ber bes fühlichen guitrennen. Das erfte umfaßt die Reiche von Ruß: land, Schweden, Polen und Danemart; bas an: bere die übrigen. Die Preugische Monarchie, feit ihrer Groffe bas Bereinigungsglied der Rette benber Snfteme, gebort auch benben an. Sand auch fcon fruber in einzelnen Beitpunften eine thatige Theilnahme bes Mordens an den Banbeln Des Gu-Bens fact; fo mar boch biefe, bis auf bas Berichwinden Polens, ftets nur vorübergebend; daß aber barum ber foredauernde mechfelfeitige Gins fluß benber auf einander nicht aberfeben werben barf, verftebt fich von felbft.

# Erften Perioden intre. . . .

Bom Ende bes funfgehnten Jahrhunderts bis an bas Zeitalter von Ludwig XIV. 1492-1661.

### Erfter Theil.

Befdicte bes fablicen Caropalfden Shatenfoftenis.

- 1. Den eigenthumlichen Charafter biefer Periode bestimmt die, bald nach ihrem Ansange ausbres dende, Reformation. Indem das durch sie ausgeregte religidse Interesse, auch in der Politik das herrschende wird, werden Religionshandel zus gleich politische Handel; und Religionsparteien zus gleich politische Parteien. War auch diese Verbinzdung bald mehr bald weniger eng; so blieb ste es doch, die dem Geist des Zeitalters seine Richstung gab.
  - 2. Wenn gleich das sübliche Staatenspftem die sammtlichen Staaten des süblichen Europas umfaßt, 'so find doch Spanien, Frankreich, B 2 Enge

:::

å,

England, Deftreich, bas beutsche Reich, ber Pabst und die Pforte, die Hauptglieder besselben. Durch sie wurden die politischen Verschiffe bestimmt; und man könnte sie vergleischungsweise gegen die ubrigen gant von waren oder doch bald wurden, die activen Mitglieder nennen.

Spanien hatte unter Ferdinand und Jfabella unter jenen Reichen die glangendfte Jutunft por fic. Die vorbereitete Bereinigung Aragons, Wogn auch Siellien und Sardinien geborten;) und Castiliens durch ihre Hepptatb 1469 leste den Brund zu seiner innern Starte; und die Entbedung Americas eroffnete ihm unermesliche Aussichten. Doch war es eigentlich die Eroberung Gramadas 1492, welche den Rationalgeist wecker; aber auch den Kanigen, bauptschild durch ihre Inquisition, den Beg zu der Allgewalt babnte, obne taß eben des halb die Form ber standischen Verfassung (Cortes) so balb verändert wate.

Richt geringere Borcheile, (bie Entbedungen abgerechnet), genoß Frankreich. Wenn gleich damals noch
um vieles beschränkter an Umsang, doch durch die Acquifition von Bretagne durch die Heprath Carl's VIII. 1491
grrondirt, war durch die Politik Ludwig's XI., und den
Fall des lesten übermächtigen Basallen Carl's des Rübnen von Burgund 1477, die konigliche Macht so sest wie
irgendwo gegründet, und die Macht der Stände (Etats
generaux) bereits sichtbar im Sinken. Aber welche Bortheile datte Frankreich, als Hauptglied eines Staatenspitems betrachtet, nicht auch ston durch seine geographische Lage vor den übrigen voraus?

And in England bob fic bie topigliche Macht unter Seintig VU. 1483 - 1509. nach Beenbigung ber Kriege

#### Gefch. b fübl. Enr. Staatenfpfich 492-1661. 22

zwischen der weißen nad abedenistafe, plantucks auf ichnistige Weise. War gloid des Parlament nach feinen Sauptsormen, men gebildet, i. se imanticus innbn bliefe es und lange ein Aduper oben Buft; inden hunde sollen den anter schildische Wedstundungen des Gebend... sabig. Noch getrennt von Schottland, zwiid ichnentunge Serrsschaft in Irland, und obne eine Ariegsstotte, wurde England an den Sentinentulbändeln kauch Authelt daben nehmen konnen, batte ihm nicht ber noch ubrige Bells von Salis gleichlum bas Thor von Frankreich gebinet, jesboch ein Thor, butte welches sich nicht mehr wett vorsbringen ließ.

Die Deftreichische Monarchiammen nicht meitiger gestreut als ungewiß wardnein Bestsungen nicht meitiger gestreut als ungewiß wardnein Bu dem alten Besthelbem Besterent reich (set 1274) France zieit ign?70 durch die Hertath Marimisa's mit Matia' von Blurgind die Diederland des und als und die Unsprüche; derichtenwer unf Umgarunden Besteren ward diesernischen dauendem Besch berederten, ward diesernischen durch dies Wachtreiten eignen, Factionen, sondern auch besondern in Ungawichund die Turentriege beschränft. Auch die Kapsertrone gab weitg Krast' der vielem Glanze. Ohne die etospiete Ausssschaft die Granischen Sprance (f. unten) wäht die Macht der Granischen Ehren (f. unten) wäht die Macht Destreich sehr veschräntt geblieben.

Das beutsche Reich ichien burch bie Eineschungen von Marbmillan, ... den Landfrieden, die Reichsterzichte, bie Ageiseintheitung und has Arichstegiment, zu einer boffern Organisation ausschausen. Leider die ber eine Wege steben! So war es voll Leben in scinen einzelnen Ebeisen, denned gbumächtig als Banges, die Acformation seine Arafte aufragte, ohnt meift nur zum innern Zwift. Bon allen Utbeln ber innern Ferstädelung, und der Uebermacht der Nachbard gedrückt, Behaups

#### 22 . 1881 - St. Pentedarf Dell. 1886

Debanptete fich laber bunnoch blefer munberbare Staat 2014Bills burch eigene i Bookly Theils burch einzelne gladliche n. Berhaltuiffe, betheils aber, annbevorzäglich, burch bee balb be mallgemein werdenber livburgengung; baf untie ine Erhals dangenein Berhalberteben bes gangen. Staatenfpftems von

ere Europie geftibit ich, anglitami, and trei, Linear, und nien bie Kriegentoure in Die Can ..... Die Mabfe ericienen in ber boppglien Geftalt, als Beherricher beg "Lirchenftgats iff: untan), und alei Dberbaupter ber Chriftenbeit. "Des Intereffe bes Ginen wat ..., nicht immer baffelbe mit bem Jutereffe bes Andern. Bie wohlthatig batte ihre vaterlice Autoritat far Europa werden tonnen, batten ihre Leibenfchaften nicht fo 34 oft benriftindus i bes' Chilburbigen Berftors !- 20ch blieb 311 18bre Bolitit ein feltenes Bepfpiet ber Reftigfeit und air Demanbheit: Dall buber : Anfprüchen und iboch obne Baffen; mur geftist auf bienoffentliche Deinung, und bod mit bet offentlichen Meinung in ftetem und fiets wathfenbem Rampfe; behanptete fic biefe Racht, tobne etwas aufgugeben ; auch wenn fie es verlor - burd Cons fequeng: wohl miffend, daß man ibber am: Crobe - doch o maithteathebren Conne. ind beidiese aus Court and Charles

Die Pforte, damals wesentlich erobernde Macht, ersteichte, den Gipfel ibrer Graße unter Goliman, II, £1520—1566). Furchtbar durch ibr regelmäßiges Fußvolf, die Janitscharen, brobete sie es nicht weniger durch ibre Gesmacht zu werden, die mit der Herrschaft des Mitstelmeers zugleich die der Kastenlander ihr datte stehen Leimeers zugleich des Enthenlander ihr datte stehen Bennen, Dem ehristlichen Eardyn seindlich gegendber stehen, war sie biesem fremb; und nach dem Winsche det Plate solle lange die Eartenzefahr die Bereinische solle lange die Eartenzefahr der bald mit Frankreich angeknüpste Berbindung vereitelte diese Hosfmung; und machte sie zu einem — wenn gleich immer kembartigen — Gliebe des Europässchen Stuatenspstems.

### A 13 South 12 Street, its State 1494-11513. 123

... " Bon ihen übrigen Staaten bes fiblichen Entopas mar Portugal nur mit feinen Entbedungen und Eroberpus Ben beidaftigt' (f. unten); bie Comeig, anfange Stantbar band thre Goldbert . mor Da Beld to Gine atale mablig einem reichen Sanbelsbaufe, bas bie meiften feimer Gefcafte aufglebt; um fic in Rube gu feben." meniger, die eineal magefrugeren Carbit an er <u>องให้ที่ หรือเปลี่ รวงประกับ สาดัก สาดเรื่อ</u> richt an Steif zu inner i Stritt; und wie kan in જોવામાં છે. જાણ Ether Beftebum. I. Geschichte ber Sandel und Streitigfeiten über Rallen. 2011 1494 bie 1515. Il tit ! Il ...... bie Banbel per Bollifielichen Staater ze fchingen magen, to find fie es dee' : Aboria dispilit di Franceseo: Congresabino di Policia. Yenezia. 1788. f Die poliganbiger feunfollande Ausgabe Friburgo. 1775. IV Voll. 4. hat nur ein paar wenig Debentende Buffteb. Das Saustwert; Da Bell Berfaffer angleich Beitgenoffe, Theilnebmer, und unparthepifcher Ergebt von Tago bis 1532. Mémoires de PHILIPPE DE COMMES. Paris. 1749. IV Voll. Sie einteln fichn ind T498. 11. g 1980 - 1110 En 11 12 Die Berfen fomoble abed jalligemebner frangefifche Befchichte, Epecialgeschichten von Earl VIII. (in Godennor Hikoire de Charles VIII. Paris. 1884.) und Ludwig XII. Tittoire non , sid Boan Eluveri Vancoun Partio 1688: une bie, inche Tis. 1615. 1620. entholten auch bie Erzählung biefer Be-gebenheiten, febote nuturlich unt mit Undliche unf Frunt-

23 4

. 3.

reg the after Legarine felt tear Erds beschingeres

Sec. 34

### 224 Liger. L. Mir Geld, di fibliGuer Stagtenfuff.

In tag: "Fratten warbigegen bas Siber bes 15. Jahrbunderie ions Biel Der Eroberungen, und Derch den Mintelpuntt idet Europäischen: Dolitit. Beilf bet Amete Auftalie biefestanibes bazu geschickt war, Die Eroberer ju reizenzulo mar er es nicht weniger, die einmal angefangenen Sandel gu unterhalten. In einem fo gertheilten lande fehlte es nicht an Stoff ju innerm Streit; und wie tonnte Diefer den Frampen ; es on Gelogenheit jur Ginmis fchung fehlen laffen, feirdem fie einmal Theil genommen batten ? Bigaunbebeutend baber auch oft Die Sanbel ber Stalianifchen Staaten fur bas Bans je fcheinen mogen, fo find fie es boch teinesweges. Diefe Pfeinen Bilber maren es bie basigtoge Eutebe wert Det Guropaifdell" Politit Damals am meiften in-Bewegung festen und erhielten er in the in attrice a dim are the final concern of a whigh

4. Schilderung des politischen Zustandes des durch Wissenschaft und Aunft herrlich aufblübenden Italiens um diese Zeit. Schon seit mehr als Sissen Jahrhundert warmenigkeichsam einer Wela für Italien sine Bela für Ludbhangigkeit dis feiner Lukeur. In Denuß der Unabhängigkeit dit beitern feine Genaten eine Subem, vin zwelchem fich mit dem Istellen zur Aufrechibulting des Gleichges mietes auch eine verfeinerte Politik ausgebildet hatste, die aber, besonders seit dem Tode des großen

## A. 2: Sand w. Stoil id. Ital: 1494-1514. 25

Lorenzo von Medicis immer mehr in einen 1492 blos argliftigen Egaismus ausarzend, hald fich fels ber ftürzte. Die Hauptglieder biefes Systems was ren bas Herzogehum Mahland und bie Nepublik Benedig im Norden, die Republik Klavenz und ber Kinchenstaut in ben Mitte, und das Königreich Aleapel im Suden.

i. Das Setzöuthum Mupland, zu bem bamable auch nicht nur Parma und Piacenza, fondern auch Genua geborte, war beutsches Meich eleben; aber nach dem Anssterben des Mannsstamms bes Saufes Biscoutt seit 1450 im Bestig bes Stules Storza, aus bem nach dem Lode, des Stifters Frauz Sforza 1466, und der Cemorsdung seines Cobis Galeazzo Maria 1476, deffen Sohn, der sowace Ivdanu Galeazzo, unter der Aussicht seines Berrichstätigen Ibeims Lubwig Morus regierte, der ihn endlich 1494 verbrängte.

2. Die Bepadis Banedig hatso aufi bem Sondinent von Italien bereits alle ihrernadmatigen Bestigungen acsautrit, obne der hasmung zu entlagen, mod incht zu extangen. Ihne erblichen Bergrößerungspielen waren gegen Momagna, (bad sie meist inneibante), und Muhland gerichtet. Bis zum vollen Besitz des lettern reichten Taum selbst die kabnsten Wünsche Besitz des lettern reichten Taum selbst die kabnsten Mrojecte wurden mit aller der Schandeit und Beharrlichkeit verfolgt, deren nur eine solche Aristarceden Politik ischlich ist. Wo galri bundle nicht Wenebig für den Resser ju der Schandkunft?

3. Das på billide Geblet war hitt nur im Rorden noch febr unbestimmt, fanbern nicht bin, noch wents gestroche, Mact ber großen Camilien in mehreren Stabtog machte biefe herrichten fowantenber. Die Pablic ferrit

### 26 L Per. I. Th. Gesch, d. stal. Eux: Staatenspsi.

ftanben nicht felten ihrer Bergrößerung burch den Bepotis: mus entgegen, ber fie bewog, bas Jutereffe ihrer Fami-Hen bemi bes' R. Stuble vorzugieben; worin ber bamatige Pable Alexander VI.: Crage — 1503 f nicht felcht don els nem feiner Borganger ober Rachfolger übertroffen puribe.

4. Die Florentinifche Republit ftanb bep ibret Democratifchen Rorm bennoch feit faft Ginem Jahrhundert unter bem Wincipat bes Ranfes De bici. beffin Chef feit bem Cobe bes groften Lorenzo, fein ihm ungleicher Sobn Pietro mar. War gleich feit ber Unterjodung Dis fa's 1407 ibt. Gebict ermeitert, fo mar boch poch bet Beift der Difgner nicht unterjocht. Cowobl barin, als in ber art bes Brincipate Der Mediceer, ber, nur auf über: Tegne Calente gebaut, manten mußten fobald biefe feblten, lagen Reime ju Revolutionen, bie nur ju reichliche Fruch. te trugen.

5. Das Konigreich Reapel (von Sieilien, bas ju Aras gon geborte, getrennt; ), fand unter einer Rebenlinie bies fes haufes. Alfons V. (1.) von Aragon († 1458) batte es feinem undoten Gobn gerbinanb I. permact, bem awar 1494 fein alterer Gobn Alfons II. folgte, Det 1 -- jebod bereits 1495 bie Rrone: feinem Gobn' gerdinand II. abergab; melmer,' ba er bereite 1496 ftarb, feinen Dheim Briebrich min Rachfolger batte, ber 1501 fein Beich an Ferdinant Entholicus verlor. Der größte Staat Italiens war bennoch ber fomachfte, weil die Ronige nebaft, und Die Ration obne Character war.

Eroberungszug von Carl VII. von Frankreich gegen Meapel, um Die icon von feinem Bater ererbten Unfpruche bes jungern Saufes Anjou auf biefes Reich geltenb ju machen.

Aufhegungen miffvergnugter Emigranten, Sinludung von Ludwig Morus, um sich in May

land

### A. 1. Hand. u. Streit, ilb. Ital. 1494-1515. 27

Iand zu behaupten, guben ben Ausschlag; an die Eroberung Reapels knupfte man aber selbst ein noch größeres Project, bas Turkische Reich zu sture zen. Weitaussehende Plane gehören für die Kindsbeit der Politik; die es noch nicht versteht, die Mittel zur Aussubrung und die Schwierigkeiten zu messen.

Leichte und unblutige Einnahme Italiens und Reapels 1494 Sept. bis May 1495., indem König Ferbinand II. mach Ischin fichtet, and howohf florenz als Kom Catl'n die Shore geoffnet hattene Bereits am 22. Kebr. bielt Carl VIII, feinen Einzug in Neapel; worauf die Unterwerfung des Landes folgte. Ein Heet von 30000 Mann mit 140 Staden Geschift reichte bin, Italien zu betäuben judd ginzunehmen, aller nicht es zu behanpten.

Unterhaadlungen zu einem Bundiß, die Frem.
Interhaadlungen zu einem Bundiß, die Frem.
den aus Italien wieder zu vertreiben, dessen Sees
te Benedig wurde. Der Pabit und selbst Luds
wig Morus verbanden sich mit ihm; Ferdinand
von Spanien und Maximisian waten zum Benerite
geneige, und sogar mit dem Erbseind bei Ehristens
beit trat man in aller Stille in Unterhandlungen.
Schon im Man mußte Carl VIII. Medpel wieder
raumen, und sich durchschlagen, um wieder nach
hause zu kommen.

Abjug des Königs mit ber halben Armre aus Neapel 28. Map 1495. Ereffen und Gieg ben forme über die Benegianer und ihre Perbandeten 6. Jul.:: Die gutudges blies

### 28 1. Per-1 Eh. Gefch. d. südl. Eut. Stockensoff.

bliebene, Satfte in Pespel muste capituliren, und Ferbis nand II. gelangte wieder jum Befit feines Relos.

Uber auch ber mißlungene Berfuch war nicht ohne Folgen für Guropa. Den Groberungs: planen war in Stalien ein Biel vorgesteckt; Beift des Unterhandelns war aufgelebt; und mas mehr als alles - diefes wirkte - Die Leibens schaften maren aufgeregt; benn Carl VIII. wollte fich rachen. Der aufgenegen Kampf zwischen Difa und Floreng erhielt bie Gabrung in Stalfen juweil fowohl Manland als Vertebig baben ju gewinnen Doffeen; und erleichterte es ben Auslandern zu bier Berbanbett gut finden. Doch ferlebte es Cart VIII.

1408 nicht mehr, fich-rathen gin fonnen, da ein ploblis 7. cher Tob, ibn megraffie minis in neget tancier &

ling od majdy mor ingerif er 8. Erweiterung, ber Eroberungsplane unter fei nem. Machfolger tubwig XII.; ber außer Den als ten Unsprüchen auf Regpel auch noch eigne auf Mantanb,, bon feiner Brogmutter Balentina, aus bem Saufe Bifcontis, auf ben Ehron brachte. Benedig und bem Dabft, marb ein Theil von ber Beute gerfprachen; und maberend man noch mit ben fremden Dachten unterhandelte ... war die leichte Eroberung fcon gemacht.

Cinnahme Maplands Mug. 1499. Mprus, und, nach vereiteltem Berfad jut Biebereinnab-

### A. rigint u. Streiti'il Bial. 1494 - 13451 29

we. Sofangenfchaft p. 20. Apr. 1300, worthe er feln Leben enbigen mußte. Beffeblg erhalt Eremond und Shifde Fubdo; und für Alexander VI. fchfen endlich fein Bunfch ber Erfallung nabe zu fein, feinem Sobie Sefar Borgin in Romagna ein minbhangiges Fürsteuthum zu verschaffen!

9. Die Sinnahme Manlands wurde zu einem Angeiff, auf Reapel sogleich ben Mes gebahnt har ben, wenn ohne eine gorläufige Uebereinkunft mit Spanien dieses möglich zeweinen ware. Ferdinand Catholicus schloß im Geheim einen Beryleich, um an feinem Better Friedrich von Neppel, und demnächst an Ludwig XII. selber, zum Bereather zu werden; und der Rabst verfprach die Investitur.

Sebeimer Theilungstractet zwifden Ferdinand und Ludwig XII., 11. Rop. 1500. Leichte Uebermaltigung bes bes trogenen Königs Friedrich, (ber in Frankreich in der Gefangenschaft farb;) und Sinnahme des Reichs im Jul. 1505,

iber die Theilung, weil jeder das Ganze haben wollte. Größere Verbindungen im Innern, Hinstelist, und ein Feldherr wie Gonsalvo von Corsdua, gaben Ferdinand das Uebergewicht; und bald bleibt Spanien im alleinigen Besit; der durch eine Henrath ihm gesichert wird. So hatten sich also zwen fremde Mächte in Italien festgesetz: Frankreich in Manland, und Spanien in Neapel.

### 30 1-Per I. Sh. Gefiff: bisibliseun: Stantenfoft.

Miederloge geber Frangosen ben Seminara am: 21. Amil, und am Gariglieng 27. Dec. 1503. Inf ben gefchloffenen Baffenstilligand, 31. Mars 1504, folgt die gangliche Boplegung des Streits durch die Henrath Ferdinands mit Germaine de Foix, der Richte Ludwig's XII., der er gegen eine Million Ducaten seine Ansprüche auf Neapel als Mitgist mitgab. 12. Oct. 1505.

Jiel ber Potitik blieb, wurden die Berhalmiffe durch eine neue Pabstwill noch vetwickelter; als 1503 Julius II. den erkaliffen pabstlichen Stuhl bestieg. Dit kubner, aber langst geubter, Sand griff er in das Triebwerk der Europäischen Politik, und wußte es ein Decennium hindurch meift nach seinem Willen zu lenken. Selten hat wohl eine Schwächerer das gefährliche Spiel mit den Mächstigen so dreift, so schlau und so glucklich, gespielt! Frenlich aber konnte kein Friede werden, so lange ein solcher Pabst die Christenheit regierte.

Erftes Project von Julius II., den feit Aleranber's VI. Code von feltst gerfallenden Staat bes Cesax Borgia, Romagna, Bologna und Ferrara, deffen sich aber meist die Benezianer bemächtigt hatten, an den Abmischen Stuhl zu bringen. Die daraus entstundenen Ariege führten zu dem zwenten und größeren Project der Bertreibung der Fremden, besonders der Franzosen, aus Italien.

12. Handel mit Benedig über Romagna, Die ju dem Plan einer großen Allianz führen, Die jes boch,

# A. 10Hand.a. Sireit. 46. Ital. 1494-1515. 32

Spanien nach dem Tode der Ifabella, nur 1504 langfam reifen konnte. Die Frucht davon war die 1508 lägue zu Cambrat, als geheime Verbindung gegen Venedig zwischen Ludwig XII., Maximilian, Ferdinand Catholicus und dem Pabst geschlossen. Die so ungereichte als widerstungse Verbindung war so leicht zu stande gebracht, da sie den Leidens schaften und dem Interesse von allen schmeichelte, daß es fast dem Pabst gereute, da er nicht den Faben in der Hand behalten konnte. Es war wes nigstens nicht seine Schuld, wenn die Venezianer sich micht warnen ließen. Die stolzen Republikas ner schienen es nicht zu wissen, daß Könige selten Freunde von Republiken sind.

Abschlif ber Ligue smischen Ludwig XII. und Maximis lian I. 10. Dec. 1508. Die andern traten demnacht bev. 3or 3wed: Demuthigung der Republik, und Wegnahame ihres Continentalgebiets, bas schon vorläufig vertheilt war.

13. Doch war es weit mehr die leidenschafte liche Raschheit des machtigsten der Verbündeten, als die Größe der Verbindung, welche der Repusblik den Untergang drohte; und den Angriff von kudwig XII. hatte selbst die Trennung der Lique wohl nicht abgehalten. Nicht ihre Waffen, aber, ihre Politik rettete die Republik. Es war nicht schwer,

## 32 1. Per. L.Ch. Gefch. d. fühl. Eur. Steatenfift.

fcmer. eine Berbindung aufzufblen bie fo weig in fich felber gufammenhieng.

Nieberlage ber Benezianer ben Agnabello 13. Apr. 1509., und Berluft des festen Landes. da auch der Pabst Romagna wegnimmt, und sie mit dem Mann belegt. Ang sang bes Instes zwischen Ludwig und Maximillan, und nach ber Biebereinnahme Pabua's angernunte Univerhandlung und Mussbung der Ganabll wit dem Pabst, dem die Stadte in Romagna bleiben; 25. Febr 1510; so wie Ferdinand die Safen in Apulien.

14. Mus' ber aufgeloften Berbindung geht aber durch Julius II., ber mohl mußte, baß ger wefene Freunde Die bitterften Feinde werden, eine 1511 gwente, noch großere, gegen Frantreich ber vor. Bum Cous des Romifchen Stuble gegen Die Unmagungen Frankreichs bestimmt, bieg fie Die beilige Ligue; gangliche Bertreibung ber Frans jofen aus Stalien mar baben ber Bunfc bes Pabftes und bet Benegjaner; bie Eroberung bes Spanischen Mavarra's der von Ferdinand; und burch diefen ward heinrich VIII. von Enge land gewonnen. Huch Maximilian I. ward we nigftens durch einen Waffenstillftand mit Benedig unthatig gemacht; aber bas Meifterftuck ber pabst lichen Politit mar, Die Schweizer ju gemin nen; benn nur burch fie konnte Manland Frants reich entriffen werben.

#### A. 1. Band. u. Streit. ub. Ital. 1494-1515. 33

Schliefung ber beil. Ligue, 5. Dot. 1511. swifchen bem Pabft, Ferdinand Catholicus und Benedig; dem Kapsfer und heinrich VIII. wird der Beptrift frengestellt. Ges winnung der Schweizer feit 1510.

nisslungenen Wersuch tudwig's zu einem Conciplium zu Pisa, zus Absetzung bes Pabstes, nun 151x ein wahrer Kampf gegen die Pierarchie ward, ware vielleicht glucklich von Frankreich bestanden, hatte nicht ber junge Gaston von Foir in der Schlacht ben Navenna seine Helbenlausbahn geen: digt. Won allen Seicen angegriffen, aus Mankland durch die Schweizer vertrieben, von dem Pabst in den Baun gethan, warde sich tudwig XIf. kaum aus seiner Verlegenheit haben ziehen können, ware ihm nicht der Tod des Pabstes zu Hulfe gefommen.

Nebergewicht Frankreichs unter Gaston von Foir bis auf seinen Tob in der Schlacht bep Ravenna; Roy.
1511 — 11. April 1512. — Einfall der Schweizer in Mapiand, Map 1512; das von ibnen an Marintlian Sforza, 'diteren Sohn von Ludwig Morus, gegeben wird.
— Ernenerter Versuch Ludwig's XII. zur Wiederersoberung, vereitelt durch die Schlacht bep Rovara 6. Jun. 1513. Folge dieser Bertreibung der Franzosen aus Italien war die Rudteht der 1495 vertrieden nen Mediceer nach Florenz, durch Husse ber Lique und einer Insurrection, 31. Ang. 1512, mit einer Seswalt, die nur den Nahmen der Republik bier übrig ließ. Florenz trat nun strmlich der beiligen Lique bep. — ilm eben die Zeit Eroberung bes. Spanischen Ras

## 34 1. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Stuatenfuff.

partas, als verbindeten Staats von Frankreich burch Ferdinand Catholicus 1512. Einfall Heinrich's VIII. in Artois, und der Schweizer in Bargund, Ang. 1513. Unsterdeffen Tod des Pahftes Julius II. 21. Febr. 1513, dem Leo X. aus dem Hause Medici folgt.

16. Auflösung ber Ligue, da ber neue Pabst sich mit Frankreich aussöhnt, sobald nur tude wig XII. das Concilium zu Pisa verwarf. Mit Ferdinand wurde leicht Friede, als man seine Beute — Navarra — ihm ließ. Heinrich VIII., der als Schwiegersohn von ihm abhieng, ward durch Geld und eine Genrach gewonnen, und die Schweizer — betrog man. So blieb Franks reich, von allen seinen Eroberungen, nichts als seine Ansprüche; die vielleicht ludwig XII. noch einmal wieder durchzusehen versucht hatte, ware 1815 ihm nicht der Tod zuvorgekommen.

Wertrag mit Leo X. 6. Oct. 1513. — Mit Ferbinand von Aragon 1. Dec. 1513. Mit den Schweizern, indem man sie durch falsche Geißeln bintergieng, ein Bertrag 13. Sept. 1513. ben aber Ludwig XII. widerrief. — Auch mit Maximilian I. ein Stillstand wegen Mapland, defien neuer Herzog pon ihm war bestätigt worden. — Der erztaufte Frieden mit England wird durch eine Heprath Ludzwig's XII. mit der Schwester Heinrich's VIII., Maria, befestigt 7. Aug. 1514. — Aber schon auf I. Jan. 1515. starb Ludwig XII.

17. Ben aller Thatigkeit erscheint die Politik Dieses Zeitraums doch in ihrer Kindheit. Die treus Lose

## A. 1. Sand, u. Streit, ub. 3tal, 1494-1515. 35

lose Arglist Ferbinand's, die zerstreuende Viels späcigkeit Maximilian's, die blinde Bergedses rungssucht Ludwig's, machten die Verschlingung ihrer Faben fast zum Gewirr. Kein großes Insteresse, nicht das bleibende der Wälker, sondern nur das angenblickliche der Herrscher; kein großen Charakter seste sie in Bewegung. Eben daber auch keine seste Verbindungen, sondern ewigen Wechsel! Wie konnten auch dergleichen entstehen; wo man es kaum Sehl hatte, daß man sich einans der nur zu betriegen suchte?

18. Die Staatswirthschaft schien zwar durch das gute Benspiel, das Ludwig XII. und sein Minister, Cardinal Amboise, gaben, zu gewinnen. Aber neue und große Ideen darüber wachten selbst in Frankreich noch nicht auf; und das gute Benspiel blieb ohne Nachahmer. Gelb zu den Kriegen zu haben, — nur unter Ludwig XII. mit möglichster Schonung der Unterthanen, (und auch das war viel werth;) — blieb noch immer ihe einziges Ziel; und selbst die Entdeckung der neuen Welt und die dadurch erregten Hoffnungen beschränkten den Gesichtskreis noch mehr darauf, als daß sie ihn erweitert hätten.

#### 36 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpff.

19. Auch die Kriegskunft machte wenigen Fortschriett, als man hatte erwarten mogen; und tonnte fie auch nicht wahl machen, so lange ein gustes Fußvolk nur ben ben Schweizern zu mies then war, oder man sich mit deutschen Lanze knechten half. Auch war unter den Fürsten des Zeitalters keiner, der als großes militarisches Gesnie geglänzt hatte.

#### II. Geschichte ber Entstehung des Colonialwesens. von 1492 bis 1515.

- Histoire des Etablissements, des Européens dans les deux Indes; par Mr. l'abbe RAYNAL à Geneve. 1781. 10 Voll. Ein Wert, gleich reich an sophistischen Beclamationen, bald oberfischlichen bald lebrreichen Entwickelungen, und book wichtigen statistischen Nachrichten.
- Les trois ages des Colonies, ou de leur état passé, préfent et à venir; par Mr. De PRADT. 1801. 3 Voll. Der Berf. ift Bertheibiger ber Frepheit ber Colonien; aber auch politischer Projectmacher.
- An Inquiry into the colonial policy of the European powers, in two volumes. By Henny Brougham, Edimburg. 1803. Bief Studium des Gegenstandes; aber nur zu wenig prattische Kenntnis.
- A. Anderson's historical and chronological Deduction of commerce from the earliest accounts to the present time.

  Lond. 1789. 4 Voll. 4. Sept bis 1789. Give unermession reige.

### A , 2. Gefch. d. Entst. d. Colon. 1492-1515. 37

reice Materialiensammlung chronologisch geordnet; haupbficolic mit Budfict auf die Geschichte des Brittischen Sandels.

Den Theil der Colonialgeschichte, ber Oftindien betrifft, enthalt bis auf die Mitte bes 18. Jahrbunderts aussuhrlich: Geschichte ber pftindischen Haudelsgesellfcaften, in der Hallischen Allgemeinen Beltgeschichte, B. 25. 26. 1763.

Die vorzüglichte allgemeine biftorifde Uebenficht der Colonien der einzelnen Boller giebt Wichhorn's Gesfcichte des neuern Europas, B. 5., der Affen, und B. 6., der Africa und America ninfaft.

1. Unter bem Rabmen ber Colonien ber greift man alle Besigungen und Miederlaffunben ber Europäer in fremben Wefttheilen. Gie gerfals len aber nach ihrem 3med und ihrer Ginrichtung in vier verfchiedene Claffen. Diefe find 1. Als kerbaus Colonien. Ihr Zweck ist Landwirthe fcaft; bie Coloniften werben Lanbeigenthumer und formlich einheimisch; und erwachsen ben bem Fort: gange ju einer mabren Mation. 2. Pflan: junge: Colonien. 36r 3wech ift Erzeugung bestimmter Raturproducte in Plantagen für Eu: ropa. Die Coloniften, wenn gleich Landbefiger, werden boch weniger einheimisch, und ihre Buft. Meibt auch meift zu gering, als baß fie ju einer Ration erwachfen konnten. In ihnen ift Sclaver ren borgugemeife ju Saufe. 3. Bergbau: Cos tonien. Ibr Zweck ift die Gewinnung ber Deb talle.

### 38 1: Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

talle. Die Colonisten werben in ibnen einbeimisch. Sie tonnen febr ausgebehnt, aber als bloße Berg: bau : Colonien nicht febr volfreich werben. 4. San-Dels, Colonien. Ihr 3med ift Sanbel mit ben Maturproducten bes landes ober bes Meers, (Fie fcherenen), und ben Runftproducten der einbeis mifchen Boller. Gie bestanden anfangs nur aus Miederlaffungen ju Stapelplagen bes Sanbels; aber burch Gewalt und Lift erweiterten fich biefe ju Groberungen, ohne bag boch ber Sauptzweck fich anderte. Die Fremden, wenn gleich herren, wer: ben doch in ihnen ju wenig landbefiger, um eine beimifch ju merben. - Wenn gleich mehrere bie: fer Zwecke fich ben benfelben Colonien vereinigen laffen, fo wird boch Giner derfelben immer Saupts zweck fenn; und nach biefem ber gange Charafter ber Colonie fich bestimmen.

2. Was Colonien jeder Urt für den Mutsterstaat senn konnen, mußte erst eine langsame Erfahrung lehren. Ohne ihren währen Werth und ihre wahre Benußung zu kennen, gieng man aus von der Idee des absoluten Besißes, und der Ausschließung aller Fremden. Einführung des Christenthums gab den Vorwand; ob dieß Verfahren rechtlich sen, ob es auch nur rathsam sen? sel Niemanden ein zu fragen. Wo hätte man auch

## A. 2. Sefch. d. Gutfl. d. Colon. 1492-1515. 39

anch andere Ibeen schöpfen sollen? Leider! aber wurde badurch gleich anfangs dem Colonialwesen der Europäer eine Richtung gegeben, die zum Uns gluck der Mutterländer, und noch mehr der Colosnien, unveränderlich ward. Doch entwickelte sich gleich ansangs durch die verschiedene Natur der käns der und ihrer Bewohner eine wesentliche Verschiesdenheit der Colonien des westlichen und des östlischen Indiens in Unsehung der Benuhung.

3. Bie befdrantt aber auch immer ber Befichtsfreis blieb, fo maren boch bie golgen un: ermeglich. , Inbem a. ber gange Bang, wie bie gange Ginrichtung bes Welthandels fic anberte, weil er aus tanbhandel (was er bis dahin, feis nem wefentlichen Character nach, ftets batte bleis ben muffen,) in Geebanbel umgeschaffen ward. Cbendaher aber b. die geographische Lage ber tander ihre Wichtigfeit ober Unwichtigfeit fur ben Sandel nach einem gang andern Maagstabe bes stimmte; ba es in ber Matur biefer Beranderung lag, daß in Europa jest die westlichen lanber ftatt berer am Mittelmeer bie Gige bes Belthan: bels murben. Much maren es zuerft bie benben westlichsten Boller, Spanier und Portugies fen, welche baran Antheil nahmen. Doch legten in diefem Zeitraum die Spanier nur erft ben Grund E 4

## 40 L.Per.L.Eh. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfpff.

Brund zu bem Gebaube ihres Colonialfpstems; die Portugiesen hingegen führten das ihrige schon fast ganzlich auf. Bende aber gründeten ihre Anssprüche auf die Schenkungen des Pabstes, als allgemeinen Oberherrn, zur Bekehrung der Heiben.

Bulle bes Pabstes Alexander VII. 1493; wodurch ein Meridian, 100 Meilen (Loucao) westlich von den Azoren, als Scheidungslinie bestimmt wurde; die jedoch, bereits 1494 durch den Tractat von Tordesslas, durch eine Bulle 1506 bestätigt, mit Einschluß ber Austenländer von Brazsilien bis auf 375 Meilen von jewen Inseln hinausgeruckt ward.

4. Entbeckungen und Eroberungen der Spas nier in diesem Zeitraum. Die letteren beschränksten sich nur auf die Inseln des Golfs von Merisco, unter denen jedoch hifpaniola (St. Dosmingo) durch die Goldgruben in dem Cibao: Gestirge ben weitem die wichtigste wurde. Da die neue Welt nicht sogleich andre wichtige Producte darbot, so wurde das Aussuchen von Gold und Silber, zum Unglück der Eingebohrnen, hier das einzige Ziel,

Entbettung Americas, querft ber Insel St. Salvas bor (Guanahaini), burch Christ. Colomb, indem er bem Big nach Oftindien sucht, ben 11. Oct. 1492. Auf felnen bren folgenden Reisen entbette er nicht nur die wests indische Inselwelt, sondern auch einen Theil der Kuften bes Continents. Außer hispaniola, der hauptnieder-

#### A. 2. Gefch. b. Entft. b. Colon. 1492-1515. 41

lassung, wurden auch auf Euba, Bortorico und 3amaica 1508—1510 von den Spaniern Ansiedelungen versucht: der kleinern Inseln achtete man nicht weiter, als
mm die Linwohner zu rauben. Entdedung und Bestsnehmung des großen Oceans, und Nachrichten von Peru,
durch Bilboa 1513. — Der Gewinn, den die Spanis
sche Regierung aus Westindien zog, blieb noch wemis beträchtlich: so wie die Grundsche ihrer Colonialverwaltung noch unentwickelt.

History of America by Robentson, London 1777. 2 Voll. 4. Den Aufang von Vol. III. gab noch der Sohn 1796. heraus.

tugiefen in Oftindien. Die Art des Entdeckens und die Beschaffenheit der entdecken tander erzeugte gleich den wesentlichsten Unterschied zwischen dem Porzugiesischen und Spanischen Colonialwesen. Das alle mählige, planmäßige Fortschreiten, das endlich nach Indien sührte, haete schon manche Ideen durch die Erfahrung zur Reise gebracht; und die Beschaffens heit Indiens ließ hier an keine Bergwerkse, sons dern nur an Handelse Colonien denken. Sben daher, ben allet Erobeungslust und Tyrannen, doch keine große unmittelbare kanderbesishungen, sons dern Festsesung auf einzelnen Hauptpuncten, mit Abhängigkeit der kandesfürsten, um den Handel sich zuzueignen.

Enfang ber Portugiefifchen Schifffahrten, (erzengt burch bie Artege mit ben Mauern in Africa, und geleitet burch Dring Heinrich Ravigator + 1463) feit 1410. Entbedung

### 42 L.Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Cur. Staatenfoff.

von Madeira 1419. Umschiffung von Cap Bojador 1439 und des Cap Berde 1446. Entdedung der Azoren 1448, der Inseln des Cap Berde 1449, von St. Thomas und Annobon 1471, von Congo 1484; wovon die Entdedungszreise über Land nach Indien und Aethiopien von Covillam eine Folge war. Erreidung des Borgebirgs der guten Hosfnung durch Barth. Diaz 1486; und endliche Umschiffung und Gelangung nach Indien über Mozambique durch Basco de Sama 1498, unter Emanuel dem Großen. Landung in Calient, und erste Festsehung in Cochin. — Bereits. 1481 waren durch eine Bulle von Sixt IV. alle jenseit Cap Bojador im Nahmen der Vortugiesen gemachte Entdedungen der Krone Portugal gescheutt.

6. Umfang und Sinrichtung der Portugiesischen Herrschaft in Indien, und der Ostfüste von Africa bis zu der Halbinsel Malacca und den Mostuden, — durch eine Kette von festen Plagen und Factorenen; so sehr begünstigt durch die damalige Zerstückelung jener tänder in viele kleine Staaten, leicht in Abhängigkeit zu erhalten, und gegen eins ander aufzuhegen. Der hohe Geist der ersten Viscekonige, und ihre große Gewalt, als höchste Civil: und Militairchess, denen alle übrige Gous Diss verneurs untergeordnet waren, eines Almeida, wird und vorzüglich des großen Albuquerque war es derschaft möglich machte.

Mittelpuntt ihrer herrschaft Boa, feit 1510; Sit des Bicefonigs. Die andern Hauptplate; Mozambique, Sozfala und Melinda an der Kuste von Africa schon 1308; Mas-

Mascate und Ormus im Persischen Meerbusen 1515; Din und Daman auf Decan 1533; Cocin n. a. auf Malabar; welche Lufte gang von ihnen abhängig war; Regapatam und Meliapur auf Coromandel; und Malacca seit 1511 auf der Halbinsel gleiches Nahmens. In eben dem Jahr Entbedung der Gewürzinseln; und seitdem Festschung auf Lernate und Lider.

7. Der Handel mit Indien ward zwar ben ben Portugiesen kein Monopol einer Compagnie, blieb aber mittelbarer Weise ein Monopol der Krosne. Stand er gleich allen Portugiesen fren; so bedurften doch die Kausseute der Erlaubnis der Regierung: und sie hatte die Direction so wie den Schuß der Schiffsahrt; auch behielt sie einzelne Haupt-Zweige des Handels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Keim des Verderbens, der sich bald entwickeln mußte; aber so lange man Lift, sabon zum alleinigen Hauptmarkt der Indischen Waaren sur Curopa machen konnte, war der Hans del doch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiesische Offindische Handel begriff 1. den Swischenhandel in Indien. Anknupfung an einzelne Rauptsmarktpläche: Malacca fur das jenseitige Indien; Masscate far Arabien und Aegypten; Ormus für den Contisment von Assen. Wichtigkeit des Berkehrs zwischen den Goldennd Sclavenländern Africas, und den Productenländern Indiens. Monopolistrender Handel der Befehlshaber in Indien.

2. Den Handel zwischen Europa und Indien. Einrichtung der Schiffsahrt. Nur durch Flotten von der Regierung geschickt. Hauptgegenstände; Pfesse und andre Gewürze, baumwol-

### 44 I. Per. I. Th. Gefch, d. füdl. Eur. Staatenfoff.

lene und feihene Beuge, Perfen und andere leichte und verarbeitete Baaren. Form bee Sandels in Portugal. Reine Berführung ber Waaren burd Europa auf eignen Schiffen; die Fremden mußten fie in Lissaben fic bole m. Nachtbeilige Folge bavon far die Portugiesische Schifffahrt; und die Erweckung der Concurrenz.

In der Asia de Ioao De Barros und seinen Fortsehern, Lisboa, 1552; in der Histoire des conquêtes des Portugais par Laritan, Paris, 1732. u. a. sind die Erobertungen der Portugiesen in Indien aussührlich beschries ben; allein die Geschichte ibres Indischen Kandels war auch nach bem, was Raynal und die Berfasser der allgemeinen Welthistorie B. 35. darüber gegeben haben, noch bepnahe eine gangliche Luce. Erster glücklischer Versuch zu ihrer Ausstüllung in:

Gefdicte bes portugiefifchen Colonialmefens in Oftinbien von Friedrich Saalfeld. Gottingen. 1810. Mit genauer Rachweifung aller Quellen.

8. Oftindien blieb zwar nicht das einzige, aber doch das wichtigste, Colonialland der Portus giesen. Ihre Besitzungen an der West-Ruste von Africa, wie Congo zc. wurden erst späterhin durch den Sclavenhandel bedeutend: und wenn gleich die 1500 Ruste von Brafilien durch Cabral bereits ents deckt und occupirt ward, so wurde doch durch des portirte Juden und Verbrecher kaum ein schwacher Ansag daselbst zum Anbau gemacht.

3mepter Zeitraum.

1. Der folgende Zeitraum glange jugleich burch giefere Berricher, und durch großere und folgen: richere Begebenbeiten. In Carl V. fab bas Meuere Europa jum erftenmal ben Staatsmann auf bem Thron; nicht ben Rantemacher, wie in Fer: dinand. Rirche und Staat aber umfaßte feine Thae tigleit gleichmäßig; barum mar feine Politif nie ohne Burbe; wenn auch nicht ohne Gigennuß. Spanier und Deutsche, Miederlander und Jialianer, nannten ihn ihren Herrscher; und der Charakter von 215len ichien in dem feinigen verfchmolzen. Photte Frang I. nur feiner, Mation; fie fab in ihm gleichsam ben Abdruck von fich felbst; darin lag, ihm felber unbewußt, bas Bebeimnig feiner Dacht. Goliman ber Prachtige wirfte auf feine Beife ein; mehr durch ben Gabel als durch Unterhandlungen; wiewohl er auch bald biefe niche berichmabte. Indem unter folden Gurften bie Berhaltniffe ber Hauptstaaten gegen einander fich fester bestimmen, erhalt die praktifche Politik da: darch fichrere Formen. Es geschaf bieß 1. burch bie entstehende Rivalität zwischen Frankreich und Spanien, 2, Durch die Reformation; wegen

### 46 I. Per. I. Th. Gesch. b. fubl. Eur. Staatensyft.

ihrer politischen Tenbenz. Die durch bende verurs sachten Handel hleiben, wenn auch gleichzeitig, bennoch aber so gut wie ganzlich getrennt; weil Franz I. nicht weniger als Carl V. Gegner der Reformation blieb; und mussen baber auch abges sondert behandelt werden.

I. Geschichte ber Rivalität zwischen Frankreich und Spa= nien in diesem Zeitraum.

History of the Emperor Charles V. by Robentson. London. 1769. 3 Voll. In der beutschen Uebersebung von Remer, Braunschweig. 1792, ift der erfte Cheil, ober die Einleitung, ganglich umgearbeitet; und der Werth dieses, in jeder Rudsicht classischen, Werts dadurch noch erhöht worden.

Histoire de François Premier, Roi de France par M. GAIL-LARD. Paris. 1769. 7 Voll.

Mémoires de Mart, et Guill. Bellar Langer, mis en nouveau Style etc. par Mr. l'Abbé Lambert. Paris. 1753. 7 Voll. Sie gehen von 1513 — 1547. Die Ausgabe im Original: Stil ift Paris. 1569. fol.

Die Moria d'Italia von Guicciandini vom 15ten Buche an.

2. Die Rivalität zwischen Frankreich und Spanien gieng keinesweges junachft aus einer fes ften Politik, sondern aus Zeitumftanden und Leidens schaften

schaften hervor; allein fie führte bennach zu polistischen Grundsäßen, indem das practisch angenoms mene Spstem des Gleichgewichts aus ihr sich ents wickelte, und durch fie seine Hauptbestimmungen ethielt. — Es mar zunächst eine Fortsetzung der Italienischen Händel; weil an den Principat in diesem tande immer mehr die Idee des wechselzseitigen Uebergewichts geknüpft ward. Der von Franz I. mit Gluck ausgeführte Versuch, Manzland den Schweizern und Maximilian Sforza zu entreißen, legte dazu — schon vor dem Regierungssantritt von Carl V. — den Grund.

Einfall von Franz I. in Mapland, nach vorber errichteter Berbindung mit Benedig, und entscheidende Schlacht bep Mariguano 13. Sept. 1515. H. Maximilian tritt fein Land gegen ein Jahrgeld ab; Genua und der Pabst schließen sich an. — Der bald baranf geschlosiene Bersgleich mit den Schweizern (die Grundlage des nachmaligen ewigen Friedens 29. Nov. 1516.) schien den Besit Maplands zu sichen, und überhaupt den französischen Einsstein Italien völlig zu besestigen.

3. Große Weranderung der lage Europas durch den Tod Ferdinand's I. Mit seinem alitsten Enkel Carl V. (I.), dem Herrn der rei: 1516 23, den Riederlande und kunftigen Miterben Destreichs, 3an. gelangte das Habsburgische Haus zum Besit der ganzen Spanischen Monarchie. Go lag das Schicksal Europas in den Handen zweier Iung:

### 18 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspff.

Junglinge, von benen ber eine schon glucklicher Eroberer war; ber andere fast noch mehr durch Politik als durch Waffen es ju werden hoffer. Doch erhielt ber Tractat zu Mo'non noch ben Frieden; bis eine neue Collision des benderseitigen Interesse entstand.

Eractat zu Nopon 13. Aug. 1516. Es war ein Aufsichub, ber burch die Bestimmungen über Ravarra und Rrapel den Arieg besto sicherer herbepführen mußte.

4. Bewerbung bender Fürsten um die Rans
Jan. ferkrone nach dem Tode Maximilians I. Als
Carl V. sie erhielt, war die damit verbundene
Oberhabeit über die Italienischen Reichs: Les
hen, zu benen Manland gehörte, recht bazu ges
schieft, bem aufleimenden Saamen der Sifersucht
und bes Haffes zwischen benden fortbauernde Nahrung zu geben.

Murdigung des damaligen wahren Werths der Anfererone. Sie mat febr viel und febr wenig, je nachdem bersienige, der fie trug, sie zu nuhen wußte; denn was ließ sich nicht in einem Zeitalter, wo Streben nach Machtversgrößerung, wenn auch nicht immer planmäßig, doch in der allgemeinen Tendenz der Politif sag, in einem Staate wie Deutschland, an den Titel knupfen? Wet mochte denn sagen, was zwischen dem Kapser und den Ständen, die Bestimmungen der goldnen Balle und der neuen Babisapitulation abgerechnet, eigentlich Rechtens war?

#### L 1. Aiv. ziv. Frankr. u. Span. 1515-1556. 49

5. Die Berbindung ber Ranferfrone und ber Arone von Spanien auf bemfelben Saupte mußte nicht blos wegen bes Umfangs, fondern auch bes fonders megen ber geographifchen lage ber lander, bedenklich werden. In welchen Staats: bindeln mußte Cael ben fo vielen Berührungs; puncten nicht Antheil nehmen? ' Und wohin fonnte biefe Theilnahme ben einer folchen Dacht nicht fab. ten? Die ben Sabsburgern bengelegte Ibee einer fogenannten Universalmonardie, mar, in fo fein man barunter nicht eine unmittelbare Berr ihaft, fonbern nur ben Principat in Europa versieht, fo wenig ein leeres Phantom, bag fe vielmehr von felbst aus der tage jenes hauses bers vorzugeben ichien; und ber Kampf von Rrang I. benn auch im Ginzelnen durch Leidenschaft und flein: liche Urfachen erzeugt, und junachst nur auf ben Principat in Stalien gerichtet, mar boch, aus eis um bibern Gefichtspunct betrachtet, ein Rampf für Selbstständigfeit und Unabbangigfeit.

Schänung ber wabren Macht ber bepben Fürsten. Die Racht von Earl V. verlor I. burch die Werschiedenheit seiner Berhältnisse in seinen verschiedenen Staaten: er war nirgends, selbst nicht in Spanien, unumschränkt.

2. Durch die beständigen Finanzverlegenheiten; und die nie regelmäßig bezahlten Eruppen, die oft beshald kamm seine Eruppen heißen konnten. Dagegen die so sehr conscentricte Macht Frankreichs nicht nur I. dem Könige int unumschränkt zu Gebote stand; soudern auch 2, durch

#### 50 L. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eifr. Staatenfoft.

Die Errichtung einer eignen Rational=Infanterie fiatt der Miethtruppen erft furchtbar wurde. Aber doch 3. febr daburch fic beschafte, daß Krang I. nicht die Staatswirth- fcaft seines Borgangere befolgte.

6. Erster Krieg zwischen Franz I. und Carl V., bis angesangen von Franz I., und nach ofterm Wech: sell durch die Niederlage ben Pavia; und die Gestangennehmung des Königs zwar sehr unglücklich für ihn entschieden; doch konnte Carl V. seine Berstucke zu einer Zerstückelung Frankreichs so wenig durch das Complot von Carl von Bourbon, als durch seine Ansprücke auf Burgund, aussührten.

Bepderfeitige Bormande jum Rriege: I. Krang verlangt die Rudgabe bes Spanifden Ravarra. 2. Ernenert Die Anipruce auf Reapel. 3. Rimmt fich feines Bafallen Rob. von ber Mart in einem Lebnftreit an. - Bon Seiten Carl's: 1. Anfpruche auf Mapland als bentiches Reichblebn. 2. Auf bas von Lubwig XI. eingezogene Bergogthum Burgund. - Berberfeitige Berbandete: Carl giebt Beinrich VIII. von England und ben Dabft in fein Intereffe. Frang I., im Bunde mit Benedig, erneut den Tractat mit ben Soweigern 5. Map 1521; bem er frepe Berbung ethalt. - Schlacht bey Bicocca 22. Apr. 1522. und gangliche Bertreibung ber Frangofen aus Italien unter Lautrec, und 1523 bem Gunftling Bonnivet. Mapland wird als Reichsleben von Carl an grang Sforga, jangern Sobn vop Ludwig Morus, († 1531), wenigstens bem Rahmen nach, gegeben. -Ungludlider Ginfall ber Rapferliden in Probence Jul. -Sept. 1524. Frang I. geht felbft über Die Alpen. Belagerung und Solact von Pavia 24. gebr. 1525. RieB. I. Rib. 3to. Frankr. 11. Span. 1515-1556, 51
betlage und Gefangenschaft bes Konigs, ber nach Mabrit
gebracht wirb.

7. Det Sieg ben Pavia schien Carl jum herrn von Italien und jum Schiedsrichter von Europa ju machen; und doch wurde er nicht einmal das erste. Die innern Verhältnisse seiner Armee, weit mehr als die erwachte Eifersucht von England und den Italienischen Staaten, verhinderten die Aussührung aller großen Plane; und in dem Friedenstractat zu Madrit erpreste er von Franz I. nur Versprechungen; gegen welche dieser selbst schon im voraus im Geheim protestirt hatte.

Bergleich ju Madrit 14. Jan. 1526. Bedingunsen: 1. Franz entsagt allen Ansprüchen auf Italien. So wie 2. der Souverainität von Flandern und Artois. 3. Eritt das Herzogthum von Burgund an Carl ab. 4. Siebt seine berden altesten Sohne als Geißel; und heprathet Eleonoren, die Schwester des Kapsers.

8. Der zwente Krieg zwischen benden Für: 1527 ften war daher unvermeidlich. Auch von ihm war 1529 der hauptschauplaß in Italien; jedoch besonders in Reapel. Aber auch er gieng unglücklich für Franz; eroß seiner Berbindungen mit England, und in Italien; da er im Frieden zu Cambrais den dem ganzlichen Berlust Italiens, und der Irenlosigkeit gegen seine dortigen Bundesgenossen, sich damit begnügen mußte, daß Carl nur vor jest D 2

## 52 I. Per. I. Eh. Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfuft.

, feine Unfpruche auf Burgund nicht geltend ju mas chen verfprach.

Banduis in Cognac 22. May 1546 gmifden grang I., bem Pabit, Benedig und dem herzog von Mapland, im Gebeim geschloffen. Durch große Bersprechungen zog man

auch Beinrich VIII. mit berein. - Febbe bes Rapfers mit bem Pabft; Heberfall und foredliche Planberung Rome, ohne Borwiffen bes Rapfers, jum Merger ber chriftliden Belt, burch feine Armee unter Carl von Bourbon, 6. May 1527; Belagerung bes Pabftes in bet Engelsburg und Capitulation. Die Befrennng bes .Dabftes gab nicht nur ben Bormand, Die Berbundeten enger an vereinigen, fonbern auch eine frangofifche Urmee unter Lautrec nach Italien ju foiden, um bie Anfprache Frantreiche auf Reapel auszufabren. Ungladliche Belagerung von Reapel, burd bie Deft und Doria's Abfall percitelt; April bis Mug. 1528. Unterhanblungen, BBaffenftillftand 15. Juni 1528; und Rriebe au Cambrai z. Ang. 1529 (bem auch Beinrich VIII. beptrat, nachbem Clemens VII. fich foon vorber ben 20. Jun. burch einen Separatfrieden gefichert batte); bis auf Burgund und Die bewilligte Auslofung der frangofischen Pringen unter gleiden Bedingungen wie im Madriter Bertrage.

9. Wenn durch diesen zweyten Krieg bie Macht des Kanfers in Italien erweitert war, welche seine Zusammenkunft mit dem Pabst und seine Kronung 1530 zu Bologna noch mehr besestigte; so hatter er für 24. Dieses Land noch die doppelte Folge, daß a. Flox renz in ein erbliches Herzogthum verwandelt ward; und b. Benua seint nachmalige Verfassung er

bielt.

#### B. 1. Riv. zw. Frankr. u. Span. 1515-- 1556. 53-

Die Beränderung in Slorenz war eine Folge des Bertrags zwischen dem Anser und Pabst, durch welchen die, dep dem Ariege gegen Kom 1527 durch eine Insurrection vertriebenen, Mediceer wieder restituirt, und Alexander von Medici, der Blutsverwandte des Pabstes, zum ersten erblichen Herzog ertlart mard. — Die Revolution in Senna 1528 war das Wert des Andreas Doria, der von französischer auf Anserliche Seite übertrat; und der Selbstständigteit und neusgegründeten Berfassung durch die Einführung einer strengen Familienaristotratie eine größere Festigseit gab.

10. Wahrend aber im Westen des sublichen Europas die benden Sauptmachte mit einander rans gen, ward auch der Often in diesen Kampf mit hereingezogen; da die wilden Eroberungsprojecte von Soliman II., welche zuerst die ganze Chrisstenheit bedrohten, sich zulest in eine Allianz mit Frankreich auslöseten; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederlage und dem Tode des Kornigs Ludwig II. von Ungarn den Mohatsch seine Ansprüche auf Ungarn und Bohmen gestend machte.

Beranderung bes Threischen Eroberungsspftems nuter Soliman II. seit 1519; bas unter seinem Borganger Selim I. gegen Persien und Aegopten gerichtet gewesen war. Nach der Eroberung von Belgrad 1521 Happifturm segen Ungarn; Riederlage und Tod A. Ludwig's II. bep Modatsch 29. Aug. 1526. Die freitige Konigswahl swischen Ferdinand und Joh. von Zapolya erleichterte Soliman seine Fortschritte, da der lettere sich in seinen Schut begah. Einnahme Ungarus und vergebliche

## 54 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Belagerung Wiens 1529; dagegen aber Unterwerfung der Moldau. — Die jest fich leise aufnupfende Berbindung, mit Frankreich giebt den Bewels einer dortigen freveren Ansicht in der Politik; wie gegründete Bedenklichkeiten auch dies Standal in der Christenheit damals erstegen mußte.

te dem westlichen Europa fast noch gefährlicher zu werden, als ihre kandmacht. Als mit der Erober rung von Rhodus die Herrschaft des Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien kaum noch Sicherheit für die Küsten von Italien und Spanien zu sein. Die, unter bem Schust der Pforte sich jest an der Afrikanischen Küste bildenden Raubskaaten, wogegen das den Rhodisern gegebene Malta nur eine schwache Vormauer ward, drohten diese völlig zu vernichten.

Eroberung ber, ben Johannitern gehörigen, Insel Rhodus durch die Autlen, nach einer hartnacigen Segenwehr
1522. Der Orden erhält 1530 von Sarl V. die zu Reapel gehörige Felseninsel Malta als Leben dieses Reichs,
mit der Verpstichtung des Kriegs gegen die Ungläubigen.
— Gründung der Herrschaft der Pforte an der Rotdkaste von Afrika, (bis dahin theils unter Arabischer,
theils Spanischer Herrschaft), durch die Eroberungen der
Seerander Horne und Hapradin, (der Barbarossas).
Der erste demächtigt sich Algiers 1517, und dat 1518
"feinen Bruder Hapradin zum Nachfolger, der sich der
Pforte frenwillig unterwirft, Oberbefehlschaber ihrer Seemacht wird, und sich 1531 Tunis bemächtigt.
Benn ihm letteres gleich durch den Zus von Sarl V.

1535 wieber entriffen ward, so mard damit boch dia Macht der Seerauber teineswegs vernichtet, oder auch nur berträchtlich geschwächt; sowal da auch Eripolis, das mit Malta den Johannitern gegeben war, 1557 von einem andern Seerauber Oragut erobert, und auch Aunis wieder eingenommen ward. — Da auch Aegypten seit 1517 bezwungen war, so war der Pforte saste ganze Kuste von Nordafrika unterwörfen.

12. Ursachen jum dritten Kriege zwischen 1535 Earl und Franz. Sie lagen schon in den Bedin: 1538 gungen des Friedens zu Cambrais; da Franz Ita: lien und besonders Manland nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Berbindungen zu verschaffen, meist mistangen, so war doch der Krieg ben ihm beschlossen; die Hin: richtung des Maraviglia in Manland gab nur den Vorwand dazu; und das bald darauf erfolgte Aussterben des Hauses Sforza neue Ansprüche und Hossfinungen.

Bergebliche Bemühnugen bes Königs, heinrich VIII. und die Protestanten in Deutschland ju gewinnen. Berbindung mit Elemens VII. durch die Bermählung seiner Richte, Catharina von Medicis, mit dem zwepten Sobne des Königs heinrich, herzog von Orleaus. Allein durch den bald erfolgenden Tod von Elemens VII. (26. Rov. 1534) wurden die erwarteten Folgen dieser, dennoch so verhängnisvollen, heprath vereitelt. Aber die Berbindung mit der Pforte, durch Laforest 1535 zuerst under der Form eines Handelstractats (Febr.) zur Reise gebracht, ward jest bald öffentlich.

#### 56 I. Per. I. Th. Gefch, d. fübl. Eut. Staatenfoft.

is. Der Schauplaß dieses Krieges war zwar wiederum vorzugsweise, aber doch nicht ausschlies fend, Italien. Die Wegnahme Savonens und Piemonts durch Franz verhinderte Carl nicht eis nen Einfall in das südliche Frankreich zu machen, den aber Franz durch seine klugen Maaßregeln verzeitelte. Weder der nachfolgende Kampf in Die: mont, noch in der Picardie waren entscheidend; allein das surchebare Vordringen Soliman's in Uns garn beschleunigte den, durch Paul III. vermittelsten, Wassenstellstand zu Rizza; jedoch ohne Borwissen und Theilnahme Soliman's.

Die Eroberung Savopens 1535 (als eben Carl als Siet ger von Tunis gurudtam) mußte ben Rapfer boppelt er: bittern, ba beffen Bergog Carl III. fein Schwager und Berbanbeter mar. - Lob von Frang Sforga, lettem herzog ans diefem Saufe, 24. Oct. 1535, weburch elfe Mailand wieder eröffnetes Reichsleben marb, bas Krang für feinen Cobn, ben Bergog Orleans, verlangte. Ginfall bes Rapfers in Provence, Mug. 1536, burd ben Defenfiv-Rrieg unter Frang und Montmorency vereitelt. - Ginfall Soliman's in Ungarn und Sieg bey Effet 1537, mabrend feine Rlotte bie Suften Italiens plundert. - Bufammentunft bes Rapfers, bes Ronigs und bes Babites, bem Rigge, und Abicoluß eines jojabrigen Baffenftills ftanbes ben 18. Jun. 1538. Bedingungen: Jeber bebalt, was er hat; (Frang fast gang Piemont und Savopen;) und die bevberfeitigen Unfprude foll ber Dabit weiter unterfuden. - Alfo auch die Belehnung mit Mapland blieb noch uneutschieben, wenn auch bem Sonig für feinen jung. ften Sobn einige hoffnung baan erregt mar.

#### B. 1. Riv. 3w. Frankr. u. Span. 1515-1556: 57

14. Rein Wunder also, wenn troß der anscheinenden Vertraulichkeit beyder Monarchen der zehnschrige Stillstand doch nur ein vierjähriger ward.
Der eigentliche Zunder glimmte fort; und der Haßwurde noch bitterer durch die Art, wie Franz,
lange hingehalten, doch endlich sich in seinen Erwartungen getäuscht sah. Seine Verbindungen
indeß sowohl mit England als mit der Pforte
waren ausgelöset; und Carl von seiner Seite
war sowohl durch die Religionshändel (f. unten)
als die Türkenkriege genug beschäftigt, um einige
Jahre einen Stillstand zu behaupten, wozu ihn
ohnedem seine Finanzen nothigten.

Die Streitigleiten mit den Eurfen betrafen I. Ungarn. Bufolge des Bergleichs zwischen Ferdinand und dem kinderlosen Johann von Japolpa, 24. Febr. 1588, follte erzsterer von lehterem seine Halfte von Ungarn ererben. Allein wenige Tage por seinem Tode (27. Jul. 1349) erzheit Japolpa noch einen Sohn, den er zum Erben ernannste; dessen sich Soliman als Schuhberr annahm, und, nach einem Siege über die Deutschen, der Hauptstadt Ofen und fast ganz Ungarns bemächtigte. 2. Die Afrikanischen Raubstaaten, hesonders Algier. Iwepter Afrikanischen Sturm-kurz von ber Kaupers 1541, durch einen furchtbaren Sturm-kurz nach ber Landung gänzlich vereitelt.

15. Die verweigerte Belehnung mit Dlan; land bringt ben König jum Entschluß eines viers 1542 bis ten Kriegs, ben die Ermordung seiner Gesandten 1544 in Mapland jum Ausbruch bringt. Er war von

ard:

## 58 I. Per, I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpff.

größerem Umfang, als einer ber vorhergehenden; da es dem König nicht nur gelang, die Berbins dungen mit dem Sultan und mit Venedig wieder anzuknupfen; sondern auch den Herzog von Eleve, Danemark und selbst Schweden, (wiewohl letzere bende ohne Folgen), mit hereinzuziehen; so wie dagegen der Kanser den König von England zu einem Bundniß und gemeinschaftlich mit ihm zu einem Einfall in Frankreich bewegte; ohne daß doch, als der Friede zu Erespy ihn endigte, Einer von Allen die Zwecke durch den Krieg erreichte, die er sich vorgesetzt hatee.

Ermordung ber bepben Bevollmachtigten von Frang I. an Benebig und bie Pforte im Manlanbifden am 3. Inl. 1541. Beranderung bes frangofifchen Ariegsplans gur Bertheibigung in Italien, und jum Angriff in ben Rieberlanden und in Roufflon, mit mehreren Armeen 1542 und 1543, ohne bleibende Fortidritte. Bundnif swifden Carl und Seinrich VIII., (ber burd bie angelnupfte ga= milienverbindung swifden grantreid und Souttland beleis bigt war,) 11. gebr. 1543, gu einem Ginfall in grantreich und Theilung biefes Reichs, indem ber Bergog von Cleve jur Unterwerfung gezwungen wirb. - Erneuertes Bunbnif grang'ens mit Goliman 1543; Eroberung. bes übrigen Ungarns und Ginfall in Deftreich; mabrend bie Entlide Flotte, mit ber Frangofficen vereinigt, Rigge befdießt. Gleichzeitiger Ginfall des Rapfers in Rranfreid, (ungeachtet bes Siegs ber Frangofen bep Cerifoles 14. April 1544) über Lothringen, und bes Ronigs von England aber Calais (Juni bis Sept. 1544;) aber Beteitelung bes gangen Plans durch ben swifden benden entften: benen Swift; ber geschicken Stellung bes Frangofischen Deers;

Heers; die Jutispien am Hofe, und die Bethältnisse des Kapsers in Deutschland, wovon der Separatfriede mit dem Kapser zu Erespy am 18. Sept. 1544 die Folge war; unter den Bedingungen, daß 1. der Herzog von Orleans, indem er eine kapserliche Prinzessen herzogs am 8. Sept. 1545 vereitelte die Erfüllung; worauf Carl V. seinen eignen Sohn Philipp damit besehnte). 2. Franz auf Reapel, und die Lehnshobeit über Flandern und Arstois, Carl dagegen auf Burgund Berzicht leistet. Der Krieg mit dem erbitterten Heinrich VIII. dauerte, nach der Erobernung von Boulogne 1544, ohne große Vorsälle noch bis 1546.

16. Der Friede von Crespy endigte die Reihe von Kriegen zwischen benden Nebenbuhlern; weil Carl V. gleich darauf zu sehr mit seinen ehrgeizis, gen Planen in Deutschland beschäftigt war: und den Entwürfen von Franz I. fast zugleich mit Heins rich VIII. bald der Tod ein Ziel seize. Unter seis nem Sohn und Nachfolger Heinrich II., wo manches anders in Frankreich wurde, dauerte zwar die Spannung mit dem Kanser fort; allein der Krieg, den er noch mit Carl V. sührte, ging aus den deutschen Händeln hervor; und gehört daber in den folgenden Abschniet.

Tob von Seinrich VIII. 28. Jan.; und von Frang I. 21. Marg 1547.

17. Die Folgen jenes Kampfs waren sowohl für Frankreich felber, als für bas Europäische Staa-

### 60 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Staatensoftem überhaupt, gleich wichtig. Es mar badurch a. das Snftem des politifchen Gleichges wichts nach feinen Sauptprincipen prattifc bes grundet: ba bie benden Sauptmachte des Contis nents jest die Begengewichte ausmachten. b. Durch bie Alliang Frankreichs mit ber Pforte, Die Bers baltniffe in Ungarn, und bie, wenn gleich in ibe rem Erfolge nie febr wichtige, Theilnahme Eng: lands an jenen Rriegen, war das gange fubliche Europa in viel engere Berbindungen, als je vor: ber, gefett worden. c. Wenn gleich Frankreich feinen Zweck ber Berrichaft in Stalien verfehlte, fo verhinderte es dagegen feine Berftuckelung, und behauptete feine Gelbstftandigfeit. Cbenbaber d. blieben Die Entwurfe von Carl V. nur balb erfullt, indem er zwar den Principat in Stalien und ben in Deutschland, aber nie ben über Franfreich errang.

Bar der Berluft des Principats in Italien für Frantseich wahrer Berluft? Allerdings bedurfte es dort eines gewisen Einstniffes a. wegen der hierarchischen Berbältnisse auf den Pahft. b. Begen der Sicherung seiner S. D. Grenzen, auf den herzog von Savoven. Aber waren das u Landerbesitzungen, war dazu herrschaft nösthig? Haben überhaupt daben die fremden Rationen gewonnen; die diese hatten; wenn auch vielleicht die herrscher gewannen?

#### B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1555. 61.

II. Geschichte ber Reformation in politischer Kucksicht; von ihrem Anfange bis zum Religionsfrieden. Bon 1517 bis 1555.

Joannes Stuidant de ftatu religionis et Reipublicae Carolo V. Caefare commontarii 1565. Die neueste mit Aus
merkungen bekeicherte Ausgabe biefes in Form und Mates
rie gleich classischen Werts ist von am Ende, Frankfurt.
1785. 3 Voll &

- Sefchichte des protestantischen Lehrbegriffs von D. G. J. pland. Leipzig. 1789. Es geboren bieber die brep ersten Banbe, welche auch zugleich die politische Geschichte bis zum Religionsfrieden umfassen.
- Christliche Kirchengeschichte feit der Reformation von J. M. Schröck. 1804. 8 Theile. gur die politische Geschichte geboren besonders die bepben ersten Theile, von denen der erste die Geschichte der deutschen Reformation die zum Religionsfrieden, der zwepte die der andern Länder, umfast.
- Geschichte der Reformation von C. L. Woltmann. 3 Eh. 8. 1801. Die Geschichte ist die 1553 fortgeführt.
- Effai fur l'Esprit, et l'Influence de la réformation de Luther par Cu. Villens. 3. Ed. Paris. 1808. Die berebtefte und viesseitigste Anseinandersehung des wichtigen Gegenstandes.
- Entwidelung der politischen Folgen der Refore mation für Enropa in meinen fleinen historischen Schriften B. I. 1803.
- 1. Die Reformation erhielt ihren unermeßlischen Wirkungsfreis im Allgemeinen dadurch, daß fie ein Intereffe aufregte, das nicht bloß das der Regens

## 62 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

Regenten, sondern der Voller felber mar. Die hatten ohne dieses ihre Stürme zugleich so allges mein und so dauernd werden können. Die Wersstechtung der Religion und der Politik war aber daben unvermeidlich, weil die Angriffe ihrer Urbes ber nicht blos gegen tehren, sondern gegen eine Bierarchie gerichtet waren, die auf das tiefste in die bestehenden Staatsverwaltungen und Staatsversaffungen eingriff.

Die Reformation, als unmittelbater Angriff auf bie Hertschaft bes Pabftes, war zwar gegen ein schon erschüttertes und untergrabenes, aber doch noch immer da ftebendes Gebäude gerichtet. Untergraben, weil die Studt, worauf es eigentlich rubte, die diffentliche Reisnung, sich anderte; erschüttert, durch die lesten Italienisichen Hatberität der Concisien. Die Frage: Ob ohne Weformation pabstliche Autorität gefallen sepn wurde? — liegt außerhalb dem Gebiet der Geschüchte; gesetzt aber and, sie ware gefallen, so hatte doch ohne sie der menschiche Geist nicht den mächtigen Umschwung erbalten, den er durch sie erbielt; und daraus entwidelten sich ihre größten, und gerade ihre wohlthätigsten Folgen.

2. So wie die Reformation überhaupt zuerst in Deutschland entstand und sich verbreitete, so nahm sie auch hier zuerst einen politischen Charakster an, indem deutsche Fürsten und Regierungen sich ihrer annahmen. Die Puncte, auf welche es bey einer politischen Geschichte der Resormation

ankommt, find daher folgende: a. wie und wars um thaten dies die Fürsten, und welche? b. Wie und in wie sern verbanden sich diese zu einer Pars then, die Gegenparthen des Kansers ward? c. Welches waren die Absüchten des Kansers, indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches seine Schritte? Endlich d. wie kam es zulest zum somilichen Bruche zwischen benden, und wie ward die endliche Entwickelung herbetzgesichtet? — Es liegt am Tage, daß diese Fragen sich nicht ohne eine anschauliche Kenntniß des damaligen politis schen Zustandes von Deutschland beantwors tm lassen.

Die größte innere Berichiebenheit bes bamgligen Deutichs lands von bem fpatern lag in bem fo gang anbern Berbaltuif ber Ract ber Stadte gegen die Racht ber farken; indem a. die Babl fowohl ber gang als balb freven Stadte in Gub: und , Nord . Dentichland um fo viel groffer; b. ihr funerer Reichthum und durch biefen ibr politifder Ginfing um fo viel betrachtlicher mar. c. Diefer lettere aber noch mehr burd ibre Bunbuiffe, nicht nur ber Saufe im Rorben, fondern and befonbers bes Somabifden Bunbes im Guden, gewachfen mar. Und d ihre Burgermilig und Soldner von hoher Bebentung fenn tonnten, fo lange es noch fast gar teine stebenbe Eruppen gab. Dagegen war nicht unt eben befbalb bie Ract ber Rurften geringer, fondern brobte auch burch bie, noch immer Sitte bleibenden, Ebeilungen, weis ter abzunehmen. Die wichtigften Churfurfliden und Barfifden Saufer beym Anfange ber Reformation Waten:

### 64 L. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

a. Da's Sachfifce. Getbeilt in bie ditere Churfurftlice ober Erneftiniche, und die jungere berzogliche oder Albertinische Linie. Die erfte, unter Churfurft Free berich dem Beifen († 1525), besaf ben Churtreis mit der Reffdenz Bittenberg; fost die gauge Landgraffchaft Thuringen, und einige andere Stude. Die zwepte, und ter herzog Georg († 1539), dem Gegner von Luther, die Landgrafschaft Meisten, nehlt etwas von Churingen.

b. Das Brandenbutgifche. Die Churlinie unter Churfurft Joacim L. († 1535) befaß die Mart Brandenburg, (Churmart und Renmart), und einige tleinere Berricaften. Die Martgrafiiche Linie in Franten theilte fich wieber in bie von Culmbach und Anfpuch.

- c. Das Pfalzische; (ober bie altere Wittelsbachische Linie). Es theilte fic in die Churfarfilide Linie, unter Ludewig V. († 1544), bem die Shur am Rhein ges horte, und die Simmersche, die wieder in die Simmersche und Zwepbruckliche, und die lettere wieder in die von Zwepbruck und von Beldenz zerfiel.
- d. Das Baperiche; (ober bie jungere Wittelsbachischen). Bapern war zwar, ungeachtet ber 1508 eingeführten Primogenitur=Drbunng, zwischen Berzog Wilbelm VI. († 1550) und beffen Bruder Lude wig getheilt; wurde aber nach bes lettern Tobe 1545, wieber vereinigt; und blieb es seitbem.
- o. Das Braunschweigische; zerfiel damals in bie zwey Hauptlinien: die (mittlere) Lüneburgische, die Lüneburg und Gelle besaß; seit 1520 unter Herzog Ernst (Stammvater der bepden neuen Linien; † 1546); mit den Rebenlinien Hatburg und Gifborn; und die (mittelete) Braunschweigische oder Wolfenbattelsche; in zwey Linien getheilt, deren einer unter Herzog Heinrich dem Jüngern, dem Segner der Reformation († 1568), Bolfenbattel, der andern, unter Herzog Erich I. († 1540), Calenberg nebst Gottingen gehörte. Außerdem dauerte

#### B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1535. 65

noch in Grubenbagen ein Zweig bes altern Braunfcweigis foen Saufes fort.

Das Seffifde. Unter Philipp Magnanimus († 1567) ganglich ungetheilt; und barum eine ber 'mache tigften Saufer.

Das Meklenburgifde; unter Beinrich dem Friedlichen († 1552), und Albert († 1547) aufangs gleichfalls ungetheilt.

Das Burtembergifche; erft feit 1493 aus einem graffichen gum bergogliden Saufe erhoben. Zwar ungesteilt; aber ber unrubige Sergog Ulrich, von dem fomdbifchen Bunbe 1519 aus feinem Lande gejast, ward erft 1534 durch ben Bergleich zu Caban reftituirt.

Das Babeniche, unter Martgraf Chriftoph noch nugetheilt, zerfiel erft 1527 in die Linfen Baben und Dutlad.

Bu den wichtigern, seitdem ganglich erloschenen, Saufern gehörten: das Herzoglich: Pommersche; unter Bogislaus M. ungetheilt, bis es 1523 in Wolgast und Stettin zersiel. Das Haus Cleve, dem seit 1516 auch Idlich, Werg und Ravensberg gehörte, unter Johann III. († 1539) ungetheilt. Aber auch in den ungetheilten dien gewöhnlich viel davon ab, ob Brüder oder nabe Bettern da waren; deren Berhaltniß zu den regierenden herrn sich damabls noch gar nicht so fest bestimmt hatter wie in den spätern Zeiten.

3. Durch tuther's Vorforderung vor den Reichstag zu Worms und seine Erscheinung ward 1521 seine Sache aus einer Kirchensache zuerst zur Apr. Staatssache gemacht, da sie schon vorher zu tiner Sache des Volks geworden war. Auch war is bier, wo bereits durch seine Achtserklärung

#### 66 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

von Seiten bes Kanfers, und ben unverholenen Benfall feines Landesherrn und andrer Fürsten, ber Reim zu einer funftigen Spaltung im Reich ger legt wurde.

Die Ursachen, warum der Kapfer sich gegen Lutbet erklatte, waren gewiß mehr politisch als religibs. Sie lagen nicht in weitaussehenden Pidnen, sondern in seinem Berhöltnis als Schubberr der Kirche, und dem damaligen Bedurfniß der Freundschaft des Pabstes. Anch blieb von ihrem Ursprunge an die politische Seite der Reformation für ibn die wichtigste; wenn sich anch die Ideen zu ihrer Benugung erst allmählig entwidelten, um so mehr, da die bepden ersten gleich darauf folgenden Kriege mit Frankreich ihn daran verhinderten. — Achtserklarung Luther's und seiner Anhänger durch das Worm ser Edict, 26. Map; wodurch sich der Kapser selber für die Jutunst die Hande band.

4. Indem aber in den nachstfolgenden Jahr ren die neue tehre, sich schnell verbreitend, und in mehreren deutschen Landern, besonders Sachsen und 2526 heffen, entschieden siegend, eine noch 'nie gesehe ne, jest durch hulfe der Buchdruckeren unterhaltene, Ideengahrung erzeugte, waren es besonders zwen Vorfalle, die in den Augen der Regierungen ihre politische Wichtigkeit bestimmten, der Bauernkrieg und die Secularistrung von Preußen.

Urfprung und Berbreitung des Bauernfriegs von Someben 1524 bis Churingen, wo er durch Thomas Munger entflammt, aber durch die Schlacht bep Frankenbausen neendigt

# B. 2. Gefch. d. Reformation. 1517--1555. 67

geendigt wurd, 15. May 1525. — Die Frage: wie viel die Reformation zu diesem Aufstande wirklich beptrug? ift für die allgemeine Seschichte lange nicht so wichtig, als die: wie viel sie dazu bepzutragen schien? weil sich nach diesem Schein die Folgen bestimmten: und wie hatte man diesen vermeiden konnen?

Berfuch einer Geschichte bes beutschen Bunern. friegs, von G. Sarrorius. Berlin. 1795.

5. Die Secularisation von Preußen, das dem deutschen Orden gehörte, gab ein Beysspiel, das auch andere geistliche Fürsten nachahmen konnten. Wenn schon überhaupt die Besorgnisse so groß waren, welche die Einziehung ber geist lichen Güter — von den deutschen Fürsten fast durchgehends mit Uneigennüßigkeit zu eblen Zwelsten verwendet — erregten, wie viel größer mußeten die sen, welche der Verlust eines ganzen tans des in Rom erweckte?

Der hochmeister Albrecht von Brandenburg macht fich jum erblichen herzog von Preußen, jedoch als Bafall von Polen; 1525.

6. Diese Borfalle, nebst ben harten Aenfer rungen bes, seit dem Siege von Pavia so aber: machtigen, Kanfers subrten zu den ersten Ber; bindungen von benden Seiten, mehrerer catholis scher Stande zu Dessau, und der machtigsten pros testantischen zu Torgau. Fredlich solken die Bunde niffe nach dem Sinne der Stifter immer nur Schuss E 2 bunds

#### 68 I. Per. I. Th. Gefch, d, fubl. Eur. Staatenfpft.

bundniffe fenn, nicht aber einen Ungriff jur Folge

haben. Schwerlich hatte aber doch, troß aller Zwischenvorsalle, die den Frieden erhielten, dieser dauern können, hatte man nicht in der Idee eines allgemeinen Concilii zur Benlegung des Streits ein Mittel gefunden, das zwar nicht mehr als ein Palliativ, aber auch als solches ein hochst wohlsthätiges Mittel war.

Das Befteben bes Rapfers auf die Ausführung bes Bormfer Edicts mußte fortbauernd die Spanung erbal-Berbindung gu Deffau im May 1525; swiften Chur: Manng, Brandenburg ic. ber Evangelifchen gu Corgau den 12. May 1526; querft gwifden Seffen und Churfachfen; ber andere Stande bentraten. - Daß biefe Ber: bindungen eigentlich nicht mehr als fowantende Berabres bungen waren, wird Niemand munbern, ber ben Gang menfolicher Dinge fennt; wenn gleich bie ber neuen Parthey burch ben rafden Philipp von Seffen mehr Leben erbielt; und felbft burd einen, burch ben Rangler bes Bergogs Georg von Sachfen, Dr. Pad, erregten, viel: leicht blinden, Larm aufgeschredt, bereits 1528 einen Beweis gub, baß fie handeln fonnte. Aber wie mare man auf ben Reichstagen mit bem Rapfer anseinans bergefommen, batte man nicht feit bem Reichstage au Speper 1526 an dem frepen Concilio einen Spielball gehabt?

7. Diefer Aufschub ber Entscheidung führte selbst, nach den benden nachsten Reichstagen, dem zu Spener, der der neuen Parthen ihren Rase men, und zu Augsburg, der ihr, nach Darles gung

gung ihres Glaubensbekennenisses, ben Beweis gab, daß durch Verständigung keine Uebereinkunft der lehren möglich sen, troß der Drohungen des Kaps sers, und troß der neuen Verbindung der Prostestanten zu Schmalkalden, aber wiederhole unterstüßt durch die drohende Türkengefahr, — einen Frieden zwischen benden Parthenen hers ben, der bis zu einem Concilium den damaligen Stand ihnen sichern sollte.

Reichstag zu Spever 1529, gegen besten Beschluß, der der neuen Lehre die wittere Berbreitung — dem aus machsenden Strom das weitere Anstreten — verbot, die' Evangelischen protestirten, 19. Apr., und nachmals Protestanten bießen. — Reichstag zu Angsburg nud Uebergabe der Augsburgischen Confession den 25. Jun. 1530. — Det ihnen vom Kapser gesehte Kermin tonnte wohl teine andere Bolge haben, als eine Berzbindung wie die zu Schmalkalden vom 27. Febr. 1531; wozh die Wahl Ferdinand's zum R. König ein neues Rotiv war. Aber dennoch Erneuerung der Unterhandlungen und Abschluß des Nürnberger Interims-Frieden, 23. Jul. 1532. Nur den damaligen Schmalkaldischischen Bundesverwandten ward bis zum Concilio barin die Rube gesichert.

8. Ungeachtet dieses Friedens wurde doch das Schwerde mahrscheinlich schon bald gezogen senn, wenn nicht eheils die innern Berhältnisse der Parsthenen, theils eine Reibe Zwischenvorfalle es vers hindert hatten. Lag nicht schon in dem Frieden trichlicher Keim zum kunsteigen Kriege? Aber wer

### 70 I. Per. I. Eh. Gefch. D. fubl. Eur. Staatenfpft.

follte die Berbundeten angreifen? Der Kapser? ober die catholischen Stande? Ober bende? — Nach abgewandter Turkengefahr (f. oben S. 57.) gas ben die Wiedereinsetzung des Herzogs Ulrich von Wirtemberg, der Wiedertanfer-Arieg in Mansker, und die Unternehmung des Kanfers gegen Tunis die Unternehmung des Kanfers gegen Tunis bis der dritte Arieg mit Franz I., der vergebens gesucht hatte, die Schmalkaldischen Verbundeten in sein Interesse zu ziehen, aber eben dadurch auch Carl'n nothigtes, diese zu schonen, einen neuen Ausschub zur natürlichen Folge hatte.

Wenn die Wiedereinsehung des Herzogs Ulrich von Wartemberg mit gewafineter Hand durch Philipp von Sessen 1534 die Erbitterung vermehrte, so verstärfte sie dagegen nicht nut die protestantische Parthep, der Ulrich anhleng, sondern gab ihr anch Unsehen. Reich der Wiedertaufer in Runster 1534, unter Joh. von Leiden, bis gur Eroberung der Stadt den 24. Juni 1535, eine nicht weniger merkwürdige psychologische als politische Erscheinung. — Ernenerung und Vergrößerung des Schmalfalder Unndes auf 10 Jahre, 10. Jul. 1536. Erst jeht erhielt er durch die Bestimmung der Eruppen-Contingente eine sessen, aber auch ein drobenderes Ansehen.

9. Auch nach bem wiederhergestellten Frieden 1538 mit Frankreich erklaren es die mancherlen Berles genheiten und andere Entwürfe des Kansers jur Gnuge, weshalb Er nicht losschlagen konnte, was re es auch sein Wunsch gewesen; vielweniger aber noch

noch die Berbundeten, die nie anders als befensip verfahren wollten. Aber machfen mußte Die Gpan: nung nicht nur durch mehrere fleine Zwischenvorfals le: fondern auch weil durch die wirklichen Berfus de jur Aufammenberufung eines Concilii, das aber nicht einmal bem Rapfer, vielweniger ben Protestans ten Genuge thun tonnte, bas bisberige Palliative Mittel des Kriedens miglicher wurde; und die bee ftanbigen Befchwerden ber protestantifden Stanbe über bie Parthehlichkeit bes R. Kammergerichts gegen fie eine nie versiegende Quelle bes Grolls bildeten.

Berfuche bes Pabftes Paul III, feit 1536, ein Coneilium nach feinem Ginne in einer Stadt Staliens gu versammeln. Durch fie marb in bem Gefandten bes Sap: fers, Bicetangler Betb, bem Urbeber bes beiligen Bunbes gu Rurdberg, 10. Jun. 1538, ber Dann nad Denticiand geführt, ber redlich bagu balf, bas gener angublafen. - Einzelne Borfalle: Befebdungen bes Berfogs Seinrich von Braunfdweig burd bie Berbins beten 1540, und Bertreibung aus feinem Lanbe 1542. - Berfuch bes Churfurften herrmann ju Colln jur Einführung ber Reformation, ber jeboch mit feiner Abs febung endigte 1543.

10. Go war es also ein Zusammenfluß von Urfachen, burch welche auf benben Seiten bie Spannung erhalten, und doch, troß einzelner Ausein allgemeiner Krieg verhindert ward. brûche . Die fcwerfte aller Fragen: welche politische Pros & A

### 72 I. Per. I. Th. Gefch, d. fubl. Gur. Staatenfpft.

jecte in der Bruft von Carl'n ben Diefen Relis gionshandeln reiften, und wie fie reiften? ift von ben größten Siftorifern fo verschieden beantwortet worden, bag man ben Ranfer entweder fur ben tiefften Politifer aller Beiten erflaren; ober auch Diefes Ungewiffe in bem Mangel eines festen Plans ben ibm felber fuchen muß; und biefe legtere Meinung mochte wohl die mahricheinlichfte fenn. Carl's V. beutiche Politit ging aus feinen Be: griffen von ber Ranfermacht bervor. Eben weil bie fe unbestimmt maren, mußten es auch feine Plane fenn; und am unrichtigsten urtheilt man, wenn man eine gelne Meußerungen, Die ihm zuweilen, felbft auch wohl officiel, entfuhren, als Beweife fefter Ent: wurfe ansieht. Erft'feitbem in ben Schmaltal: ber Berbunbeten eine bemaffnete Oppofic tion ibm gegenuber fand, batten feine Ibeen eine feftere Saltung; benn bieß erschien ihm als Rebel: lion. Aber wie lange bauerte es nicht wieder, ebe Die Berbundeten eigentlich eine folche Opposition bilbeten? - Gin ganglicher Umfturg ber beutschen Berfaffung war aber eine, bem gangen Beitalter fo fremde, Idee, bag fie fchwerlich bestimmt ges faßt werden tonnte; - bergleichen reifen nur in ben Beiten ber gefchriebenen Conftitutionen. Und mare fie gefaßt, wie mare fie ausgeführt? waren die Mittel? Die mar mobl die beutsche Mation

#### B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1555. 73

Mation weniger jur Untersochung reif; es waren noch bie Zeiten, wo auch ber Burger bas Schwerbt trug; und stebenbe heere keine Fesseln anlegen konnten.

Rene Zwischenvorfalle burch ben Ariegezug Carl's gesen Algier 1541; und darauf folgenden vierten Arieg gegen Franz I. 1542—1344; nachdem der Reichsabschied zu Regensburg, 29. Jul. 1541, und nicht weniger die aufs neue brobende Türkengefahr noch den Frieden erhielten.

11. Endlicher Musbruch bes Rriegs, ba burch 1546 ben Frieden ju Crefpy Die Berbundeten ifolire maren; und die verweigerte Unerkennung bes gu Eribent eröffneten Conciliums feinen Musmeg mehr ubrig ließ. Dicht aber ber fegerifchen Secte. - wie gern ber Dabit es auch fo gewandt bats te. und im Bertrage mit Carl fo gewandt ju ba: ben glaubte; - fonbern ben Schmalfalbifchen Bers bundeten,, ale Frevlern gegen tanferliche Autoritat, galt ber Rrieg. Leiber! franfelte aber biefer Bund an allen ben Uebeln, woran nur ein Bund frang teln tann; und ebe noch die Dublberger Schlacht ben einen, und bie Treulofigfeit gu Salle den andern Chef desfelben in, die Gefans genichaft fturzten, ließ fich bie Bertrummerung bes Bundes mit großer Wahrscheinlichkeit voraussehen.

Endliche Eröffnung bes icon feit 1542 nach Eribent ausgeschriebenen Concilii am 13. Dec. 1545, beffen Form

### 74 L.Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

und erfte Beschliffe schon die Annahme von Seiten det Protestantau unmöglich machten. — Ausbruch des Rriegs seit dem Regensburger Reichstage, Juli 1546. Achtsetz Eldrung det bepden Haupter am 20. Juli. Plaulose gibrung des Ariegs in diesem Jabr; Trennung der Berburdeten. — Schlacht bev Mublberg, und Gefangenschaft des Shurfürsten Johann Friedrich den 24. April 1547. — Uebertragung der Shur an den Herzos Rostit von Sachsen. — Arglistige Gesangennehmung des Landgrafen Philipp von Ressen zu Halle den 19. Jun.

12. Dach biefer ganglichen Bererummerung bes Bundes ftand es gang im Belieben bes Ran fers, welchen Gebrauch er bavon machen wollte. Aber auch jest waren es nicht Eroberungs:, fon: bern Bereinigungs: - b. i. nach bem Beifte jenet Beit - Concilienentwurfe, Die ibn beschäftigten; und war nicht bas Interim, womit ibm bie Theologen die Sache verdarben, an und fur fic eine nothwendige Magregel? Mur Gin Entwurf - eine Frucht bes berannahenden Alters - fcheint jest erft in ibm aufgefeimt ju fenn; Die benben Rronen, die er trug, auf feinen Gobn übergebn ju feben. Erblichkeit ber Ranferfrone blieb baben eine fo entfernte Mussicht, daß fie taum bas nach: fte Motiv fenn konnte; mahricheintich mar es Die Ueberzeugung, daß in Diefer Bereinigung bie Dacht bes haufes liege. Gin gludliches Gefchic - mas ware unter Philipp II: aus Deutschland geworben? - vereitelte bas unpolitische Project: aber für feis nen

#### B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1555. 75

nen Fehlgriff bat Carl barter gebußt, ba er bie furchtbarfte Erifis feiner gangen Regierung befchleu: , migte.

Reichstag zu Augeburg, und Publicirung bee Interim, als Rorm bis jur tanftigen Entscheidung bes Concilii, am 15. May 1548; und große darüber entstandene Bewegungen; die vielleicht mehr als alle andere ben mannlichen Geist der Ration bewiesen. Noch waren die Beiten, wo eine einzelne Stadt wie Magdeburg ber ganzen Macht des Kapsers trogen konnte.

13. Wie wenig aber auch Carl eine Bers nichtung der deutschen Berfaffung wollte, fo ver: franden doch frenlich die Stande unter tanferlicher Autoritat nicht gerabe Alles bas, mas Er barums ter verftand. Und doch batten fie fich wohl barein gefügt, mare nicht Giner unter ihnen gemefen, ben Carl nach langer Befanntschaft boch ju mes nig fannte, weil er wol ju berechnen mußte, mas Politit, aber nicht mas Charafter vermag. Der fubne Entwurf von Morig, erzeugt durch die Muftritte ju Salle, ging junachft aus biefem bervor; aber wenn ibn auch bas Berg gebahr, fo leitete ihn boch der Ropf. Ware auch bas Resultat wes niger glangend gewesen, nie tonnte boch bie Bes foidte in ibm den Dann vertennen, ber fich über fein Zeitalter erhob. Gein Schwerdt verschaffte Deutschland mit Ginem Streich, was alle Concis lien ihm nicht batten verschaffen tonnen. Aber feine

### 76 I. Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspff.

feine Berbindung mit Frankreich zeigte and diefer Macht, wie fie die Streitigkeiten zwischen dem Haupt und den Gliedern des Reichs für fichnußen könne. War auch Erhaltung der deutschen Freiheit Frankreichs Interesse, so fand man es das mit doch nicht im Widerspruch sich auf Kosten des deutschen Reichs zu vergrößern.

Entwurf bes Churfurften, burch einen Ueberfall ben Rapfer gur Cicherung bes Religionegustandes und gur Befrepung feines Schwiegervaters Philipp ju nothigen; porbereitet burch bie ibm übertragene Ausführung bet Acht gegen bas folge Magbeburg. Belagerung und Cas pitulation ber Stadt, 5. Nov. 1551. - Bebeime Berbindung mit Beinrich II. von Brantreich gu Friede= Ausbruch und rafcher Gang malbe ben 5. Det. 1551. bes Rriegs, Marg bis Juli 1552, woburch gugleich bas Concilium gerfprengt wirb. Der Rapfer, fiebt fich gum Daffauer Bertrage genothigt, 2. Ang. 1552. Bedins gungen: 1. Befrepung ber gefangenen Rurften, und Res flitution Philipp's von Seffen. 2. Bollige Religionefrepheit ber Protestanten, fowohl von Seiten bes Rapfere als ber Tatbolifchen Stanbe. 3. Runftige Bestätigung auf einem binnen feche Monathen gu haltenden Reichstage, jedoch obne baß ibm etwas berogirt werden burfe. Enthielt alfo ber Daffauer Bertrag auch nur bie Pralimingrien. fo mard bod ber Definitivfrieden daburd icon im voraus gefichert; doch follte fein Urheber ihn nicht mehr erleben; ber icon im nachften Jahre, im Rampf mir bem Friedensfidrer Martgraf Albrecht von Enimbad, ben Sievershaufen ben 9. Jul. 1553 feinen Sob fand.

14. Indem aber Moriz den Paffaner Bertrag ohne seinen Berbundeten Seinrich IL. geschloffen batte,

hatte, der unterdeß in Lothringen eingefallen war, seigte Frankreich ben Arieg fort; und endigte ihn, da Carl mehr seinen Saß als die Alugheit zu Rathe zog, auf Kosten bes deutschen Reichs, zu dessen Beschüßer es sich doch erklärt hatte.

Einbruch heinrich's II. in Lothringen, und Besehung von Met, Coul und Berbun, im April 1552; Feldang von Garl im Herbst 1552, und vergebliche Bestagerung von Met, bas Franz von Guise glich lich vertheibigt. Der Krieg banert in den bepben nachsten Jahren sowohl an den Grenzen der Riederlande, als in Italien fort, (wo sich Siena in französischen Schut besgeben hatte, zuleht sich aber den 21. April 1555 dem Kapser ergeben mußte;) doch ohne große Schlachten, wies wohl im Ganzen glüdlich für Frankreich, die der zichrige Baffenstillstand zu Bancelles den 5. Febr. 1555 Frankreich im Besitze sowohl der in Lothringen als in Piemout eingenommenen Plate ließ.

15. Sowohl dieser Krieg als andere Hinder; nisse hatten die Haltung des Reichstags jum Absschluß des Religionsfriedens aufgeschoben, der end; sich zu Augsburg sich versammelte. Erst nach eiz ner Verhandlung von 6 Monathen — man emspfand es, daß Moriz nicht mehr lebte — kam der endliche Religionsfriede zu Stande, der zwar 1555 benden Parthenen den Ruhestand sicherte, und die Spt. bis zum Passauer Vertrage eingezogenen geistlichen Güter ihren Vesthern ließ; aber auch in der Besschränkung auf die A. E. Verwandten, und in dem

### 78 I. Per. I. Th. Gesch. d. sudl. Eur. Staatenspff.

bem Reservato ecclesiastico, einen boppolten Reim

Das Roservatum ecclosissticum betraf bie Frage: ob bie tunftige Frepftellung der Religion fic nur auf bie weltlichen, ober auch auf bie geiftlichen Stande ausbehnen follte? welches lettere die Protestauten durchaus verslangten; aber bie Catholiten weder zugeben wollten, noch auch tounten.

16. Nach diesem Frieden führte Carl V. den lange gesaßten Entschluß aus, den Unbeständigkeit des Glücks und schwächliche Gesundheit zur Reise brachten, seine Kronen niederzulegen; ohne seine Lieblings: Idee, ihre fortdauernde Vereinigung, in's Werk sehen zu können. Sie wurden von jest an getheilt, da die Spanische mit der Herrschaft der Niederlande seinem einzigen Sohn Philipp II. zu Theil wurde; auf dem Kanserthron ihm aber sein Bruder, der Römische König Ferdinand I., folgte.

Uebergabe ber Nieberlande und Spanischen Monarchie an Philipp II. ju Bruffel; jener ben 25. Oct. 1555; ber Spanischen Monarchie ben 16. Jan. 1556. Die Nieberles gung ber Kapfertrone erfolgte erft am 27. Aug. 1556. — Carl starb ju St. Just in Balladolid, wohin er sich juruds jog, bereits ben 21. Sept. 1558.

17. Am Ende dieses Zeitraums hatte die Resformation schon im Ganzen den Umfang erreiche, den sie nachmals behalten sollte. Die neue Lehre, nicht

### B. 2. Sesch, d. Reformation. 1517-1555. 79

nicht eine Religion der Phantafie, fondern bes Berftandes, mußte viel leichter Gingang finden um ter ben Bolfern bes Morben, als benen bes Gue ben; benn weit mehr als bie Daagregeln ber Rea . gierungen entschied bier ber Character ber Ratio; Much ibre politischen Folgen beschränte. ten fich baber nicht mehr. bloß auf Deutschland, fondern verbreiteten fich über einen großen Theil von Europa. Aber wie wichtig fie auch fur ben inneren Buftand jedes biefer lander fur Begenwart und Zukunft war, fo konnte fie doch noch bisber nicht die Triebfeder ber allgemeinen Politik fenn; da die benden rivalifirenden Sauptmachte bes Cone tinents barin übereintamen, fie ju verwerfen. Rur die Birfungen mußten fich aber von felber entwiffein, bag a. in protestantischen wie in tatholischen Staaten Religion weit mehr bie Bafis ber Bers fassung ward, als sie es bisher gewesen war; und baß b. in den protestantischen Staaten burch die Aushebung des Merus mit Rom, — auch in eini: gen durch Ginziehung ber Rirchenguter - Die Dacht ber Furften Zumachs erhielt. — Aber mas mar dieß gegen bie noch nicht zu berechnenden entferns ten Folgen, welche ber neue Umschwung erwars ten ließ, den fie dem menfchlichen Geifte gegeben batte?

### 80 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

18. Fur bas beutsche Reich mar fie bereits und blieb fie frenlich bas Princip ber Spaltung; aber auch bas bes politischen Lebens. batte zwar in bemfelben teine eigentliche politische Revolution bewurft; - fo lange bie religiofen Ibeen fete im Borgrunde, Die politischen nur im Sintergrunde ftanben, war bies nicht zu furchten; - aber fie hatte bie Furften ju Unftrengungen genothige, wodurch fie fich erft als Furften fühlten; und die einmal aufgeregte Rraft tonnte ben bet Dauernben Spaltung nicht wieder erfterben. Seit bem aber von nun an die Reformation die große Spannfeder ber Politit ward, mußte auch bas Deutsche Reich weit mehr als mahrer Mittelpunkt Des Europäischen Staatenfpftems betrachtet merben, weil ber Beffand bes Protestantismus in ibm als entscheibend fur bas übrige Europa angeseben marb.

Am Ende dieses Zeitraums berrichte die protestantische Lehre in den sammtlichen Sachsischen, Brandenburgischen, Braunschweigischen, helfischen, Medlenburgischen, holfteis nischen und einigen kleinern Staaten im Norden; im-Suden in der Pfalz, Baden und Burtemberg; so wie in den meisten bedeutenden Reichsstädten. — Die schon seit 1525 durch den Abendmahlsstreit entstandene traurige Spaltung zwischen den Protestanten selber konnte noch von keinen bedeutenden politischen Folgen sepn, so lange sich noch keiner der mechtigern Reichsstände zu der teformirten Lehere bekannte.

# B. 2. Gefch. d. Reformation. 1517-1555: 81

19. Außer Deutschland war in den Ror; dischen Reichen (s. unten), so wie in dem gro; beren Theile der Schweiz und in Genf, die neue tehre bereits berrschend geworden; in England lag sie noch im Kampse; in Frankreich und den Niederlanden, so wie in Bohmen, Ungarn und Polen, sand sie Eingang, ohne daß ihre kunftigen Folgen sich noch berechnen ließen. Wo sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Modisicationen nicht nur in den tehren, sondern auch in den außern Formen der Kirche.

In England Trennung vom Römischen Stubl, aber nicht von der alten Lehre, unter Heinrich VIII.; der Supremat der Kirche wird durch eine Parlamentsacte im Nov. 1534 auf den König übertragen. Unter Edusard VI. 1547—1553 Einführung der protestantischen Lehste, jedoch mit Bepbehaltung der bischtlichen Hiestrache, als vom König abhängig. Die Wiederherstellung der pahilichen Herrschaft unter Maria 1953—1558, ward bald durch Elisabeth vereitelt.

In Shottland Berbreitung ber reformirten Lebre, icon feit 1525, besonders nachmals burd 30b. Anox, ben Schiler Calvin's; aber noch im Rampse mit der Mes gierung und der Mömischen Hierarchie.

Leben des Schottischen Reformators Johann Angr, mit einem Abriffe der Schottischen Reformationsgeschicke von S. Thomas M'Erie übersett und in Auszug gebracht von D. J. G. Plant. 1817.

In der Soweis Entstehung ber Reformation, unahbangig von Luther, icon 1518 durch Bwingli (1,11. Oct. 1531 bep Cappel im Treffen gegen bie Ratholifen,) in 311-

#### 82 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

rich. Schnelle Berbreitung; bereits 1528 batten bie Caustons Baric, Bern, Bafel, Appenzell, Glarus und Schafbaufen fle gang ober größtentheils augenommen. Durch ben ungläcklichen Abendmablsftreit, feit 1525, Arennung von den A. E. Bermandten, und Entstebung der reformirten Parthey, die aber doch ihre volle Ausbildung erft:

In Genf burch Calvin 1535—1564 erhielt. Große, stets fortdauernde und selbst wachsende Wichtigkeit dieser Stadt fåt Europa, als eines Centralpuntts religidser, politischer und wiffenschaftlicher, Ideen; und sugleich seit ihrer Befrepung von Savopen, und der Berjagung ibres Bischofs 1533, des prattischen Republicanismus. Ausbisdung der reformirten Rirchenform und Rirchendisciplin. — Durch die auf Calvin's Betrieb 1539 gestiftete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Consession die erfte hobe Schule der Edeologie, und damals die einzige, wo französische Sprache herrschte.

20. Bu ben Rolgen ber Reformation gebort -

wenn auch nicht junachst ihrem Ursprunge, boch ihrer praktischen Wirksamkeit nach, — die mahrend berselben sich bildende Gesellschaft Jesu. Der Zweck dieser Gesellschaft war und blieb herrschaft über die öffentliche Meinung; um als Stuge des Pabstthums (d. i. der höchsten pabstlichen Autorität) dem Protestantismus (d. i. der Frenheit der Bernunft) entgegenzuwirken. Ohne Zweisel war dieses am ersten durch eine weit umfassende gesells schaftliche Verbindung möglich. Alle Mittel moche

ten ihr vielleicht baju recht fenn; aber welche

Mittel

Mittel anwendbar waren, mußten bie Beitums flande bestimmen. In fo fern mußte also bie Befellichaft mit bem Zeitalter fortgeben, und fic ausbilden und umbilden; aber, von ihrem Saupte med gefeffelt, tonnte fie es nur bis auf einen gewiffen Puntt. Es lag in ihrer Ratur, daß fie einst entweber allmachtig werben, ober ver: nichtet werden mußte; das Erfte, wenn fie ben Protestantismus vernichtete; bas Andere, wenn ber Protestantismus (im obigen Sinn) ben Sieg errang; benn fein Friede ober auch nur Waffenstill: ftand mar bier gedenkbar. Aber ebe fie zu Ginem jener Biele tam, batte fie eine große Laufbahn jurudzulegen. Darf also bie lange und ber Ums fang ihrer Thatigfeit befremben? Much ihre Gins mifchung in bie Politif war an fich nur Dite tel ju jenem Zweck; ein gwar nothwendiges, aber für fie felbst gefährliches Mittel, weil Conflicte mit ben Regierungen unvermeidlich waren, sobalb fie bie herrschaft über bie Meinung verlohr, ber auch bie Furften unterworfen find. Durch alle chriftlichen Lander, theils fichtbar, theils unfichte bar verbreitet, mart fie ein Bant, bag bas Gange bes Europaifchen Staatenfoftems umschlang; wirt, fam nicht bloß fur bas Gingelue, fondern fur bas Bange. Bas fie, und wie viel fie jedesmal wirfte, ift fcwer, oft unmöglich ju bestimmen; aber 8 2

### 84 I. Per. I. Th. Gefch. d. südl. Eur. Staatensyft.

aber wie fie wirkte, ergiebt fich ber hauptfache nach aus ihrer Organifation.

Stiftung ber Befellicaft burd ben ftanbhaften Somarmer Ignatius Lopola, guerft als Privatverbindung 1534: vom Pabft Paul III. bestätigt 1540; und febr erweitert 1543 und 1549. Schneffes Aufbluben, begunftigt burch ben Geift bes Beitalters, trop mannigfaltigen Biberftandes. Schon bepm Tobe bes Stifters 1556 umfaßte fie bas westliche Europa in 9 Provingen; (I in Portugal, 3 in Spanien, I in Frantreid, 2 in Deutschland und ben Dieberlanden, und, 2 in Italien;) fo wie burd bie Diffionen die andern Belttheile in 3 Provingen, (Brafilien, Methiopien und Indien). - Eigenthumliche außere Formen: nicht als Orben von ber Belt getreunt, fonbern als Gefellichaft fic ibr anichließenb, ja felbft gum Theil mit ibr verschmolgen, obne boch je fich in ibr verlieren gu fonnen. Collegien und Geminarien, aber feine Rlofter; Ordenstleidung, aber teine Mondelleidung. 3nmere Organifation; in Unfebung a. ber Regierung. Brincip bes absoluteften Despotismus, und bes burchaus blinden und leidenden Beborfams; numittelbar fliegend aus bem Swed des Inftitute. Chef ber Befellichaft ber Beneral (praepolitus generalis), von Miemand, abhangig als vom Pabit; feine Refibeng in Rom. Soon feit Laines (1558-1564) unumidranttefter Gebieter, im alleinigen Befit der gangen ausübenden, und bald auch - nugeachtet bet Benerale und Prodincialcongregationen - ber gefengebenben Macht, von bem Alles und an ben Alles tommt. Miffiftenten - Provinciale - Rectoren; (Minifter, Gouverneurs und Untergouverneurs). Gelbft die Abbangigfeit pom Dabft tonnte nicht brudenb fenn, ba Berbet Intereffe Gind mar; und bie art wie ju murten mar, fets dem General überlaffen blieb. b. In Unfebung ber Claffen ber Mitglieber: Novigen - Scholaftiter und Coadjutoren, (jene Bebulfen bepm Unterricht, Diefe

### B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1555. 1 85

bep ber Seelforge) - Profeffen. Art ber Recrutirung und Grundfate; befondere in ber großen Beforantung ber Babl ber Professen, ober eigentlichen Jesuiten; bie bas 4te Gelubde, ber Obebieng gegen ben Pabft, geleiftet batten; und aus benen allein bie boberen Stellen befest wurden. - Aber außer diefen noch eine Claffe ber Affi litten, ober geheimen Jesuiten ohne Uniform; aber nicht felten mit Sternen ober Bifchofemugen. c. Sauptmittel ihrer Birtfamteit; Diffionen - Beichtfühle, · befondere an Sofen; - Jugenbunterricht'in niebern und bobern Lebranftalten. Go umfaßte fie mit ber ges genwartigen angleich ftete bie funftige Generation. -Ein Inftitut, beffen Swed Unterbrudung aller frepen Beis ftesentwidelung ift, ift an fic bofe. Das Gute, was es fut Berbreitung ber Religion und einzelne Biffenschaften getban bat, wird befhalb nicht verfannt: 'allein ber politische hiftorifer bat bes Guten leiber! am wenigften au rubmen.

Die Geschichte bes Orbens, wie sie fepn follte, b.
i. aus feinem Standpuntte gefaßt, bleibt noch immer ein Stoff für einen tunftigen Siftorifer. Ereffliche Borerinnerungen dazu in dem Artifel: Jesuiten, Allg. Deutsche Encyclopabie B. XVII. im Anhang (von Spittler.) Unter den größern Borten verbient Ermahnung:

Allgemeine Geschichte ber Jesuiten von dem Urssprunge ihres Ordens bis auf gegenwärtige Beit; von P. Ph. Wolff. 48be. 2te Ausgabe. Leipz. 1803. Außerdem: Schröck Kirchengeschichte seit der Resformation. B, III. der lette Abschnitt. Eritisch und auparathepisch.

21. Die Politik erhielt in biesem Zeitraum im Ganzen ein ebleres Unsehen, wie klein sie auch manchmal im Sinzelnen erscheint. Es waren groß

86 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Bere und festere Zwecke, die man verfolgte; es was ren edlere Motive, die dazu trieben; es leiteten sie, wenn auch nicht schlauere Köpse als vorher, doch größere Charactere. Der Einsluß der Theologen, ben den Protestanten fast noch größer als ben den Catholisen, war oft ein Uebel; allein nie trug er damals dazu ben, das Kriegsseuer anzublasen; öfter aber die schon auslodernde Flams me zu dämpsen.

22. Die Staatswirthichaft machte, une geachtet ber größeren Bedurfniffe, boch feine wes fentliche Fortidritte. Deue Auflagen, nicht obne Widerspruch ber Stande, und toftbare Unleihen in Den reichen Sandeloftabten, blieben Die Mittel jene ju'ftillen. Reiner ber Furften, feiner ihrer Rathe widmete ihr weitere Aufmerksamkeit, als gerabe. ber Augenblick erforderte. Wie ließ fich auch bers gleichen erwarten, in einem Beitpunkte, wo bie Religion die allgemeine Aufmertfamteit auf fich 209? Aber bie, jest aus Amerita nach Spanien ftromenden Schage befestigten den Bahn, daß ber Reichthum eines Landes von der Maffe feines Golbes oder Silbers abhange. Und boch mard Spac nien nicht reich; und Carl V. blieb grm, wenn berjenige fo beißt, ber fast immer weniger bat, als er braucht.

#### B. 3. Gesch, d. Colonialmes. 1517–1555. 87

23. Etwas größere Kortidritte machte bie Rriegstunft. Der ftete erneuerte Rampf zwis fchen Carl und Frang, wenn auch feiner von bens ben eigentlich großer Relbberr war, mußte boch nothwendig ju neuen Ginrichtungen führen. Unter biefen fteht die Errichtung eines regelmäßis gen Rugvolts, bas mabre gundament 'aller Rriegskunft, oben an. Aber bie Legions von Franz waren doch mehr eine Miliz als stehende Truppen; und auch das furchtbare tanferliche Susvoll bestand aus Banden von Soldnern, auf uns bestimmte Beit gebungen. Bie verschieben waren bende nicht auch in Ruftung und Miciplin von ber fpateren Infanterie? In bobere Saftif tounte aber. nicht zu benten fenn, fo lange ben ben tiefen Stell lungen alle leichtere Bewegungen unmöglich bleiben.

III. Geschichte bes Colonialwefens in biefem Zeitraum.

Bu ben oben 6.36, angeführten Schriften tommen bieb noch befonders fur das Spanifche America:

ARTON DE HERRERA, Decadas o historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma nel mar Oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. hasa el de 1531. Madrit. 1601. — Die beste Musgate mit Sottsegungen 1729, 6 Voll. fol.

#### 88 1. Per.I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

Historia del puevo Mundo da Juan Battista Munoz.
en Madrid. 1793. 4. Rut bet erste Band ist erschienen.
Saggio di storia Americana naturale, civile e sacra de Regui e delle provincie Spagnole di terra firma nella America meridionale, dell' Abbate Filippo Salvador Gilis-Roma. 1780. 4 Voll. 8. — Der politische Abschnitt genugt am menigsten.

Antonio DA Ulton relacion historica del Viago-a la Amorica maridional 1748. 2 Voll. 4. Franghiich 1751. Die beste Beschreibung jener Provinzen.

Die Hauptquelle, für die innere Verwaltung biefer Länder find aber die Gesehe und Verordnungen der Koniger welche die Spanische Regierung selber hat sammlen :: 11 mph, befannt machen laffent,

Regoppilacion de Leyes de los Reynos de los Indias; mandadas imprimir y publicar por la Magestad Catolica del Rey D. Carlos II. nuestro Sennor. Torcera Edicion en Madrid. Ao. 1774. IV voll. fol. Die nach ben Gegenstanden sehr wohl geordnete Sammlung fangt an mit 1509, und geht bis jum Ansang ber Regierung von Carl II. Der 4te Band enthält auch ein sehr vollständiges Inphalts-Bergeichnis.

1. Spanier und Portugiesen bleiben auch in diefem Zeitraum die einzigen, welche jenseits bes Oceans herrschen; und da fie so lange ohne Rebenbuhler blieben, befestigte sich eben baburch am meisten der Auspruch auf ausschließenden Besit ber entdeckten kander sowohl als Meere. Aber die Fortschritte von benden sind sich sehr uns gleich. Wenn das Portugiesische Colonialspstem schon am Ende des vorigen Zeitraums fast vollen.

Det

B. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1517-1555. 89

bet baftand, so murbe bagegen bas unermesliche . Gebaube des Spanischen erst in dem gegenwarti: gen aufgerichtet und eingerichtet.

2. Umfang ber Spanischen Besigungen auf dem Continent von Umerifa, durch die Eroberung von Merico, (Neu Spanien), Peru, ber Tier: ra firma und Meu: Granada. Aber zwis ichen dem, was Spanische Besigung bieß, und Spanifche Besigung mar, blieb noch ein großer Unterschied. Die schon gebildeten, in Stadten und Bleden angefeffenen, Mexicaner und Peruaner tonnte man bald zu Unterthanen machen; aber welche herrichaft ließ fich über bie gabllofen Bollerichafe ten ausüben, die ale Jager in ben ungeheuern Balbern und Cbenen umberirrten, wenn man fie nicht civilifirte, b. i. fie betehrte? Go mard als so von selbst in bem Innern jener lander Spa: nische Obergewalt an die Miffionen gefnupft; und bas Rreuz brang bier boch endlich weiter vor, als bas Schwerdt; tonnte es auch gleich nicht fo tafd vordringen.

Eroberung von Merico 1519—1521. burch Frang Cortes, bis gu der Ginnahme der Hauptstadt nicht obne beftigen Kampf. — Eroberung von Pern, Quito und Chili, versucht seit 1525, ausgeführt 1529—1535 durch Frang Pizarro und seine Gefahrten und Brüder. Eroberung von Lierra firma, besonders seit 1532, und von Reu-Granada seit 1536. Mehrere undere Lander

### 90 I. Per. I. Th. Gefc. b. fübl. Eur. Staatenfoft.

wurden in biefem Beitraum gwar fcon entbedt, aber noch nicht eingenommen.

3. Diefe eroberten lander murben Provins gen des Mutterlandes, und blieben Biel trug bagu allerdings die Berfaffung ben, man ihnen gab; - und felten batte mohl bie Do: litit eine ichwerere Aufgabe ju lofen; - aber batte nicht der Rationalgeift fie unterftugt, es mochte boch wohl Alles vergeblich gemefen fenn. Berfaffung bildete fich zwar erft allmablig, aber boch nach ihrer gangen Grundlage icon in Diefem Beitraum aus. Wie gewöhnlich copirte man, fo weit es angieng, Die Verfaffung des Mutterftaats; aber freglich tonnte jenseits bes Oceans nicht Alles werden, wie es ju Saufe mar. hier mard bie gange Bermaltung einem bochften blos vom Ro: nige abhängigen Collegio, bem Rath von Ins Dien (Consejo Real y supremo de Indias), Madrit übertragen, (bem in Sandelsfachen ein Sandlungs: und Berichtshof (Audienzia real de la Contratacion) in Sevilla untergeordnet ward); und eben baburch eine festere Colonials politif, wie ben irgend einer andern Ration, ges grundet. Dort wurden Bicefonige (Virreyes) als Stellvertreter bes Monarchen ernannt; fur bie Juftig aber murben bie Audiencias als bochfte inlandische Tribungle, und jugleich jum Rath für

für die Bicekonige in Regierungssachen, errichtet; bie Stabte mablten fich ihre Cabildos, ober Dus nicipalitäten.

hamptgrundlagen der ganzen Werfassung, die Berordnungen von Carl V. (loyes nuovas) vom Jahr 1542. Ers
richtung des Raths von Indien schon 1511; allein
seine volle Ausbildung erhielt er erst 1542. Ernennung
zwepes Bicerdnige, zuerst in Mexico 1540, und in
Pern 1542; als Chefs der ganzen Civil: und Militairo
Berwaltung: denen allmählig mehrere Gobernadores
und Capitanes untergeordnet wurden. Errichtung zweper
Audiencias zu Mexico und Lima 1542, unter dem
Borsit der Bicerdnige, (jedoch ohne Stimme bep Instizsachen;) deren Zahl nachmals auf 10, so wie der Bicetönige auf 4 vermehrt ist. Von den Audiencias als Gerichtshösen sindet noch die Appellation an den Rath von
Indien statt.

4. Diese politischen Einrichtungen setzen auch die Anlagen von Stadten (Ciudados, Villas und Lugaros) voraus. Zwar fand man deren schon in dem eigentlichen Mexico und Peru; nicht aber in den anderen kandern; und auch selbst dort nicht immer da, wo die neuen Herrscher ihrer bedurften. Die zuerst angelegten Plate waren hafen und Kusstenstädte an den Ufern des Golfs von Mexico; und auch bald an denen des stillen Oceans. Erst später und allmählig entstanden die Orte im Innern.

Die Stabte an den Ruften, — aufangs gewohnlich aus einer Rirche und einigen Saufern bestehenb — waren sus gleich Safen und Befahungsplate. Die erfte bar Cumana, geftife

#### 92 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

gestistet 1520, anf welche die wichtigen hafen Porto Bello und Carthagena seit 1532, Balencia 1555, Caraccas 1567, und früher schon Bera Erur, die erste Riederlassung in Merico, folgten. Un der Küste des stillen Oceans in Merico Acapulco, in Darien Panama; in Peru Lima 1535, und in Still Conception 1550; auch der erste, wiewohl misslungene, Bersuch gur Anlage von Buenos Apres am Plata-Strom bereits 1535. Die Städte im Innern bildeten sich meistens da, wo vorber Bergwerte augelegt waren. — Die später sich bildenden Missionen besteben in kleinen Ortschaften längs den Ufern der Haupt- und Rebenströme, in den unermeßlichen Sbenen des Innern, aus bekehrten Indianern unter der Aufsicht von Geistlichen errichtet.

5. Aber noch sester als die politischen Bande waren die, welche die Religion zwischen dem Mutterlande und den Colonien hier knupste. Indem das Christenthum mit seinem ganzen außern Apparat, der Hierarchie, den Klöstern, und bald auch der Inquisition, — aber auch mit der daran geknupsten wissenschaftlichen Cultur und den dazu gehörigen Instituten — dahin übertragen ward, bildete sich hier mit dem politischen zugleich ein kirchlicher Staat, der ganz den Königen, nicht den Pähften, untergeordnet ward; und den Unterzgang der Cultur, und mit ihr des Nationalgeistes der einheimischen Böller, zur natürlichen Folge hatte.

Beschränfung ber pabstlichen Macht auf die blose Bestätigung ber t. Ernennungen zu den geschlichen Stellen; durch die von Alexander VI. und Julius II. gegebenen Privilegien; (Pauronazgo Real). — Errichtung der Erze

bisthumer, guerft ju Mexico und Lima, (gu benen noch nachmals die gn Caraccas, Santa ge di Bogota und Suatimala, tamen); und Bisthumer, fammtlich mit ihren Capiteln. - Abtheilung ber niebern Geiftlichteit ober Pfarrer in Curas, in ben Spanifden, Doc's trineras in ben Indifden Orten, und Miffioneras ben ben Bilben. - Die Errichtung ber Rlofter lag foon in dem urfprunglichen 3med ber Betehrung ber Inbianer, ba biefe querft ben Bettelorben, (erft fpater and ben Jefniten), überlaffen mar. Bie mußten nicht diefe, baburch unentbehrliche, Inftifute in fo reis den Landern gedeiben, wo die, Cfeit 1570 burch Philipp II. eingeführte,) Inquisition eine viel ftrengere Ibeenfperre erhalten fonnte, als bieffeit bes Dceans? -Errichtung ber Universitaten in Mexico und Lima 1551.

6. So bilbeten sich also völlig in jenen Lansbern die Formen Europäischer Staaten. Aber die Masse des Volks konnte sich, wegen der Verzschiedenheit der Abstammung, doch nie zu Einer Nation bilden: und an diesen physischen Unterschied knüpften sich von selbst sehr wichtige politische Verschiedenheiten. Da die Weißen herrschten, so erschien alles, was farbigt war, (pardoz), ges gen sie in einem tiefen Abstande; nicht nur die Insdianer selbst, wie sehr auch die Gesese sich ihren angenommen, und ihre personliche Frenheit ihnen gesichert hatten; sondern auch die Mittelarten, die aus der Mischung mit ihnen entstanden waren, (Mestigen, Terzerones und Quarterones;) wozu

### 94 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpff.

wozu burch ben Ufrifanischen Sclavenhandel bie Deger tamen; aus beren Difchung mit ben Guropaern wieder eine andere zahlreiche Zwifchenart, Die ber Mulatten, entstand. Diese verschiedenen Claffen trieben auch fast ausschließend verschiebene Beschäftigungen; und so bilbete fich bier eine mabe re Cafteneintheilung; ben ber man bie Beis gen als eine Art Abel betrachten tonnte, ber aber wieber in die einbeimischen gamilien (Creolen,) und die neuen Untommlinge (Chapetons) fich theilte. Unter ben Creolen vollige Gleichheit, obne alle Spur von Abel. Aber Ausschließung berfels ben von allen Regierungsftellen, nur an Guropder, Die fich aber nicht anfiebeln burfen, gegeben; (ber Same funftiger Revolutionen!) Gludlicherweife empfand Spanien bald bas Bedurfniß, die Gin: wanderungen aus bem Mutterlande (benn andere blieben ganglich verboten,) unter eine ftrens ge Policen ju ftellen, ber es die Erhaltung ber Abbangigfeit seiner Colonien nicht am wenigsten zu verbanten, baben mag.

Wiederholte Berordnungen der Spanischen Regierung gum Besten der Indianer, (die jedoch der Unmenschlichkeit der ersten Eroberer wenig Linhalt thun konnten;) besonders die vom Jahr 1542, wodurch das schon vorber eingesährte Spstem der Leben (Encomiendas, Repartimientos,) mehr beschräuft wurde. Sicherheit der personlichen Frenheit der Indianer; Bestimmung der Lehndienste (Mitas) und Kribute; Wohnungen in eigen nen uen Ortidaften unter eigenen Beamten (Caciquen) aus ihrer Mitte.

- B. DE LAS CASAS Relacion de la Defirnycion de las Indias 2552. Die berühmte Schilberung ber Granfamtelten bet erften Eroberer. - Die Befebe jum Beften ber Inbianet fallen in ben Loyes fast ein ganges Bud (l. Vf.) ans. Reine anbere Regierung bat fo viel far bie Ginges bornen gethan als bie Spanifche.
- 7. Die Benugung biefer lander blieb allers bings fast blog auf bas Aufsuchen von eblen Des tallen befdrantt, wovon ber Reichthum, befonbers an Silber, alle Erwartung überftieg. 3mar maren fe nicht minder reich an andern Producten, aber fo lange ber Gebrauch ber Cochenille und bes Inbigo jum Farben, bes Cacao, des Tabacks, und ber Chinarinde, in Europa entweder noch nicht bes fannt, ober boch wenig eingeführt mar, fonnten biefe feine wichtige Gegenstande des Sandels fenn. Das Auffuchen von jenen marb Privatpersonen überlaffen gegen eine ber Krone ju entrichtende Abs gabe, wodurch die vielen Unfiedelegen im Innern. entstanden; aber bie Ginführung eines kunftmafie gen Bergbaues gefchab erft febr langfam.

Entbedung ber reichen Gruben von Bacotecas in Merico 1532, und Potofi in Dern 1545; feit welcher man im Durdichnitt eine jahrliche allgemeine Ansbeute von 20 Dillionen Diafter rechnet, wovon etwa bie Salfte nach Enropa gebt. Die bem Ronige bestimmte Abgabe mußte von 20 p. C. allmablig auf 5 p. C. berabgefest werben; und bennoch blieb in ben reichften Lanbern bet Erbe bie Anlage

### 96 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

von Bergwerten ein foldes Gludsfpiel, bag bep weitem die meiften babep ju Grunbe giengen.

8. Diese Arbeiten in den Bergwerken und den wenigen angelegten Pflanzungen waren es, die, zur Schonung der dazu unfähigen Indianer, zur Sinführung der Neger aus Ufrica führten, und dem greuelvollen Sclavenhandel — hauptfäche lich auf den Borschlag von las Casas — sein Dassenn gaben. Zwar trieben die Spanier ihn nie selbst; aber die Regierung schloß einen Pacht. Construct (Assiento) zu der Einführung einer bestimmsten Anzahl von Sclaven mit Fremden, welche der Gewinn dazu reißte.

Der Sclavenhandel der Europäer ging hervor ans den Entdechingen und Eroberungen der Portugiesen an den Russten von Afrika, und ward von ihnen schon vor der Entededung Amerikas getrieben. Auch kamen schon vor las Sassas Borschlage Reger nach Westindien: allein ihm zu Folge ward 1517 dieser Handel regelmäßig eingerichtet; indem Sarl V. seinem Gunftling la Bresa das Monopol zu idhrelich 4000 Sclaven ertheilte, das dieser an die Genueser verkanste. Diese erhielten sie aber von den Portugiesen, in deren Handen eigentlich der Handel war, wiewohl gesgen das Ende dieses Zeitraums sich auch schon Engländer dazu drängten.

M. C. Sprengel vom Urfprunge des Sclavenhandels 1779. 8.

9. Indem die Spanischen Colonien auf diese Art vorzugsweise Bergwerkscolonien wurden, lag schon darin die Veranlassung zu dem Hans delse

### B. 3. Gesch. d. Cosonialwes. 1517-1555. 97

delszwange, den mair ihnen ausliegte. Wie hatte man, ohne inconsequent: zu. senn, Fremden hier den frenen Verkehr verstatten tonnen? Kamen auch die eigentlichen Handelsvortheile mit in Betrachtung, so blieben sie doch etwas sehr Untergeordnetes; der Hauptzweck war, die baaren Schäße jener tander nach Spanien, und nur bahin, zu bringen. Auch in Spanien mochte man es wohl einsehen, daß des Ausblühen der Colonien dadurch keiness wegs gefördert ward; aber Ausblühen der Colonien, im gewöhnlichen Sinne, sollte auch gar nicht der Zweck senn. So wie aben die Colonien ihre Schäße allein Spanien liefern sollten; so wollte Spanien ihnen auch allein ihre Europäischen Bedürsniffe liefern.

Einrichtung bes handels. Beschräntung in Spaniem auf den einzigen hafen Sevilla. Jährliches Auslaufen' zwever Beschwader, der Saleonen von etwa 12, ber Flotte von etwa 15 großen Schiffen. Jene, bes ftimmt für Südamerita, giengen nach Vortobello; diese, bestimmt für Merico, nach Vera Erux. Große Messen in jenen Städten. Spanien überließ seinen Colonialhandel zwar teiner Gesellschaft; aber mußte er ben diesen Beschräntungen nicht dennoch von selbst das Monopol weniger reicher häuser werden?

9. Die herrschaft ber Portugiefen in Oftindien bauerte in biefem Zeitraum unter ben benden Konigen Emanuel bem Großen († 1521)

### 98 1. Per. I. Eh. Gefch. D. fint; Enr: Staatenfpft.

und Johann III. († 1557) nicht nur fort, sons bern ward noch vergrößert; noch mehr aber der Umfang ihres Handels: Es war die Politik die: fer: Fürsten, die Vicekonige wenigstens alle drep Zichre zu verändern; ob zum Vortheit oder Schaden ihrer Besigungen; ist schwer zu entscheiden. Hätte nur in Indien selber jemals Friede werden komen! Aber dieß war unmöglich; da die: Mohren, (Muhamedaner, hauptsächlich Araber), sich aus dem Besis die Indischen Zwischenhandels dupchause nicht verdrängen tassen wolken.

fonders zu Columbo und Point Gales. Monopol bes Simmtbanbels. — Rur bie Ruften ber Insel geborten ihnen aber wirflich. Ginnabme von Din 1535; Bestfehung in Camboja; und, von den Molucen aus, Berbrettung nach Sumatra, Java, Celebes, und Borneo.

Baren auch nicht allenthalben feste Riederlassungen, so bes suchten sie boch die bortigen Martte.

ro. Borzüglich waren es jedoch die bereits angeknüpfte Berbindung mit China, und der ersöffnete. Zutritt in Japan, die den Umfang ihres Handels vergrößerten. Wefentlich trugen dazu die von den Jesuiten gleich bep ihrer Stiftung, sobald Johann III. sie in sein Reich aufnahm, übernomsmenen Missionen nach Usien ben, , und der Name von Xaver, dem Apostel von Indien, darf auch in einer allgemeinen Geschichte nicht unermähnt bleiben.

Erfte Berfuce ju ber Anfaupfung einer Berbindung mit China durch den Gefandten Eb. Pereira bereits 1517. Babricheinliche Rieberlaffung gu Liampa, (Rings Do?) iedad noch ohne bleibenben Erfolg. - Befannticaft mit Japan feit 1542; Miffion von Zaver mit großem Erfolge verbunden; Ginrichtung eines regelmäßigen und bocht gewinnreichen Sandels fur Portngal.

- 11. Das folge Gebaude ber portugiefifchen herrschaft in Indien ftand affo in Diefem Beitraus me gang vollendet ba. Wenige fubne und genialis fche Menfchen batten es gefchaffen; nicht bloge Bed walt, fondern moralifche Stugen, Belbengeift und Patriotismus, mußten es halten. Da biefe nicht ploklich verschwinden fonnten, mar auch fein ploblicher Sturg von jenem ju erwarten; aber bas allmablige Berfcwinden bereitete auch biefen Sturg besto sicherer vor; den aledann die folgenbe Periode, sobald außere Sturme bingutamen, fo furchtbar beschleunigte.
- 12. Much in Brafilien erweiterten fich in Diefem Zeitraum bie Besigungen ber Portugiefen. Ein gunftiges Geschick verbinderte es, daß man bier noch feine Schage von Gold und Stelfteinen entbeckte; und eben beshalb feine Aufmerkfamkeit einigermaßen auf eigentlichen Anbau richtete. veranderten Ginrichtungen der Krone ermeiterten biefen in einem gemiffen Grade, wenn er gleich

## 100 I. Per. I. Th. Gefch. b. fühl. Eur. Staatenfuft.

noch immer nur auf einen Theil der Rufte, haupts sachtich der nordlichen Salfte, beschränkt blieb. Die Foreschriete, die man hier machte, wirkten aber auch nothwendig auf die Niederlassungen an der Rufte von Ufrica, in Congo und Guinea, juruck, da das Bedurfniß der Negersclaven in gleis chem Verhältnisse wachsen mußte; weil die Brasstlaner, — wenn auch noch nicht für fren erstlare, — doch schwer zu bezwingen, und noch werniger zur Arbeit zu gebrauchen waren.

Seit 1529 Einführung eines neuen Spftems burch R. Johann III., indem große Striche Landes langs ber Rufte bis 50 Legas landeinwarts einzelnen Ramilien ober Derfonen von der Arbne gu Manns : Leben gegeben wurden, mit fast nuumschrantter Bertfchaft, auch über bie Ginges bobrnen; welche bie Befiger bemndoft anbauen liefen. Auf Diefem Bege 1539-1549 Entftebung ber Capitanias von St. Bicente, Efpirito Santo; bos 3lbeos, Das ranbam, Portofeguro und Pernambucco mit ibren Stadten; und besonders Babia mit ber damaligen Sauptstadt St. Salvabor als Mittelpunct bes Bans gen; 1549. In demfelben Jahre Gendung bee erften Statthalters Thomas von Sufa, begleitet von 6 gefniten, als Miffionaren. Befdrantung ber Macht ber Befiger ju Gunften der Rrone; und mehr planmaßige Co-Ionifation. Mußer ben einbeimifden Producten, banptfaclic bem Karbeboll, ward icon bamals bas von Dabeira babin perpflangte Buderrobr gebaut. - Auf gleiche Beife mie Spanien bebielt fich auch Portugal ben Alleinbanbel por, ber burch eine, jahrlich im Marg abgefandte, Rlotte betrieben marb. - Graufame Bebandlung ber India: ner, bie, wo man tonnte, ju Gelaven gemacht mur-

#### B. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1517-1555. 101

History of Brafil by Rob. Soutur 1810. P. I. II. Ein mit Gründlichkeit und Unpartheplichkeit geschriebenes Werk. Mistoire du Brefil, depuis fa découverte en 1500 jusqu'en 1810 par Mr. Alphonse de Bravchame, III Voll. Paris 1815. Branchar als bistorische Lebersicht.

13. Wenn gleich Spanier und Portugiesen noch keine andere machtige Rivale in Europa fanden, — denn einzelne Entdeckungsversuche von Britten und Franzosen blieben noch ohne Folgen; so entstand doch ein Zwist unter ihnen selber über die so wichtigen Molucken, deren tage, in Verspäleniß gegen die pabstliche Demarcationslinie, uns gewiß war. Er führte zu der ersten Umschisssung der Erde, die zwar nicht den Streit über die Molucken beendigte, aber durch ihre Folgen sur Geographie und Schiffsahre hochst wichtig wurde,

Reise des Portugiesen Ford. Magelbaens, ber, beleidigt, in Spanische Dienste trat; 1519—1522. Entedung der nach ihm genannten Durchfabrt ins Submeer, und also eines nenen Beges nach Offindien. Entedung der Philippinen, wo Magelbaeus selber etoschlagen ward 1521. Aber sein Hauptschiff (die Bitoria) kam nach Sevilla jurick. — Bevlegung des Streits über die Molnden durch einen Bergleich 1529. Earl V. verstaufte seine Ansprücke an Portugal für 350000 Ducaten.

PROADETTA (eines Begleiters von Magelbaens) Primo viaggio intorno al globo terracqueo. Suerst vollstand bis beransgegeben von C. Amoretti, Minn. 1800.

# 102 I. Per. I. Th. Gefch. d. fildl. Eur. Staatenspft.

#### Dritter Beitraum.

von 1556 bis 1618.

#### Allgemeine Sauptwerte:

- J. A. THUANT historiarum sui temporis L. CXXXVIII. ab a. D. 1543, usque ad a. 1607. Die beste Ausgabe Londini. 1703. 7 Voll: fol. Als allgemeine Geschichte fündigt ber Verfasser fein Reisterwert gleich aufangs selber ausbrudlich au.
- Fa. Ch. Khevenhüllen Annales Ferdinandei, von 1578 his 1637. Leipzig. 1716—1726. 12 Voll. fol. — Zwar bhile alle fünstliche Form, aber durch den Reichthum der Waterialten, und den Posten des Berf., der t. Gesandte umadrit war, gleich wichtig. — Auszug daraus von Kunde; Leipzig. 1778. 4 Th. 8. Er geht bis 1594.
- r. Der Zeitraum von Elisabeth und Phis
  lipp; von Wilhelm von Dranien und Seins
  rich IV. weckt schon durch diese Nahmen Erinnes
  rungen, die zugleich im voraus seinen Charakter im Allgemeinen bestimmen; als desjenigen, wo die Reformation die Hunptriedseder der Europäischen Politik wurde. Was ließ sich auch anders erwars
  ten, als gerade in dem Zeitpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Philipp gegen sie in offner Jehde die Inquisition, die Jesuis
  ten in geheimer gegen sie die Cabinette bewassneten?

Der große Einfluß ber Jesuiten auf die Cabinette, besondere als Beichtvater, verbreitete fic bereits in diesem Zeitraum über die meiften Lander von Europa; ba fie in Portugal unter Sebuffian herrichten; in Spanien an Philipp II., in Franfreich nach langem und heftigen Widerstande an Catharina von Medicis und ben Guifen, in Deutschland an Albrecht V., von Bapern u. a., machtige Beschüßer fanden; und nicht weniger im Norden (f. unsten) thätig waren.

2. Dazu tam, baß mit ber balbigen Auflöfung bes Tridentinischen Concilii alle die
alten Traume von einer Bereinigung auf diesem
Wege von selbst verschwanden. Aber die Schliffe
besselben machten nicht nur die Religions Spaltung
unheilbar; sondern waren auch von der Art, baß
die meisten Catholischen Staaten sie theils gar nicht,
wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen ans
nehmen wollten, da sie für die weltliche und bischöfs
liche Macht gleich nachtheilig waren.

Gangliche Auflosung bes Erlbentinischen Concilit, bas, nach feiner Beisprengung; fich Jank.
136a wieder versammelt batte. 4. Dec. 1363. Seine Schliffe belegten 1. Alle diejenigen mit dem Anathema, die die unterscheidenden Lebren der Römischen Rirche verswarfen. 2. Sie raumten der geistlichen Macht vieles zum Rachtbeil der Weltlichen ein. 3. Sie stellten die bischische Warbe nicht als von Gott einzesett, sondern als der pabstlichen ganglich untergeordnet dar. — Alle Gefahr das von für sich schen also der Römische Hof, abgeleitet zu haben; als ihm ein Mond-durch die Geschichte destelben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiefften Wunden schung.

Historia del Concilio Tridentino di Pierro Soave, Polano, (Paolo Sarpi) 1619. 4 und feitbem bftet; befon-

## 104 I. Per, L. Th. Gefc, d. fubl, Eur. Staatenfpft.

bers die französische Urberstung von François. De Coumarns, Londr. 1756, II Voll. fol.

- 3. Mus bem Bange aber, ben bie Reforma: tion genommen batte, entwickelte fich leiber! eine Sauptidee, Die als Grundlage der practifchen Doe lieit von bochfter Wichtigfeit murbe. Ihre Geg: ner faben in ihren Anbangern Feinde bes Staats: und Reger und Rebellen murben ihnen gleiche bedeutende Borte; ihre Freunde faben in ihren Gegnern Bertheidiger ber Eprannen; und fo bildete fich der Glaube: "daß bie alte Religion bas Boll "wert ber unumfdrantten Farftenmacht, Die neue "Lebre bas Panier ber Freiheit fen," Ein eitler Wahn, in fo fern von der lehre als folcher die Rede war, und durch fpatere Erfahrungen überfluße fig widerlegt; aber nicht ohne Grund, fo lange religible Parthenen noch gezwungen murben, auch politische Parthenen ju werben. Aber mer mar es, ber fie bagu gwang, und warum gwang man fie dazu?
- 4. Diese Ibeen bilbeten und befestigten fich am meisten badurch, daß in diesem Zeitraum nicht wie in bem vorigen Spanien und Frankreich (wels thes lettere burch seine inneten Unruben und Sturs me zu sehr mit sich selber beschäftigt war,) sondern Spanien und England die rivalistrenden Saupts

staaten wurden; zwen Machte, nicht bloß etwa vers schiedener Religion, sondern, — jenes recht eigents lich Vertheidiger des Catholicismus, so wie dieses des Protestantismus; — bende ihre politische Extistenz auf Religion gründend; und bende umer Herrsschen, die gleich große kust hatten auch im Auslane de zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte vor der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.

gegenwärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trennung der Spanischen und der Deutschen Kanserkrone. Die Araft des Habsburgischen Haus ses wurde schon an sich dadurch geschwächt; sie wirkte aber um so viel mehr, da der personliche Charakter ber Regenten der dstreichischen Linie sie eine andere Politik als die von Philipp II. ergreis sen machte; und mit der Erhaltung der Rube in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeisnen Kriegs verhinderte.

Innere Berbaltniffe bes Destreichischen Saufes zu ber Spanischen Linie; seit bem Cobe Ferdinand's 1564 noch burd eine Theilung geschwächt. Entftehung ber Destreiphischen und Stevermättischen Linie.

6. Eigentlicher Centralpuntt ber praftischen Politif wurde aber bie in den Nieberlanden Gs auss

## 106 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

ausgebrochene Infurrection, ba außen Spanien auch allmählig England und Frankreich burch fie befchäftigt murden. Muger ibr erfordern es aber auch die großen inneren, burch die Reformation in diefer Periode in ben meiften übrigen landern Europas bemirten Gabrungen, und ihre Re: Tultate, welche Die funfrige Bestalt ber Saupt Raaten Europas großtentheils bestimmten, einen Blid auf fie ju merfen.

I. Geschichte ber Entstehung ber Republik ber vereinigten Rieberlande, und ihrer nachften Folgen fur Europa; von ihrem Anfange bis jum 12idbrigen Baffenftill-

stande 1609.

Die Befdictidreiber ber Revolution ber Nieberlande gerfallen in zwep Claffen; bie catbolifchen ober Spanifc gefinnten, und bie Protestanten. Unter benen ber erften ftebt oben an:

Historia della guerra di Fiandra, descritta del Cardinal BENTIVOCIIO; in tre parti. 4. in Venezia. 1670. 9704 immer bas erfte Bert über ben Begenftanb. Es gebt bis gum . 12idbrigen Baffenftillftanbe.

. FABIANI. STRADAR de bello Belgico decades duse ab excessu Carol V. usque ad initium praesecturae Alexandri Farnel, principis, Francofurti, 1651. 4. Raft bloß Rriege= geschichte.

Unter benen von ber anbern Seite, außer ber allgemeinde Gefdicte ber Republit ber B. R. von Waagenaar, und beffen

#### C.1. Entft. d. Rep. d. verein. Niederl. -- 1609. 107

deffen Abfürgung von Toge ("Sallische Allg. Welth. B. 34. 35.) besonders

Em Meteren Riederlandifche Siftorien vom Anfang bes Rriegs bis 1611. Arnbeim 1611. fol.

Dan der Dynft Geschichte ber vereinigten Rieberslande von ihrem Ursprunge im Jahr 1560 an bis zum Bestphälischen Frieden; Burich. 1793. B. I. II. III. 8. Bon bem französischen Originalet Troubles. de Pays-bas, sollen nur 6 Eremplate ins Publism gekommen sevn. Der Berfasser, Mitglied bes Staatsraths von Flandern, hatte Jutritt zu den Archiven; man hatte, biesem zusolge, wohl mehr Neues erwarten dursen; wenn man es ibm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Geschichtspreibern gehört.

Sefdicte des Abfalls ber vereinigten Rieders lande von der Spanischen Regierung von fr. Schiffer. Leipzig. 1788. 8 Gebt nur bis ju Alba's Anstunft. (Fortgeseht bis 1609 burch C. Curch. 3 B. 1809.) Große Geister fublen es zuerst felbst, in welchem Gebiet fie einheimisch find.

- 1. Aus der Staatsumwälzung der Niederlans de ging eine Republik hervor. Aber die ganze Unsicht dieser Begebenheit wurde verrückt senn, wenn man diese Folge für den Zweck ansehen wollte. Erhaltung ihrer alten Nechte gegen einzus suhrende Neuerungen, war der ganze Zweck der Insurgenten; sie wurden endlich nur Nepublikaner, weil sie keinen für sie passenden Herrn sinden konnten.
- 2. Wenn man fich also huten muß, in jene Begebenheit die Ibeen unfrer Zeit himelnzutragen, so ergiebt

# 108 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Cur. Staatenfoff.

eegiebt fich auch baraus, daß durch fie gar keine neue politische Joee sofort in Umlauf gefest, am wenigsten aber eine republikanische Gabrung in Europa erzeugt werden konnte. Eben deshalb also konnten auch die politischen Folgen derselben sich erst allmählig entwickeln; wurden aber bafür auch desto umfassender und dauerhafter.

3. Umfang und Ansicht ber bamaligen Dies

berlande; meift icon von bem Bergoglich Burgun: bifden Saufe an bas Sabsburgifde burd bie Ben-1477 tath Maximilians von Destreich mit Maria, ber Erb: tochter Carl's des Rubnen, gefommen; jedoch erft unter Carl V. fo arrondirt, daß die fammtlis chen Belgischen sowohl als Batavischen Provingen, 17 an der Babl, ihm gehorchten. Bildeten fie gleich unter einem gemeinschaftlichen Oberberrn jest Ginen Staat, fo mar biefer boch aus eben fo vies len einzelnen Staaten, beren jeder feine Stande und feine Berfaffung, manche auch ihren Statts halter batten, zusammengesett. Doch maren all gemeine Berfammlungen ber Stanbe aller Provinzen nicht ungewöhnlich; und ben ber Mbme: fenbeit des Furften, feit dem Befig des Spanis fchen Throns, pflegte ein Oberftatthalter beffen Stelle ju vertreten, dem 3 bobe Collegien, Der Staatsrath, Gebeime (Juftig), Rath und Kinany

### C.1. Entft. d. Rep. d. verein. Niederl .- 1609. 109

Sinangrath zur Seite standen. Ein allgemeines Appellationstribunal bildete der bobe Rath zu Mecheln.

Die 17 Provinzen waren: 4 herzogthamer: Brabent, Limburg, Luxemburg, Gelbern; 7 Graffchaften; Flandern, Artois, hainault, holland, Beeland, Namur, Bityben; 1 Markgrafthum: Antwerpen; 5 herrichaften: Mecheln, Friesland, Utrecht, Gröningen, Overpfiel. — Cambrap und Frauche Comté wurden als abgesondert betrachtet.

- 4. Wenn aber den Fürsten hier die ständischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stärfer der Geist des Volks. In seiner Verssaffung sah es sein Glück; und darin lag seine Krast. Das Gefühl des hohen Wohlstandes und Reichthums, die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, unter dem Schuß jener Versassung erworben, machte sie, ihm theuer. Es gab kaum ein Volk leichter zu regieren, wenn man seine Rechte unangerastet ließ; aber auch hartnat; tiger zum Widerstande, wenn man sein Heiligs thum angriff.
- 5. Lage der Provinzen benm Regierungsantritt Philipp's II. Den Keim zu den kunftigen Sturkmen hatte hier schon lange die Reformation geglegt, die in einem tande, wo es der durch Reichethum und Geburt unabhängigen Menschen so viele gab, jedoch was für die Folge entscheidend

## 110 LPer. I. Th. Befch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

war - weit mehr in ben Batavifchen als ben

Belgischen Provinzen, einen großen Eingang gefunden hatte. Nur der Wiederausbruch des Krieges mit Frankreich, der Philipp's Aussenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhielt wahrscheinlich hier die Ruhe; allein der Friede zu Chateau Cambresis, der ihn endigte, war

auch ber Borbote bes Sturms. Bruch bes Baffenftillftanbes von Bancelles (f. oben 6.77.) auf Unftiften bes Pabftes Danl IV., unb Erneuerung bes Rriegs, (ber burch bie Bereingiebung Englands burd Philipp II. einen noch großern Umfang erhielt; ) aber fowobl in Italien als an ben Grengen bet Riederlande meift ungludlich von Franfreich geführt. Dies berlage ber Frangofen ben St. Quentin 10. Mug. 1557; und Berluft biefer geftung. Dagegen Eroberung von Calais burch ben Berjog von Buife 8. Jan. 1558. Dene Miederlage ber Grevelingen 13. Jul. 1558. Friebe gu Chatean Cambrefis 3. April 1559. Becfelfeitige Bergusagbe ber eroberten Plage; (nur blieb granfreich pors erfte Calais;) sum großen Rachtbeil von Franfreich burd bie Restitution bes S. Em. Philibert von Savopen (Philipp's flegreichen gelbberen); Doppelbevrath Krangbfifden und bes Spanifden und Savopifden Saufes: und gebeime Berabrebung und Entwurfe gur Ausrottung ber Regeren, burch den Ginfing ber Buife's in Frantreich und Granvella's in Epanien.

96. taute Klagen der Niederlander noch vor Philipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanischen Befahungen, theils über die Strafedicte (Placate) gegen die Keher.

Aber

### C.t. Enift. d. Rep. b. verein. Riedert .- 1609. 111

Aber weder die Neußerungen Philipp's, noch seine Emrichtungen, indem er seine Halbschwester Mars garetha von Parma, unter dem Benstande von Granvella, zur Oberstatthalterin erklärte, gaben Hoffnung zur Abanderung; und die geschärften Strafedicte seit seiner Rücklehr nach Spanien, und Beränderungen in der Hierarchie, ließen wehlt dem Falle der ständischen Verfassung zugleich Einführung der Spanischen Inquistion besorgen.

Berfammlung bet allgemeinen Stande vor feiner Abreife (herbit 1559). — Ob bie gefürchtete Imquifiertion nur bie, von Carl V. jur Bollgiebung feiner Edicte eingeführte, ober formliche Spanische Inquisition sewu sollte, mochte wohl balb ziemlich gieichgustig werden. Der Schreden davor war aber bep den Altglaubigen nicht weniger groß als bev den Renglaubigen; und daher. Berbeitung ber Gahrung burch alle Provinzen.

7. Wie gehalst aber auch die Tyrannen Philipp's erscheinz, so darf die unparthenische Geschichte boch den Gesichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansah. In feinen Ausgen war Sinheit des Glaubens das einzige Fundament der Ruhe des Staats, und zunächst dess halb sein Ziel. Auferzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon allenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Ansicht konnte, sein stets thätiger, aber beschränkter Geist

112 l. Per. l. Th. Gesth. d. südl. Eur. Staatensyst.

fich nicht erheben, daß die Begenmittel viel fchlimmer als die vermeinten Uebel waren, und doch zur letzt vergeblich fenn mußten.

Statthalterfcaft der Margaretha von Parma 1559 — Sept. 1567. Die Abrufung des verhaften Granvella 1562 fonnte nichts wesentliches andern, da die genommenen Maahregeln nicht bloß seine, sondern Philipp's waren,

8. Ausbruch der Unruhen, fobato feit der Unsterzeichnung des Compromisses ein Mittelpunkt fich bildete. Aber allerdings so fchlecht: geleitet, daß die im Spanischen Cabinet im Geheim beschlossene Unterdrückung des Aufstandes durch eine geswaffnete Macht nicht sehr schwer scheinen komte. Wie leicht wäre sie auch gewesen, hätte man mit dem Nachdruck zugleich ein kluges Nachgeben zu verdinden gewußt! Aber die Wahl des Anführers entschied hier Alles; und jede Hoffnung mußte versschwinden, sobald der Herzog von Alba dazu ernannt war.

Unterzeichnung bes Compromisses in Bruffel Rov. 1565, und formliche Uebergabe an bie Statthalterin, 5. April 1566. Die Geusen. Maabregeln Philipp's, bie Spanischen Truppen in Italien unter Alba nach den Riedersanden gu schieden, der an ibrer Spipe im Augnst 1567 mit solchen Bollmachten dort anlangte, daß die Statthaleterin ihren Abschied nahm.

### C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Dieberl. - 1609. 113

9. Schreckenregierung von Alba. Die 1567 bis Berhaftung ber im tande gebliebenen Haupter, be: 1573, sonders der Grasen Egmond und Hoorne, und die Errichtung eines Blutgerichts, des Raths der Unruben, sollte den Ausstand dampfen, und die Leheren ausrotten; aber die Inrunen schlug, wie gewöhnlich, sich selbst; ben der so erzwungenen Auhe blieb die Gefahr, welche die Auswander tung vieler Tausende von allen Ständen drohte, um so mehr außerhalb ihres Gesichtstreises, als die Einziehung ihrer Güter innerhalb desselben lag.

Angemeine Actserflarung der Riederlander als Berbrecher gegen die t. Majestat. — Zabllose Hinrichtungen, besonders die von Egmond und Hoorne, 5. Juni 1568, — Und doch wirtte die Einführung des gehnten Pfem nigs 1369 mehr als die Einführung des Blutgerichtel

vo. So rubte also fast die ganze Hoffnung der Befrepung auf einer Schaar Emigranten. Und was war von dieser zu hoffen, ware nicht Prinz Wilhelm von Oranien unter ihr gewes sen, 'der einzige Mann für die einzige tage; als Feldherr von Vielen, als Haupt und Führer einer Infurrection von Keinem übertroffen. Wer hatte außer ihm es vermocht, zusammenzuhalten, was siets sich trennen wollte? Wer richtete so viel mit so wenigem aus? Und wer verstand es so wie Er, zugleich redlich für sein Vaterland, und doch auch

## 114 I. Per. f. Eh. Gefch. b fübl. Eur. Staatenfpft.

für sich selbst zu arbeiten? Aber die ersten Bersstuche zur Befreyung konnten kaum gelingen, ba im offnen Felde der Känpf zu ungleich war, und der Mangel an Geld den längern Unterhalt einer Armee unmöglich machte. Die Wassergeusen mußten erst die schwache Seite der Spanier ente decken, bis die Einnahme von Briel nicht nur die eigentliche Insurrection zum Ausbruch brachste, sondern auch, indem sie die nördlichen Propinzen zu ihrem Hauprschauplaß machte, im vors aus dadurch die Zukunst bestimmte. Die Stände von Holland, Zeeland und Utrecht; ernennen Wilhelm von Oranien zum königlichen Statts halter.

Mislungene Einfalle des Grafen Ludwig von Raffan in Friesland, und feines Bruders, des Prinzen, in Brasbant, 1568. — Entftebung und Wachsthum der Wafferzgeusen seit 1570, indem der Prinz Raperdriese ausgiebt. — Eroberung von Briel, 1. April 1572; und Ausbruch der Insurrection in den meisten Stadten von Holland und Beeland, die Alba mit seinen wenigen Truppen zwar einzeln, aber nicht allenthalben, unterdrücken sonnte.

11. Wie schwach aber auch die Sulfsmittel ber Insurgenten waren, so durften fie doch an fremder Sulfe nicht verzweifeln. Ihre Sache wur: be immer mehr Sache des Protestantismus, und damit zugleich der allgemeinen Politik. Die protes fantischen Fürsten Deutschlands, die Sugenotten

#### C. i. Entfl. D. Rep. D. verein. Diedetl.- 1609. 115

in Frankreich, eben damals im Rampfe für ihre Rechte, vor allen aber Elisabeth in England, die Awalin von Philipp, schienen die Sache der Ins surgenten als ihre eigene betrachten zu muffen. Aber die ersten-mochten nicht viel helfen, die andern konnten es nicht, und Elisabeth — that es nicht umsonft. Es gehörte die ganze Thatigkeit und Vorzssicht des Prinzen duzu, dies Werhältnisse zu nuben während ert im Innern mit noch größern Hindersussen, die Westgions: und Familien: Eifersucht erregten, zu kämpfen hatte.

Die Sulfe Beutider gutften und bes Deutiden Reiche wer bie erfte, welche ber Pring nachfucte; aber wenn auch bem Gingelnen nicht gang umfonft, fo verbinberte bie Ramilienverbindung Deftreichs und Spaniens foon eine allgemeine Ebeilnahme. - Biel wichtiget wat ber Ginfing ber Spugenotten:Untuben; fowobl burd. die hoffnungen, die fie unterhielten, als bie perfonlichen Berbindungen bes Pringen in Frankteid. Abet nach bet forediden Bartholomansnacht (24. Ang. 1572) wie founten fe gremben beifen? - Rur Glifabeth's Meilnabme, (bie von Danemart und Someden warb gens umfonft nachgefuct;) führte endlich su großem Res fultaten. Aber man fublte es balb, vielleicht mehr als man follte, daß der Freund leicht noch gefährlicher als ber Reind werden tonute. Erft als es jur offenen Rebbe gwifden ihr und Spanien fam (1587), war anfe ticties Kreundicaft moglich. Und ware fie überbanpt wohl moglich gemefen, batte Elifabeth es bamals in abnen vermocht, wie bie Seemacht und ber Seehandel ber wers benden Mepublit in ein paar Decennien bie von England aberfidgeln marben?

# 116 L. Per I. Th. Gefchib: füdl. Eur. Claafenfust.

13. Rach Alba's Abgang neue und bobere Befahren unter feinem Dachfolgen Buniga w Des quefens; burch beffen gebfere Daffigung, burch die Miederlage auf ber Monter, Saibe, und bie Ungriffe auf. Solland und Beeland berbengeführt. Aber die Meuterenen der nie befahlten Spanis fchen Truppen, umb noch ju rechter Beit ber Tob von Requesens tamen bem Pringen gu Bulfe, als er fon felber fast verzweifelte. Das Project, eis nen feftern Mittelpunct ber Infurrection ju bilben, gelingt juerft burch bie engere Bereinigung Sollands und Beelands; allein die entfehliche Planberung von Antwerpen trug vorgiglich Dazu ben, daß in ber Bereinigung von Gent g ber Batavifchen und 6 ber Belgifchen Provinzen ju ber gemeinschaftlichen Bertheibigung, - jeboch noch ohne Philipp ben Geborfam aufzusagen, aufammentraten.

Abgang Alba's im Dec. 1573. — Stattbalterschaft seines Rachfolgers Requesens bis 5. Marz 1576. — Miederlage und Tod des Grafen Ludwig von Rassau und seines Bruders Heinrich auf der Mooter Haide dep Mims wegen, 14. April 1574. — Während der Zwischenberrschaft des Staatsraths nach Requesens Tode Plunderung Autwerpens durch die Spanischen Goldaten, 4. Rov. — Benter Friede, 8. Rov. 1576.

14. Allein die Ranke des neuen Statthalters D. Juan, der um jeden Preis ben Frieden er: taufen

#### Q:i:Entft. d. Rep. Di berein: Mieberl. - 1609. 117

taufen : ju wollen fcbien, ba er felbit ben Benter Bergrag annahm, trforderten bie gange Bachfams Beit bes Dringen, und nur bie Reftigeeit, die er Solland und Beeland einflofte, vereitelte Die Spas nifchen Projecter naber indem der Genter Bertrag port felber gerfelt, befestigte fich gugleich bie Urbers gemung, bag nur burch eine engere Berbindung ber nordlichen Provinzen, und nur burch eine gang liche Losfagung von Spanien, bie Freybeit gerettet werden tonne. Go murbe burch ben Pringen Der Utrechter Bereinigung vorgearbeitet, ber eis genelichen Bafis ber funftigen Republit; wiembil auch burch fie eben fo wenig eine Republit ohne Furs ften, ale eine bloß Batavifche Republit gegrundet mard. Auch von ben fublichen Provinzen mochte beptreten, wer wollte, wenn mer die nordlichen fest vereinigt waren.

Abidliefung der Utrechter Union, 23. Jan. 1579, 301ichen holland, Beeland, Utrecht, Gelbern, und bem Grominger Lande. Beptritt von Friesland und Overpffel, 11.
Juni; auch Gent, Antwerpen, Breda und andere Belgis
iche Städte traten bep.

15. Und doch schien, als nach Don Juan's Tode der Herzog Alexander von Parma vom König jum Oberstatthalter ernannt wurde, erst der gefährlichste Zeitraum zu kommen. Wer verdiente es mehr wie Er, bem Prinzen gegenüber gestellt zu

**A)** 3

## 118 1. Per. L. Th. Gefch. b. fabl. Gur. Staatenfinft.

werden? Philipp verdankte ihm die Wiedersuns terwerfung der Belgifchen Provinzen; vielleicht war aber eben dies ganzliche Tremung das größte Gluck für die Sachen Das Bedurfuß frem der Salfe, woran man noch immer die Idee van frem der Oberherrschaft knupfte, war noch nie so dringend; und indem diese frembe Hulfe wirklich jeht bald nachdrücklicher geleistet wurs de, ward eben dadurch der politische Wirkungskreis der Insurrection um vieles erweitert; aber um aus ihr eine Republik hervorgehen zu machen, mußte erft ein neuer Schlag auch neue Bedurfnisse erzeugen.

Statthalterschaft Alexander's von Parma, 1. Och 1578 bis 2. Dec. 1592. Rudtehr der Ballonischen Provins zen unter Spanische Herrschaft durch den Bergleich vom 21. May 1579. — Allmählige Unterwerfung der übrigen durch die Cinnahme der Städte, bis zur Erobetung von Antwerpen, 17. Aug. 1585. — Dagegen von dep vereinten Provinzen Uehertragung der konstitutionellen Oberberrschaft an den Herzog Franz von Ansjou, 1581—1583, und nun erst gänzliche Lossagung von Spanien, 26. Jul. 1581. Allein nur ein größerer Mann, als der Prinz von Oranien selber war, hätte sich damals noch neben ihm als Oberherr gestend machen können. — Abgang bes Herzogs von Anjon, Jun. 1583.

16. Ermordung bes Pringen, als er ber Gelingung feines lange vorbereiteten Plans, felber von ben Stanben jum Grafen (constitutios nellen Oberherrn) von Holland und Zeeland ers nannt

## C. 1. Entit. b. Hep. b. berein, Dieberl. - 1609. 1

nannt 34 merden, faß icon gewiß ju fenn ichi Rur die perfouliche Aucoritat konnte babin fubri und wenn gleich fein Cobn Morig in feit Stellen fein Rachfolger murbe, fo ubren boch fc Die Stagten von Holland, und Beeland, indem ibn dagu ernannten, einen Souverainitotbact at Aber unter bem Drange ber Umftanbe mar m auch jest noch gern bereit, fich Elifabeth gir i terwerfen; und mas mochte, trot ihrer Weigeru der Oberherrschaft, geworden fenn, batte fie die ! tung ihrer Ungelegenheiten geschicktern Sanden, Denen des Grafen Leicefter, anvertraut? bem aber gerade bamals in Oldenbarneveld 1 americhrocene Bertheibiger ber fanbifchen Red als tandfonditus von Solland auf feinen Pofi fam, marb baburch auch bie funftige Form 1 Mepublit entschieben.

Nach der Ermordung von Bilbelm I., 10. I 1584, wird Moris als Statthalter von Holland und I land, nachmals auch von 4 der übrigen Provinzen an tannt, jedoch ein Staatsrath ibm an die Seite gese — Uebereinkunft mit Elisabeth, die gegen W pfändung drever Häsen Hullsvoller sendet; aber a dem Grasen einen solchen Einsluß sichert, daß sie durch zu berrichen hofft. — Fedde des Grasen mit den Staa bis zu seinem Abgang, Dec. 1587.

17. Allein ben weitem die wichtigfte Folge ner Berbalmiffe mit England nicht bloß fur 1

## 120 K'Per.LEh. Geft. D. fübl. Gur. Staatenfpft.

sich bildende Republik, sonbern für Europa, war der offene Krieg, in den Elisabeth dadurch mit Spanien gerieth, weil sie darin gerathen wollte. Das gemeinschaftliche Interesse bender Staaten erlaubte seirbem keine Trennung mehr; und die Riederlage ber unüberwindlichen Flotte gab nicht nur die beste Burgschaft der Um abhängigkeit der Republik, sondern erbsinete auch durch die Befrenung des Oceans für bende Staaten die unermestiche kausbahn, auf der sie seits dem den Gipfel ihrer Größe und ihres Ruhms erreichten.

Ursache des Grous zwischen Philipp II. und Elisabeth, dutch Meligion und Politit theils in dem Europdischen, theils außereuropdischen (s. unten Gesch. d. Colonien) Berbaltniffen gegründet. Die Beleibigungen durch Capertepen, und vorder deimliche, jest diffentliche, Unterstützung der Niederlander erzeugen das Project, der Exoberung Englands, gegründet auf Schentung des Pabstes, zugleich als sideres Mittel zur Dampfung der Niederlandischen Insurrection, 1587. Jug der unüberwindlichen Flotte und ihr Schickal, Juli dis Oct. 1588; und Fortsetzung des Spanischen Ariegs von Elisabeth dis an ihren Lob 1603.

18. Mit dieser Ueberlegenheit jur See traten aber zugleich mehrere andere Ursachen ein, welche ber Republik ihre Unabhängigkeit immer mehr sichers ten; aber dafür sie auch immer tiefer in die allges meine Politik verflochten. Die Theilnahme Phislipp's

#### C.I. Entft. b. Rep. b. verein, Riederl .- 1609. 121

lipp's an ben Frangofischen Sanbeln gu Gunften ber Ligue gegen Beinrich IV. bewogen ibn, herjog von Parma mit dem größern Theil feiner Truppen nach Frankreich ju Schicken. Der Tob Diefes Feldheren und die Thronbesteigung Sein: tich's IV. waren zwen neue Grundsteine ihrer Brenbeit, da Beinrich es felber gerathen fand, fich mit ihr zu verbinden, als er formlich ben Krieg. gegen Spanien erklarte. Go von Frankreich und England anerkannt, unter Moris flegreich land: und Belagerungefriege, und herrn bes Meers, - welche Soffnung konnte Philipp noch haben, fie zu unterjochen? Much fchien er felber davon überzeugt, als er furz vor seinem Tode feis ne Miederlande feiner Tochter Ifabella Eugenia gur Mitgift gab. Dennoch bauerte unter feinem Rach: folger Philipp III. ber Rampf noch bis jum Jahre 1609 fort, als nach bem Krieben Gpaniens mit Frankreich ju Bervins und, nach bem Lobe Elisabeth's, bem mit Jacob I. die Rie 1602 berlander allein ibn fortfegen mußten; und ward auch bann - weil fich Spanien nicht zu viel ver: geben-wollte, - nicht burch einen Frieben, fonbern nur einen 12jabrigen Waffenftillfand unter: brochen, wodurch jedoch die Unabhangigkeit der Republit icon ftillichweigend fo gut wie anerkannt war.

#### 122 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfuft.

Keldinge bes Seriogs von Barma in Kronfrett 1590 -1592. Sein Cob 2. Dec. 1592. - Bandniß Beinrich's IV. mit ben Englanbern und Dieberlanbern, 31. Oct. 1596 nach ber Rriegeerflarung gegen Spanien, 16. Jan. 1595. -Berluft und Biebereroberung von Amiens 1597. Erparate friede an Bervins, 2. May 1598. Uebergabe ber Spanifden Riederlande burd Philipp II. an feine Tochter Clas ra 3fabella Eugenia, gur Mitgift bep ihrer Bermate lung mit Ergh. Albrecht von Deftreich 1598 .pon Bbilipp II., 13. Nov. 1598. - Matte Fortfegung bes Landtriege unter feinem Nachfolger Philipp III. Aber lebhafter Seefrieg, und gladliche Erpedition unter Jacob heemstert gegen die Spanifche Rufte 1607. - Er: fter Unfang von Unterbandlungen 1607, bald, unter Seinrich's IV. Bermitrelung, geführt burch ben Brafidenten Jeannin (um Franfreiche Ginfing gu erhalten;) febr etfowert burd ben Streit über bie Religionsfrepheit ber Catholiten; und bie oftindifde Soifffahrt. Abichluß bes 12 jahrigen Baffenftillftandes mit ben Ergbergogen und Spanien 9. April 1609.

19. Auf diese Weise hatte sich in der Mitte des monarchischen Stagtenspstems von Europa eine Republik gebildet, die aber auch schon während ihrer Entstehung so innig in die Verhältnisse dieses Systems verstochten war, daß ihre thatige Theils nahme an den Welthandeln nicht unterbleiben konnte. Sie war selber zu einem Ziele gelangt, das sie sich nicht vorgesteckt gehabt hatte; ihre int nere Verfassung hatte sich daber auch nicht umger bildet, sondern nur nach momentanen Bedürfnissen sortgebildet: was Wunder, daß sie sehr unförmlich blieb?

#### C. I. Entff. d. Rep. d. vertin, Riederl .- 1609. 123

blieb? Aber das Unbergemiche ber Proving Golland ließ die Mangel einer Foderation weniger fahlen; die Entstehung der Generalstaaten seit 1592 gab einen Mittelpunkt für die auswärtigen Angelegens heiten; und ihre innere Festigkeit verdankte sie dem glücklichen Umstande, daß durch die Statthalter? würde und die des kandsyndikus von Holland es ein paar Plage gah, in denen große Manner mit Krast wirken konnten. Die jest solgenden Armis nianischen Bandel, die sogleich den Kampf der Oranischen und Ständischen Parthen zum Ausbruch, und Oldenbarneveld aufs Blutgerüst brachten, 1619 zeigten aber auch, daß sie den Keim ihrer kunstu gen Ausschung schon in sich trug.

20. Wie wenig aber auch die Entstehung eis ner solchen Republit den Charafter des monarchis schen Staatenspstems von Europa im Gangen ans derte, so wirkle sie doch sehr start darauf ein. Sinen solchen Handelsstaat; eine solche Sees macht hatte Europa noch nicht gesehen. Es war ein Gewicht ganz neuer Urt, welches dieser Staat in die politische Waagschale warf; und jene Ges genstände erhielten daher einen ganz andern Werth in der praktischen Politik, als sie die dahin gehabt hatten. Der Saame von vielem Guten und Borsen war aufgekeimt; allein was gut oder bose sen, wuste

## 124 I. Per. L. Th. Gefch. t. füdl. Eur. Staatenfoft.

wußte man in ber reichen Saas noch wenig ju uns terfcheiben. Sat man es boch auch nachmals fo wenig unterfcheiben geferne!

- II. Ueberficht ber gleichzeitigen Beranderungen in ben übrigen hauptstaaten des westlichen Europas! und ihrer Resultate.
- 1. Wenn gleich die Riederländische Revolus tion die Theilnahme der Nachbarstaaten erregte, so beschäftigte sie sie doch nicht ausschließend. Auch sie selber erlitten Veranderungen, wodurch ihre int nern wie ihre außern Verhaltnisse, wodurch also ihr politischer Charafter bestimmt ward. Wie ließe sich daber, abne diese Ansicht zu ges winnen, die Geschichte des Europäischen Staatens spstems weiter sortsühren?
- 2. Diese Beränderungen giengen aber sammte lich, entweber mietelbar ober unmittelbar, aus der Reformation hervor. Der durch sie verbreitete Gahrungsstoff wirkte sehr verschieden auf die eine zelnen Staaten. Frankreich, Spanien, England und Deutschland sind es, die hier vorzugsweise in Betrachtung kommen.

#### C.2. Berand. d. ubr. Hptff. d. w. Eur. - 1618. 125

#### I. grantreid.

3. Der gegenwärtige Zeitraum mar fur Frante 1562 reich zuerft über 30 Jahre hindurch ber Zeisraum 1594 von Religions: und Burgerfriegen, Die felbft ben Thron-umzusturgen brobten; ein großer Regent rettete es niche nur von den Greueln ber Anarchie, fondern erbob es in 15 Jahren ju einem Grade von Dacht, ber ibm erlaubte, an eine politifche Umformung Europa's ju benten; fein Sall machte es wieber ibio jum Spielball ber Ractionen, bis Richelien nach 14 Jahren mit fester Sand bas Staatsruder erariff. Ben aller Berwirrung und allem Bechfel 1624 brebe fich boch aber bie Geschichte um wenige Saupeperfonen, Die auch hier ben Beweis geben, daß es in Zeitaltern großer Revolutionen vielmehr Die bervorragenden Charaftere als Die schlauen Rops fe find, welche ben Gang ber Begebenheiten bes ftimmen.

DAVILA Istoria delle guerre civili in Francia. Venezia. 2630 und nachber diter. Die beste Frangdische Uebere fehung von Mr. l'Abbé M. (MALLET). Amsterdam. 2757. 2 Voll. 4. Der Berfasser, in Frangdischen und Benezianischen Ariegebiensten, war meist Zeitgenoß und selbst Abeilnehmer ber Begebenheiten.

(Anqueril) Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16. et 17 Siécle. Paris 1771. 5 Voll. 8. Bon 1559 bis 1599. Sehr brauchbar für ben Selbstunterricht.

Bon gleichzeitigen Memoires geboren bierber befonbers:

Mémoi-

## 126 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staafenfpft.

Mémoires de Michael de Castélrau, servans à donner la vérité de l'histoire des regnes de François II., Charles IX. et Henry III. (von 1559—1570) par J. G. LABOUREUR. Brukelles. 1731. fol. 3n der Collect. gén. T.41—46. Die Observations von Laboureur haben se sonschwellen gemacht.

Mémoires de Tavannes, depuis 1530 jusqu'à sa mort 1573 dressés par son fils, à Paris. 1574. 8. In der Collection gen. T. 26. 27. — Für die letten Jahre wichtig. Mémoires de Brantome, à Leyde. 1666. Vol. I.—VI. 8. — Lebendige Schilderung der Ueppigkeit und Sittenlofigkeit des Zeitalters, besonders in den hohern Standen; aus eigner Erfahrung.

- 4. Allgemeine Ansicht ber franzosischen Barz gerkriege, zwar als Religionskriege, aber auch zus gleich als Bersuche ber benderseitigen Chefs ben ber Schwäche der Könige, sich der Regierung zu bes machtigen. Die inneren Verhältnisse des Hoses sind baber eben so wichtig, als die Berhältnisse der Religionsparthenen; denn die Elemente des Kriegs lagen ansangs fast noch mehr in der Eiferz sucht der Baurbans als Prinzen von Geblüt gez gen die mächtigen Familien des Hosadels, besonz bers der Guise, als in dem Religionsdruck.
- 5. Als aber einmal die Flamme jum Aus: bruch tam, und die Bourbons die Chefs der Hus genotten wurden, konnte an keine baldige Dam: pfung des Feyers zu denken seyn, da sie zugleich durch

### C. 2. Berand. d. ubr. Speff. b. m. Eur .- 1618. 127

burch ben Fanatismus und burch bie perfonlichen Leibenschaften ber Unführer angefacht warb. Much waren bie bren erften Religionsfelege eigentlich nur Ein Rrieg, durch Baffenftillftande unterbrochen Die man Frieden nennt, und ohne legtes Refultat, Da man ben Sugenotten ohngefahr immer basfelbe wieder bewilligen mußte, was ihnen bas Gbict 1562. Des ebeln Ranglers L'hospital ichon vor bem 3an. Rriege hatte bewilligen follen. Aber ber Fangtis: mus, ber ftets feine Beit baben muß auszutoben, blieb im Steigen, und fo tonnte in einem fo vers wilderten Beitalter eine Grenelfcene betbengeführt werben, wie bie Bartholomausnacht, bie jebe 1572 Annaberung der religiofen Parthenen, auch außerhalb Ang. Frankreich, fast um ein Jahrhundert jurudmerfen mußte.

Erfter Arieg Marz 1362, geenbigt durch das Ebift von Amboise 10. Marz 1563. — Zwepter Arieg Sept. 1567, geenbigt durch den Frieden zu Longjumeau 23. Marz 1568. — Dritter Arieg Sept. 1568, geenbigt durch den Frieden zu St. Germain en Lape 8. Aug. 1570. Die Bartholozmensnacht batte den vierten Arieg zur Folge, der durch den Frieden von Nochelle endigte 24. Jun. 1573.

6. Bereits diese ersten Rriege hatten die Theilnahme von Fremden veranlaßt, da sowohl Stifabeth als einige Deutsche Fürsten ben Hugenote ten Hulfe leisteten. Indeß wurden für die allge: meine Politik diese Sturme erft recht wichtig, als

## 128 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

bie Schwäche bes elenden Beinrich III. ben ber

1376 Benlegung bes funften Religionefrieges bie Ligue veranlagte ,- einen Jatobinerbund, ber nur bie Farbe bes Zeitalters trug. - Fur einen Chef wie Beinrich won Buife mart num ber Thron felber bas Biel: warum feste er fich auch nicht barauf, 2588 ba er ben ber Blucht bes Konigs fo gut wie ers "ledige vor ihm stand? Go fiel er balb als Opfer 23 -bes Meuchelmords; aber die Frage über die funftige Dec. Succession beschäftigte nun, ba Beinrich von Bourbon Sugenot, und durch die Ermordung bes 1589 letten Balois bald wirklicher Rachfolger mar, nicht gug, bloß Frankreich, fondern auch bas Musland. Er mußte feinen Thron fich erkampfen; und fand er auch einigen Benftand ben Glifabeth, fo mar es boch Die Ginmifdung der Fremben, Die den Rampf ihm am meiften erschwerte und verlangerte. Konnte boch felbft feine Abidmorung weder Philipp II. noch ben Dabft bewegen, ihre Entwurfe auf: jugeben! Aber den Bourbons blieb der Thron,

Wenn gleich die Ligue bereits 1576 entstand, und auch wiederholte Ausbrüche 1577 und 1579 (6. und 7. Krieg) zur Folge batte, so begann doch erst ihre volle Wirksamsteit, als seit dem Tode des Herzogs Franz von Alens con (Anion) 10. Jun. 1584. das Aussterben der Balois mit Heinrich III. gewiß ward. Daber ihre Erneuerung, ihr Centralpunkt in Varis durch die Sechzehner, und Erzwingung des Edicts von Nemours gegen die Hugenotten

weil ein großer Mann bamals an ihrer Spike fand.

#### C. 2. Berand. d. act. Hofft. d.w. Eur. - 1618. 129

notten 7. Jul. 1585, wovon der 8te Krieg 1585—1595, ber erft nach der Ginuabme von Paris 22. Marg 1594 erbftarb, die Folge war. Die Unterhandlungen mit dem Pabst konnten nur durch einen so großen Diplomatiter, als ber Eardinal d'Offat, gludlich beendigt werden.

7. Indem Frankreich auf diese Weise aus ber Unarchie gerettet ward, war aber darum boch die Quelle Diefer Unruben nicht verftopft. Reine ber benden Parthenen mar vernichtet; und die der Sus genotten ohne fichere politische Erifteng. Aber ber Fanatismus batte fich in etwas abgefühlt; die Idee von Tolerang mar - Dant ben feit L'hospital ges ichloffenen Bertragen - felbft unter ben Sturmen nicht gang erftorben: ein Regent, ber wie Seinrich IV. bes Butrauens genoß, vermochte viel; und 1508 fo wurde, bas Edict von Mantes möglich, bas apr. ben Sugenotten ibre Rechte ficherte. Bleichwohl blieben fie bewaffnete Parthen; und die Erhale tung ber Rechte bieng unftreitig weit mehr von ber Perfonlichkeit bes Monarchen und ben Zeitumftanben, ale von bem Spicte ab. Wie mobithatig auch baber fast fur jede Urt ber Cultur die Suges notten nachmals wirften, fo fonnte boch bie inner: liche Berfaffung fcmerlich einen feften Charafter annehmen, fo lange die Regierung eine Opposition ju furchten batte, die von ehrsuchtigen Chefs fo leicht gemißbraucht werden fonnte.

 $\mathfrak Z$ 

## 130 I. Per. I. Th. Gefth. D. fubl. Eur. Staatenfoft.

8. Desto fester aber bestimmten sich die Fors men der auswärtigen Politik; und der unters brochene Einstuß Frankreichs auf das Europäische Staatenspstem ward sogleich mit seiner Wiederges burt fühlbar. Der Haß gegen Spanien, dessen Uebermacht ohnehin noch immer das Schreckbild von Europa blieb, war durch die Ranke Philipp's während der Unruben tieser wie je gewurzelt. Raum war die Ruhe in Frankreich besestigt, als auch, etwas voreilig, Philipp dem II. offener Krieg angekündigt ward; wovon eine Berbindung mit England (nicht ohne Schwierigkeit;) und Hole land eine baldige Folge war. Sich über die Religionsverhältnisse zu erheben, war stets der Borzug der Französischen Politik.

Arieg mit Spanien 1595, geenbigt burch den Separatfrieden zu Bervins 2. May 1598. Bechfelfeitige Reftitutionen der Eroberungen (f. oben S. 122.). Den ehrschie tigen Absichten Philipp's gegen Frantreich ward baburch vollig ein Ende gemacht.

9. Mit dem Gefühl ber durch Gulln's Ab: ministration machsenden Krafte erwachten aber bald neue Entwurfe, die nicht bloß Frankreich betrafen, fondern das ganze Snstem von Europa verändern follten. Die Idee von einer sogenannten Europaischen Republik, oder einem Staatenverein, bessen Glieder sich abnlich an Macht, wenn gleich

#### C. 2. Berand, d, übr. Sptft, d. w. Eur.- 1618. 131

verfcbieben in ber gorm, ihre Streitigfeiten burch einen Senat follten entscheiben laffen, scheint eine lange gefaßte und tief gewurzelte Idee; icon mit Elifabeth war fie verfandelt. Gin Rurft, in einet Revolution aufgewachsen, die er felbst flegreich beendigte, war leicht auch nachmals für revolucios naire Plane empfänglich, und fein ganges Beitalter mit ibm. Bieng aber bas Project nir junachft aus bem Saffe gegen Spanien und Deftreich berpor: oder war es das Refultat des Tiefblicks eines überlegenen Beiftes, der die Unvermeidlichkeit einer allgemeinen Erift, wie ber brenfigjabrige Rrieg fie bald berbenführte, abinte, und fich ben Beiten gum Beren berfelben, und fle für Europa wohlthatig machen wollte? Die bem auch fenn mag, fo mar' gewiß bie Demuthigung ber Sabsburger bas nach: fte Biel; und die fogenannte Republit ftand nur als eine Lieblingsidee im Bintergrunde. Eben mar Alles jur Ausführung reif, als Ravaillac's 14. Mordmeffer Alles vereitelte.

Barbigung bee Projecte und feiner Ausführbarteit nad Sally's Nadricten. Borbereitungen baju in England, . Atolien, Deutschland, ben Riederlanden. Der allgemeine bas gegen Spanien mar die Ariebfeber, und bie eroffnete Jalid . Clevifde Erbidaft, 1609, (f. unten G. 137.), ba ffe ju Banbelu mit Deftreich fabrte, follte ben Bormand jum Lobbrechen geben. Die 3 Bablreiche und Die Ueberlaffung bepder Indien an Spanien mag bet neuern Politit loidt Stoff an Sarcasmen barbleten, Abet

## 132 I. Per. I. Sh: Gefth. d. fubl Gur. Staatenfisft:

bie Maftigung Peinrich's giebt bafar eine große Leco

10. Wie traurig auch Beinrich's Ermordung fur Frankreich mar, fo ift es boch fower ju fagen, in wie fern fie es fur Europa gemefen fen. Sie rettete basfelbe vor jest von einem großen Rriege, beffen Musgang befto ungewiffer fenn muße te, da das Biel fo weit hinausgesteckt mar. Aber Rranfreich verlor mit ihm und Gallo's Entfernung burch bas Gewühl ber Soffactionen, Die felbst bie 1621 Burgerfriege wieder entjundeten, unter Das ria's von Medicis Regentschafe fast allen aus: wartigen Giufluß. Was lag bem Auslande baran, ob ein Marschall von Ancre, oder ein Lupnes bas Staateruder fubrte? Gin Glud, bag bas Musland dieg nicht ju nugen mußte. Etft als es 1624 Richelieu mit fefter Sand ergriff, begann auch eine neue fraftvolle Ginwirfung auf bas Europais fche Staatenfoftem.

Histoire de la mère et du fils, c'est à dire de Marie de Medicis semme du grand Henry; et mère de Louis XIII. par L. F. MEZERAY (obet vielment von Richelieu) à Amsterdam, 1730. 2 Voll. 12. Gebt bis 1620.

Vie de Marie de Medicis Reine de France et de Navarre, à Paris. 1774. 5 Voll. 8.

#### 2. Spanien.

11. Noch mehr als Frankreich erhielt Spa: nien in diesem Zeitraum durch Philipp II. seinen bestimm:

# C. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Eur. - 1618. 133

bestimmten Charafter. Rirgends murde so wie hier Catholicismus und seine Erhaltung die Crundlage der Politik, und ist es so geblieben. Die Folgen davon in Rucksicht der auswärtigen Verhältnisse waren Kriege mir halb Europa, Frankreich, den Riederlanden, England; alle umsonst! Konnte es aber für die Natur selber ein Glück senn, wenn der großen Ideenrevolution des Zeitalters ben ihr gar kein Singang verstattet wurde? War nicht das Entbehren aller der Vortheile, die sich ben andern daraus entwickelten, ein großer Verlust? War nicht der Stillstand selber hier schon ein Rückschreiten?

12. Die Schäße aus Amerika find daher ges wiß nicht die Hauptursache des Sinkens von Spasnien; die dem Geist angelegten Fesseln, die Anssprüche auf Alleinherrschaft des Meers, die Berswickelung in alle Händel der Nachbaren ohne allen Gewinn waren es; ja selbst das einzige gelungene Project der Eroberung Portugals wurde ein Unglück für Spanien.

Einnahme Portugals und seiner Colonien nach dem Aussfterben des dortigen Mannestamms, 1580 Buchsen die Staatstrafte in gleichen Berdaltnissen mit den Quadbratmeilen und der Soelenzabl, so hatte die glanzgende Periode Spaniens seht ja wohl anfangen mussen? Liuis Cabrera de Cordoua Historia del Roy D. Phelipe II.; en Madrid. 1719, fol.

#### 134 I. Per. I. Th. Gefth. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

The history of the King Philip II. King of Spain, by Rob. Warson. Lond. 1777. 2 Voll. 4. Leiber! fast blofe Ergdhlung der auswartigen Handel.

nien zu dem machte, was es feiedem geblieben ift.
1610 Die Vertreibung der Mauristen gab ihm einen 1598 neuen Hauptstoß; und die, gleich unter Philipp bis 1621 III., durch die Schmache der Könige zur Marix me werdende Ministerregierung mußte das Sinken noch befordern, da man in der Wahl der dirigirenden Minister nie sehr glücklich war.

Mistory of the reign of Philipp III. by Warson. London. 1783. 4. Die zwep letten Bucher find von bem Herausges ber supplirt.

#### 3. England.

14. Micht weniger erhielt England seinen Charafter als Staat in diesem Zeitraum; und dies sen ihm gegeben ju haben, ist eigentlich das große Berdienst Elisabeth's. Auch hier ward Relisgion die Basis, aber Protestantismus; jedoch mit Benbehaltung der hierarchischen Formen, als Stuße des Throns, da der König selber durch seinen Supremat Chef der Hierarchie war. So ward Religion hier auf das tiefste in die Berfastung verstochren; und die Ueberzeugung, daß bende jugleich stehen und fallen mußten, wurzelte immer sester ben der Nation.

### C. 2. Berand, d. ubr. Sptff. d. w. Gut .- 1618. 135

bestimmten sich nun dadurch von felbst. Etisabeth stand Philipp II. gegenüber, und der Kampf mit Spanien, welcher alle Kräste ber Mation aufregte, war es, der ihre Größe gründete, indem er sie auf die Meere trieb. Auf diese Weise ward der Protestantismus die Grundlage der Brittischen Macht. Das Interesse der Regierung und der Nation war Eins; und als Elisabeth's Nachfolger wenn gleich dem Anschein nach mächtiger durch den Besit Schottlands, — es trennen wollten, bereiteten sie sich selbst ihren Sturz.

Aufer den Abichnitten in den allgemeinen Gefcichten von hume und Rapin, noch befonders:

CAMDENI Annales resum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elisabetha; Lond. 1675.

DE KERALIO Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre. Paris. 2786. T.V.

#### 4 Dentfolanb.

16. Der gegenwärtige Zeitraum ift zwar in Beutschland wenig fruchtbar an einzelnen Begeben, beiten, die das übrige Europa febr intereffirt bats ten; allein seitdem die Religion einmal die große Triebfeder der Politik geworden war, konnte auch das Land, das ihre Wiege war, seine politische Wichtigkeit nicht verlieren. Während sich bepbe

Pat:

## 136 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Cur. Staatenfoft.

Parthenen auch nach dem Frieden hier mistrauisch beobachteten, und kleine Vorfalle dies Mistrauen vermehrten, empfand man es im Auslande, daß ein hier ausbrechender Krieg fast nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. Der personliche 1564 Charakter der Kanser, sowohl Ferdinand's I., st., als seines milden Sohns Maximilian II. trug viel dazu ben, den Frieden zu erhalten; auch Rust. 1612 dolph II. ließ gern die Welt in Ruhe, wenn sie ihn nur in Ruhe ließ.

17. Aber boch mar es ber Zeitraum, mo ber große Sturm fich vorbereitete. Benn ben ber ftandigen Reibungen es an einzelnen fleinen Ber: anlaffungen jum Streit nicht feblen tonnte, fo tru: gen die Jefuiten, feit Rudolph II. auch in Deft: reich einheimisch, redlich bagu ben, ben Saß im: mer mehr ju entflammen. Die Folgen davon mas ren Berbindungen auf benden Seiten, Die pro: testantische Union unter Churpfalz, und die cas tholifche Lique unter Bapern. Bende fowach in fich felbft; aber gefahrvoll fur die Butunft; und die lette furchtbar durch ein Bundeshaupt wie S. Maximilian es war! Unter folden Umftanben fonnte Die Erledigung eines maßigen beutichen Lan: bes, wie Sullich, Cleve und Berg, nicht nur Deutschland felbft, sondern Europa in die Gefabr eines

1**30.** 

#### C. 2. Berand. d. ubr. Hptft. d. w. Eur .- 1618. 137

eines allgemeinen Krieges stürzen, ber nur durch die Ermordung heinrich's IV. und die innern Zwisste im Destreichischen Hause, da der indosente Rusdolph II. aus dem Besit seiner sämmtlichen tamber von seinem Bruder Mathias allmählig versdrängt wurde, unterblieb. Aber die weitere Entristriwickelung der Verhältnisse dieses hauses, da schon unter Mathias dem bigotten Ferdinand von Stepermark die Succession zugesichert, und eine engere Verbindung mit der Spanischen Linie zugleich eingeleitet ward, konnte nichts anders als die trübssten Aussischten eröffnen.

Die Erledigung von Julich, Cleve und Berg, im Mary 1609 veranlaste zunächt nur einen Streit zwischen Sachen, Brandenburg und Pfalz-Reuburg, welche bevole letetere sich in Besit setten, und seit ihrem Bergleich zu Eanten 12. Nov. 1614 auch barin blieben. Allein die Einmischung fremder Mächte machte den Streit so wichtig; da a. der Kapser das Land sequestrirte, b. Heinzich IV. sich dagegen mit der Union verband; und nach seiner Ermordung c. auch der zwischen den possibirenden Fürsten entstandene Streit Holland und Spanien hereinzog.

18. Bum Gluck für den Westen von Europa wurden in diesem Zeitraum die Verhältnisse im Often weniger drobend; wenn auch nicht viel friede licher. Der wilde Eroberungsgeist der Pforte ers starb mit Soliman II. Seine Nachfolger, im Serail erzogen, erschienen nicht leicht mehr an der

Spike

### 138 I. Per. I. Th. Gefth. b. fudl. Eur. Staatenfoft.

Spife ber Armeen; und die Nation selber erlitt die Veränderung, der kein gewesenes Nomadenvolk entgeht; ohne daß deshalb eine plokliche Schwäche sogleich davon die Folge wäre. So gelangte Dests reich durch langsame Fortschritte doch immer mehr zum völligen Beste von Ungarn; allein das Verzhältniß Siebenburgens, das seinen eigenen Fürsten haben wollte, wurde dagegen eine Quelle von Streitigkeiten; und noch größere ließ das Eindringen der neuen tehre voraussehen, wenn auch bereits 1606 ihren Bekennern freper Gottess dienst eingeräumt ward.

Aob Soliman's II. während seines Felbzugs in Unsgarn 4. Sept. 1566. — Waffenstillstand auf 8 Jahre; wiederholt verlängert bis 1593. Den Türlen blieb noch immer ein großer Theil von Sub-Ungarn. — Die große Riederlage ihrer flotte, nach der Eroberung von Epprus, durch die Benezianer und Spanier bep Lepanto 7. Oct. 1572. ranbte ihnen auch das Uebergewicht zur See. — Erneuerung des Ungarschen Rriegs 1593—1606; die meisten festen Platze geben an Destreich über; wiewohl in dem 20jährigen Waffenstillstande 1606. die Kürlen deren doch noch in Ungarn behalten.

19. Die Politik erscheint in diesem Zeitraum im Ganzen keinesweges in einer veredelten Gestalt; vom Fanatismus geleitet, erlaubte sie sich nur zu oft Alles, was dieser gut hieß. Wenn auch einzelne ausgezeichnete Menschen, wenn heinrich, wenn Oranien und Elisabeth, sich über ihr Zeital:

ter erhoben, saben sie sich nicht stets von Comploteten von Meuchelmördern umgeben, und fielen zum Theil als ihre Opfer? Der Einfluß der Geistlich: teit wurde größer, als er vorher gewesen war; und die Jesuiten waren leider! nicht die einzigen, die ihn mißbrauchten. Was der Geist der Intoleranz auch ben den Protestanten vermag, sah man auch in holland und Sachen nur zu deutlich!

20. Die Staatswirthschaft jog in diesem Zeitraum weit mehr als vorher die Ausmerksamkeit auf sich, weil die Noth dazu trieb. Sie erhielt in Frankreich ihren Gully; auch Elisabeth em: pfand ihre Wichtigkeit; aber die Einrichtungen der Hollander wirkten am meisten auch auf das Auss land zuruck.

Was war Sulp's Spftem? Rein anderes als bas bet Ordnung und Sparsamkeit. Er ward dadurch grosper Reformator, weil große Mißbrauche herrschten; und eine hohe Kraft des Charatters seinen richtigen Soschaftsblid unterstüte. Neuete Schulen sollten sich nicht auf ihn berufen; von ibren sublimen Speculationen wußte er nichts: nicht allgemeine Sahe, was fat Frankreich passe, oder nicht, war seine Richtschung. Ein Gluck für seinen Ruhm, daß die Direction der Privatthätigkeit damals ben den Regierungen noch so viel weniger Sitte war!

Mémoires des royales Occonomies d'Etat par MAX. DE BEXHUNE, Duc DE SULLY. Erste Ausgabe 1650—1662. 4 Voll. fol. Die sehte vollständige Londres. 1778. 20 Voll. 12. (Die Ausgabe par Mr. D. L. D. L. (de l'Ecluse de Loges) Londres. 1745. 3 Voll. 4. ist nicht biose Mosbernis

### 140 I. Per. L. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

derutfirung, fondern gansliche Umgiefung in eine andere Form). — Welch ein Schab fur die Nachwelt!

Eloge de Sully et des Oeconomies royales par MIRABBAU. 1789. 2 Voll. 8.

In holland erhielt bas Spfem ber indiretten Abguben gierft feine Ausbildung. Die Bedurfniffe des langen Krieges wurden großentheils durch die Accife bestritten, die anch andere Staaten nachmals einführten, und die für das neuere Europa um so viel wichtiger werben mußte, da ihr Ertrag in gleichem Grade mit dem erhöhten Lurus stieg.

21. Auf Die Fortichritte Der Rriegefunft wirkten viele ihr gunftige Umftande ein. Das Gy: ftem ber ftebenden Truppen ward in Franks reich sowohl als in Solland weiter ausgebilbet; ben Beinrich IV. nicht nur burch feine Lage, fone bern auch megen feiner großen Projecte; ben ben Miederlandern burch bas Beburfnig mabrend bes langen Rrieges. Doch bielt Frankreich im Frieden nicht über 14000, die Republik hatte kaum 20000 Mann. Die Talente fo großer Feldherren, als Beinrich, Moriz, und Merander von Parma, tonne ten nicht ohne bedeutenden Gewinn fur die Saftit fenn; boch mar es besonders die Belagerungs: funft, Die vervollfommnet mard. Aber eine gang neue Erscheinung war bie Seemacht von Enge land und Solland. Die brittifche fonigliche Das tine, von Seinrich VIII. gegründet, mart erft uns

#### C. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1556-1618. 141

ter Elifabeth wichtig; und die Hollandifche Gees macht wurde neben der der Staaten auch 'bald burch die der großen Handelsgesellschaften furchtbar.

III. Gefchichte bes Colonialmefens von 1556 bis 1618.

- 1. Das Colonialmefen ber Europäer, und ber barauf gegrundete Belthandel, erlitten in Diefem Beitraum bie wichtigften Beranderungen., Gie giengen bauptfächlich bervor aus ben monopolifiren: ben Anmagungen ber Spanier, Die andere Matios nen jur Gifersucht, und von Diefer ju Rriegen führten. Es war ber Zeitraum, wo a. bas Be: baude ber Portugiefen in Oftindien bereits zus sammenfiel; wo bagegen b. bie Sollander bas ibrige granbeten, und ben Belthandel an fich rife fen; wahrend jugleich c. Die Englander icon mit ihnen ju wetteifern anftengen. Aber auch d. burch die Errichtung ber großen privilegirten Sandelsgesellschaften nicht nur bem Sanbel, sondern auch der Coloniaspolitik eine andere Korm gegeben mard.
- 2. Der Verfall der Portugiesischen herr: schaft in Oftindien war durch innere Ursachen schon lange

# 142 I. Per. I. Th. Gefch. d. judl. Gur. Staatenfpft.

lange vorbereitet, als angere Ursachen ihn beschleus nigten. Jene lagen im Allgemeinen in der gefun: tenen Moralität, mit welcher unter den höhern Classen der Heldengeist und Patriotismus erstarben, und Habsucht und Liederlichteit, die in Indien bis zur Schaamlosigkeit gieng, den Portugiesischen Nahmen dort zum Abscheu machten. Da jeder nur sich bereichern wollte, kam es dahin, daß Insdien dem König mehr kostete, ale es einbrachte. Allerdings lagen aber auch in der Organisation der Verwaltung Mängel, welche den Verfall beschleus nigten.

Die Sauptmangel ber Portugiefifch : Inbifden Abminio ftration icheinen folgenbe gemefen gu fenn. a. Der oftere. wenidftens brepidbrige, Bechfel ber Bicetbnige; womit gemobulich zugleich ein Bechfel ber mehrften Beamten verbunben mar. Go murben alfo die Stellen breviderige Pfrunden. b. Die allmäblig immer größer werbende Befordnfung ber Macht ber Wicetonige; theile burd ben. ibnen jur Seite gefesten Rath; theils burd bie Thein Inna in brev unabhangige Gouvernements Monomotang. Indien und Dalacea, burd Ronig Gebaftian. c. Der ben . Civil: und Militairbebienten frenftebende Sandel, ber in Monopole ausartete, bie oft febr brudent maren, d. Die folecte Juftig; gang nach ber im Mutterlande geformt. Das bochfte Eribunal (Relaçaon) fprach, mit wenig Anse nehmen, in letter Inftang. o. Das Uebergewicht ber Beifilidfeit, die burd ihre Reichthumer Alles an fic 1042 und der 3mang ber Inquifition, die nitgends ftrenger als in Goa war.

Observações sobre as principaes causas da decadencia dos Portugueses na Asia, escritos por Droco no Gouro, en Iorma

#### C. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1556-1618. 143

forma de dialogo com o titulo de Soldado pratico, publicadas de orden da Academia real das sciencias de Lisboa, por Antonio Cartano do Amaral. Lisboa, 1790.

— Der Bersasser, selber Besebishaber in Indien, schrieb sein Bert in der Form von Dialogen zwischen einem zustückgesehrten Soldaten und einem ernannten Stattbalter, in Sog 1606. Es blieb aber Handscrift, bis die Atades mie es sauste und drucken ließ. Für die genauere Kenntonis der elenden Administration, die noch disher ungenuste hanptquelle.

3. Bu biefen innern Urfachen aber kamen, schon ebe bie Hollander bort auftraten, außere. Mur mit Mube behauptete man sich gegen die Unsgriffe der einheimischen Fürsten; und die Ver, 1571 einigung mit Spanien, wurde für die dortigen 1581. Besigungen ichon an und für sich ein Uebel, daman sie seitdem nicht nur vernachlässigte, sondern sie nun auch den Angriffen der Feinde Spaniens ausgesetzt waren.

Erwerbung von Macao in China, 1585, für die, gegen Geerduber geleistete, Dienste. Als Zwischenplat des handels mit China, und besonders Japan, ward die dortige Riederlassung sehr wichtig.

4. Die Folgen biefer Vereinigung mußte anch Brafilien balb empfinden; indem es das Ziel Englischer Frenheuter wurde. Auch Franzosische Frenheuter hatten auf der reizenden Insel Marans ham eine Niederlassung versucht. Allein bald ver: 1612: drangt durch die Portugiesen, bemächtigten sich biese

### 144 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

biefe ber Nordlichen Gegenden um ben Maragnons 1614 Strom; woraus deminachst die Gouvernements Gram Para und Maranham hervorgingen. Die bes beutenden Fortschritte ber Jesuiten in der Belehs rung der Eingebohrnen, wurden leider! fast gange lich durch die Frevel der Casonisten vereitelt, sie zu Sclapen zu machen.

> Grundung von Belem, ber hauptstadt von Gram Para, und Untersuchung der Mundungen des Maragnon= Strome 1618.

- 5. Die Bestsungen in Afrika standen mit denen in Brasilien in steter Wechselwirkung, da die erstern nur die Sclaven für die andern liefers ten. Die dadurch entstandenen Feindseligkeiten führ: 1578 ten zu der Anlage von St. Paolo di Loanda, und von da aus zu der Unterjochung von Congo und Angola, die durch die Missionen gesichert werden follte.
  - 6. Die Spanier gaben ihrem Colonialinstem nicht bloß durch die Acquisition der Portugiefis schen Bestigungen, sondern auch durch die Besetz jung der Philippinen in Oftindien einen wichtis gen Zusas. Was hatten, durch die Verbindung mit Indien und China auf der einen, und die mit dem reichen Mexico und Peru auf der andern Seize, diese Inseln nicht werden können, wenn die angste

C. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1558-1618. 145

ångftlichfte Befchrantung bes Sanbels bieß nicht unmöglich gemacht batte?

Besignahme ber Bbilippinen seit 1364 jur Stiftung von Missionen. Einnahme ber Hauptinsel Lugon seit 1572; und Anlage von Manilla. Die Verwaltung wird einem Bicetonig übertragen; aber die Aldster werden die Hauptgrundbesiger. — Errichtung eines regelmäßigen Verstehrs zwischen Acapulco und Manilla jährlich nur durch ein ober zweb Schiste, (die Subseggleonen), seit 1572. — Große Einduße der Regierung daben, und Alagen über das weggeschleppte Silber von Mexico. — Rur die Religion verbinderte es, daß man die Inseln nicht ganzlich verließ.

Reglements aber die Philippinen von Philipp II. in den Loyes, besonders L. IX. und nachmals von Philipp III. Kein anderer König hat so viel in den Solonien regus Itrt als Philipp II.; und doch war die Inquisition (oben S. 93.) das einzige neue von ihm dort eingeführte Institut. Das Reglement darüber in den Loyes I. I. ait. 19.

7. Aber indem die Spanier, nun auch hers ren der Portugiesischen Colonien, die Alleinherrs schaft bepder Indien und seiner Meere sich ans maaßten, traten zwen neue Bolker daben als Cons currenten auf, Hollander und Englander, und entrissen ihnen das, was seiner Natur nach nicht zu behaupten ist. Während ihres Kampse für ihre Frenheit, gelang es den Hollandern schon, sich in den Besit des Welthandels zu sehen; (keine Borschriften beschränkten ihre Thätigkeit;) sie empfans den es bald, daß der Indische sein Hauptzweig sen; und Philipp's Berbote beschleunigten noch die

### 146 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

Ausführung. Die erfte, burch Cornelius Soute 2595 mann glücklich ausgeführte, Reife erregte fogleich einen allgemeinen Wetteifer, an diesem Sandel Untheil zu nehmen, indem mehrere frepe Gefells schaften sich dazu bildeten.

um sich die Erscheinung des unter den Wassen aufblubenden Holdabischen Handels zu erklaren, muß man bemerten, daß a. die Holdabischen Stadte schon lange eine beträchtliche Handelsschifffahrt sowohl nach dem Often als Westen von Europa, und sehr wichtige Fischerepen hatten. Jest aber b. durch die Raperepen der Wassergeusen ein Geist des Aventurirens ausgeleht war, und man die Schwäche der Spanier zur See kennen lernte. c. Daß durch die Sparier zur See kennen lernte. c. Daß durch die Sperrung des Hasens von Lissaden für die Niederlander 1594 sie sich genothigt saben, entweder den Bertrieb der Indischen Waaren ganz aufzugeben, oder sie sich selsber von Indien zu bolen. Endlich noch d. Viele Capitalisten aus den Belgischen sich in die Batavischen Stadte zogen.

Außer ben oben S. 23. bemerften Berten: Geschichte bes hollandischen Sanbels, nach Lugar's Hollands Rykdom bearbeitet von 2. g. Luber. Leipzig. 1788.

8. Entstehung ber Sollanbifchenfinbis
fchen Compagnie; und ihre Organisation. Es lag zwar in ber Natur ber Dinge, daß ber Wirfungstreis dieser machtigen Corporation sich erst almablig ausbilden konnte, aber die Hauptzüge ihrer Verfassung wurden doch sogleich entworfen. Gleich zu Folge ihres ersten, nachmals stete ers neuerten, Privilegiums, ward sie nicht bloß ein mer:

merkantilischer, sonbern auch ein politischer Korper, in ber ersten Rudficht ganz unabhängig, in ber zwepten nicht viel thehr als bem Rahmen nach ben Geheralstaaten untergeordnet.

Erftes ibr ertbeiltes Privilegium 29, Dars 1602, wes burd fie a. bas Monopol bes Sollanbifden Sanbels jens feit bes Caps und der Strafe Magelbaens, b. bas Recht an allen politifden Berhandlungen und ju Rieberlaffen gen in Indien, jedoch im Rahmen ber Generalftagten, ethielt. Errichtung bes fonds ber Compagnie burch Actien, qu etwa 6 1/2 Million Gulben, Gintheilung in 6 Rams mern, wovon jeboch bie gu Amfterbam allein ble Silfte, bie ju Beeland 1/4 Antheil bes Gangen batte. Res gierung ber Compagnie in Solland burch ben Rath ber 17 Directoren ober Bewindbebber, (aus dem großerin Rath ber 60 Directoren ber einzelnen Rammetn gewählt), Der bie oberfte Leitung ihrer Angelegenheiten batte. Jebe Rammer beforgt ibre befondern Ungelegenhelten, Musrus finng ihret Soiffe, Rauf und Bertauf fur fic. In Inbien feit 1610 Ernennung eines Beneral: Bouver meurs ober oberften Civil: und Militairdefe, bem jedoch ber Rath von Indien jur Seite ftebt, aus beffen Bliebern fowohl die Bonverneurs als auch bie Benerals Sonverneurs genommen werben. Die Bahl ber Gonver neurs vermehrte fic natutlich erft mit ber Erweiterung bes Groberungen.

Beschichte ber S. D. J. Compagnie in ber Sallifden Milg. Belt-Siftotie B. 26. — Die Materialien gut ihrer Geschichte find theils in den Werten über ben Sollandischen Sandel, theils in den Reisen und Beschtedbuns nen D. J. gerftreut.

Gefcicte bes hollandifden Colonialmefens in Offinbien; von g. Saalfeld. 2 B. 8. Gotting. 1813. — Mit Bembung noch unbefannter, aber officieller, Radricton aber ben Einangenkand.

R 2

## 148 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

9. Wofern zur Führung des Indischen Hans dels Niederlassungen und Bestsungen in Indien selber nothig waren, so scheint auch damit die Ers richtung der Compagnie gerechtfertigt; weder Prix vatpersonen noch damals der Staat konnten diese errichten. Wer kannte auch damals die von Mosnopolen unzertrennlichen Uebel? — Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erlegen, so bleibt sie doch, — weniger durch den Umfang als durch die Dauer ihrer Bluthe, — eine einzige Erscheinung, nur ben dem einzigen Volke möglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zu werden.

gnie entwickelten sich sehr balb. Strenge Behaup; tung ihres Monopols, strenge Aussicht über ihre Bedienten, ganzliches Verbot alles Handels sur sie, Beförderung uach dem Verdienst, aber nie ans ders als von unten auf, so wie punktlichste Bezahlung,— waren die Mittel, wodurch sie sich bald so em: porschwang, daß ein großer Theil seiner Reichthümer Holland durch diesen Canal zuströmte. Ben ihren Niederlassungen in Indien wurden gleich aus fangs Inseln, die Molucken und Sunda: Inseln, ihr Ziel, wo jest bereits Batavia auf Java zum Mittelpunkt ihrer Indischen herrschaft bestimmt ward. Indem sie auch nachmals meist sich auf

### C. 3. Gesch. d. Colonialmes. 1556-1618. 149

Infeln beschräufte, entgieng fie dadurch ben viele sachen Revolutionen des Continents von Indien, wo ohnehin eben-damals das Mogolische Reich so mächtig war, daß an Eroberungen daselbst nicht leicht zu benken senn konnte.

Musten gleich die Hollander mit den Wassen in det Hand sich in Judien festehen, so tam ihnen doch der allsemeine haß gegen die Portugiesen sehr ju statten. — Bestehung auf Amboina, Banda, Ternate und Tidor seit 1607. — Eröffnung des Bertehrs mit Japan seit 1611. — Bestsehung auf Java seit 1618, und Eroberung und Berstörung von Jacatra daselbst, worans durch Roen an beren Stelle Batavia gegründet wird; 1619.

gnie erzeugte aber allerdings eine folche Borliebe für diese Institute, daß allmählig mehrere der wichtigs sten Handelszweige der Republik privilegirten Ges sellschaften übergeben wurden. Waren auch diese Monopole nachtheilig, so konnte man ben der aus serordentlichen Mannigfaltigkeit der Gewerbe doch den Schaden viel weniger empfinden. Das ganze stolze Gebäude des Fabriken: Handels; und Colo; nialspstems der Niederlander erhob sich schon das mals fast in allen seinen Theilen; aber volleudet stand es erft im, folgenden Zeitraum da.

<sup>12.</sup> Auch England trat unter Glisabeth als gludlicher Mitbewerber um ben Welthandel auf.

R 3 Schon

# 150 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Schon seit Jahrhunderten in einem beträchtlichen Werkehr mit seinen Nachbarn, war es natürlich, daß es jest auch den mit entfernten kandern suchte. Der über Außland mit Persien eröffnete Hans del erweiterte zuerst den Gesichtstreis, der sich bald bis nach benden Indien ausdehnte. Allein die Ansmaßungen und der Widerstand der Spanier und Portugiesen erregten nothwendig in jenen Meeren einen beständigen Streit. Doch war es lange (bis zum Kriege 1588) nur Frenheuteren, gereizt durch die reichen Rückladungen der Spanier, aber auf allen Meeren, ja bis zur Umschiffung der Erde getrieben.

Erbffnung bes Sanbels über Archangel mit Aufland berreits 1553, begünstigt vom Czar Iwan Bafflewit; und über bas Caspische Meet nach Persien, ja selbst schon bis Indien. — Bergebliche Bersuche zur Auffindung einer Mordost: ober Rozdwest: Passage, besonders durch Forbischer, Davis, Subson 16. von 1576 bis 1610, und ihre Folgen. Reise um die Welt von Drake 1577—1580. Erste Englische Schifffahrt nach Judien um's Cap 1591.

A. Annenson's historical Deduction etc. oben S. 36.

13. Aber mit dem Aufleben des fernen auss wärtigen Sandels lebte auch in England der Geift der Monopole auf; und Niemand war mit ihrer Ertheilung leicht frengebiger als Elisabeth. Die wichtigsten Zweige des auswärtigen Handels wurden privilegirten Compagnien übergeben, es bildete sich die

#### C. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1556-1618. 151

vante) Compagnie, die Afrikantsche, die Türkische (Le: 1554 vante) Compagnie, die der Abventurers für das 1581 seste Land u. a. Es war also ganz im Geist dies ses Systems, wenn auch der Ostindische Handel ausschließend einer Compagnie übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkantilische, nicht politische, Zwecke haben sollte.

Entstehung der alten Oftindischen Compagnie privilegirt d. 31. Dec. 1600. Sie erhielt — wie turz darauf die Holständische — den Alleinhandel nach allen, von teiner Europassichen Macht schon besehten, Ländern und Plägen ienseit des Cap und der Magellanischen Straße. Erste Reise unster Lancaster nach Achem auf Gumatra, und Bantam auf Java 1607; und Handelsverträge mit dortigen Fürsten. — Aber nur im Besit von Factorepen, zu Bantam, Achem u. a., und besonders, seit 1612 zu Gurate, wegen des Persischen Handels, nicht aber von Forts, konnte ste die Konfurrenz mit den Holladern, besonders auf den Mossinden, ihrem gemeinschaftlichen Biel, nicht.aushalten; und ihre Geschäfte blieben sehr beschaftlich. —

Annals of the honorable East India Company, from their establishment by the Charter of Queen Elisabeth 1600, to the Union of the London and English Eastindia Companies 1707—1708. by John Brucz Esq. Kooper of his Majesty's State Papers, and Historiographer to the Honorable East India Company. Vol. I-III. London, 1810. 4. Eine nach Jahren geordnete, gang aus Archivalischen Rachrichten geschöpte, einsache Erzählung; und also für die Gesschichte der altern, ober Londons, Compagnie das hauptwert.

14. Aber auch im Westen ward in biesem Zeitraum von den Britten der Anfang zu Nieder: \$\mathbb{K} 4 lassung

## 152 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Gur. Staatenfpft.

laffungen gemacht, die, wenn sie gedieben, als Ackerbau: Colonien einen ganz andern Charakter ans nehmen mußten als die übrigen, an der Kuste von Mordamerika. Die großen Hindernisse, welche die Wildheit des tokals und der Einwohner in den Weg legten, konnten hier nur durch eine beharrlische Thatigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch diese, welche eben den Grund zu Gebäuden für Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewohl miflungene, Berfuce, in ber Soffnung, goldreiche Lander gu finden, unter Glifabeth feit 1578, befonbere burch Raleigh 1583 und 1587. Aber erft unter Jacob I., feit dem Frieben mit Spanien, Entfteben privilegirter Befellicaften an biefem 3med. Die London: und bie Plymouth Compagnie, privilegirt 1606; jene fur bie fublice Salfte ber Rufte (Birginien 34-41° R. B.), biefe fur bie norblice (R. England 42-450). Aber nur Birginien gedieb einiger-Anlage von James:town, ber erften Stadt, an der Chefapeat Bay 1607. Anban bes Cabad's in Wirginien, aber auch Ginfabrung ber Reger, feit 1616. -Befebung ber Bermubas: Infeln burd bie Lonboner Gefellicaft 1612. Doch mochte unter bem Drud ber Compaanie bie Dieberlaffung wenig gebeiben. Aber bie Roloniften brachten Sinn fur frept Berfaffung mit. Coon 1619 erfte general affembly und neue Constitution, ber bes Mutterlandes abnlid. Streit bes Rouige mit ber Compagnie, und ibre Aufbebung 1624. Auch bas Aufbluben ber Rifdes repen von D. Soundland ftand mit bicfen Unternebs mungen in Berbindung; ber Gronlanbifde Ballfifd= fang wurde bereits feit 1600 mit dem größten Erfolge - von ben Englandern getrieben.

#### C. 3. Gesch. d. Colonialwes. 1556-1618. 153

W. Ronentson History of America Books IX and X, containing the history of Virginia to the year 1688; and of New England to the year 1652. (bet 3te Theil oben G. 41.). Lond. 1796. Die beste Erzählung des Anfangs der Brittischen Riederlaffungen.

15. Waren auch diefe Berfuche nur erft ein fcwacher Unfang, fo mußten fie, ben ben Unfprus den ber Spanier und Portugiefen, boch nothwen: big ju ber Behauptung der Frenheit ber Meere fuhren, die England und Solland mit dem Schwerdt, fo wie Grotius mit ber Reber, vertheidigten. Gin unermefliches Gelb eroffnete fich alfo bier fur Die Bufunft ber praftifchen Politif: aber ber unmittelbare Ginfluß der Colonien auf Diefe tonnte noch nicht fo groß fenn, weil alle jene Uns ternehmungen nur Privatunternehmungen maren, welche Die Regierungen genehmigten, ohne fie weiter ju unterftugen. Es bauerte noch geraume Beit, bis Frenbeuterenen und Feindfeligfeiten in den Cos lomien auch Rriege zwischen ben Mutterftagten gur fichern Rolge hatten.

Huo. Gnorii mare liberum, five de jure quod Batavis competit ad Indiae commercia, Discretatio. Lugd. Bat. 1618.

16. Auch Frankreich machte zwar Bersuche mit Colonialanlagen, aber die wenigen, die nicht ganzlich mißlangen, waren mehr für die Zukunfs als für die Gegenwart wichtig. Sie beschränken

2 2

### 154 L Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

sich auf das nördliche Amerika, wo seit dem Ansfange des 17. Jahrhunderts die Niederlassungen in Canada (Neus Frankreich) und Acadien durch die 1608 Anlage von Quebek mehr Festigkeit erhielten. Doch war nicht sowohl Andau des Landes, als Pelzhandel und Fischeren, der eigentliche Zweck derselben.

#### Bierter Beitraum.

von 1618 bis 1660.

Als allgemeines hauptwert bis 1637 Abevenhiller f. oben 6. 91.

verbreitender Ariege, als der gegenwärtige war, verflocht nothwendig das Interesse der Europäischen Staaten viel enger in einander, als es im vorigen hatte geschehen können; nur mit Ausnahme Eng: lands, das durch seine inneren Stürme sich auf lange Zeit fast isolirte. Die Ursachen jener engern Berschlingung lagen: a. in der seit Ferdinand's II. Thronbesteigung wiederhergestellten viel engern Bers bindung der Spanischen und Destreichischen Linie, die durch den Einsluß der Jesuiten an benden Hoie

### D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriege 1618 -- 1648. 155

fen noch mehr befestigt ward. b. In ber gegen bas Habsburgische Saus gerichteten Politik von Richelieu, und seinem weit verbreiteten Ginfluß in Europa. c. In der eben badurch beforderten Hers einziehung der nördlichen Mächte, besonders Schwez, - bens, in die Handel des sublichen Europas.

2. Religibses und politisches Interesse blieben auch in diesem Zeitraum noch eben so tief in einsander versiochten; und das erstere bleibt noch der hebel des lettern. Die Sturme desselben geben also auch noch größtentheils aus der Reformation bervor; allein wenn diese im vorigen Zeitraum mehr die einzelnen kander trasen, so erschütterten sie jett dagegen das allgemeine Staatenspstem von Europa, und hatten eben deswegen auch allgemeinere Folgen.

I. Geschichte bes brepfigiahrigen Rriegs und feiner Folgen bis zum Weftphalischen und Pprenaischen Frieden.

Die Geschichte bes brepfigiahrigen Ariegs macht zwar immer einen Abfchnitt in ben Werten über Deutsche Reichsgeschichte and; aber meist nur aus dem publiciftischen Gessichtspunkte betrachtet. Ihre Behandlung aus einem hob bern Gesichtspunkt, in Beziehung auf Europa und das ganze Zeitalter, bleibt noch eine Aufgabe für die Inkunft. Erwähnt zu werden verdienen:

### 156 I. Per. I. Th. Gesch, d. südl. Eur. Staatensyft.

Histoire des guerres et de négociations qui précéderent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comte d'Avaux par Guil, Hyacinthe Bougeant. Paris. 1751, 5 Voll. 4. Det Betfasset war Jesuit. Die benden festen Eheise sind bie Geschichte bes Friedensschlusses.

J. C. Rraufe Gefcichte bes 30jahrigen Rrieges und weftphalifchen Friedens. Halle. 1782. 8.

Geschichte bes gojahrigen Arlegs von fr. Schiller. Leipzig. 1802: 2 Eb. 8.

Geschichte des zojährigen Kriegs von Lorenz Westenrieder, in dem Munchner bistorischen Calender 1804 bis 1806. Richt ohne eigene Forschung und Ansichten.

3. Der brenßigjährige Krieg machte Deutschs land zum Mittelpunkt der Europäischen Politik. Indeß war es kein Krieg, der von Anfang dis zu Ende nach Sinem Plane, oder auch nur zu Einem Zwecke, geführt ware. Wer hatte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Aber des brennbaren Stoffs war allenthalben die Menge perbreitet; es schmolz selbst mehr als Ein Krieg in ihm zusammen; und die traurige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernährt, bestätigte sich nie mehr als hier!

Die Ursachen ber großen Werbreitung und Daner dies Kriegs lagen überhaupt a. in der Theilnahme der dentschen Ligne. b. In der Erneuerung des gleichzeitigen Kriegs zwischen Holland und Spanien seit 1621, der sich zuleht mit dem Dentschen versicht. c. In dem Dereinziehen der Rördlichen Mächte, besonders Schwedens seit 1630. d. In der Theilnahme von Frankreich seit 1635.

Doch waten dies nur die außern Ursachen. Ohne die innetn,

## D. 1. Gefch, d. 30jahr. Kriegs 1618 - 1648. 157

innenn, ben religibjen Parthepgeift, bie baburch berbepgefchrte-Auflosung ber Reicheverfassung, (scon
feit 1613 tam tein Reichstag mehr zu Stande;) und
die auf allen Seiten fich allmablig entspinnenben Projecte und hoffnungen, hatte er nicht so lauge
gebanert.

4. Wenn gleich ber zuerst in Bohmen ausbrechende Krieg nur das Destreichische Haus ans gieng, so erhielt et doch sogleich, da er über Religionshandel entstand, den ihm eigenthümlichen Charafter als Religionskrieg, und durch die von Seiten der Insurgenten sowohl als des Kaisers ers griffenen Maagregeln auch einen solchen Umfang, daß er selbst nach der Dampfung der Insurrection fortdauern mußte.

Berbreitung ber Parthep bet Protestanten (Utraquiften) fowohl burch Bohmen, als burch Deftreich und Ungarn, wo Rarft Bethleu Gabor von Siebenburgen burch fie felbft nach ber Rrone griff. Erfter Ausbruch ber Unruben in Drag burd Diffandlung ber f. Stattbalter 23. Dan 1618, und Anfang des Rriegs noch unter Dathias + 20. Mdrs 1619. Abfall von feinem Rachfolger gerdinand II. und Uebertragung ber Bobmifden Rrone an Churfurft Friedrich V. von ber Pfalg 3. Sept, - Als Saupt Der protestantischen Union, als Sowiegerfohn von Jacob I. und als Berbundeter von Bethlen Gabor, batte er ber Bulfsquellen in und außer Deutschland genug; batte er fie unt au unben gewußt! - Sochft zwedmäßige Gegenans Ralten von Kerdinand II., indem er, icon mit Spanien verbunden, and bie Ligue burd ben Bergleich mit Marimilian von Bapern (8. Dct.) bereinziebt, ja felbft Sachfen fur fic gewinnt, und die Union untbatig macht. Edon

## 158 I. Per.I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfyft.

Schon vor ber Rieberlage auf bem weißen Berge 8. Nov. 1620. fonnte man bas Loos von Friedrich V. als entschieden ausehen. — Unterjochung von Bohmen, Bernichtung seiner Privilegien, und grausame Rache.

Geschichte des drepfigidrigen Arioges nach ungedructen Pappieren, von C. W. Brever; Munchen 1811. Erster Band. Geht von 1615 bis 1621; leiber! auch bisher ber lette. Eigentlich Geschichte Maximilian's von Bapern, und seiner Theilnahme am Ariege, nach Urfunden und eigenhandiger Correspondenz; mit vielen Aufschliffen über ben innern, besonders psychologischen, Zusammenhang.

5. Go war, wenn gleich ber Bobmifche Rrieg geendigt icheinen konnte, boch die Flamme icon nach Deutschland fo wie nach Ungarn verbreitet; und bie Achteerelarung von Churfurft Friedrich und feinen Unbangern mußte ihr neue Dabrung ger ben. Durch fie erhielt ber Rrieg querft ben repor Tutionairen Charafter, Der ibm von jest an eie gen blieb; es mar ein Schritt, der weiter fubren mußte; benn bie Frage: wie benn bas Bere baltnig zwifden bem Ranfer und ben Stans ben fen? tam jest practifch in Unregung; und neue und fubnere Entwurfe lebten in Wien wie in Madrid auf, wo man damals den Rieberlandie fchen Rrieg ju erneuern befchloß. Unterbruckung Des Protestantismus, und ber Sturg Deutscher und Mieberlandischer Frenheit, mußten nach ben Werhaltniffen bes Beitalters ungertrennlich icheinen; und das Glud ber tanferlich : ligiftifchen Waffen,

mit

D. 1. Gefch. d, 30jahr. Kriegs 1618-1648. 159

wit benen fich die Spanischen vereinigten, belebte bie hoffnungen.

Actsertlarung bes Eburfürsten Friedrich, 22. Jan. 1621, und demnacht Alebertragung der Ehnr an Bapern 25. Febr. 1623. — Anfibiung der Union, und Bersehung des Kriegs nach der Pfalz, den Erbiandern Friedrich's, mit Sulfe Spanischer Truppen unter Spinola ans den Riederlanden. — Siege des, zuerst von Ernst von Mansfeld bep Wislow 29. April 1622 gesschlagenen, Tilly über den Martgraf von Baden bep Bimpsen 6. May; und Ehristian von Braunschweig bep Höcht 20. Juni; und Einnahme der ganzen Pfalz. Doch gaben der führe Mansfelder, und Ehristian nicht Ales perlodren; so lange die Hoffnungen von England dauerten, und Riederdentschland Unterhalt und Hiles derbot.

6. Die Verbreitung des Kriegs nach Nieders sachsen, den hauptsis des Protestantismus in Deutschland, dessen Stände Christian. IV. von Danemark als Herzog von Holstein zu ihrem Bun; deshaupt ernemen, zieht bereits, wenn gleich mit schlechtem Erfolg, den Norden herein; und vers ursacht den Danischen Krieg. Aber viel wichtisger für den ganzen Gang und Charakter des Kriegs, ward die dadurch veranlaste Erhebung Albrecht's von Wallenstein zum Herzog von Friedland und zum Kanserlichen Obergeneral, über ein von ihm selber errichtetes Heer. Von jest an mußte der Krieg vollends wahrer Revolutions, frieg werden. Die eigene tage des Feldherrn, die

## 160 I.Per. I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

pie Art der Bildung sowohl als der Erhaltung feis ner Armee, mußten ihn bazu machen. War für ihn und seine Entwürfe, welche sie auch senn mochs ten, in der alten Ordnung der Dinge Plaß?

Der Danische Krieg von 1625—1629, — Rieberlage von Christian V. bep Lutter am Barenberge 27. Aug. 1626; madrend Wallenstein den Grafen von Mansfeld von der Elbe bis nach Ungarn treibt, wo er stirbt, 30. Rov. — Fortsehung des Kriegs gegen Christian IV., bauptsächlich durch Wallenstein, der sich der Ostseelander, bis auf Stralfund bemächtigte, 1628. Friede mit Ehristian IV. zu Lübeck gegen Restitution seiner Länder, aber Entsfagung aller Theilnahme an den Deutschen Sändeln als Konig von Dänemart, und Ausopsetung seiner Werbunderten, besonders der Herzoge von Mecklenburg, 12. May 1629.

7. Das ausgezeichnete Glud ber Kanferlichen Waffen im Norden von Deutschland enthullte aber auch unterdeß die kuhnen Entwurfe von Wallensstein. Er trat nicht nur als Eroberer auf, sons dern durch die Belehnung mit Mecklenburg als Reichsstand und als regierender herr. Man ges wöhnte sich bereits an die Beränderung des recht: mäßigen Besigstandes. Man konnte nach Fürstens huthen, warum nicht auch nach Kronen, greifen?

Achtserklarung der Herzoge von Medlenburg, 19. Jan.
1628, und bemnacht Belebnung Wallenstein's mit ihren Landen. — Auch Pommern hielt er beset; und heißt General der Ofise. — Die Herrschaft der Ofise, die man durch die Hausestädte zu behaupten hoffte, sollte gegen Daues

### D. 1. Gefc. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 161

Danemark und Schweben gerichtet fepn, und wer mochte bestimmen, was feine weiteren Entwarfe waren?

- 8. Allein die Erhebung und Verfahrungsart diefes, Reulings erbitterte und druckte die Catholisschen nicht weniger als die Protestantischen Stans de, besonders die Ligue und ihren Chef; Alles schrie nach Frieden und Wallensteins. Abdankung. So blieb auf dem Chursurstentage zu Augsburg I630 Jul. dem Kanser nur die Wahl, ihn oder seine Vers bundeten aufzugeben; er wählte das erste, Wallensstein und der größte Theil seines Heers ward ents lassen, und Tilly zum allgemeinen Besehlshaber der Kanserlichen und Ligistischen Macht ernannt.
  - (2. S. Srumpf) Diplomatifde Geschichte ber bentiden Ligue, im 17ten Jahrhundert. Mit Urfunden. Erfurt, 1800. 2. Einer ber wichtigften Beptrage gur ctitischen Geschichte bieses Rriegs.
- 9. Für die Berlängerung des Kriegs war aber von Kapferlicher Seite schon außerdem gesorgt. Die Berweigerung der Restitution des unglücklichen Frie; derich's, und selbst der Berkauf seiner Oberpfalz an Bayern, mußte bey den übrigen Fürsten ges techte Besorgnisse erregen. Allein als es endlich den Jesuiten gelungen war, das Restitutions; edict von dem Kapser nicht nur zu erpressen, son: 1629, dern auch auf die empörendste Weise aussühren zu Mrs

## 162 I. Per. I. Th. Gefch, d. fubl. Eur. Staatenfpff.

laffen, faben felbft die Catholifden Stande mit Migbilliqung es ein, bag fein Friede werben tonnte.

Das Restitutionsedict enthielt die zwen hauptpuntete: baß 1. zu Folge des Reservatum Ecclosiasticum (f. oben G. 78.) die seit dem Passauer Bertrage eingezosenen geistlichen Guter restituirt; und 2. der Bellzionsfriede, (dem man nicht entgegen zu handeln das Ansehen haben wollte,) nur auf die Augsburgischen Confessions-Berwandeten — nicht auf die Resormirten — ausgedehnt sepn sollte. Was blieb, kann man fragen, in diesem Falle noch den Protestanten übrig? Aber die Art der Aussichrung durch R. Erecutionstruppen erbitterte sast noch mehr als bas Editt selber.

10. Je mehr aber bas Glud bes Saufes Deftreich flieg, um befto thatiger mußte bie auss wartige Politit ibm entgegen ju arbeiten. Bon Anfang an hatte England, wenn gleich meift nur burch fruchtlofe Unterhandlungen, an bem Schick: fale Friedrich's V. Untheil genommen. Die Gin: mischung Danemarts mar hauptfachlich fein und 1624 Sollands Wert gewesen. Aber feitbem Richelien in Frankreich berrichte, war feine Politik auch gegen Deftreich und Spanien thatig. Er hatte burch 1626 die Bandel uber Beltelin Spanien, und bald 3627 barauf burch ben Rrieg uber Dantua jugleich 2630 auch Deftreich beschäftigt. Gern batte er bie Deuts fche Lique von bem Intereffe bes Ranfere getrennt; und wenn auch bieg nicht gelang, fo war boch Ballenstein's Fall von ihm befordert,

**Cinmi** 

# D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 163

Einmischung Frankreichs in die Handel Spaniens mit Granbunden über das, durch feine Lage wichtige, Welten lin seit 1620, beendigt jum Bortheil Frankreichs und Grandundens durch den Krackat zu Mongon, 5. Marz. 1626. — Mantuanischer Erbsolgerrteg, zu Gunaften des Herzogs von Nevers, mit Destreich, 1627—1630., der durch den Krackat von Chierasse vom 6. April 1631 im Besth bleibt. So war der Spanische Principat in Itaalien gebrochen, und Krankreichs Einfluß daselbst wieder gegründet, das auch im Besth der Grenzsestungen Pignes vol und Casale zu bleiben wuste.

LI. Wiel wichtiger indeß wurde Richelieu's Einfluß auf den Krieg, durch den wesentlichen Unstheil, den er an Gustab Adolph's thatiger Theilnahme an demselben hatte; wie wenig es auch 1630 in seinem Plane lag, daß der, den er nur als Instrument zu gebrauchen dachte, das Verhaltniß fast umkehren zu wollen schien. Wer kannte auch, ungeachtet seiner schon neunzehnjährigen Regierung, und der sast eben so langen polnischen Kriege (f. unten), ben seinem Auftritt in Deutschland ben genialischen Helden, ben dem es schon klar war, oder doch bald klar ward, was auf den entschelden den Sieger bauen ließ, — nach seinem ganzen Werth?

Suftav Adolph's Landung in Deutschland, 24. Inn. 1630., und, fast erzwungene, Berbindung ber Happts ftable bes Oberschofischen Arcises, Pommerns 20. Inl., Brandenburgs 4. Mai 1631, und Sachsens, (bas verzebe

### 164 L. Per. I. Sh. Gesch. D. sübl. Eur. Staatenspft.

lich durch einen Rentralitatsbund zu Leipzig, Marz 1631, seine Selbstitudigkeit zu behanpten sucht;) aber nicht obne Manfregeln für die kunftige Acquisition von Pommeru. Subsidientractat mit Frankreich 13. Jan. 1631 zu Baronwalde, und schon vorher fremulliges Bundnist des Landgrafen Bilbelm von heffen 9. Nov. 1630. — Dennoch bedurfte er, uach dem schredlichen Schick al Magdeburgs 10. Map 1631., eines großen Stogs, um seinen Eredit aufrecht zu erhalten.

12. Die Solacht ben Leipzig entschieb 1631 far Guftav Moolph und feine Parthen faft über alle Erwartung. Der Bund ber Ligue fiel ause einander; und er mar binnen Rurgem Berr ber Lander von ber Offfee bis Bagern, und vom Rhein bis Bohmen. Welche Soffnungen, welche Plane mußten ben einem folden Blud nicht bloß ben ibm, fondern auch ben manchem feiner Bes gleiter aufleben! Aber Tilln's Unfalle, und Tod führten . Wallenftein als unumschrantten Dberbefehlshaber wieder auf Die Schaubuhne; nicht obne gleiche ober noch großere Entwurfe wie vor: ber. In feinem Zeitraum bes Kriegs tonnte man fo großen Umtehrungen ber Dinge entgegen feben, ba bende Chefs fie wollten; aber ber Gieg ben 1632 lugen, mit Buftav Adolph's Blut erfauft, bes ritete auch icon ben Fall von Wallenstein vor.

Sieg des Königs bep Leipzig in Berbindung mit den Sachsen 7. Sept. 1631. — Einnahme Bohmens durch die Sachsen; Bordringen des Königs in die Ligistischen Länder,

### D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 165

der, und nach dem Aresten am Lech 5. April 1632, das Killy wegraffte, in Bapern dis Minchen 7. Man. — Der König und Wallenstein einander gegen über bep Nürpiberg, Jun.—Aug. — Versehung des Kriegs nach Sachesen. Schlacht bep Lüßen, und Gustap Abolph's und Pappenheim's Tod 6. Nov. 1632.

13. Der Fall von Gustav Abolph vereitelte zwar seine perfonlichen Entwurse, nicht die seiner Anhanger. Man sublte es aber bereits in Deutsch: land, daß auch Schwedische herrschaft drucken könne; und Sachsens Eisersucht war selbst unter den Siegen nicht erloschen. Gieng auch aus Gusstav's Schule eine Schaar großer Manner im Casbinet und im Felde hervor, wie nur ein so überzlegener Mensch sie bilden konnte, so ward es doch selbst einem Drenstierna schwer, das Schwedische Ansehen aufrecht zu erhalten, was selbst durch den Heilbronner Bund nur zur Halfte geschah.

Was wollte Gustav Abolph? — Nothwendig Behauptung des einmal übernommenen Principats der Protestantischen Parthey in Deutschland. Dieß solos wiederum in sich, daß er 1. selbst dier posessonier war; daß
er 2. seine Freunde und Anhänger belohnte und verstätzte.
Wohin dieß zuleht fabren, in einem Zeitpunkt führen
kannte, wo man an gewaltsame Bestzveränderungen, und
an das Fürstenmachen schon gewöhnt war, — wer mag es
sagen? Gollte es der Held, aus der Mitte seiner Lansbahn weggeriffen, selder schon bestimmt sich gedacht haben?
— Abschinß des Heilbronnet Bund nisse mit den
4 vorderen Areisen unter Schwedischer Direction 13. April
1633: aber ohne Beptritt Sachsens.

### 166 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

SAM, PUTENDONE Commentationum de rebus Suecicis libri XXVI. (per 1630-1654) Franci. 1707. fol.

Histoire de Gustave Adolphe par Mr. D. M. (MAUVILLON) Amsterd. 1764. 4.

14. Wenn die Schwedische Macht sich unter Anführung der Zöglinge des Königs, Bernhard von Weimar und Gustav Horn, in den nächs sten Monathen fast über ganz Deutschland wies der verbreitete, so schien Ballenstein's absichts liche Unthätigkeit in Böhmen davon die Ursache zu senn. Das Mißtrauen gegen ihn wuchs in Wien desto mehr, je weniger er selber sich Mahe gab, es zu vermindern; und hätte er auch durch feinen Fall nicht die Schuld verbrecherischer Entwurse gebüßt, so büßte er wenigstens die eines zwendeutigen Charakters. Wahrscheinlich aber ward badurch Deutschland von einer großen Catastrophe gerettet.

Die hanpturkunde ju Ballenstein's Antlage ist der Bericht seines Unterhandlers Scesina an den Kapfer 1635;
dem zu Folge er schon seit 1630 mit Gustav Adolph geheime Unterhandlungen angeknüpft hatte. Aber n. hatte nicht
Scesina ein Interesse, ihn schuldig zu machen? b. Bar
jede leidenschaftliche Aenherung von Ballenstein wirklicher
Plan? — Seine Ermordung zu Eger 25. Febr. 1634.
Die wichtigsten Auftlärungen über seine Geschichte liegen
noch in Archiven vergraben. Materialien dazu enthalten:

Beptrage gur Gefdicte bes brepfigjabrigen Arieges von Chr. Gottl. von Murr. Rarnberg. 1790. unb:

## D. 1. Gefch. d. 30jaht. Kriegs 1618-1638. 167

Die Ermordung Albrecht's herzogs von Friedland, herausgegeben von C. G. v. Murr. Salle 1806.
— Das Lateinische Original von Scefina's Bericht ift hier zuerft befannt gemacht.

Die Apologie und Berantwortungsschrift ber Morber Ballenstein's, am loten Tage nach der That in Eger gedrudt, ist wiederabgedruckt in: Morgenblatt 3. 1816. Nr. 175—178.

be Wallenstein's, seitdem ein Prinz aus dem Jan; se, König Ferdinand von Ungarn und Boh; men, den Oberbefehl erhält. Damit war auf dieser Seize den Revolutions: Planen ein Ende ge; macht. Allein noch in eben dem Jahre gab auch die Nordlinger Schlacht den Kanserlichen Waffen plößlich ein Uebergewicht, wie sie es noch nie gehabt hatten. Der Separatfriede Sach; sens mit dem Kanser zu Praz, dem bald eine Verdindung solgte, war davon die Folge; Schweiden, die nach Pommern zurückgedrängt, schien sich die benden solgenden Jahre, die zum Siege ben Wittstock, nicht durch eigene Krast auf Deuti 1636 schem Boden halten zu können.

Riederlage ber Schweben bep Rorblingen 6. Sept. 1634. — Durch die Praliminarien bes Prager Friedens vom 22. Nov. (bestätigt 30. Map 1635) behielt Sachsen I. die eingenommene Lausit; 2. blieben die eingezogenen geistlichen Guter vors erste auf 40 Jahre in den Handen ihrer Bestser. — Die meisten übrigen Protestantischen Stande traten diesem Frieden halb gezwungen bep.

# 168 I. Per. L. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

16. Berlangerung und große Erweiterung des Reiegs durch Frankreichs thatige Theilnah:
1635 me; zuerst gegen Spanien, und bald auch gegen Oestreich. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Krieg schon wegen den Spanischen Nebenlandern in Itazlien schwerlich auf Deutschland beschränkt bleiben; allein die Berbindung, die Richelieu jest mit den Niederlandern schloß, verschmolz auch den Deutzschen Krieg gewissermaßen mit den Spanischen Nies derländischen. Außer der Unterstüßung der Feinde Destreichs und Spaniens, lagen aber auch Erobezrungen von Ansang an in den Planen des Französsischen Ministers. Wo ließ unter diesen Umstänzden sich ein Ende des Kriegs absehen?

Der seit 1621 wieder erneuerte Arieg zwischen ben Spaniern und Niederlandern, war, als Landtrieg, auf die Spanischen Niederlande beschränkt geblieben; und hatte hauptschlich in Belagerungen bestanden. — Bundnis Richelien's mit den Niederlandern zu der Eroberung und Abeilung der Spanischen Niederlande 8. Febr. 1635, jedoch ohne gewünschten Erfolg. Aber das Project jener Acquistion starb seitdem im Franzdischen Cabinet nicht aus. — Die Berbindungen in Italien mit Savopen, Mantua und Parma, gegen Spanien 11. Juli 1635 zur Einnahme Mailands, wurden erst seit 1638 durch den Streit über die Regentschaft in Piemout für Frankreich vortbeilbaft, das seine Elientin Ehristina gegen den Spanischen Einsstuß behauptet.

17. Den Deutschen Krieg führte Frankreich seit dem Tractat mit Bernhard von Weimar meift,

## D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-- 1648. 169

meift, indem es Deutsche gegen Deutsche bewaffs nete. Aber der Zögling Gustav Abolph's wollte lieber für sich als für andere sechten; und sein frühr zeitiger Tod war Frankreich nicht weniger als Oests reich erwünscht. Auch das Glück der Schwedischen Wassen lebte unter Banner wieder auf; und nach den vergeblichen Friedensversuchen zu Edlin und Lübeck, vereinigten sich bende Kronen, weil bent 1635 de Eroberungen wollten, noch durch eine engere Apr. Allianz zu nur gemeinschaftlichem Frieden.

Subfibien-Traftat mit Bernhard von Beimar 27. Oct. 1635, der fic im Elfaß einen Staat zu erobern sucht. Einnahme von Brepfach 3. Dec. 1638. Nach seinem seht unerwarteten Tobe 8. Jul. 1639, bemachtigte fic Frankreich seiner Armee. — Sieg der Schweden unter Banner ben Bittstock über das Kapserlich: Sachfiche Heet 24. Sept. 1636.

18. Wenn unter biesen Umstanden sich endlich ein Schimmer des Friedens zeigte, so war es nicht das Elend Dentscher kander, — was tummerten sich die Fremden darum? — sondern ein Zusams menstuß von Umstanden, der ihn erzeugte. Die Verbindung Destreichs mit Spanien, das ohnehin die Burgerfriege mit Portugal und Catalo: 1640 nien sühren mußte, wurde, seitdem Kanser Fers din and III. seinem Vater folgte, weniger eng; 1637 die Selbsissändigkeit des neuen Chursussten von Vrandenburg Friedrich Wilhelm ließ Destreich 1640

### 170 L.Per. I. Th. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpff.

mie' Schweden weniger Soffnung; und auf dem endlich wieder gehaltenen allgemeinen Reiches tage bequemte fich ber Rapfer ju einer - wenigs ftens fo genannten - allgemeinen Umneftie. 1641 Aber als auch felbst auf ber Bufammenfunft ber Det Gefandten ber Saupemachte ju Samburg Die Dr & 25 liminarien unterzeichnet, und Zeit und Ort bes Friedenscongreffes bestimmt murben; fcob, nach 1642 Richelieu's Tobe, bem Cardinal Magarin folgte, ber unterbeg immer fortgebende Rrieg bie Erfullung binaus, ba jeder noch durch Siege fur fich ju gewinnen hoffte. Ein neuer Rrieg mußte 3643 fich felbst noch im Rorden zwischen Schweden 1645 und Danemart entgunden (f. unten); und als 3645 auch endlich ber Friedenscongreß ju Dunfter und Denabrud eröffnet murde, bauerten bie Unterhandlungen noch über bren Jahre, in benen bas fabliche Deutschland, und befonders Bapern, burch bas wieberholte Gindringen ber Frangofen und Schweben, ben Relch ber Leiden bis auf ben Boben ausleeren mußte.

Unternehmungen von Torftenfohn 1642—1645, sowohl in Schlesten, Sachsen (Sieg bey Leipzig 23. Oct.
1642), und Bohmen; als in Holstein 1644, und wiederum in Bohmen 1645; während die Franzbsische Armee
ben Duttlingen 14. Nov. 1643 von den Bapern geschlagen ward. Aber seitdem Turenne ihr Commande erhielt,
und nach Torstenschn's Abgang (Nov. 1645.) sein Ractfolger Brangel in Verbindung mit jenem 1646 in Bap-

### D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 171

ern einbrang, warb Maximilian I. zu einem Baffenstillstande zu Ulm 14. Mar; 1647. genothigt, beffen Brechung jedoch im Gept. 1647. einen neuen vereinten Einfall mit furchtaren Berwustungen 1648. nach sich jog; während die Soweden in Bobmen unter Pfalzgraf Carl Sustav und Ronigsmart felbst Prag einnahmen, wodurch der Friede nicht wenig befördert wurde.

19. Die fo verwickelten Berhaltniffe mehrerer Saupemachte gaben bem Congreß nothwendig einen Umfang, wodurch er schon an und fur sich eine neue Erscheinung in Europa mar. Deftreich mar mit Ochweden und mehreren der protestantischen Stande, Schweben mit Deftreich, Bapern und Sachsen, Frankreich mit Destreich und seinen Berbundeten so wie mit Spanien, Spanien mit Frants reich, mit Portugal und mit ben Rieberlanden im 1648 Rriege. Rur der Spanifch: Nieberlandifche Jan. (f. unten) und ber Deutsche Rrieg murben burch biefen Congreg beendigt; nicht ber Frangofische Spanische, ber erft nach II Jahren (f. unten) feine Endichaft erreichte; auch nicht ber amifchen Spanien und Portugal. Der Deutsche Friede ward ju Danfter zwifchen bem Ranfer und Frant: 24 reich, ju Denabrud zwifchen bem Ranfer und Schweben unterhandelt; bende Friedensichluffe jes Doch, nach ausbrucklicher Uebereinkunft, als Gin Friede, der den Mahmen des Weftphalischen. tragt, angefeben,

#### 172 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpff.

Bie entfernt war noch ber Eroffnung bes Congreffes jebe Friedens : Doffnung? Welche Sinbernife legten nicht , blog bie Korderungen, fondern auch die Charactere mander Befandten, und bas ftreitige Ceremonial in ben 2Beg? Auch ftodte Alles; bis (Rop. 1645) in bem Rapferlichen Befandten, Brafen Trantmanneborf, ber Mann erfcien, ber biplomatifche Sowierigfeiten gu beben perfanb. Die hauptpuntte bes Streits waren: 1. Die Bestimmung des Beitpuntts, der als Rorm ben der Restitution fur die Bufunft gelten follte? Db 1618, wie die Kronen (Frantreich und Someben) und bie Protestantifchen Stanbe, ob 1630 wie Deftreich wollte? 2. Die Bestimmung ber Genugthunng, fomobl welche bie Rronen ale einzelne Stande forberten. Bas follte an bie Aronen abgetreten werben, und wie? Sollten berbe baburd Ditftanbe bes beutiden Reids werben? 3. Die Biederherftellung bes Pfalgifchen Saufes. 4. Die, endlich auf 5 Millionen Thaler festgefeste, Enticabigung ber Cowebifden Armee. 5. Das Streben Granfreichs ben Geparatfrieben bet Republit mit Spanien an verbindern. Auch ale bieß vergeblich, und bie meiften anbern Puntte ausgeglichen waren, wurden bie Streitig= Teiten über die Religionsbefdwerben, (bie nach bem Beift bes Betraltere immer oben an fanben,) fo beftig, baß Die gangliche Anflofung ber Unterhandlung gu befürchten ftand, batten nicht die Fortfdritte der Frangofifden und Somebifden Baffen im Jahr 1648 es verbinbert.

Frangofifche Gefandte zu Munfter waren Graf b'Avaux, und Servien; Sowedifche zu Denabind Drenftierna (Sohn des Lauglers) und Solvius. Unter den Kapferolichen Gefandten war der michtigfte Graf von Trautmannsborf; außer ihm D. Bolmar und Rrane. Spanien und die Riederlander hatten jeder 8 Bevollmachtigte geschicht; so wie auch viele andere Staaten die ihrigen. Der pabsiliche Gefandte Chigi und der Benegianische Contatini als Bermittler.

Außer dem Wert von Bouozant (f. oben S, 142.): Négo-

#### D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 173

Négociations sécrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruck; à la Haye, 1726, 4 Voll fol. Hauptschild nach Dieser Duelle, die geistvolle Schrift:

Geschichte bes Bestphalischen Friedens, in zwer Theilen von E. L. von Woltmann, Leipzig. 1808. (Auch als Fortsetsung von Schiller's Geschichte bes drepfigjahrigen Rriegs). I. Stepb. Dutter Geift bes Bestphalischen Friedens, Gote

Die pollftanbigfte Sammlung ber Actenftude:

tingen. 1795. 8.

3. G. von Meyern Acta paois Westphalicae, Gottingen. 1734. Th. I — VI. fol., ber auch die carrecteste Ausgabe diefer Friedensschlusse, Gottingen 1747. beforgt hat.

20. Die durch den Westphalischen Frieden res gulirten Gegenstände betrafen i. Entschädigungen sowohl der Krieg führenden auswärtigen Mächte, als einzelner Stände des Reichs. 2. Die innern sowohl religiösen als politischen Verhältnisse des letztern. 3. Die Verhältnisse von zwen andern aus; wärtigen Staaten zum Deutschen Reich. — Um die Entschädigungsmasse zu bilden, nahm man seine Zustucht zur Secularisation mehre; ter, bereits protestantisch gewordener, geistlicher Stifter. Die auswärtigen entschädigten Mächte waren Frankreich und Schweden; die Deutschen Fürsten Vrandenburg, hessen; Cassel, Mecklenburg und Vraunschweig: Lüneburg.

Frantreich eihielt ben Effaß, fo weit er Defireich geborte mit Brenfac; Bestätigung ber hoheit über Den, Roul und Berbun (f. oben G. 77.); wie auch über Dignerol,

# 174 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

nerol, und bas Befagungerecht in Philippsburg. Die abs getretenen Lander werben Franfreich einverleibt.

Someben betam Vorpommern nebft der Infel Ragen und einem Theil von hinterpommern, Bismar, Bremen und Verden; alles mit den Rechten der Reichsftandfchaft und 5 Millionen Thaler.

Churbrandenburg die fegularifirten Stifter Dagbeburg, Salberftabt, Camin und Minden.

Medlenburg Somerin und Rageburg.

Seffen Sirichfeld und 4 Memter nebft 60000 Thaler. Braunichweig-Luneburg die Alternative in Denabrud nebft einigen Ribftern.

Churfachfen behielt bas im Prager Frieden Erhaltene. Der Pab ft proteftirte umfonft gegen den Frieden wegen ber Geenlarisationen.

paltnisse des Beutschen Reichs betrafen nicht sor wohl neue, als bisher streitige oder ungewisse, Ger genstände. Indem 1. in Ansehung der Religion nicht mur der Augsburgische Religionsfrieden bestärtigt, sondern auch ausdrücklich auf die Reformirz ten ausgedehnt und völlige Gleichheit der Rechte seste geseht; in Ansehung der geistlichen Gater und der Religionsübung aber der Ansang des Jahrs 1624-als Norm (Annus normalis) bestimmt, also auch für die Zukunft das Reservatum ecclesiasticum als gültig anerkannt wurde. 2. In Ansehung der politischen Berhältnisse a. eine allgemeine Amnestie und Restitution bewilligt: (jedoch bep dem Pfälzund Restitution bewilligt: (jedoch bep dem Pfälzund Restitution bewilligt: (jedoch bep dem Pfälzund

# D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 175

sischen hause mit ber Beschränkung, daß eine neue 8te Chur für basselbe errichtet ward; und bie ihm genommene Chur nebst ber Oberpfalz ben Bayern blieb). b. Den sammelichen Standen im Berhaltniß gegen ben Kayser ihre Hoheitsrechte in ihren Landern, so wie ihre Rechte auf ben Reiches tagen, gesichert wurden.

- 22. Die Verhaltnisse mit auswärtigen Staaten wurden ben ber Republik ber vereinigten Niederlande und ber Schweiz babin bestimmt, daß sie als vollig unabhängig von dem Deutschen Reische anerkannt wurden.
- 23. Die durch diesen schrecklichen Krieg vers ursachten Resultate scheinen, in Rücksicht des versänderten länderbesißes, viel geringer, als man in mehreren Zeitpunkten desselben hatte erwarten durs fen, waren nicht mit der hinwegraffung Gustav Adolph's und Wallenstein's aus der Mitte ihrer laufbahn auch ihre Entwürfe oder hoffnungen verseitelt. Aber seine Folgen trasen doch nicht bloß Deutschland, sondern auch das Europäische Staas tenspsiem überhaupt.
- 24. Der Deutsche Staatstorper erhielt bas burch seine festen Formen, Die durch ben bald nachher ju Regensburg firirten beständigen 1663 Reichs:

# 176 I.Per. I. Th. Gefch. d. fudl Eur. Staatenfpft.

Reichstag noch mehr bestimmt murben. Die Ranserliche Dacht mar jest gefehmaßig auf bas aus Berfte beschrantt; Die Furften maren im vollen Sinne Regenten ihrer lander, bas Bohl Deutsche lands war an die Territorials, wenig an die Reichs: regierung gefnupft. Es war eine Bundesverfaffung unter einem beschränkten Oberhaupt. Gie batte ihre Mangel; wer mag fie vertennen? Aber in wie fern biefe ichablich werden follten, bieng meift von außeren, nicht vorher zu bestimmenden, Berhaltnif: fen ab; und ber Schmache fonnte bier rubig neben bem Mächtigen fteben. Giebt etwa die Bereinigung ju Giner großen Monarchie - man febe Spanien bie fichere Burgichaft von einer boberen Stufe von Nationalgluck, als Deutschland fie er: fliegen bat?

25. In dem Staatenspftem von Europa wurden durch den Westphälischen Frieden keineswegs alle wichtige, oder auch selbst nur streitige, Vers haltnisse bestimmt. Aber 1. die Erhaltung Deuts scher Verfassing, das Ziel des grausamen Kampfs von halb Europa, erhielt in den Augen der prakt tischen Politik eine Wichtigkeit, die nachmals nicht so bald wieder verschwinden konnie. 2. Durch die Verbindung Frankreichs mit Schweden waren der Rorden und der Westen von Europa in nähere

# D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 177

Berhaltniffe gefett. Aber es fehlte Diefer Berbin: bung an einem forebauernben gemeinschaftlichen Intereffe, ba fo balb von Deftreich nichts ju furchten war; und fie erschlaffte um so viel mehr, ba die Ronigin Chriftina fie mir bagu nugen wollte, Subsidien von Frankreich ju gieben. 3. Aller: bings aber hatte fich Schweben ju bem Range einer ber erften Landmachte binanfgeschwungen, ben es über 50 Jahre behauptete; ohne doch barum wie Frankreich feinen burch ben Rrieg errungenen politik ichen Ginfluß zu behaupten. 4. Die Unabhangige feit ber Republit ber vereinigten Riederlande mar nun allgemein anerkannt. 5. Der praftifc anges nommene Grundfaß ber Erhaltung Deutscher Bers faffung war unaufloslich an den ber Erhaltung bes Bleichgewichts ber Dachte gefnupft; ber baber auch noch weit mehr anerkannt und befestigt Richt alfo burch bie Bestimmung aller politifchen Sauptverhaltniffe, aber mohl ber polis tifchen Sauptgrundfage, mard ber Weftphas' lifde Friede die Grundlage ber nachmaligen prats tifden Politit von Europa.

26. Der Frangbfifch: Spanische Rrieg ward burch ben Westphalischen Frieden nicht beens' digt, weil bende Theile, besonders aber Spanien, ben bessen Fortdauer Wortheil für sich hofften. Die M Befreps

# 178 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Befrenung von bem Mieberlanbifchen, Kriege, bie Unruben in Frankreich, nahrten biefe Soffnungen; während Frankreich auf die Schmache Spaniens, auf die Infurrection von Portugal und Catalonien, bie es unterftußte, noch größere Entwurfe baute. Aber ungeachtet einiger Bortheile, welche Spanien im Unfang erlangte, wandte fich boch fein Glack; 1655 jumal da auch Cromwell ihm den Krieg anzus fundigen für gut fand, und fich beshafb mit Frants 1659 reich verband. Der Pprenaifde Friede, von ben birigirenben Miniftern, Carbinal Magarin und Graf Saro, gefchloffen, machte ibm endlich ein Ende. Er befestigte auf Diefer Seite Das Ues bergewicht Frankreichs auf immer; nicht fowohl burch Die Abtretungen, ale durch die Aussichten, welche bie' verabredete Bermablung Ludwig's XIV. mit ber alteften Spanischen Infantin fur Die Bus funft eröffnete; Die Quelle funftiger Rriege!

Lieblingswunsch von Frankreich war die Erhaltung sammtlicher Spanischen Rieberlande, gegen die Raumung von Catalonien. Sieg des Prinzen Condé bep Lens 20. Aug. 1648. Der dutch die Fronde veranlaste Nebergang von Aurenne 1650—1651 und von Condé 1652 Oct.—1659 half den Spaniern nur auf einige Zeit. — Bereits 1653 und 1654 Uebergewicht der Franzosen unter Aurenne in den Riederlanden. Berbindung Mazarin's mit Eromwell 23. Marz 1657. Eroberung von Dunkirchen und Besehung von den Engländern 23. Jun. 1658. — Eroms well's Tod machte den Krieg von selbst aushören. — Prosendischer Friede 7. Nov. 1659, Frankreich erhält:

# D. 2. Berand. b. abt. Hptff. b. w. Eur. - 1660. 179

1. Rouffillon. 2. Mehrere Blate an ben Nieberlandifden Grengen. 3. Berfpricht Portugal nicht bengufteben. 4. Der Bergog von Lothringen, Spaniens Berbundeter, wirb gum Ebeil, Pring Conbe ganglich, reftituirt. 5. Regulirung ber Sandelsverhaltniffe. 6. Beftimmnug ber Deprath amle foen Lubewig XIV. und ber Infantin Maria Thereffa.

Die Streitigfeiten gwifden granfreid und Lothringen entfprangen ans bem Sag von Ricelien und 5. Carl III. (1624-1675) burch beffen Betbinbung mit 5. Safton von Orleans. Ceitbem Streben Franfreichs fic Lothringens gang ober jum Theil ju bemachtigen; Unfolies fung fowohl von Carl III. ale and beffen Reffen Carl IV. (1675-1690), bem großen Deftreichifchen Felbberru, am das haus Defireich; bis beffen Sohn &. Leopold in dem Appmiter Frieden 1697 vollig restituirt mard. Franfreich mußte es empfinden, bag auch ein verjagter garft furchts bar fepn tann.

Histoire des négociations et du traité de la paix des Pyrenées. Amfterd 1750. T. I. II. 12.

II. Ueberficht ber gleichzeitigen Weranberungen in ben übrigen hauptstaaten des westlichen Europa's, und ibrer Resultate.

#### Spanien und Portugal.

1. Wenn gleich ber politische Charafter Spai niens jest fortmabrend berfelbe blieb, fo mußte es doch ju feinem großen Machtheil wichtige Berandes tungen erleiden., Der wieder erneueree, und nit fo folechtem Blud geführte Rrieg mit ben Dier bis derlens, 1648 M 2

# 180 L. Per. I. Ch. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

berlanden, und die folechte Abministration, hat 3640 ten ben Abfall Portugals, und den langwieris 3640 gen Aufftand in Catalonien jur Folge, ben 3652 Frankreich unterftubte. Der wieber aufgerichtete Ehron von Portugal ju Gunften Johann's von Braganga verurfacte einen langwierigen, wenn aleich nur matt geführten, Rrieg; ber mit ber Uners 2668 fennung ber Unabhangigfeit Portugals enbigte. Blieb gleich Portugal nur eine Macht vom zwere ten Range; fo war es boch burch feine geographis fche tage ben Reinden Spaniens als Berbunbeter Aber der alte Glang des Thrones tonnte wichtig. nicht wieder hergestellt werden; weil tein Emanuel ber Große ibn wieder bestieg; und Oftinbien meift fcon verlohren mar.

#### 2. Frantreid.

2. Das Ruber Frankreichs war fast blesen ganzen Zeitraum in den Händen zweier Geistlichen, der Cardinale Richelieu und Mazarin. Der erste verband mit einem richtigen politischen Blick viele Kraft, wenn gleich wenig Moralität des Cha: 1624 takters. Seine 18jährige Verwaltung ward bis takters. Seine 18jährige Verwaltung ward bis die Grundsähen geführt; Vergedserung der könig, lichen Macht im Junern; Erweiterung des politischen Einslusses nach außen. Die erste seine Ente

# D.2, Berand. d. ubr. Hptff. d. m. Eur. - 1660. 181

Entwaffnung der Hugenotten voraus; wen 1629 hatte er nach der Einnahme von Rochelle Oct. noch ju fürchten? Die Verschwörer traf das Beil. Im Auslande stellte er den Französischen Einstuß in Italien, in den Niederlanden, in Deutschland her, und gründete ihn in Schweden. Wo er konne te unterstüßte er Insurrectionen. Gegen Destreich und Spanien stand er fast immer in den Wassen. Beforderung der Wissenschaften und Künste verlieh den notchigen Glanz. Wer mag seine Verwaltung im Einzelnen loben? aber im Ganzen traf er den Charafter der Nation. Der Grund zu dem Gebäude, das Ludwig XIV. aufsühren sollte, war durch ihn gelegt.

Maximes d'Etat on taftament politique du Cardinal de Richelieu. Paris. 1764. 2 Voll. 8. 3war teine Gefchichte, aber unverholene Darlegung ber politifchen Grunbfage bes Minifters.

3. Mazarin, die Stüße der Regentin Ans 1642 na von Destreich, während der Minorität tude: bis wig's des XIV., suchte nur auszusühren, was sein Borgänger begonnen hatte. Aber man entdeckte bald, daß er nicht dessen Kraft besaß; die Minsdrigkrigkeit des Königs gab ohnehin den Großen mehr Spielraum; und die Unruhen der Fron: de brachen aus. Ein wahres Nationaldrama in 1648 liesprung, Fortgang und Entwickelung, von den Her: 1652

M 3

182 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

ren und Damen bes hofs aufgeführt; aber — wenn gleich nicht ohne Blutvergießen — bennoch nur aus ber Classe ber Inttiguenstücke. Der Principalmis nister behauptete fich gegen den Demagogen Reß; es blieb also ben dem Alten; aber bie Ansprüche ber Prinzen von Geblut waren, zum Vorstheil ber königlichen Macht, seit Conde's mißlungenem Versuche, auf immer in ihre Schransken zurückgewiesen.

Anfang der Unruhen Ang. 1648. — Innerer Arieg unter (dem Großen) Conde Oct. 1651. Flucht des vernrtheilten Prinzen zu den Spaniern, und Eude der Unruhen Oct. 1652. — Erst durch den Pyrendischen Frieden 1659 ward Conde restituirt (oben G. 179.).

L'esprit de la fronde ou Histoire politique et militaire des troubles en France pendant la minorité de Louis XIV. (par M. MAILLY). Paris 1772, 2 Voll. 12.

Unter den vielen Memoires vor allen die des Hauptatteurs:
Mémoires du Cardinal du Reus (1648—1655). Cologno. 1718. 5 Voll. Der feinste Besbachter andrer spricht darin nicht immer wahr von sich. Man vergleiche: Mémoires de Mr. Joux. T. I. II. Amsterd, 1718. als Gesgenstäd.

#### 3. England.

4. Für England war diefer Zeitraum ber der großen innern Stürme. Auch fie giengen aus der Reformation hervor. Aber es war hier der, unter den Protestanten selbst, durch die Trennung der

# D. 2. Berand. d. ubr. Spift. d. w. Eur. - 1618. 183

ber Episcopaliften und Presbyterianer oder Purita: ner, entstandene policische Parthengeist, ber fie vorbereitete. Beforbert ward aber ihr Ausbruch burch ben Widerfpruch, der zwischen den theoretis fchen Grundfagen der Stuart's über ben Urfprung und Umfang ber toniglichen Gewalt, und benen der Puritaner berrichte. Go tamen bie Ronige mit der Matton in Streit, ju eben der Zeit, wo fie durch ihre, aus vertehrter Staatswirthichaft entstebenden, Geldbedurfniffe fich von ihr abhangig macheen. Der Grund zu dem Allen war ichon 1600 unter Jacob I. gelegt. Bie aber ftin Coon bis Carl I. durch einen doppelten vergeblichen Rrieg mit Spanien und mit Frankreich feine Beele: bis genheit noch vermehrte, ward bie Spannung gwif 1630 fchen ihm und bem Parlamente fchon fo groß, baß er nur durch wiederholte Aufhebung besfelben fich ju helfen wußte; und bald ben Berfuch machte, 1630 ohne Parlament zu regieren. Als jedoch bie von 1640 ihm felbft berbengeführten Schottifchen Sanbel ibn wieber ju ber Busammenenfung besselben nothigten, 1640 Rov. maafte fich in dem langen Parlament das Un: bis terhaus eine Dacht an, Die ber bes Frangofifchen mpr. Nationalconvents in fpateren Botten abnlich war.

5. Die planmäßigen Angeisse des langen Pars taments auf die königlichen Dieher und auf die kösen M 4 nigliche

# 184 I. Per. I. Th. Befch. d. fidl. Eur. Staatenfpft.

nigliche Macht führten endlich ju einem Burgers in bem ber Konig gulege erlag. Aber Mei mabrend biefes Ariegs hatte fich ben bem machfens ben Fanatismus in dem Parlament felbft aus ben wildesten und - ichlauften Sanatifern eine Parthen gehilbet, die unter bem Rahmen ber Indepens Dengen - gleich ber, bes Berges in Frankreich -Frenheit und Gleichheit ju ihrem Biel machte: nur baß nach bem berrichenben Geifte ber Beit Alles von der Religion ausgieng. Shre Chefs - be-1644 fonbers Oliver Cromwell - bemachtigten fich 1647 ber Armee, und burch bie Armee bes gefangenen Inn. Königs, den Erommell aufs Blutgeruft schickte. 29. Der Grundfagen ber Parthen gemaß, marb Eng. land gur Republit erflart; und Schottland und - Berland mußten fich unterwerfen. Aber die mie litairische Regierungsform batte icon eine Spannung zwischen ben Chefe ber Armee und bem Dars lament erzeugt, bis Crommell es fur gut fand, 1653 daufelbe auseinander zu jagen; und fich von feinem. Apr. Kriegsrath zum Protector der Republik erklären zu laffen.

6. Das Protectdrat blieb jedoch auch eine mis litairische Regierung; troß der wiederholten Bersusche, ihm: ben Anstrich von parlamentarischer Frenzheit zu geben; und trug deshalb — dem Nation nalchas

### D. 2. Werand. d. ubr. Sptft. d. w. Eur. - 1660. 185

nalcharafter entgegen - ben unvermeiblichen Reitt bes Unterganges in fich. Aber Die, fast ganglich . . getrennten, Continentalverhaltniffe von Engs land wurden durch Cromwell wieder angefnupft. Satte auch Leidenschaft baran ihren Untheil, fo wurden fie boch im Gangen bem Sanbelsinters effe untergeordnet. Go entftand die Ravis gationsacte, fo bie Eroberungsentwurfe in Weftindien, wie an ben Ruften ber Mordfee und Oftfee. Jene ward durch ben blutigen Gee: frieg mit Bolland behauptet; Diefe durch ben Rrieg mit Spanien, in Berbindung mit Frants teid, jum Theil ausgeführt.

Die Ravigationsacte, gegeben 1651, erneuert burd Carl II. 1660, follte I. England den Alleinhandel mit . feinen Colonien fichern. 2. Allen Fremben nur die Ginfuht eigener Producte auf ihren Schiffen erlauben. Gie mar eine Frucht bes beginnenben Strebens ber Stagten, fic im Sanbel ju ifoliren; traf aber, nach bem bamalis gen Buftande ber Schifffahrt, feft bloß Sollanb. Rrieg mit Solland 1652. Biederholte große Geefdlachten. In dem grieden 13. April 1654 bleibt England die Ebre ber glagge. - In bem Rriege mit Spanien 1655 - 1658 Eroberung Jamaicas 1655. Einnahme von Danfirden in Berbindung mit Franfreid, das England gelaffen werben muß.

7. Rach Cromwell's Tode folgte ibm 1638 war fein Gobn Ricard im Protectorat; aber als Grt. er felbft es for gerathener fand, abjudanten, fubr: 1659 M 5

# 186 I. Per. I. Th. Gefth. d. fübl. Eur. Staatenfpff.

ten die Zwiste unter den Befehlshabern die Remai stauration herben, die Mont bewirkte. Sie
war aber mehr das Werk des Parthengeistes als
der Vernunst; ohne Maagregeln für die Zukunst;
und indem Carl II. die alten Vorurtheile seines
hauses mit auf den Thron brachte, blieben auch
die Elemente des Streits swischen Konig und Volk;
und die Regierung ohne festen Character.

Mußet ben Abschnitten in Rapin und Sume, besondere: The history of the Rebellion and civil wars in England from 1649 to 1660, by EDW. HYDE OF CLARENDON. Vol. I-III. Oxf. 1667, fol.

#### 4. Die vereinigten Rieberlande.

8. Als der Westphalische Friede dieser Repus blit ihre Unabhangigkeit sicherte, stand sie in ihrer wollen Bluthe da. Der neue 27jährige Krieg mit Spanien hatte diese nicht abgestreist, da der kands trieg jenseit der Grenzen in den Spanischen Propinzen geführt, und der Seekrieg entschieden glücklich für sie gewesen war. War auch der Staat nicht ohne Schulden, so waren die Bürger reich. Ihre ber Leim zum inneren Imilia uner Maris

nicht ohne Schulden, so waren die Burger reich.

† Aber der Keim zum inneren Zwist, unter Morist
† durch Furcht, und seinen Bruder Friedrich

1647 Heinrich durch Liebe unterdrückt, entfaltete sich
unter seinem Sohne Wishelm II.; und nur sein

1650 früher Tod beugte wahrscheinlich größerem Unglückt
Det. Die Abschaffung der Statthalterwürs

# D.2. Berand. d. ubr. Sptst. d. w. Eur. - 1660. 187

de in 5 Provinzen verschaffte dem Syndicus (Rathes Penfionait) der Staaten von Holland, Jean de Wiet, einen solchen Einfluß, daß die Leitung 1653. Die der auswärtigen Angelegenheiten ganz in seinen Hans 1672 den war.

Erneuerung bes Rriegs mit Spanien 1621. Als Lands trieg burd bie Belagerungen von Breba, Bergogens bufd, und viele aubere wichtig, bis ju ber Berbindung mit Franfreich 1635. Als Seefrieg theils burd Caperepen, theifs burd Eroberungen in ben Colonien, befonders auf Roften Portugals (f. unten), theils burd bie Seefriege in Europa, besondere 1639, für die Dieberlander glad: lic. - Unterhandlung des Friedens auf dem Beftpbas lifden Congres, beffen feparaten Abichlus Frautreich auf alle Beife, jedoch umfonft, ju verbindern fucht. bem Frieben 24. Jan. 1648 warb nicht nur I. bie Unabbangigfeit ber Republit von Spanien anertannt, fonbern and 2. ber gegenmartige Befisftand, fomobl in Europa, (woburch ber Republit die Generalitätslande und Daftricht blieben;) ale and in ben Colonien bestätigt. 3. In bie Sperrung der Schelde (einziges Bepfpiel!) von Spanien gewilligt.

#### 5. Deftreich und die öftlichern ganber.

9. Wenn der Einfluß des Deftreichischen Saus
ses in Deutschland in seine Schranken in diesem
Zeitraum juruckgewiesen wurde; so wuchs bagegen
die Macht desseiben sowohl in Bohmen, das, seis
ner Privilegien beraubt, jest von selbst ein Erbs
reich ward, als in Ungarn. Sine mehr dauernde
Rube hatte bier werden konnen, ware sie nicht durch

### 188 I. Per. L. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenspft.

Die Fürsten von Siebenbürgen und burch die Jefuiten gestört. Das Streben, Ungarn zu eisnem Exbreiche zu machen, ward schon damals rege; wie lebhaft auch die Ungarn jeder Neuerung wiederstanden; und wann siegte nicht zulest eine besarrliche Politik?

Soon bie politischen Berbaltniffe von Siebenburgen, beffen Bablfurften gugleich Bafallen von bet Pforte und von Ungarn waren, machten eine bauernbe Rabe faft unmöglich. Satten biefe Rutften die Bortbeile ibrer Lage nuben mollen ober tonnen, fo maren fie leicht Stifter eines großen Reichs geworben. Den Frieben mit Gabriel Bethlen (1613-1629), ber fcon Ronig von Ungarn bieß, mußte Deftreich burd Abtretungen ertaufen 1616 und 1621. Bon feinen Rachfolgern Georg Ratosp I. († 1648) und II. († 1660) ließ fic ber erftere 1643 in Berbinbung mit Someben und Frantreid ein; und folof 24. Aug. einen für ibn und bie Proteftan: ten portheilbaften grieben; ber andere mar mehr mit Dolen als Ungarn beschäftigt. - Die Religionsverbalt: miffe erhielten aber in Ungarn eine beständige Gabrung; ba die Jesuiten ihre Projecte gegen die Protestanten mit benen des Sofes portrefflich in Berbindung au feben wußten.

10. In dem Türkischen Reiche zeigten sich schon in diesem Zeitraume die Erscheinungen, wos mit der innere Verfall der großen Monarchien des Orients beginnt; unfähige im Serail erzogene, Herrsscher; Uebermuth der Janitscharen die den Thron beseihen; Emporungen übermüthiger Statehalter. Da jedoch die personliche Krast ben einem Barbas

#### D. 2. Berand. d. übr. Hptft. d. w. Eur.- 1660. 189

ren: Volk nicht erstirbt, so bedarf es nur eines 1622 Herrschers, wie Amurad IV. es war, um es bis 1640 stractensystem suchen. Aber auf das Europäische Staatensystem suchte er, zum Gluck für Destreich und Deutschland, keinen Einstuß, denn seine Er: oberungspläne waren gegen Persien gerichtet. Und wenn gleich sein Nachfolger Ibrahim den langwie 1648 rigen Krieg gegen Candia begann, das erst sein Sohn Mahomed 1668 den Venezianern entriß, so war es doch erst die Theilnahme an den Siebens dürzischen Händeln, welche die Türken wieder in seit dem folgenden Zeitraum ihren westlichen Nach; darn gesährlich machte.

Beitraum sowohl für ihre Formen, als für ihre Beitraum sowohl für ihre Formen, als für ihre Grundsche wichtig. Ihre Formen wurden durch Richelieu, den Gründer der Cabinetspolitif, um vieles bestimmter; aber auch ihre Fäden desto verschlungener. Vorzüglich war es jedoch der Weste, phalische Congreß, der auf sie zurückwirkte. Nie hatte man noch politische Verhandlungen von solchem Umsange und solchem Erfolge in Europa gesehen! Was glaubte man seitdem nicht auch auf Congressen ausrichten zu können? — Gern brauchter man, seit Richelieu und Mazarin, Geistliche zu Unterhändlern. Die Politis konnte daben an Würs

190 I. Per. I. Th. Gefth. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

be gewinnen; gewiß aber gewann fie nicht an Auf: richtigleit.

12. Aber auch politifche Grunbfage bats een fich entwickelt, beren Folgen nicht abjufeben waren. Das Wert bes Sugo Grotius de juro 1625 belli et pacis lebrte auch die gurften, baß es ein Bolferrecht gebe, und wirfte nicht weniger burch feinen Urheber als burch fich felbft. Die Brittifche Revolution aber batte bie Frage über bie Rechte Des Wolfs und ber Konige gur Sprache gebracht, Die bende nicht blos mit bem Schwerdt, fondern auch mit ber Feber vertheibigt murben. Wenn auch ein Filmer vergeffen marb, fo fchrieben boch ein Sobbes und ein Algernoon Gibnen nicht ums fonft. Die fortbauernde Unvernunft ber Stuart's belebte nur biefe Unterfuchungen; und bereitete ble nachmalige Feststellung ber Nationalfrenheit vor. Aber auch die, durch die Independenten aufgestells ten, Grundfage ber Frenheit und Gleich: beit giengen nicht unter. Fanden fie auch in Enge land felber feine Unwendung, fo wurden fie dages gen jenfeite bes Oceans in Amerifas Boden vers. pflangt, um bereinft, vergiftet, von ba nach Gus ropa juruckgebracht ju werden.

Political discourses of Ron, Filmun. Lond, 4680. Ein folichter, aber bamals bebentenber, Bertheibiger ber the niglicen Allgewalt; weit übertroffen burch

Tπ,

#### D. 2. Berand. d. ubr. Hptft. d. w. Eur .- 1660. 191

TH. Hobbes Levisthan five de materia forma es potestate civitatie. Lond. 1651.

Discourles on government by Alounnoon Sidnar, erft gedruckt Lond. 1698. Der berühmte Bertheibiger und Martyrer des Republikanismus. Er forieb gundoft gegen Filmer.

vesentliche Fortschritte. Richelieu sorgte nur — gleichviel wie? — für die diffentlichen Bedürfnisse des Augenblicks; Mazarin noch außerdem für sich selbst. Was ließ sich während des verheerenden Kriegs für sie in Deutschland, was mahrend der Revolution in England erwarten? Selbst in den Niederlanden wußte man in dem erneuerten Kriege sich nur durch Anleihen zu helsen. Aber das Benz spiel dieses Staats besestigte immer mehr die Ueberz jeugung, daß Fabriken und auswärtiger Handel die Hauptquelle des Nationalreichthums überhaupt senen; aus dessen verkehrter Unwendung so viele schädliche Irrehümer sich in der Folge entwickeln sollten.

14. Die Kriegskunst mußte mohl burch eis nen Krieg wie der drenßigjährige, und ber erneuerte Riederlandische, große Veranderungen erleiden. Ins besten bestanden diese noch nicht in einer Vermehe rung der stehenden heere. Die Feldherren warben und entließen ihre Truppen; was Mansfeld und Chris

# 192 I. Per. I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft,

Christian von Braunschweig im Kleinen getrieben hatten, trieb Wallenstein ins Große. Aber Epoche in der Kriegskunst machte nicht Er, sondern Gusstav Abolph, dessen Genie eine neue Taktik schuf, die schnelle Bewegung durch weniger tiefe Stels lung, leichtere Wassen, und verbessertes Geschüß zum Endzweck hatte. Seine Brigaden schlugen die kanserlichen Regimenter, wie einst die Romisschen tegionen die Macedonische Phalanr. — Auch in der Disciplin stellte er ein großes Muster auf; aber das Morden und Rauben ließ doch nicht eher nach, die das eigene Bedürsniß der Verheerung einige Grenzen sesses.

#### III. Geschichte bes Europäischen Colonialwesens von 1618 bis 1660.

1. Der gegenwärtige Zeitraum war für bie Colonien nicht sowohl durch große Weränderungen als durch Fortschritte wichtig. Die Hollander, fortdauernd das erste Handelsvolt, hatten bereits in dem verstoffenen ihre Einrichtungen getroffen; sie wurden erweitert, aber nicht wesentlich verändert. Sben dieß gilt von den Englandern. Bep Spaniern

D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 193

viern und Partugiefen war an frepwillige Abandes rungen am wenigfien zu benten.

2. Das ganze Prachtgebaube ber Hollandis schen Handels: und Fabrit: Industrie, unter bem Panier der Frenheit in diesem Zeitraum vollendet, gewährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nachbarn bald dadurch erregt ward. Ihre innere Thatigkeit war frenlich schon durch die Beschaffenheit ihres Landes auf Fabriken und Mannssacturen gerichtet; aber ein solches Resultat konnte doch nur durch das Zusammentressen zwener Urssachen erfolgen: der Leichtigkeit der Anlage, wegen des unermeßlich sich anhäusenden Nationalcapitals; und der steigenden Bedürsnisse Europa's und der Colonien, ben der steigenden Vervollkommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

Die Seltenheit des Brenumaterials bemirfte naturlich, daß Manufacturen weit-mehr als eigentlich sogenannte gasbrifen dort gedeiben konnten. Unter jenen steben die Bolslens, hanf: und Linurnmanufacturen, die Papiermacheren und der Schiffban oben an. Wer mag die geringeren unfsichten? — Die dewegenden Krafte fand man in der Anslage von Müblen mancherlen Art. In ihnen übte sich das mechanische Genie, und machte Rotdholland zu dem einzisgen Lande auf der Welt.

3. Wie ben allen großen handelnden Bolkern fand auch ben ben Hollandern der Colonialhandel oben an: und der Oftindische blieb der erste

# 194 I. Per. I. Th. Gefch. D. fabl. Gir. Stagtenfuft.

Breig deffelben. Die Compagnie stand jest, auch als politischer Körper, in ihrer vollen Mache da; und verdrängte, eroß des mit der Englischen 1619 abgeschlossenen Tractats, ihre Rivalen, durch die 1623 Greuelstene auf Amboina, endlich völlig aus den Molucken. Behauptung des Monopols, auch auf die gehässigste Weise, blieb also der Haupt-zweck. Die Gewinnung der Produkte aber geschahd durch die Unterjochung der einheimischen Wölker durch Wassen und Tractate. Die Hollander selber wurden nicht Colonisten; denn es gab zu Hause keine Ursachen, die große Schaaren von ihnen über das Meer getrieben hätten.

4. Das neuangelegte Batavia blieb ber Mittelpunkt des Hollandischen Indiens, als Siß der Regierung; wenn es gleich als Stadt sich erst allmählig hob. Die Verbreitung theils durch Ersoberungen, theils durch bloßen Handel, geschah von dort aus; jene auf Mulabar, Coromandel, Ceplon und andern Inseln, diese durch ihre Verschältnisse mit China und Japan.

Die den Portugiesen entriffenen Besthungen a. auf Coromandel waren Paliacata 1615, statt dessen seit 1658 Regapatam Hanptort wurde. b. Auf Malabar Calicut 1656, Cocin und Cananor 1661; wodurch der genze bottige Pfestenandel in ibre Hande kam. Somitoirs waren außerdem über hepde Austen bis in Bengalen perbecitet. c. Auf Ceplon, als Berbandete bes Königs von Candiagen

# D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 195

gegen die Portugiefen feit 1638, Ginnahme von Columbo, bem hauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 1658. Aber bald geriethen ble Sollanber felbft in Rrieg mit Canbu, ber balb erftarb, balb wieber auffebte. d. 3m jens feitigen Indien Eroberung von Malacca 1640, und Gins gang in Degu und Siam. e. Beitere Berbreitung auf ben Sunda-Infeln; indem fie von Java größtentbeils Meifter murben; auf Celebes 1660, Sumatra u. a. theils meife, burd Korte und Comtoirs. f. In Japan gelang es ihnen burch bie Revolution von 1639 bie Portugiefen an verbrangen; und, wenn gleich unter ben größten Beforantungen, ben Butritt fic an erhalten. Der Sollan. bifde Bandel mit China mar, jumal feit ber Bertreis bung von Formofa 1661, weniger wichtig. - Das gange Bebiet der Compagnie zerfiel in die 5 Gonvernements von Java, Amboina, Ternate, Ceplon und Macaffar, wogn aber noch mehrere Directorien und Commanberien tamen. Alles fant unter ber Regierung ju Batavia.

Sesignagen wurde aber die auf bem Borgebirge Der guten hoffnung gestistete Riederlassung. 1653 Sie wurde ihrem Zweck gemaß Ackerbaus Colonie; und wurde nach ihrer tage und sehr passenden erzien Gine Ginrichtung noch weit wichtiger geworden senn, batte die Compagnie sie nicht jum bloßen Wirthes haus auf der Reise nach Ostindien bestimmt, wors in sie selber den Wirth machte. Sie bildete ein eigenes, das 6te Gouvernement.

Bolbe Beschreibung bes Borgebirgs ber guten hoffnung 1719.

### 196 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Sparrmann Reife nach bem Borgebirge ber guten hoffnung. (Aus bem Schwebifchen). Berlin. 1784. 8.

Befdreibung bes Borgebirges ber guten hoffnung von Mentgel. Glogau. 1785. 2 Cb.

Bannow travels in Southern Africa. Lond. Vol. I. 1801, II, 1804. Mit ber erften guten Charte.

6. Dieß große Aufbluben ber Oftindischen Compagnie ward aber auch Ursache, baß man auch ben Westindischen Sandel, gleich nach bem Wiederausbruch bes Rriegs mit Spanien, einer privilegirten Compagnie übergab, bie, nach dems selben Muster gebilbet, Brasilien zum Ziel ihrer Eroberungen machte; aber auch bald es empfand, daß Caperen und Krieg auf die Dauer kein einsträglicher Erwerbungszweig sind.

Stiftung ber Compagnie 3. Jun. 1621. Ihre Privile gien umfasten die Bestfufte von Africa, vom Rorbliden Beubezirfel bis jum Cap; fast bie gange Dit : und Beft: Rufte von America, und bie Infelu bes großen Oceans. Sie mar in 5 Rammern getheilt; und ibr gond betrus etwa 7 Millionen Gulben. - Reiche Caperen ber erften Jahre, befonders burch Groberung ber Silberflotte 1628. - Eroberungen auf Brafilien feit 1630, Ginnabme und Rieberbrennung von Dlinda in Pernambucco, mo bie befet Migte Borkabt Recif der Sauptplas ber Sollander wird; Doch tonnten fie bep Mathias Albuquerques Bieberftand fic nur die Rufte von Pernambucco nuterwerfen. Aber 1636-1643 hinsendung von Graf Johann Moris von Raffan als Generalftatthalter mit unbeschränfter Macht. Et folen begn bestimmt burd Frepheit bes Sanbels und ber Reib gion einen Staat jeufeits des Oceans ju grunden, sans Det:

# D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618-1660. 197

Pernambucco und einige angrengende Provingen wurden ben Sollanbern unterworfen, boch tonnte er Gt. Salvabor niet einnehmen; und wenn gleich in bem Stillftande mit bem wieder felbstftanbigen Portugal 23. 3wni 1641 ihre bottigen Eroberungen ben Sollandern bleiben follten, fo giengen fie, als Reid und Diftrauen an Saufe die Abrnfung Johann Moris bewirfte, 1643, boch in ben nachften Idbren wieder verloren. Auch mabrend bes Friedens ber Mutterlander lebte bier ber Rrieg wieber auf 1645; und bem Beroismus von D. Inan de Bieira verbantte Portugal Die Erhaltung Brafiliens. Uebergabe von Recif an Bieira; 27. Jan. 1654, und gangliche Berbrangung ber Sollanber. - Eroberung von St. Georg bella Mina an ber Africamifden Rufte 1637. - Mieberlaffungen in Beftinbien, auf ben Felfeninfeln St. Euftace 1632, Euraçao 1634, und auf ben Infelden Caba 1640 und St. Martin 1649; nie burd Die Colonifation, wohl aber burch ben Schleichhandel wichtig.

7. Die Fischerenen der Republik, sowohl die große oder Heringssischeren, als der Wallsich; fang, standen zwar mit den Colonien in keiner Berbindung; wohl aber trugen sie durch die Streizigkeiten, die mit England über den Heringssang an der Schottischen Kuste entstanden, sowohl zu den politischen Handeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Wteerherrschaft (s. unten) ben.

Der Streit über ben heringsfang an der Brittischen Kuste ward zuerst rege gemacht von Jacob I. 1808; ermenert von Carl I. 1635; und von Cromwell 1652; jedoch behanpteten sich die hollander (bis auf 10 Meilen von der Kuste) im Besis. — Der Wallsischfang ward seit der Aufsbung ber Compagnie 1645 allen frep gegeben.

# 198 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatensyft.

- 8. Unter ben Zweigen bes Europäischen Handels ward ber nach der Oftsee besonders polktisch wichtig, da er die Republik öfter in die Handel des Nordens verstocht (s. unten); wenn auch der Rheinhandel an Wichtigkeit ihn übertraf. Bu diesem kam aber vor allen die unermeßliche Frachtschiffsahrt; (es fehlte den übrigen Wölkern noch an Schiffen;) die jedoch durch die Brittische Navigationsacte einen Hauptstoß erhielt.
- .9. Indem die Republit auf biefe Beife ihren Sandel, ju einem Grabe erhob, ber nabe an ein Monopol grenzte, wurde es unausbleiblich, baß Dadurch eine Rivalitat mit bem gleichfalls auffirts benden England entftand. Allerdings trug biefe Rivalitat mefentlich ju ben benden Kriegen unter Cromwell und Carl II. ben; allein Die politischen Berhaltniffe verhinderten es nachmals, daß fie nicht bleibend werden tonnte; und bamals waren bie Streltigfeiten ber Sandelscompagnien noch immer Kur England nicht Streitigfeiten ber Staaten. aber war diefer Zeitraum, noch mehr als ber vos rige, ber Zeitraum ber Monopole, eine Saupt finangquelle mabrend ber eigenmachtigen Regierung von Carl I. Die innere Gabrung wurde badurch erhalten; aber troß biefer Maagregeln flieg beni noch felber bamals ber Sandel und ber Wohlstand Det

D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 199

ber Mation; benn biefe, nicht bie Regierung, war feine Schopferinn.

J. SALDEN more elausum sou do dominio Maris liberi II. Lond. 1655. Auf Befehl ber Regierung geschrieben. Eine weitschweisige historische Induction, die nichts beweiset. — Die vier England umgebenden Meere seven sein Eigenthum: — wo waren aber im Norden und Westen ihre Grengen?

Jo. Der Oftindische Handel bließ in diesem Zeitraum zwar in den Händen der Compagnie, je: doch nicht ohne Wechsel. Won den Hollandern von den Gemürzinseln verdrängt, blieben ihr nur einige Factorepen auf Bantam, an den Küsten Malabar und Coromandel; und auch die Acquistion von Madras verbesserte ihre tage so wenig, daß sie sich aufzulösen schien, und eine frepe Fahrt nach Indien ansing; die Cromwell durch Erneue: 1653 rung ihrer Privilegien sie einigermaßen wiederher, 1658 stellte.

Berbrängung von den Sewürzinseln seit der Ermondung der Engländer auf Amboina 1623, wosür ihnen zwar im Frieden 1651 die Gewürzinsel Poleron zugesprochen ward, doch ohne daß sie sich dort behanpten konnten. — Die Berdrängung von den Wolnden richtete die Blide mehr auf Coromandel. Erhaltung von Madraß, und daneden Anlage des Forts St. George 1640, mit Einwilligung des Königs von Golconda. Ansangs abhängig von Bantam ward es 1658 zur Präsidentschaft erhoben. — Perssischer Seidenbandel von Surate über Gambron (nachdem 1622 die Engländer den Persern geholsen hatten, Ormus

### 200 I. Per. I. Th. Gefch. D. fubl. Eur. Staatenfuft.

gu erobern;) nach Ispahan. Aber die Concurrent bet Hollander, die Unsicherheit der Wege, erschwerten auch ibn; und die Firmans der Sophis und Mognis erhielt die Compagnie nicht umsonst. — Daß die sturmvollen Beiten gu hause auch ihr nicht gaustig sewu kounten, lag schon in der Natur der bier berrschend gewordenen Grundsche; und den Geldbedurfnissen der Regierung.

dien. Sie geschahen burch Privatpersonen auf mehrern der kleinen Antillen, auf die man wenig Werth legte, da schlechter Tabak und Baumwolle fast die einzigen Erzeugnisse waren. Erst seindem 1647 auf Barbados der Zuckerbau, aus Brasilien das hin gebracht, ansing zu gedeihen, lernte man ihre Wichtigkeit kennen; und die Eroberung Jamais ca's legte schon in diesem Zeitraum den Grund zu der kunftigen Handelsgröße der Britten in dieser Weltgegend.

Erste Riederlassungen auf Barbados und halb St. Chrisstoph 1625. Auf Berbuda und Revis 1628. Auf Monserat und Antigna 1632. Eroberung von Jamaica 1655 und Cinsubrung des Juderbaus daselbst 1660. And auf Gurinam sehten sich die Englander seit 1640 fest. Einnahme der undewohnten Badama-Juselu, und Riederlassung auf Otovidence 1629, gleichsam dem Schlüssel von Westüblen. The History civil and commercial of the Brittish Colonics in the VVest-Indies by Baran Edwards 1793. III Voll. 4. Für die allgemeine Geschichte des Brittischen Westüblens das Hauptwert. — Der dritte Eheil begrefit die Kriege auf Domingo.

#### D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 201

13. Doch maren es gang besonders die Dor be Americanischen Colonien, welche in biefem Beit: raum fo große Fortichritte machten, daß die Wich: tigfeit berfelben ichon von ber Ration anerkannt wurde. Der Druck ber Puritaner, und bie innern Sturme Englands maren es, Die Schaaren von Coloniften über ben Ocean trieben. Die einzelnen Provinzen, anfangs noch unter ben allgemeinen Nahmen von Birginien und Meu: England begrife fen, (f. oben G. 152), fingen an, fich abzufon: bern, und erhielten feit ber Mufbebung ber London: 1624 Compagnie, und bem Berfall der Plymouth: Gefell: 1637 Schaft, Berfaffungen, Die, wenn fie auch größere Abhangigfeit vom Konig jum 3weck hatten, boch mit republikanischen Formen verbunden maren, mel de die dortige Lage ber Dinge meift felber erzeugte.

Entftebung von Maffadufet feit 1621 und Anlage von Bofton 1627, meift burd mabre Fauatifer in Religion und Politit, die ibte Grundfage auch jenfeit bes Deers geltend machten. Soon 1634 Ginführung eines frepen Reprefentativ : Syftems. Entstehung von Rhobeislanb feit 1634, burd Bertriebene aus Maffaonfet. Auf gleiche Beife Connecticut 1636. Auch die Anpflangungen in R. Sampfir und, Dain entftanden fo von Daffaonfet aus 1637; unterwarfen fich jebod wieber Daffacufet. 3m Jahr 1643 verbanden fich biefe Provingen unter bem Rabmen ber von R. England ju gemeinschaftlicher Bertheibis, aung. - Anlage von Murgland burd Lord Baltimore als Dberberrn, und Stiftung ber Stadt biofes Rabmens, mehrentheils burd Catholifen 1632. - Birginien, als Sub : Salfte ber Rufte, blieb noch ungetrennt; flieg aber

# 202 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfyft.

in gleichem Berbeltniffe mit der Berbreitung dos Cabats. — Die erneuerte Ravigationsacte, auch die Rord-Ameritanischen Colonien umfaffend, 1660; als Anertennung ihrer Wichtigfeit für Schifffahrt und handel von Seiten der Nation.

für die altere Geschichte: A general history of the British Empire in America in two Volumes by Mr. WYNNE. London, 1770. 8. Umfast auch Canada und die Best indischen Inseln. Das Wert von Aobertson f. aben 6. 151. Ch. Leifte Beschreibung bes Brittlichen America 1778. 8.

13. Auch die Franzosen, aufmerksam auf bende Indien, fiengen an, in die Reihe der Color nienhestigenden Wölker zu treten. Allein die Versuche unter Richelieu zur Theilnahme am Oftindischen Handel, blieben noch ohne Erfolg; dagegen ges diehen aber die Anpflanzungen auf mehreren der Westindischen Inseln, die jedoch von Privatperssonen angelegt, auch nur Eigemhum von diesen blieben.

Erfte Riederlaffungen auf St. Striftoph sugleich mit den Englandern 1625. Bon ba aus auf Gnadaloupe und Martinique 1635, das icon gegen das Ende diefes Zeitraums viel Zuder producirte. — Um eben die Zeit die ersten Bersuche zu Niederlaffungen auf Capenne; so wie auch zu Senegal an der Kufte von Africa.

gur die altere Geschichte: Histoire generale des Antilles, habitees par les Français, par le Pere nu Traune. Paris. 1667. III Vol. 4.

14. Spanien verlor burch bie wiedererrun: gene Gelbstftandigfeit Portugals die sammtlichen Color

### D. 3. Gefch. d. Eur'. Colonialw. 1618-1660. 203

Colonien desselben, Ceuta ausgenommen; behielt abet seine sammtlichen alten Besitzungen. Aber wenn sich gleich Portugal in Brafilien gegen die Hollander behauptete, so entrissen ihm dagegen die Eroberungen derselben bis auf Goa und Diu fast alle seine Offindischen Besitzungen; so wie Ormus ihm von den Persern, unter Benstand der Eng. 1623 länder, genommen wurde. Nur durch die steigende Wichtigkeit von Brasilien konnte es einen Platz uns ter den Colonial-Boltern behaupten.

In den Spanischen Colonien hat nacht Philipp II. Konig Philipp IV. am meisten regulirt. Aber die alten Hanpteinrichtungen blieden; und weder in der Administration (einige Einrichtungen in Chili abgerechnet; Layos I. VI. zic. 16.) noch in dem Handel sommen wichtige Beranderungen vor; nur ward Manches genaner bestimmt; wie die Zelt der Absahrt der Flotten. An großere Frepheit war nicht zu denken.

### Erfte Veriode.

#### 3menter Theil.

Geschichte des Mordlichen Staatenspftems, von der Aufsthung der Calmarischen Union bis zu den Frieden von Oliva und Copenhagen, 1523 – 1660.

- J. J. Schmauß Einleitung zu ber Staatswiffenschaft, zwebeter Theil; die Historie aller zwischen den Nordischen Potenzen, Danemart, Schweden, Außland, Polen und Preußen geschloffenen Tractaten in sich haltend. Leipzig. 1747. 4. Geht die 1743. Für die allgemeine diplomatische Geschichte des Nordens die dahin noch immer das Hauptwert.
- 1. Auch für den Rorben von Europa war ber Unfang des sechszehnten Jahrhunderts nicht weniger Epoche machend als für den Westen. Die fünf Hauptstaaten desselben, Schweden, Danemart, Polen, Rußland, und das damalige Preußen erlitten sämmtlich einzeln Veränderungen, die ihre kunftige Gestalt und ihren Charafter entweder schon bestimmten, oder doch vorbereiteten.
- 2. Diefe Beranderungen wurden aber burch awen Sauptbegebenheiten herbengeführt, burch

bie Wiederaufrichtung des Schwedischen Ehrons durch die Auflösung der Calmarischen Union; und durch die Reformation. Die formliche Auflösung jener Verbindung, welche die dren Mordischen Reiche unter Einen Regenten hatte ftellen wollen, ohne je völlig ihren Zweck zu evreischen, schuf eine Reihe unabhängiger Staaten im Morden, deren Verhältnisse, sobald gemeinschaftlische Berührungspunkte sich fanden, sich auch sehr eng in einander verschlangen.

- 3. Die Reformation wurde für den Rors den von Europa sast noch politisch wichtiger, als sur den Suden. Sie fand in dren Hauptländern, Danemark, Norwegen und Schweden, einen so großen Eingang, daß sie bald hier herrschend wurde; sie ward in dem lettern sogleich, in den benden andern nachmals, die Grundlage der Verstallung; bestimmte die ganzen nachfolgenden Vers hältnisse von Preußen; und auch das künstige Schicksal Polens ward großentheils durch sie vors bereitet.
- 4. Die herrschenden Boller des Nordens mas, ren von doppelter, theils germanischer, theils flavischer Abkunft; und diese Berschiedenheit zeigte sich auch in den Berfassungen. Ben ben ers ftern hatte fich auf eine abnliche Beise wie in dem

westlichen Europa das tehnswesen ausgebildet; aber auch in demselben ein Burgerstand, wenn gleich Abel und Geistlichkeit ein großes Uebergewicht hat ten. In den Slavischen Landen, Polen und Rußland, hatte aber der Adel, ohne eigentliche tehnsverhältnisse, dennoch das Bolt zur Leibeigensschaft herabgebrückt; und kein Burgerstand hatte, benm Mangel an Handelsstädten, sich bilden konnen. So unterschieden sich bende sehr wesentlich dadurch, daß in den erstern wenigstens die Elemenste zur Ausbildung einer bürgerlichen Verfassung vorhanden waren, in den lestern aber so gut wie ganzlich sehlten.

- T. Danemart. Seine Könige, seit 1447 aus bem Hause Holftein-Oldenburg gewählt, sollten Unionstönige ber 3 Nordischen Reiche sepu, waren es aber selten; und als Spristian II. die Union umsonst in Schweden erzwingen wollte, brach in Danemart selbst ein Ausstand gegen ihn aus 1523, der ihm den Thron und bald anch die Freydeit sostete, 1532. Unter seinem Nachseger Friedrich I. Ansang der Einführung der Resormation seit 1527 in Danemart, und allmablig auch in Norwegen. Bereinigung Danemarts mit Norwegen zu Einem Reich 1532. Große Beschräntung der Danischen Wahltdusge durch ihre Capitulation, den Reichsrath, und die Abministration des Abels.
- 3. M. Schrödth Chriftlide Rirdengeschichte fest ber Reformation, swepter Theil, 1804. Für bie Geschichte ber Ginfuhrung ber Reformation in ben Norbifden Reiden.
  - 2. Someben. Wieberanfrichtung des Ehrones von Schweben 1523 burch Guftav Wafe († 1560) und Befefti-

gnus besselben a. burch die veranderten Berbaltniffe mit Danemark unter Friedrich I., und ben Bertrag mit ihm an Malmd 1524. b. Durch hulfe ber Reformation, und ber damit verdundenen Einziehung der gestlichen Guster 2527; und o. durch die Einfuhrung der Erblichkeit der Arone für seinen Maunostamm auf dem Reichstage an Besteris 1544. Ein Glack für Schweden, daß er lange genug regierte, um seinem Hause die Nachfolge fichern au können!

- Befchichte Sustav's Basa, Adnig von Soweben, von J. W. von Archenholz. 1801. 2Ab. Rad Sowebischen Geschichts foreibern. Aber seithem Ruhs Geschichte von Soweben Eb. II. 1803. mit Uebertreffung seiner Borganger.
  - 3. Polen, mit bem Großbergogthum Litthauen, unter Einem Ronige, (aber erft'1569 ju Ginem Reiche) vereis migt, bis 1572 noch unter ben Jagellonen. Db Bablreid ober Erbreid mußte man felbft in Bolen nicht recht: wirgends war bes innern und aufern Gabrungeftoffs fo viel, nirgends ber Soffnung gur Befferung fo wenig, als bier. Ber mochte bie Grengen nach außen gegen Ruffen, Cartaren und den Dentiden Orden, wer vollends bie rectlichen innern Berbaltniffe bestimmen? Bie menig and bas Glud eines Staats gunddft an feine Kormen ge-Inauft ift, fo giebt es bod gewiffe fo unformlide, jeder Berebelung abfolut miberftrebende, gormen, bas nur bie Rraft eines Defpoten, der fie gertrummert, vielleicht retten fann. Aber ein folder mobithatiger Defpot math leiber! Bolen nie gu Theil. - Much die Reformge tion, wenn fie gleich bald in Polen Gingang fand, wirfte wenig auf die Ration, benn Localurfachen verhinderten es lange, bağ bie neuen Secten, - In benen außer ben -Evangeliften bier and bald bie Socinianer famen feine politifde Bartbes murben.
  - 4. Preußeu. Weber burch Lage noch burch Umfang fcbien biefes Land zu einer großen Rolle in Europa gen fchict; aber burch eine wunderbare Verfchlingung feiner Gold:

#### 208 I. Per. II. Th. Gefch. d, nordl. Staatenfuft.

Soidfale brachte es Ginfubrung Des Chriftentbums, und nachmals Ginfuhrung bet Reformation, bain. Durd bie erfte feit 1230-1283 gegrundete Berricaft bes Deutschen Orben; Unterjodung ber' Gingebobrnen; Entstehung Deutscher Sandelscolonien, aber aud ewiger blutiger Rriege mit Polen und Litthauen; und gulest 1520 amifchen bem Orben felber, und Land und Stadten. Durch bie Einfahrung bet Reformation. Secus latifitung bes Landes unter bem Beermeifter Albredt von Brandenburg 1525; und Umwanbelung in ein erbli= des Bergogthum, aber ale Polnifdes Leben, (fo weit es nemlich nicht fcon burch ben Thorner Frieden 1466 Bolnifde Proving '[Voluisch Preufen] geworben mar). Uebergang an bie Churlinie 1618, wodurch beffen meitere Schidfale und bobere politifde Bichtigfeit vorbereitet wurden.

Anfland. Unter 3man Bafilemis I. 1462-1505 ward Rubland burch bie Befrepung von ber Monolen Berricaft, und bie Eroberung Romporods, wieber an Gis nem felbftfanbigen Reiche gemacht, bas - wenn gleich meift burch ben Onieper und Don begrengt, - boch foon furchtbar durch feine Daffe und feinen Eroberungeneift wurde. Aber fur die Ausbildung im Innern fehlte es in einem Reiche, bas gauglich auferhalb bem Birtungsfreife ber Reformation - ber allgemeinen Eriebfeber ber Datios nal-Bilbung - lag, an einem bewegenden Princip; unb , Die gesellschaftliche Organisation fdien bier fo menig als in Polen ju verfprechen, batte nicht Regentenfraft bier einen. viel frevern Spielraum als bort gehabt. Scon bie Regierung von 3mun Bafilewis II., bes erften Sagre. Grunders ber Aufficen herricaft in Mord : Alien, wie in Cafan und Aftratan 1533-1584 - bes Borlaufers Deter's des Großen - giebt bavon einen Beweis, wie man ibn in der Polnifden Gefdichte vergeblich fuct.

#### 1. Händel u. Kriege üb. Liefl. 1553-1600. 209

I. Geschichte ber Sandel und Kriege über Liefland bis auf ben Anfang des Schwedisch = Polnischen Successions = Streits. 1553 - 1600.

5. Bis auf die Mitte des 16ten Jahrhuns derts fehlte es zwischen den Staaten des Nordens an einem gemeinschaftlichen Berührungspunkt, weil jeder mehr mit sich selbst, oder doch nur mit seis nen nächsten Nachbaren, beschäftigt war. Zwar hatte schon Iwan Basilewiß I. seine Eroberungen unter andern auch auf Liestand gerichtet; allein der mit demselben auf 50 Jahre geschlossene Wassenstille stand sichad sieden über dieses Land hinaus, die Iwan Basilewiß II. sie erneuerte, und Liestand seitdem für den Norden von Europa ungefähr das wurde, was Mayland für den Süden geworden war.

Politische Berbaltniffe von Liefland (mit Eurland und Semgallen;) seit 1525 benen von Preußen ahnlich. Einführung bes Spriftenthums und Eroberung durch die Schwerdtritter, seit 1205, die fich jedoch 1238 an die Dentschen Herren anschlossen. Aber 1520 kaufte sich ihr Heermeister Walter von Plettenberg von dieser Abdagisteit los; und benufte die Einführung der Reformation seit 1525, wenn gleich ohne formliche Secularisation und ohne Einführung der Erblichkeit, durch Unterwerfung der Stadt und des Erzbisthums Riga sich zum herren des ganzen Landes zu machen. Bisber wuren die Heermeister nur herren von der westlichen Halfte des Landes, da die Erzbische von Wiga die herrschaft über ihr Erzbis-

#### 210 I. Per, II. Th. Gefch. b. nordl. Staatenspft.

thum besaafen. Diese Eheilung war die Quelle von Streitigleiten und Kriegen, die den ganzen Norden umfasten.

Ellai critique fur l'histoire de la Livonie suivi d'un tableau de l'etat actuel de cette province par L. C. D. B. (Mf. le Comte de Bray) à Dorpat, 1817. Vol. I. II. III. Nicht weniger critisce als flare Auseinandersepung der oft febr verwidelten Laudesverhaltniffe.

1558 6. Angriff Iwan Basilewis II. auf Ließe 1561 land; und Tractat des Heermeisters Gotthard 28, Rettler mit Polen, wodurch 1. Eurland und Semgallen ihm als erbliches Herzogthum unter Polnischem Schuß überlassen, dagegen 2. Liestand selber mit Polen vereinigt wird, wogegen jedoch 1562 Esthland mit Reval sich an Schweden anschließt. So ward Liestand der Jankapfel zwischen den dren Hauptmächten des Nordens; und die Ansprüche des Czars mußten also einen allgemeinen Krieg verzursachen, in den auch Danemark, aus Sisersucht gegen Schweden, verstochten wurde, die nach eiz nem 25 jährigen Kampse Rußland seine Versuche ausgeben mußte, und Liestand Polen und Schwesten bie blieb.

Einfall bes Egars in Liefland 1538. Anfang bes. Ariegs zwischen Rufland und Polen, so wie zwiften Polen und Schweben 1562. Schredliche Berwistungen Lieflands. Da auch unter bem Borwande bes streitigen Unionswappens 1563 ber Arieg zwischen Danemart und Schweben ausbrach, so warb er zugleich Land und Seefrieg; und wenn gleich gegen wechselseitige Aufgebung aller Ansprüche ber Friede

#### 1. Såndel u. Kriege ub. Liefl. 1553-1600. 211

zwischen ben bepben lettern zu Alt's tettin 13. Dec. 1570 wieber hergestellt ward, so dauerte doch der Lieftandische Arieg fort, wo der Czar verzedlich einen Dauischen Prinzen Magnu's als Konig vorzuschieben suche, bis 1577 sich Schweden und Polen gegen Rufland verbanden, wodurch die Russen in dem Frieden mit Polen 15. Jan. 1582 und dem Stillstand mit Schweden 1583 nicht nur gang Lieftand, sondern auch au Schweden Carelien verloren, und von der Office ganz abgeschnitten blieben. Lieftand blieb — jedoch bis zum Tractat am 18. May 1595 obne seste. Ausgleichung — im Besit Polens, Csibland aber Schwedens.

7. Dabrend und gleich nach biefen Rriegen ereignete fich aber in zwegen ber Mordifchen Reiche Die bochft folgenreiche Begebenbeit des Musfterbens ber berrichenben Saufer. In Rugland ging mit bem Sobne Iman Bafilewiß des Zwenten, mit Cjar Reodor I., ber Mannsftamm bes Rurif: 1398 ichen Saufes ju Grunde; und es toftete eine Isiabs rige Anarchie, Die auch bem Morben neue Rriege bereitete, bis 1613 bas Saus Romanow ben Thron erhielt. Aber noch viel wichtiger marb bas icon fruber erfolgte Musfterben ber Jagellonen 1574 in Polen. Seitbem bies Reich baburch ein formliches Bablreich murbe, mar auch in ber Mitte Europas ein Bulfan entftanben, beffen Muss bruche fast ben jeber Regierungsveranderung nicht blos nabe, fondern oft auch ferne, Lander bedrobeten.

Unter ben 11 Polnifden Bablen von ber von heinrich von Balois 1572 bis zu ber von Stanislaus Pontatowets D 2-

#### 212 I. Per. II. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfpft.

1764 find taum brep einmuthig zu nennen: der fremde Einfluß und ber wilde Factionsgeift dauerten von der erften dis zur lesten fort.

II. Geschichte des Schwedisch=Polnischen Successionsstreits und seiner Folgen bis zu den Frieden von Oliva und Copenhagen, 1600-1660.

Aufer Schmauß f. oben S. 204 ift auch far ben Rorden von 1578—1637 bas hauptwert Abevenhiller's Annales Ferdinandes etc. G. vben S. 102.

Machten ein Zankapfel geworden, und zwischen Machten ein Zankapfel geworden, und zwischen Schweden und Polen es auch geblieben war, ente stand zwischen diesen Reichen ein noch viel trauris gerer Successionsftreit, der, zugleich durch die Religionsverhaltnisse und die auswärtige Politik genährt, über 50 Jahre fortdauerte. Eine der erzsten Früchte der Polnischen Wahlfrenheit; indem stant die Polen den Prinzen Sigismund von Schwes den, künftigen Erben dieses Landes, zu ihrem Könige wählten, und baburch die Aussicht zu der monströsen Vereinigung Zweger Reiche unter Einem Regenten eröffneten, die nicht nur durch die geosgraphische Lage, sondern noch weit mehr durch die Religionsverschiedenheit, getrennt waren.

## 2. Schw.-Poln.Successionsfir. 1600-1660. 213

Sigismund, der Sohn Johann's III. und ber Poly wifden Pridzeffin Catharina, war, wie die Mutter, eiforig catholifc, und in den Handen ber Jesuiten. Durch ihn hofften fie das Biel ihrer Bunfce, dem fie fcon unter dem Bater nabe ju fepn fcbienen, Wiederherftellung des Catholicismus in Schweden, ju erreichen.

- 2. Als daher nach dem Tobe Johann III. 1590 son Schweden fein Sohn Sigismund auch bier wirklich succediren follte, entwickelten fich die Fols gen febr balb. Man traute feinen Berficherungen in Schweden nicht; fein jum Regenten bestellter Oheim Carl hatte auch mehr luft in feinem eiges nen Mamen zu regieren; und alle Mittel, auch Die hartesten, waren ihm Recht. Go entstand balb Zant; aus bem Zante Rrieg, und die Folge 1590 war, daß Sigismund nebft feinen Erben ber Rro: ne Schweden verluftig erflart, und Dieselbe bem neuen Konig Carl IX. übertragen marb. Zwifchen 1604 diefen benden Surften und ihren Defcenbenten bauert Daber Der Successionsstreit fort, bis er in dem Frieden von Oliva ju Gunften ber Familie Carl's IX. entschieben marb.
- 3. Indeffen verhinderte die eben damals in Rufland herrschende Unarchie ben wirklichen Krieg, weil bender Augen auf Rufland gerichtet waren; und Schweden sowohl als Polen fich mie ber Hoff: nung schweichelten, einen ihrer Prinzen auf ben

Russ

## 214 I. Per. II. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfpft.

Russichten, indem sie briegen. Allein die Erhebung Mussichten, indem sie die Friedensschlusse zu Stolebowa und Moscau herbenfuhrte.

> Rach Feobor's Cobe 1598, beffen Braber Demetrine 1591 war ermordet worden, folgt erftlich beffen Somget Boris, ber abet 1605, burd einen faliden Demetrius verbrangt, fich felbft umbrachte." 3wat -ward biefer burch ben von einer Parthey jum Cjar ernannten Ruds Schuistop erfclagen, 17. Day 1606; allein Polen und Schweden mifchten fic nun barein, fur ihre Bringen, ober gum Erobern. Gin amepter falicher Demetrius wird von ben Polen unterftust, Die felbft Doftan einnahmen, und ihren Pringen Blabiflam gum Czar wahlen liegen: aber bagegen bieng fic Souistop an Soweben, burd einen Bertrag ju Biborg 1609; warb aber bennoch 1610. gefturgt, worauf Carl IX. nach Ginnabnie Romgorods feinen zwepten Gobn Carl Dbilipp jum Cgar gu machen fucte, jeboch bereits ben 30. Det. Idia ftath, und feinen aftern Gobn Guftan Abolph jum Rachfolger batte., Aber bie Ruffifde Ration balf fic felbft, indem burch eine feverliche Babl ein Einheimifder, ber junge Michael Feoborowis aus dem Saufe Romanom, rein Bermanbter ber Rurits, 12. gebr. 1613, cinmathig jum Egar ernannt murbe. Seitdem Fortgang bes Rriegs mit Schweden bis gum Krieden von Stolboma 27. gebr. 1617, morin Somes den Ingermannland, und Carelien (Rerholm) behtelt. Und mit Volen bis jum sajabrigen Stiflfigm be vor Mofcau, 3. Jan. 1619 (nachmals in einen grie ben verwandelt ju Biafma 15. Jun. 1634;) wodurch Blabiflans, feinen Unfpruchen auf Ruflant entfagte; aber Smolenst mit'feinem Gebiet, Seperien und Efernigom, bey Dolen blieb.

#### 2. Schw.: Poln. Successionsffr. 1600-1666. 215

Befdicte ber Aufen. Berfuch eines handbuchs von Joh. Phil. Guft. Evers Erfter Theil. Dorpat. 1816. Weit mehr wie ein Berfuch! Der bisher erschienene Erste Theil geht bis auf Peter ben Großen.

4. Indem aber Polen und Schweben auf bier fer Seite die Hande fich fren machten, begann nun ber Ruieg unter ihnen seibst. Gustav Adolpheilte, ihn nach tiestand zu versegen, und ba die 1620 Polen keine tust hatten, die Schwedischen Ansprüsche ihres Königs zu unterstüßen, stel bald nicht blos tiestand, sondern auch ein Theil des Polnis 1625 schon Preußens in die Hande des jungen Schwedisschen Helden. Hatte diesen nicht der größere Schausplaß in Deutschland gelockt, was möchte aus Sigismund geworden senn? So wurde aber durch Frankreich hier ein Stillstand vermittelt, der Gusstan Abolph Zeit ließ, in Deutschland seine Hels denlausbahn zu beginnen.

Sechsichtiger Baffenstillstand zwischen Polen und Schweben ju Altmart 26. Sevt. 1629; verlängert 12. Sept. 1635 auf 26 Jahre. Schweben blieb baburch im Besit von fast gang Liefland.

5. Die eifrige Theilnahme Schwedens an dem dreißigiahrigen Kriege gab jest dem Norden etwas mehr Ruhe; zumal da auch die Türken damals ges gen die Verser beschäftigt waren (f. oben S. 189). Aber die Eifersucht Danemarks ges

₽ 4

## 216 I. Per. II. Th. Gesch. d. nordl. Staatenspft.

gen Schweben, die theils in dem personlichen Charafter Christian's IV. und Gustav Adolph's, theils in dem schnellen Wachsthum Schwedens ihren Grund hatte, verursachte zwischen diesen Staaten ein Mistrauen, das wiederholt in Kriege auss brach, ohne daß Danemark es zu verhindern vers mochte, daß durch den Westphälischen Frieden das Uebergewicht Schwedens entschieden war.

Bereits 1611 batte Chriftian IV. bie Berlegenheit Somebens, durch die Berflechtung in ben Polnifd : Ruffi= fcen Rrieg, ju einem gludlichen Angriff auf Carl IX. ge= must, ber erft nach beffen Tobe burch den Frieden gu Gibrob 20, 3an. 1613. mit Beransgabe ber Danifden Eroberungen gegen Gine Million Thaler von Somebifder Seite, enbigte. Die fur Christian IV. fo ungludliche Theilnahme an dem Deutschen Arieg (f. oben 6. 160.) nothigte ibn feit bem Lubeder grieben 1629 Rube gu balten; allein bie großen Musficten Schwebens mabrenb ber Beftphalifchen Friedensunterhandlungen reigten um fo mehr aufs neue bie Giferfucht Danemarts, ba Deftreich fie anfacte, und batten ben Rrieg von 1643-1645 int Rolge. Ueberfall und Ginnahme Solfteins und Butlands burd Torftenfobn, Sept. 1643; Einfall in bas (bamals Danifche) Schonen. Auch tam eine Sollandifche Flotte ber Somebifden ju Bulfe. Friede ju Bromfebroe 13. Ang. 1645. Someben erbalt 1. vollige Befrepung von Boll und Bifitation im Sund und auf ber Elbe bes Sludsftadt. 2. Auf immer abgetreten von Danemart Jempteland, Berjebalen, und bie Infeln Gothland und Defel, und ale Unterpfand auf 30 Jahre Salland.

6, Durch biefen und burch ben Weftphalischen Frieden war die Uebermacht Schwebens im Mor-

#### 2. Schw.Poln. Successionesstr. 1600-1660. 217

den allerdings so groß, daß es nur von dem per: sonlichen Charakter seiner Könige abzuhangen schien, welchen Gebrauch sie davon machen wollten. Uns ter der Selbst: Regierung Christinen's, deren auswärtiger Einstuß seit dem Westphälischen Fries den sich sast blos auf fruchtlose Unterhandlungen beschränkte, war keine Gesahr zu besorgen; allein als sie die Regierung ihrem Vetter Carl Gustav bis übergab, änderte sich die Lage. Schon früher zum Feldherrn gebilder, und voll Ehrgeiz und unruhiger Thätigkeit, bestieg der neue Pyrrhus den Thron mir Eroberungsentwürsen, die allen Frieden im Norden, so lange er lebte, unmöglich machten.

7. Neuer Krieg mit Polen, weil König 1655 Johann Casimir ihn nicht anerkennen, und seine Ansprüche auf Schweben nicht aufgeben wollte. Die außerordentlichen Fortschritte gegen Polen, (das auch außerdem mit Rußland wegen 1654 der Cosaden in einen unglücklichen Krieg gerathen war), wodurch das ganze Reich nur eine Schwedische Provinz werden zu sollen schien, wedeten aber in gleichem Grade mehr die Theilnahme der Nachbaren, je größere und kühnere Entwürse Earl Gustav machte, die, zunächst auf die Vers nichtung Danemarks gerichtet, nichts geringeres als die Errichtung einer großen Nordischen Unis

### 218 1. Per. II. Th. Gesch. d. nordl. Staatenspft.

versalmonarchie jum Ziel zu haben schienen; aber durch die Theilnahme von halb Europa ers schwert, und bald burch ben ploglichen Tod bes Königs vernichtet wurden.

Einfall des Ronigs in Lieffand und Polen 1655, Ginnabme von Barican und flucht Job. Casimir's nach Sole: ffen. Aber Polen war leichter einzunehmen als ju behaups ten; große Infurrection, und gtagige Colact bey Barfcan 18-20. Jul. 1656 jum Ractbeil ber Bolen. Große Berbreitung bes Rriegs, indem ber Cjar Alexet, Raps fer Leopold I., Friebrich III. von Danemart (May und Juni 1657), und balb and ber Churfurft Friebric Bilbelm von Brandenburg (Cept. 1657) fich gegen Someben ertlaren. Soneller Berluft von gang Polen bis auf Polnifd : Preugen, aber Berfetung bes Rrieges fcauplages, ba Carl Guftav auf die Danen losgebt, nach Danemart. Cinnahme Danemarte, Hebergang über die gefrornen Belte Febr. 1658., und Friebe gu Rofdilb 26. Febr. Bebingungen: 1. Danemart tritt an Soweden ab auf immer Salland, . Schonen, Bletingen, Babus, Drontheim, und die Infel Bornholm. 2. Beftas tigung ber Bollfrevheit im Gunde. 3. Aufbebung bes Lebensnerus bes herzogs von Solftein : Gottorp gegen Das nemart. - Allein bie Somache Danemarts batte bie Eroberungsplane Carl Guftav's nur erneuert. Daber plotslich neuer Ginfall von Solftein and in Seeland Mug. 1658, um mit ber Berftorung ber hauptftabt bas Reich au gernichten. Aber bie Belagerung Cronburgs gab ben Danen Beit jur Befinnung; und bie tapfere Bertheibigung Copenhagens felbft ben Fremden, Defts reidern, Bolen, Branbenburgern und mehteren beutiden Rurften, Beit gu Lande, por allen aber den Sollan. bern, (fie fürchteten vor ihrem Oftfee : Sanbel,) mit einer Riotte gu Sulfe gu tommen. Aufhebung ber Belagerung, und ploglicher Eob Carl Guftav's 23, gebr. 1660.

#### 2.Schw.-Poln. Successionestr. 1600-1660. 219

8. Mit Carl Gustav starben auch seine wils den Projecte. Allenthalben ward jest leicht Friede, weil Alle den Frieden wollten; und diese Friedens, schlusse wurden um so viel wohlthätiger, weil auch die Keime der bisherigen Kriege, mit Ausnahme der Cosackenunruben, durch sie ausgerottet wurden. So ward auch im Norden die bedrobte Frenheit ausrecht erhalten!

Friede zwischen Schweben und Danemart unter ber Bermittelung Ftanfreichs und ber Seemachte zu Copenhagen 27. Man 1660. Biederholung des Friedens zu Roschild; jedoch blieb das wieder eroberte Unit und Stadt Drontheim bep Danemart; und durch einen besondern Reces die Insel Bornholm.

Friede zwischen Schweben und Polen zu Oliva 23. April 1660. Bebingungen: I. Joh. Casimir entfagt für sich und seine Nachsonwien allen Ansprüchen auf Schweden. 2. Polen eritt an Schweden ab Liestaud (mit Ausnahme des süblichen, oder früheren Polnischen, Theild), Esthland und die Jusel Desel. 3. Der von Schweden gesfangene Herzog von Surland wird frengegeben und testitniett.

Friede zwifchen Someben und. Aufland zu Carbis 21. Juni 1661. herausgabe ber Eroberungen und Wieders Terftellung auf ben alten guf.

Sam. Purendonrii de rebus gestis Caroli Gustavi. L. VII. Norimberg, 1696, fol. Das hauptwert für die Geschichte der Ariege des Konigs.

Mémoires du Chev. De Tenton depuis 1656 — 1661. Paris. 1681. 2 Voll. 12. — Der Berfaffer mat Frangofffcet Gefandter bep Carl Guffan, und genoß beffen Bertrauen.

## 220 I. Per. II. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfuft.

9. Wenn fich Schweben burch biefe Rrit: bensichluffe nicht nur ben Befilg Lieflands, fonbern auch der bisherigen Danischen Provingen an feiner Rufte ficherte, fo ernoteten Preugen und Dane mart baraus andere Fruchte. Churfurft Frie brich Wilhelm, unter bem fich Brandenburg fcon ju einer bedeutenden Dacht erhob, nußte ben Schwedisch: Polnischen Rrieg mit felmet Bewandt: beit bagu, fich von bem Lebensverhaltniß Preufens gegen Polen loszumachen. Indem er anfangs auf Schwedische Seite treten ju wollen fchien, ertaufe te er biefe Unabhangigkeit von Polen burch ben 1657 Traetat ju Welau. Als aber Carl Guftav ibn Bep. Mi feinem Basallen machen, als er vollends eine große Monarchie ftiften wollte, empfand ber Chur: fürft febr gut bas Gefährliche feiner eigenen tage baben; und ward einer feiner thatigften Begner. Der Tractat von Oliva bestätigte ibm bie gang liche Unabbangigfeit Preugens, sowohl von Schweben als Dolen.

70. Für Danemark ward ber überstandene Sturm die Veranlassung zu einer Staatsveran: 3660 berung, wodurch Friedrich III. Erbkönig und un: Det. umschränkter Souverain wurde. Den Keim zu derselben hatte frenlich schon längst das entstands ne Misverhältnis der Stande gelegt; doch bedurste

#### 2. Schw. Poln Successionesftr. 1600-1660. 221

es eines Jusammenflusses von Umständen, wie die gegenwärtigen, um ihn zur Reise zu bringen. Ein Königspaar, wie Friedrich III. und seine Ges mablin, unterstüßt durch einen treuen Diener wie Gabel, vermag viel für sich; was vollends, wenn Männer, wie Bischof Svane und Bürgermeister Nansen, ihren Wünschen entgegenkommen? Aber wer mag einer Revolution ihre Grenzen vorschreis ben? Vernichtung des Wahlreichs und der Abeles aristocratie war der ursprüngliche Zweck; gänzliche Bernichtung der ständischen Versassung hatte wohl seicht der König nicht erwartet. So aber ward 1661 Friedrich III. gesehlich durch die Souveraini; Io. Jantasacte und das Königsgeses der unum:

Befchichte ber Revolution in Danemart von L. T. Spittler, Berlin, 1796. hauptsächlich nach ben von v. Suhm bekannt gemachten Materialien.

#### 3mente Periode.

Won bem Anfang bes Zeitalters Lubewig's bes XIV. bis auf ben Tob Friedrich's bes Großen, und ben Ausfang bes revolutionairen Zeitalters 1661-1786.

Cine neue Sauptperiobe beginnt for Europa. Wenn ber allgemeine Charafter ber borigen burch bie Berflechtung ber Religion und ber Politif bes ftimmt ward, fo wird es ber gegenwartige burch Die Berflechtung bes Gelb: Intereffe mit ber Politif. Diefe immer fleigende politifche Wichtigkeit ber Finangen mar allerbings im Gans gen eine Rolge ber ftets fich weiter ausbilbenben Cultur, welche die Staaten ju ber Muffaffung mehrerer 3mede, meift febr toftspieliger 3mede, nothigte; aber auf gar feine feften Principien ge= grundet, bat fie ju Irrthumern geführt, ohne beren flare Unichauung die folgende Gefchichte Gures pa's nicht überfeben werden tann. Man empfand es, bag zwischen Rational: und Regierungsvermogen ein Berhaltniß ftatt finden muffe, und ftrebte baber Mationalreichthum ju beforbern; aber bie brep gros Ben

ben Fragen,, welche ihrer Natur nach die Grundlage der Staatswirtsschaft ausmachen: 1. Worin besteht, und woraus entsteht Nationalreichthum? 2. Wels den Einstuß darf sich eine Regierung auf die Bessorderung des Nationalreichthums anmaßen? Und 3. Welches Verhältniß sindet zwischen den Einkunfs ten der Nation und der Regierung statt? wurden so lange ununtersucht gelassen, die sich eine Routine gebildet hatte, gegen welche selbst bessere Grunds sähe nur wenig vermochten.

Das aus ben Marimen, welche fic burch biefe Rontine, gebildet hatten, abstrabitte Spftem ift es, welches unter bem Nahmen bes Mercantilipftems begriffen wird, und alfo nichts als die auf Regeln gebrachte Praxis ift. Man findet es am besten bargestellt in:

Staatewissenschaften von v. Justi. Gottingen. 1755.

2. Wenn jene bessern Grundsäße das Vermds gen einer Nation überhaupt in die größere oder ges ringere Masse ihrer Guter, aber nicht blos der materiellen, sondern auch der geistigen Guter, d. i. der Talente und Kenntnisse segen, die allein erst jene, indem sie ihre Unwendung bestimmen, sur uns zu Gutern machen; so sehre es bagegen die Praxis immer mehr in die Summe ihres baas ren Geldes. Da man dessen Vermehrung als lein als reellen Gewinn, dessen Verminderung 'allein als reellen Berluft betrachtete, bestimmte fic badurch ber bochfte 3med ber Staatswirthe fcaft, ba felbft alle Beforberung ber Induftrie nur Welberwerb jur Absicht haben follte; und Die ewige Wahrheit: daß alle producirende Thatige feit nur in bem Maage wahrhaft nugt, als fie ber Beschaffenheit bes landes, und ben Bedurfniffen und Werhaleniffen ber Mation angemeffen ift, und feine nuglichere Unwendung ber Rrafte baburch ges bemmt wird, - außer Augen gefest ward. Inbem man den gangen Gefichtefreis ber Staatswirthe Schaft auf eine fo unglaubliche Weife befchrantte, floß barans eine ganze Reihe ber vertehrteften Maaße regeln, die befto brudenber murben, ba über ibre Rechtmäßigkeit, ja felbst über ihre Rlugbeit, taum ein Zweifel entstand.

Wenn das Bermögen einer Nation in ihren Sutern bestebt, so besteht der (materielle) Reichthum einer Regles rung allerdings vorzugsweise in ihrem baaren Gelbe, weil sie besten vor Allen zu ihren zweden bedarf. So ward Bermebrung des baaren Gelbes hauptzweck der Staats-wirthschaft in den Augen der Regierungen; aber entschlägt bieß die falsche Auslicht von dem Reichthum der Ration?

3. So beschränkt die Ansicht von dem Wefen des Nationakreichthums blieb, so beschränkt blieb auch natürlich die von den Quellen desselben. Bergwerke und Geldgewinn vom Auslande galten allein dafür. Indem man ein Fabriken: und Sees bandel

Bon Ludw. XIV. bis Friedr. d. Gr. - 1786. 225

handel treihendes Wolf das reichste werden sah, so besestigte sich der Glande, daß Fabriken: und Seehandel überhaupt die erste Quelle des Reichsthums — Veredlung und Absah an Fremde wichtis ger als die Production und der innere Verkehr — sep. Theilnahme am auswärtigen Handel, und Anlage von Fabriken, ward also nun das große Ziel der innern Politik.

- 4. Da aber ber Seehandel seinen wichtigsten Bestandsheilen nach Colonialhandel ist, so war wieder eine natürliche Folge davon, daß die Colos nien eine immer größere Wichtigkeit erhielten, und dadurch wiederum die Seemachte, ba nur se Colonien besigen und vertheidigen konnten, ein viel größeres Gewicht in die Wagschale der Politik wers sen konnten, als unter andern Umständen möglich gewesen ware.
- J. Diese Ibeen wurden aber techt praktisch wichtig, weil die Regierungen die ganze Lenkung der Nationalthätigkeit zum Gelderwerd also vor allem des Handels und der Kunsk: In: dustrie aber auch was sonst nicht? sich zus zueignen immer weniger Bedenken trugen. Es ges schah dies theils durch Anlage privilegirter Fabrisken, theils durch Zolltarise, theils durch ganze

liche Werbote von Ginfuhr ober Musfuhr mancherlen Artifel. Man mochte ichlecht, man mochte theuer taufen, wenn nur bas Gelb im Lande blieb; felbft Renntniffe und Ginfichten follten nur im Lande fabricirt und geholt werden durfen! Go bilbete fic, indem man bie erften Grundbegriffe von Geld, von Sandel, von Ginflug ber Regierung barauf gang: lich verfannte, indem man bie gang verschiedenen Spharen von politifder und merkantilifder Unabs bangigfeit mit einander verwechfelte, ein Ifolis rungsfnftem, bem zu Folge jeber Staat fich möglichft felbst genug fenn, nicht taufen, sondern nur verfaufen follte. Sonderbare Inconfequeng! Berade in bem Zeitalter, wo jede Regierung San-Del baben wollte, arbeiteten alle babin, ben Sans bel möglichft ju vernichten!

Ber die Erwerbthätigteit der Boller gundoft als ibre Angelegenheit betrachtet, schließt darum teinesweges sofort allen Einfluß ber Regierungen auf fie ans. Man fragt wo die Grenzlinie bieses Einfluffes sev? Reine allgemeine Formel vermag diese zu ziehen für die einzelnen Falle. Die Einsicht und das Gewissen ber Regierungen soll fie bestimmen.

6. Auf den erften Blick mag es rathfelhaft scheinen, wie dennoch in diesem Zeitalter fich der Handel so machtig beben, und eine nie gesehene Bobe erreichen konnte. Allein theils bildete jenes Softem sich nur allmählig aus, theils war die Natur

Natur mächtiger als die Regierungen; und wenn endlich schon sie dem System der Auearfie seine Grenzen vorschrieb, so kam noch hinzu, daß mehr erre Produkte ferner Weltsheile einen solchen Sing gang in Europa fanden, daß sie nicht mehr Ges genstände des Luxus, sondern des Bedürsuisses, und dadurch unermeßlich wichtig wurden. Dur ziew zelne Handelszweige einzelner Wölker sind durch die Verfügungen der Regierungen ausgeblüht; der Welts handel im Ganzen nicht durch sie, sandern eroß ihnen.

7. Die Folgen melde bie Unwenbung biefer Brundfage für die wechselseitigen Berbaleniffe ber Staaten batte, tonnten im Frieden und Rriege nicht anders als bochft nachtheilig fenn. Es murbe baburch im Frieden: I. ein beständiges Dife trauen erhalten, ba jeber glaubte übervortheile ju werben, dem felbft bie vielen geschloffenen. Sam belsvertrage nur neue Nahrung gaben. 3. Bes gen die burch Sandel fich bereichernden. Staaten ba man in ihrem Geminne nur feinen Schaben, ju feben glaubte - ein Deib errege, ber in gleichen Maage mit bem Wachethum ihres Sanbels flieg; und nur ju oft in wilbe Rriege ausbrach. - 3m Rriege felber aber entftand 1. bas Streben, ben Sandel bes Beindes ju vernichten, und baber bie nichts

wichts entscheidende Caperen, mit allen ihren Miss brauchen. 2. Die Verbreitung der Kriege nach den Colonien. 3. Beschränkungen und Bedrückuns gen des neueralen Handels, sobald man sich fark genug dazu hielt. — Die allmählige Entwiks kelung dieser Keime erzeugte endlich Extreme, wie noch kein Zeitalter sie gesehen, und kein Staatse mann sie geahnet hatte.

3 37 8: Die biefem mertantilifchen Charafter bes Beitraums vereinigte fich auf eine ihm eigenthums liche Art ber militairifche. Aus bem gangen Bus Rande der Gefellichafe, in Berbindung mit den fter ten Spannungen, Die bas Mertantilfpftem erzeugte, ging bas bet ftebenben Seere bervor, bas; fcon fruber gegrundet, burch Lubwig XIV. und Friedrich II. feine Ausbildung erhielt. Es paßte, burch die Absonderung des Kriegerftandes, fur ein Beitalter, bas einen fo boben Werth auf Die Run: fte bes Friedens legte; und barum gebieb es. Es wirfte weder auf die Berminderung der Rriege, noch auf die Moralität wohlthatig jurud; aber es ezeugte die Vortheile eines mehr fichern Rubeftans bis im Frieden; und einer vielfachen Milberung der Uebel des Rriegs. Muffen aber nicht die Bol: fer im gleichen Grabe fur Die Unterjochung reifen, als fie bie Waffen aus ben Sanben legen?

#### 230 Ludw. XIV. bis Friedr. d. Gr. - 1786. 229

- 9. Wenn gleich in Diefer Periode oftere Bers fuche gemacht murben, burch bie Berftorung bes politifden Bleichgemichts ben Principat eis ner einzelnen Macht in Europa gu granben; fo wurden diese boch immer vereitelt; und ihre Bers eitelung trug naturlich baju ben, basfelbe befte mehr ju befestigen. Die Seemachte wirften bagu in diesem Zeitraum noch weit mehr als in dem vo. rigen; ba ibr Intereffe bie Aufrechthaltung besfele ben erforderte, und bas auf Sandel und Colonien gelegte Bewicht ihren Ginfluf entideibenb machen fonnte. Für große Eroberungen paffen auch fte: bende Seere nicht; fie beschranten fich burch fich felbft. Go blieb bas Staatenfuftem von Europa, ben aller noch fo großen Ungleichheit feiner Bliet ber, boch ein Spftem felbstftanbiger und unabhan giger Staaten.
  - vurden aber in diesem Zeitraum noch viel enger durch die Ausbildung, welche das Gefandts schaftswesen erhielt; die natürliche Frucht eines Staatenspstems, wo nicht Machtspruch, sondern Unterhandlung gilt. Die seit Richelieu herrschend gewordene Sitte der großen Hose, beständige Gesandtschaften selbst an kleinern zu halten, ward von diesen erwiedert, und das Ganze erhielt P 3 badurch

#### 230 II. Per. B. Ludw. XIV. b. Fr. d. Gr.-1786.

badurch seinen Umfang. Wenn das Gewebe der politischen Verhandlungen dadurch um vieles dichter werden mußte, so war die Verstechtung der Versonlichkeiten in die Politik vielleicht die verderbs lichste Folge, weil die kleinlichen Leidenschaften der Regenten und ihrer nächsten Umgebungen nur zu ost durch ungunstige Gesandtschaftsberichte auf geregt wurden, die selbst Kriege herbensührten und verlängerten. Dagegen bestimmte das Gesandtsschaftswesen am meisten die Formen der auswärztigen Politik; und wer in der Beobachtung dieser Formen etwas mehr als leeres Ceremoniel sieht, wird nicht anstehen, seinen Werth auch darnach zu würdigen.

Bwar grundete schon Ferbinand Catholiens das Salten stehender Gesandtschaften, aber unr an einzelnen Hofen. Erft seitdem die Französische Politik unter Ludwig XIII. und XIV. fast ganz Europa umfaste, erweiterte sich auch das Gesandtschaftswesen; und mit der Erweiterung bestimmte sich auch das Ceremoniel.

# Erfter Zeitraum.

#### Erfter Theil

Geschichte bes sublichen Europäischen Staatensystems in biefem Zeitraum.

1. Der jest folgende Zeitraum tragt vorzugsweife den Ramen des Zeitalters Ludwig's XIV., weil er die goldene Zeie diefes Monarchen umfaßt. Schon Diefe Benennung zeigt, baß Frankreich in bemfel. ben ber vormaltende Staat in Europa mar. Aber wenn gleich diefer Worrang jum Theil auf die Baffen gegrundet mar, fo war er es boch noch weit mehr auf die überwiegende Cultur, Die burch -ihren Glang nicht weniger als ihre Bielfeitigleit den Blick des Austandes feffelte. Ihr verdankte Die Ration Die Berrichaft ihrer Sprache; und grundet herrschaft ber Sprache nicht immer gewif: fermagen herrschaft des Bolts? Die Eroberunsgen burch bie Baffen blieben boch am Enbe febr beschrantt; aber biese friedlichen Eroberungen umfaß **D** 4

232 II. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

umfaßten die cultivirte Welt; und waren unvergangs lich; weil fie nicht auf Zwang, fondern Frenheit gegrundet waren.

Le siecle de Louis XIV. (par Mr. DE VOLTAIRE). à Berlin. 1751. Rod immer mehr Stigte als Ausführung.

für die Geschichte der schnen Litteratur: La Hanna Cours de litterature Vol. IV. etc. Paris. 1800. Aber auch batneben:

- 5. Bouterwed Geschichte ber Frangofischen Litteratur B. II. Gottingen. 1807; und bie meisterhaften Erititen von Leffing und 24, 10. Schlegel.
- 2. Allerdings mar auch Frankreich nicht nur burch Bevolferung, Umfang, Lage, fondern auch dunch die von Richelien vergrößerte konigliche Bes walt der machtigfte Staat von Europa; aber diefe Gewalt blieb doch noch weit von reinem Despotis: mus entfernt. Bu biefem mar die Berfaffung viel ju vermidelt. Welche Grengen festen nicht Abel und Geiftlichkeit, welche nicht hertommen und breliche Rechte der toniglichen Billfubr? Sie fonnte Gingelnen furchtbar werden, nicht ber gan: gen Ration; nicht einmal leicht einzelnen machtigen Corps. Go tonnte troß ihr fich Mationalgeift erhalten, ben ber Glang bes Zeitalters erhöhte. Aber frenlich Schienen auch bie inneren Berhaltniffe ber übrigen Sauptstaaten des fühlichen Europas, Spaniens, Englands, ber Rieberlande und

und Deutschlands, recht dazu gemacht zu fenn, Frankreich emporzuheben, indem fie ihm zur Folie bienten.

I. Spanien, nach bem Tobe Philipp's IV. († 1665) unter bem minderichrigen und nie munbigen Carl II. († 1700), ericeint, wenn gleich fortbauernd in feinen Riederlanden bas Biel ber grangofifden Eroberungen, bod mehr in einem paffiven ale activen Buftanbe. Aber wenn die Urfuchen der Unmacht Spaniens auch jum Theil in ber Somice ber Regierungen und ihren Reblgriffen lagen (f. oben 6. 134.), fo lagen fie bod noch viel mehr in ber Berfaffung nud in ben Sitten. In einem Reiche, wo die boben Regierungsftellen ertaufte 3 bis Sidbrige Pfrunben find; wo bas Landeigenthum faft gang in ben Sanden der Beiftlichteit und bes Abels, und bennoch jede Sorge fur Detonomie unanftanbig ift; wo man ber bem Mangel ber Circulation teine Capitale belegt, und Gilbergefdirt den Reichthum ausmacht - muß endlich allges meine Berarmung mitten im Reichthum entfteben. Bel: de Stodung vollende, wenn im Rriege bie Schage von America ausblieben?

Lettres de l'Efpagne (par Md, D'AULHOI) Paris. 1682. und Relation de la Coux d'Espagne, Paris. 1687. Unftrettig bie lebendigfte Schilderung bes eleuben Juftandes!

2. England, unter ber Regierung bes unwurdigen Earl's II. und (feit Clarendon's Jall 1667) feiner feilen Minister dem fremben Einstusse Preis gegeben, war obne bestimmten politischen Sbaratter, weil ein fortbauernder Widerspruch zwischen den Grundsähen der Stuarts und der Medreit der Action war, der endlich eine Catastrophe der bepführen mußte, wie die der Revolution 1688, welche Jacob II. vom Thron stürzte, und Willhelm III. darauf erhob.

#### 234 II. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpff.

- 3. Die Republit der vereinigten Rieberlande, midtig jur See, aber um fo viel schwächer ju Lande, da bas Interesse der jest berrschenden ständischen Varthen unter dem Rathpensionair von Holland, Jean de Wit 1853—1672, die Schwächung der Landmacht erforderte. Groß als Staatsmann, so weit man mit Regociationen reichte, mußte de Wit die Erfahrung machen, daß steets Regociten eine Catastrophe eher berbepführt, als abwendet-
- 4. Deftreich, unter Leopold I., war zu fehr durch bie Ungrifden Sandel mit fich felbst und mit den Aurten beschäftigt, als daß es seine volle Macht ie gegen grantzeich batte gebranchen können. Aber welche Ungleichbeit erzengte anch nicht die personliche Berschiedenheit der Monarchen? Belche Ungleichbeit die Talente der Minister und Felbberren? Und was ließ sich nicht durch dem gebeimen Ginfinß der Jesuiten ausrichten, in beren Sanzben Leopold war; da Jesuiten auch die Beichtoater am Französischen Sose waren?
- 5. Das Deutsche Reich tonnte unter ben jeht einstretenden Berhaltniffen seine Schwache nicht verbergen; und Die folgende Geschichte zeigt, daß Ludwig XIV. es nur zu bald ausgespührt batte, was Gewalt und Politik bier anstichten konnte. Allein die neue Reichsmatrikel 1681, wenu sie auch nicht die wesentlichen Mängel der Reichstriegsverfassung beben konnte, gab doch den Beweis, daß die Rastion nicht hinter dem Zeitalter zurückleiben wollte; und das Gewicht, das der große Churfürst in die Bagsschale der Politik warf, zeigte, was auch Einzelne Reichskande bereits verwochten.

#### - ÿ.

I. Staatshåndel in Europa von 1661 bis 1700.

Anfer den allgemeinen Berten über Frangofifche und Rieberlanbifche Gefcichte gebort bierber:

Histoire de la vie et du regne de Louis XIV. publiée par Mr. BRUZON DE LA MARTINIERE, à la Heye. 1740. 6' Voll. 4. Schäfter, de sie nicht im hofton geschrieben ist. Histoire du regne de Louis XIV. par Mr. Reboullet. 1746. 9 Voll. 12. Der Berfasser war Jesuit.

Ben Memoires, die vor furgem erfchienenen:

Mémoires Historiques et instructions de Louis XIV, pour le Dauphin son file in ben Oeuvres de Louis XIV. Paris. 1806. 6 Voll. Besonders die besten ersten Bande.

Oenvres de Louis D. Dr St. Simon. Paris. 1791, 13 Voll. B. Lebendige Schilberung ber Hauptpersonen, aus eigener Ansicht.

- 1. Für die Eroberungs. Entwurfe von Luds wig XIV. war in dem bestehenden Staatenspstem von Europa tein Raum. Sie trafen lander, an deren Schicksal das Schicksal des Ganzen geknüpft war; sie hatten mit dem Besitstand zugleich die politischen Grundsäße zerstört. Ihrem wesentlichen Ziele nach vereitelt, dienten sie aber am Ende dazu, das Bestehende immer mehr zu besestigen.
- 2. Aber nicht weniger als ber Eroberungsgeist, wirkte auf bas übrige Europa der in Frankreich von der Regierung jest geweckte Handelsgeist. Das Genie Eines Mannes verschaffte diesem Reiche außer

#### 236 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

außer geordneten Finanzen zugleich Manufacturen, Sandel, Colonien, Safen, Canale, eine machtige Marine; dieß Alles umstralt von dem Glanz hober wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und militairischer, Cultur. Aber die Art und Weise, wie Colbert Frankreich in die Reihe der ersten Handelsmächte stellte, gründete auch sofort den kunftigen Einfluß des Mercanei! so stems auf die allgemeine praktische Politik.

Rene auswartige Berhaltniffe, in welche Frankreich burch seine Colonien, seine monopolistrenden Handelsgesfellschaften, seine Handelsvertrage, und besonders die neuen Bolltarife von 1664 und 1667, gang nach ben Grunbsähen bes Mercantilspstems eingerichtet, geseht ward. Colbert's Manusacturen gedieben, weil der Justand der Gesellschaft für sie reif war; seine auswartigen Handelsplane, nach Hollands Bepfpiel geformt, konnten schwerfich gedeishen; weil Frankreich kein Holland war, noch werden konnte.

Tableau du ministere de Colbert, à Amsterdam. 1774.

Eloge politique de Colbert par Mr. Palissun; à Laufanne. 1775. — Reins von bepben erschopft ben Gegenstand.

3. Die Einrichtungen der Englander und Hole lander trugen auf der andern Seite nicht weniger dazu ben, der wechselseitigen Handelseisersucht Raberung zu geben. Die bestätigte und erweiterte 1660 Schifffahrtsacte der ersten, die großen Hans delscompagnien der lettern; das wechselseitige Stresben Aller, sich zu verdrängen, oder sich durch Bolle

1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 237

ben Martt ju verberben, mas batte es fur andere Bolgen haben tonnen?

Mémoires de J. Dn VVIr, traduits de l'Hollandois. Batisbon, 2700, 12. Lebtreiche Anseinanderschung des Intereffe der Republik in Rudficht auf Politik und Handel; und der damaligen politischen Ansichten überhaupt.

- 4. Neben dieser neu erwachenden Handelspolistik wirkten allerdings aber, und noch schneller und starker, Ludwig's XIV. Ruhmsucht und Vergrößes rungsentwürfe, durch Louvois unterhalten. Der Nangstreit mit Spanien, die Policephändel mit 1661 Nom, wie unwichtig auch an sich, sind doch sehr 1662 wichtig durch die Unsprüche, in Allem der Erste sein zu wollen. Ließen sich diese mit den biss herigen Verhältnissen unter freyen Staaten vereis nigen?
- 5. Aber die Lieblingsiber von Ludwig XIV., schon früher die von Richelieu, ward die Einnahs me der Spanischen Niederlande oder Belgiens. Was konnte einladender sein? Mit ihr ware sos sort der Principat Frankreichs in Europa gegründet gewesen. Die Frenheit der Republik und des deuts schoen Reichs sielen von selbst; Spanien hatte ges horchen mussen. Die Vorbereitung verstocht indeß Ludwig XIV. in eine Reihe von Verhandlungen und zugleich in engere Verbindungen mit der Repus

## 238 II. Der. A. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenspft.

blit der pereinigten Miederlande, die ihm jedoch balb laftig murden, da fie die ihm wichtigeren Bers baltniffe mit England ftorten, die ihm ichon ben 1662 Erwerb von Duntirchen eingebracht hatten.

> Berhandlungen zwiichen bem Grofpenstonair be Bit, und bem Marquis d'Estrabes in haag um bas project aufzuhalten, oder wenigstens zu modificiren. hanbels: und Milang: Tractat mit ber Republit 27. April 1662.

Lettres, Mémoires et Négociations, de Mr. le Comto D'Estradus. Londres. 1743. T.1-1X. Die mabre Schule für ben fich bilbenben Diplomatifer!

Brieven van ne Wir. Amft. 1725. 6 Voll. Die hauptquelle für bas Detail bet Geschichte.

6. Unterdes Ansbruch des Kriegs zwischen England und der Republik; zum Theil durch Sandelseifersucht, zum Theil durch Carl's II. pers sonlichen Haß gegen Holland erregt. Wenn gleich Frankreich und Danemark Allierte der Hollander wurden, so ward der Krieg doch nur eigentlich zwischen ihnen und England als Seekrieg mit gros fer Anstrengung geführt. Der Friede von Breda, der ihn endigte, gab keiner der benden Seemachte ein entschiednes Uebergewicht.

Reindseligteiten an der Ruste von Gulnea seit 1664. Rriegsertlarung Marz 1665. Seetreffen 21. Jun. 1665, 11. u. 14. Jun., 4. Aug. 1666. Thatenlose Theiluahme Frankreichs 26. Jan. 1666. Die Schwache ber Hollandischen Landmacht zeigte sich schon auffallend in dem gleichzeitigen Kriege mit dem Bisch von Munster 1665. Friede zu Breda, (nachdem Rupter Jun. 1667. in bie

ble Themfe gefegelt mar;) 31. Jul. 1667. 1. Englands mit Kranfreid. Rudgabe ber Infeln St. Chriftopb, Antigua, Monferat an England, und Acabiens an Franfreid. 2. Englands mit Solland: nach bem Uti pol-Diefem gufolge behalt England Den Belgien (Ren Dorf und Ren Derfey), Solland aber Suris nam. Modification der Ravigationsacte gu Gunften Solo lands in Rudfict ber Rheinfdifffabrt.

7. Jedoch ichon vor bem Abichluß bes Bres daer Friedens batte Lubwig XIV. Die Waffen er: griffen, feine vorgeblichen Unfpruche auf die Gpas nischen Miederlande, vorzüglich auf bas jus devolutionis gegrundet, nach bem Lode feines Schwies gervaters, Ronig Philipp's IV. von Spanien, geltend gu- machen; mit reißenden Fortfdritten. Eine folde Berlegung bes rechtmäßigen Befige ftanbes war gewiß nicht blos eine Beleidigung Spa: niens, fonbern Europas. Es gab Staatsmanner, bie dieß empfanden; und ber Ritter Temple bilbete im Saag mit be Wit, und bemnachft Dobna, Die Triple: Allian; zwifchen England, Solland und Schweden.

Die Berhandlung und ber Abidiuß ber Eripleals liang 23. 3an. 1668, bestebend in einem porlaufigen Des fenfiv : Bunduiß, und weiterer Berabredung einer bewaffneten Bermittelung gwifden Kranfreid und Spanien für bie Frepheit Europas, ift eins ber erhebendften Schanfpiele' ber neuern Geschichte. Co ebel fühlen, fo offen und muthvoll bandeln große Staatsmanner!

Cir Billiam Temple; Biographie von Beinrich Luben. Gottingen. 1808. Deift aus Rempfe's eignen Nachrichten in feinen

### 240 II. Per, A. I. Gefth. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

feinen Briefen (Works T.II.) geschöpft; und des großen Mannes wardig.

8. Unter diesen Umständen hielt es tudwig XIV. bald für gerathen, den Frieden ju Achen zu schließen. Er gab nach. Aber warum vollendeten die Allieren ihr Wert nicht ganz, und ließen dem Eroberer einen Theil der Beute? Die Aufrechthals tung der Heiligkeit des rechtmäßigen Besiges wird in einem Staatenspstem nie zu theuer erkauft! Aber freplich mußten sie zugreisen! und der Hauptzweck war erreicht.

Friede zu Nachen 2. Map 1668. Frankreich behalt
12 feste Pilate an der Riederlandischen Grenze, worunter
Douai, Tournay, und Ruffel. Auch der Portugie sische Spanische Krieg (f. oben S. 180.) endigte in diesem Jahre durch den Frieden mit Spanien; 13. Jan. — Blos Centa blieb Spanien.

9. Auch nach bem wiederhergestellten Frieden blieben indes die politischen Verhaltnisse wesentlich verändert. Durch eine Allianz war, oder schien wenigstens, der Eroberer beschränkt. Was erwartete man seitdem nicht von Allianzen! Frankreich dagegen behielt, auch im Frieden gerüstet, seine Armee; und welch' eine Armee? Die Verschlichnisse mit der Republik waren zerrissen; sie'schies nen unter allen am schwersten wieder anzuknüpfen; weil der Stolz des Königs gekränkt war; und das wehre

1. Staatshandet in Europa 1661-1700. 241

wehrlofe Spanien batte feine gange Schwäche ges zeigt!

10. Bas konnte leicht aus biefen Difverhalts niffen, die noch außerbem burch Sandelsftreis tigfeiten vermehtt murben, andere bervorgeben, als ein Entwurf gur Rache gegen die Republit? mit beren Sturg man außerbem - als wenn bas möglich mare! - auch ihren handel und ihre Im Duftrie ju erobern hoffte. Allein je mehr man es empfand, daß ein folder Berfuch einen großen Sturm erregen mußte, um befto thatiger mar bie Frangofifche Politit, Diefen, wo moglich, ju ber fdmeren.

Die Sandelsstreitigfeiten entstanden burd bie Ginfubrperbote, ober bobe Belegung Sollanbifder Baaten, burd Erbobung bes Bolltarifes von 1664, welche bie Sollanbet . Jan. 1671 burd abuliche auf die frangbfifden Beine ermie-Derten. - Go gab bas fic erft entwidelnbe Mercantil. foftem wenigfrens foon einen Bormanb zu einem Bermidtungsfriege!

11. Trennung ber erneuerten Tripelallian; 1670 mar bas erfte Biel der Frangofischen Politif. Und wie tonnte biefe leicht fehlen, ba diefe Berbindung, bas Werk ber Minister, Carl bem II. nie ein reche ter Eruft, und fur Schweden nur eine Rinangfpes enlation auf Spanien war? - Aber bag fie fich nicht nur auflofen, baß fie fich in eine Alliang mit Frank:

242 II. Per. A. I. Gefth. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

Franfreich verandern murbe, mar boch faft mehr, als man erwarten fonnte!

Bebeime Allianz Englands mit Frankreich, nicht blof jum Sturz ber Republit, fondern auch der Brittischen Werfaffung, von dem Cabal-Ministerium geschloffen I. Jun. 1670; und, gegen Subsibien, wie immer, bald auch ein Bundniß mit Schweden 14. April 1672, dem Ramen nach nur zum Schute. — Der von seinem Ronig bintern gangene Lemple zog fich ins Privatleben zuräc.

- 12. Vorzüglich aber waren es die, diesen Kries gen vorhergehenden, Regociationen, welche den Sinstand kuß kudwig's auf das Deutsche Reich grundesten. Man unterhandelte einzeln; und wer den großen Chursürsten ausgenommen widerstand leicht den Reutralitätss, Subsidiens und Heprathesanträgen? Edlin und Münster wurden selbst Allierte. Sogar Destreich und Spanien wußte man zu beschwichtigen; während der Herzog von kos 1670 thringen, als Freund des letztern, aus dem kanz de gejagt wurde! Aber darf man sich wundern, wenn selbst de Wit getäuscht werden konnte? Der edle Mann sah, wie so mancher Minister, seinen Staat durch das Vergrößerungsglas!
  - 13. Sorgfältiger wie hier ichien also noch nie die Politik wenn auch zu einem sinnlosen Zwecke Alles vorbereitet zu haben. Und doch wie hatte sie sich verrechnet! Als der Vernichtungs: Sturm

Sturm losbrach, ftel nicht die Republit; aber burch ben Fall von be Wit mußte Lubwig fele ber (fo wollte es bie Remefis) in Bilbelm III. ben Mann auf feinen Doften bringen, ber ibm feitdem, wie ber erfte Oranier Philipp dem II., gegen über ftanb. Aber wenn Diefer nur fur Die Frene beit feines Baterlandes tampfte, fo tampfte Bile helm III. - gleich unermubet, und mit gleich wechselnbem Erfolge, in bem Cabinet wie auf bem Schlachtfelde, - fur die Frenheit Europas. Und er bat fle behauptet.

Angriff auf bie Republit gu Baffer und gu Lande Das 1672. Seetreffen bey Solbay 7. Jun., und vereitelte Landung 15. Jul. Allein große Fortidritte gu Lande in Betbindung mit Colln und Dunfter; und Eroberung pon 4 Provingen Jun. und Jul. - Mettung Amfterbams Durd Ueberfdwemmung. - Revolution im Saag; Ermor-Dung ber Bruber de Bit 20. Aug. Bilbelm III., Erbs Rattbaiter in 5 Provingen.

Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères. Corneille et Jean de Wit. à Utrecht. 1709. 2 Voll. 12.

14. Außerdem machten aber auch die großen wirflichen Fortichritte Frankreichs eine gang anbere Senfation in Europa, als bloge Unterhandlungen batten machen tonnen. Der nabe icheinenbe Ums tergang eines Staats wie die Republif fcrectte Miles auf! Sie fant balb Berbunbete an Defts reich, Spanien, Deutschland, Brandenburg; mab-

## 244 II. Per. A. I. Gefch. D. füdl. Eur. Staatenfoft.

rend Frankreich die seinigen verlohr; und nur mit Mibe Schweden zur thätigen. Theilnahme bewog, um den Churfürst von Brandenburg und das Reich zu beschäftigen. So nutten schuldlose länder leiz den für eine fremde Sache; aber die Republik war gerettet, sobald der Schauplaß von ihren Grenzen entsernt war. Ohne einen Fußbreit ihres Gebiets zu verlieren, schied sie eindlich zuerst aus dem Kam: pfe; aber die schwächeren ihrer Verbündeten mußeten frenlich bezahlen; weil die Ueberlegenheit der Französischen Feldherren den Sieg fesselte.

Milang ber Republif mit bem Rapfer, Spanien, und bem Bergog von Lothringen 30. Aug. 1673. Theilnahme Des Deutschen Reichs 31. Mar; 1674. And ber, vorbet gu Boffem 6. Jun. 1673 jum Geparatfrieben genothigte, Churfurft von Brandenburg erneuerte feine Berbinbung; worauf aud Danemart fid aufolof Jul. 1674 - Bes reits 1673 Berlegung bes Kriegsichauplages in die Rhein= gegenden. Rrangofifde Eroberung von Daftrict 1. Jul. Abgefolagene Landungen burd 3 Seetreffen 7. und 14. Jun. 21. Aug. Dagegen 1674 19. gebr. Separatfriebe Englanbs, weil bie Stimme ber Ration ibn fofberte. Seitdem Sanpticauplat die Syanifden Niederlande und ber Oberrhein. Dort Conbe und Dranien. - Blutige, Doch unentschiebne Schlacht ben Genef II. Mug. - Siet Enrenne und Bournonville, julest in Berbindung mit'bem Churfurft von Brandenburg. Ereffen bey Sinsbeim 16. Jun., bey Enfisheim 4. Oct., und Ueberfall bep Dublhaufen im Elfuf 29. Dec. Stete Meberlegenbeit pon Enrenne. - Ginfall ber Schweben in Brandenburg 1675; gber Rieberlage bey gehrbellin 28. Jun. Auch Danemart und bas Beid ertidren ihnen ben Rrieg. Eu-

#### 1. Staatshåndel in Europa 1661-1700. 245

renne und Montecuculi am Oberthein. Tob des erstern bep Sasbach 27. Jul. Aber mit dem Meister der höberen Kattif starb seine Schule nicht aus! 1676 und 1677 Lurenburg und Oranien in den Riederlanden. Treffen bev Mont Cassel 11. April. Die Ueberlegenheit des erstern bahnt Ludwig 1678 den Weg bis an die Grenzen von Holland.

15. Während bes Rriege batte man ben er: ften Zwed, Bernichtung ber Republit, alfo gange lich aus ben Mugen verloren! Aber burch bie Theilnahme fo vieler Machte mar bas Intereffe um? fo viel mehr verwickelt worden. Rach einem vergeblichen Friedensversuche ju Colln marb endlich 1678 Rimmegen jum Berfammlungsorte eines allge: meinen Congresses bestimmt. Die vielseitigen Un: fpruche, die Form der Berhandlungen, Die 3wis idenvorfalle bes unterbeg fortbauernben Rrieges, und nicht weniger bas ftreitige Ceremoniel. ließen - lange, vielleicht vergebliche, Unterhandlung gen erwarten; aber giengen alle biefe Formen, bie Rangstreitigkeiten nicht ausgenommen, nicht aus bem Wefen eines frenen Staatenspftems bervor, wo fes Der feine Unabhangigfeit fühlt; und bie bloße Ute bermacht teine Gefege bictiren barf? - Dennoch gelang endlich bie Berhandlung, vorzüglich durch Die eifrige Friedeneliebe ber Staaten von Solland, und Die Scheinbar drobende Stellung, Die England 1678 Durch eine Allique mit Solland annahm, beforbert. Jul. Ω 3 Allein

## 246 II. Per. A. I. Gefch. d. füdl, Eur. Staatenfpft.

Allein die Frangofische Politif trennte die Berbins dung; indem fie — trof des Widerstandes des Erbs statthalters — die Republif ju einem Separats frieden ju bringen wußte.

Langfame Berfammlung bes Congreffes gu Rimwegen feit 1676, und Eroffnung 1677. Der Ratur ber Dinge nach mußte eine Reihe Kriebensichluffe folgen.

- 1. Friede zwiichen Frankreich und ber Republik 10. Aug. 1678. Gangliche Restitution, gegen Berfprechung ber Rentralität. Fast noch mehr als ber Friedensvertrag sag ben hollandern ber zugleich geschlosene handelsvertrag am Bergen. Wiederherstellung ber alten handelsverhaltniffe.
- 2. Friede zwifchen Frankreich und Spanien 17. Sept. 1678. Frankreich behalt a. die France Comté, 'b. Bwbif feste Plate an der Niederlandischen Grenze mit iharen Gebieten; darunter Balenciennes, Condé, Cambrais, Ppern 1c.
- 3. Friede zwischen Frankreich und bem Rapfer und Reich 5. Febr. 1679. ... Frankreich behalt Frepburg, gegen das Besahungsrecht in Philippeburg (f. oben S. 174.). b. Sehr beschränkte Restitution des Herzogs von Lothringen, die er selber nicht annehmen wollte.
- 16. Mehr Schwierigkeiten machten bie Fries bentschlusse bes, seiner Nebenlander beraubten, Schwedens mit Brandenburg und Danemark; denn ludwig machte es sich zur Sprensache, seinen Bers 1679 bundeten nicht im Stiche zu lassen. Friede Franks 200. reichs und Schwedens mit Brandenburg Jun reichs und Schwedens mit Brandenburg zu Gt. Germain, und bald machber mit Danes Spt.

### 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 247

mart. In diesem völlige, in jenem fast gangliche, Restitution. Die Friedeusschlusse Schwedens mit ben andern Berbundeten enthalten nichts Merkwurzbiges.

Die vornehmsten Gesandten auf dem Congres zu Rimwegen waren: von Frankreich die Grafen d'Estrades, Avanz (Reffe bes Gesandten zu Münster oben G. 177.) und Colbert: Croiffp. Bon Holland: van Beverning, van Haxen, Boreel. Bon Destreich: Bischof von Gurt, Graf Linsty. Bon Spanien: Marquis de los Balbasos, Graf Fuente n. a. Als Vermittler, von England: Temple, Hyde, Jentins; vom Pabst: Bevilacqua.

Actes et mémoires des negociations de la paix de Nimègue.

à Amsterd, 1680. T. I -- IV. 12. -- Urfundensammiung.

87. Didinn Histoire de la paix de Nimegue, Par. 1697. 8. Der Berfaffer war Gefandtichafte: Secretait des Grafen Avans.

Histoire de traités de paix de Nimégue. 1754. T. I. II.

Die Memoirs des Lord Templo, sowohl die altern von 1672 bis 1679, als die neuern von 1679—1681, sind für diese Periode reich an Aufflärungen.

17. Die Abtretungen, welche Frankreich burch diese Friedensschlusse erhielt, waren, (wenn ihm gleich durch die Festungen die Thir jum steten Gins fall in die Niederlande eröffnet ward,) doch keis nesweges das Gesährlichste für Europa. Die gros ben Gesahren giengen hervor aus der Art und Weise, wie der Friede zu Stande kam. Frankseich hatte ben Kampf gegen halb Europa nicht bloß mit Glack bestanden, sondern die Verdins

# 248 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

bung gegen fich getrennt; und wann ift bet Dachtige machtiger, als in einem folchen Augen-Die Berruttung ber öffentlichen Berbalte niffe, Die eine erneuerte Berbindung auf lange une moglich zu machen fcbien, - und tein Ginzelner tonnte mehr bem Uebermachtigen bie Stirn bieten; - ließ Ludwig Zeit, alle Bortheile feiner Politik einzuerndten. Mochten die jest erscheinenden Ents wurfe eine Folge bes Friedens; oder vielmehr ber Friede, eine Folge jener Entwurfe fenn, noch batte Europa leine fotche Gingriffe in die Beiligleit bes Gigenthumsrechts gefeben, wie es fie jest erblichte. - Satte ber Dranier Unrecht, wenn er bas Meus Berfte aufbot, ben Abichluß bes Separatfriebens ju verhindern? War es nur Oranisches Intereffe, ober mar es Intereffe Europas?

Auch die Weränderungen im französischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten hatten auf die Politik einen bedeutenden Einstuß. Auf den intriganten und üppigen Lyonne (seit 1663) folgte 1671 der billige und rechtliche Pomponne, verabschiedet 1679. Sein Nachfolger, der rande und gewaltthätige Colbert=Croiffp, (Bruder des Finanzministers, Bater von Colbert=Loren, seinem Nachfolger,) bis 1696, stimmte zu gut mit dem wisden Louvois zusammen, als daß man nicht das Schlimmste hätte erwarten mussen.

18. Gewaltthätigkeiten im Elfaß gleich nach bem Frieden; fogenannte Reunionen (als vors malige

## 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. | 249

malige Dependenzen ber neuen Abtretungen) deuts scher Reichslander; und bald barauf offenbare Ges waltthätigkeiten gegen die Spanischen Niederlande. Es schien klar, daß ber Oberrhein die Grenze Frankreichs werden sollte.

Errichtung her Reunionskammern zu Meh, Brepfach, und Besangen 1680. War die Form nicht noch emporens der als die Sache? — Einnabme Strasburgs und Casabet als die Sache? — Einnabme Strasburgs und Casabet 30. Sept. 1681, der Schliffel Ober-Deutschlands und der Lombardie an einem Rage! — Einsak in die Spanisschen Riederlande 1683. — Eroberung Luremburgs; und Wegnahme von Krier Jun. 1684. Dabey blieb Lostbringen noch immer von Frankreich beseht; und das mit Spanien besrenndete Senua mußte es ersahren, was bep Ludwig Bölkerrecht hieß!

19. Es fehlte nicht an lautem Befdren in Europa; aber die Berhaltniffe fast aller Sauptstaas ten, Die Schwäche Spaniens und bes Reichs, bie Parthenlichkeit Carl's II., Die Friedensliebe ber ftanbifden Parthen in Solland, Die Ludwig burch feine Gefandten lenkte, und vor allem bie Moth Deftreichs burch ben furchtbaren Turfenfrieg (f. une ten) fcbienen jebe Soffnung ju einem funftigen Die Derftande zu vernichten. Dennoch brachte bie un: ermubete Thatigfeit bes Oraniers es ju einer Ber: bindung zwischen 4 Sauptmachten. Aber wie fie fic vermahrten; bag es nur jum Schug fenn follte! Go fuhr Ludwig fort zu erobern, indem er immer ben Frieden bot; und tonnte noch von Groß 2 5 mutb

250 II. Per. A. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

muth fprechen, als er in bem 20jahrigen Stills fande ben größten Theil feiner Beute behielt!

Schubbundif im Saag 6. Febr. 1683. zwifchen bem Kapfer, Spanien, Schweden und der Republit, schon vorbereitet durch Particularverträge, zur Behauptung des Munfterschen und Nimweger Friedens. Aber es war ja die Ertlärung dieser Frieden, die streitig mar! Endlich 200jähriger Stillstand 15. Aug. 1684; theils mit Kapfer und Reich, mit Behaltung Strasburgs und der Rennionen vor dem 1. Aug. 1688, theils mit Spanien, mit Behaltung Luxemburgs und der Wegnahmen dis zum 26.
Aug. 1683.

Negociations de Mr. le Comte D'Avaux en Hollande depuis 1679-1688. Paris. 1751. T. I.-VI. 12. Er war Frangoficher Gesandter im Haag.

J. V. LUCHESINI Historiarum sui temporis libri XIV. Romae. 1779. 3 Voll. 4.

20. Konnte aber ein so erkaufter Stillstand ben Krieg anch nur auf so lange hinausschieben, als er geschlossen war? War ben Verheerungen des Stroms ein Damm gesett? Nur die innere Erschöpfung, womit der übermächtige Staat seine Uebermacht erkauste; nur vielleicht der Wechsel sehr bedeutender Personen, konnte eine Veränderung bes wirken. Aber die Erschöpfung in einem solchen Staat kann schon im Innern sehr weit gehen, ehe sie im Neußern sichtbar wird; und wenn gleich solbert starb, so lebte doch tauvois; Er, dem Kriege Vedürsniß waren!

### 1. Staatshändel in Europa 1661-1700. 251

21. Ungeachtet ber einstweiligen Erhaltung bes Priedens fammlete fic alfo boch febr naturlich ber Stoff ju einem neuen großen Rriege, Durch eine Reibe einzelner Borfalle, Die, wie beterogen fie auch fonft maren, boch alle bagu mirften, Die Ere Bitterung |gegen ben Uebermachtigen ju vermehren; aber auch bes Zunders fo viel und auf fo verschie: benen Seiten verbreiteten, daß ein endlich ausbres dender Rrieg fast nothwendig ein allgemeiner Rrieg werben mußte. Die neuen Streitigfeiten mit bem Pabit; bie Pfalgifche Erbichaftsfache; und ber Zwift über die Bischofemahl zu Colln wirkten alle Dazu. Much bie, icon lange organisirte Sugenots temverfolgung, bie burch bie Aufhebung bes Chicts von Mantes mit ihrer Bertreibung en: 1685 Digte, mußte, Ludwig um fo mehr in eine bauernde Spannung mit ben protestantischen Dachten fegen, Da man folder Auftritte in Europa icon nicht mehr gewohnt mar. Und ju biefen tamen noch bie ftes ten Mederenen zwischen Frankreich und ber Repus blit burch Bolltarife und Baarenverbote!

Sandel mit Pabit Innocenz XI. über die Megale, icon feit 1673, die 1682 zu der Bersammlung eines Rationals-Concilium führten, das durch seine 4 Artifel die Berhaltnisse gegen Rom oder die Rechte det Gallicanischen Kirche bestimmte; und 1682 über die widersinnige Quartierfrepheit. — Pfälzischer Erbschätestreit, indem Ludwig nach dem Aussterben des Pfalz-Simmerschen Mannspamms mit Chursuft Catl 1685 die Ausprüche dessen

# 252 IL. Per. A. li Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

Schwester, ber Derzogin von Orleans, auf die Allodials verlassenschaft, auch auf einen großen Theil des Landes ausbehnte. — Streit über die Erzbischofswahl zu Sollm 1688, indem Ludwig seinen Elienten, den Bischof von Fürstenberg von Strasburg, gegen den Prinzen Job. Elemens von Bavern unterstützte, der, zwar nur vom der. Minorität des Capitels gewählt, doch vom Pabst bestätigt ward.

22. Indem auf diese Weise Jeder sich beleis digt fühlte, und fürchtete, wurde es dem Oranier dadurch leichter, eine neue Verbindung — zu der Aufrechthaltung des Wassenstüllstandes — zu negozeitren, die zu Augsburg abgeschlossen ward. Ins dem Ludwig dieselbe als gegen sich geschlossen Aries ges wohl kaum mehr zweiselhaft scheinen; und wenn auch Louvoi's Verlegenheit den Ausbruch beschleus nigte, so geschah doch nur, was ohne dieses etz was später hätte geschehen mussen.

Abichluß des Augeburger Bunbniffes 29. Jul. 1686 zwifchen dem Rapfer, Spahien, Schweben, dem Churfürsten von Bapern, dem Schwebischen, Baptischen und Frantischen Rreise, und einigen Deutschen Fürsten. Indem die Spannung schon sehr groß war, brachte die Sbunische Churfürstenwahl (f. oben) die Sache zum Ausbruch. Ariegsertlärung gegen Kapser und Reich 24. Sept. 1688.

23. Als aber ber Krieg kaum ausgebrochen mar, ereignete fich eine andere Begebenheit, Die ihn

### 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 253

thn allein wurde unvermeiblich gemacht haben, die Revolution in England, die Wilhelm III. auf den Thron seines Schwiegervaters erhob (f. 1689 Ban. unten). Indem Jacob II. von Ludwig als Freund und König aufgenommen wurde, war schon hamit der Krieg so gut wie erklart.

24. So entjundete fich ein neuer Krieg in Europa, bessen Umfang so wenig als seine Dauer abzusehen war. Schon nach wenig Monaten gab es fast keinen neutralen Staat im westlichen Europa mehr; und touvois sorgte aufs beste dafür, daß die Flamme sich möglichst weit verbreitete.

Auf die Erklärung gegen Kapfer und Reich folgte die gegen den Pabst, als weltlichen Kürsten; gegen die Nepublik 16. Nov. 1688, gegen Spanien 15. April 1689. Von England ward der Krieg Frankreich erklärt 17. Map. Grosse Allianz zu Wien 12. Map 1689; der auch, von Louvois gedräugt, der Herzog von Savopen beptrat, Jun. 1690. Auch Däuemark versprach Halfstruppen an England.

25. Der furchtbare gidhrige Rampf, (zugleich durch neue Sandelsverbote merkwürdig;) in den Miederlanden, den Rheingegenden, in Italien, nebenher in Irland und an den Spanischen Grenzzen, außerdem auf dem Ocean und im Mittelmeer schien entweder mit der Unterjochung, oder auch dem entschiedensten Triumphe Frankreichs endigen zu muffen. Und doch geschaf keins von Benden!

# 254 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Die Ueberlegenheit ber Frangofischen Feldheren, bes unbesiegten Luremburg, bes bescheidenen Cationat, blieb sich gleich; aber bie junehmende Ersschöpfung im Innern ward auch nach außen zu merklich; und Colbert hatte keine Zöglinge gebildet wie Turenne!

Die entfehlichen Berbeerungen ber Pfals 1688 und 1689, womit ber Mordbrenner Louvois († 1691,) bie Grengen Deden wollte, waren fie nicht icon Beweife von bem Gefubl ber Somache im Innern? And tonnten die Frangofen nie beträchtlich aber ben Abein vorbringen, gumal feithem ihnen feit 1693 ber tapfere Pring Ludwig von Baben gegenüberftand. - Sanptichauplat in ben Rieberlanben, wo Luremburg I. Jul. 1690 ben Gieg ben fleurus; 3. Mug. 1692 ben bep Etcenferten; und 29. Juli 1693 ben (bey Reerwinden (Lanben), lettere bepbe über Bilbelm III., erfoct; und Namur und mehrere Reftungen einnabm. Doch bielt der Dranier, oft befiegt, aber nie bezwungen, ibm Stand; und was Luremburg nicht vermochte (+ Jan. 1695), wie vermochte es fein Rachfolger Billerop? - In Stalien: Rampf gwifden Catingt und Bictor Amabeus II. von Sapopen. Siea Catinat's bey Staffarba 18. Aug. 1690 und Ginnabme Savonens, und 1691 eines Theils von Biemont. Sien bep Marfiglia 4. Oct. 1693, worauf foon gebeime Unterhanblungen bes Bergogs mit Franfreich begannen. - Der Rrieg an ben Greugen von Catalonien war lange Rebenface, enbigte aber 1697 mit ber Eroberung von Barcelona. - Der Geefrieg, anfangs burd Tourville's Sieg ben Dleppe 10. Jul. 1690. mit Glud von granfreich begonnen, mar mit bem Broject einer Landnng in England und Itland ju Gunften Jacob's It. verbunben. lettere, amar von grantreid ausgeführt, aber folecht unterftust, marb pergeblich burch ben Sieg Bilbelm's III.

am Bonne Aluf 1. Jul. 1690; die erftere mart vereitelt burd ben Seefleg ber Britten ben la. Sogne 29. Map 1692, ber ihnen die Ueberlegenheit fur die Rolge ficherte. Much nach Dit = und Beftinbien verbreitete fich bet Rrieg. Eroberung von Eartagena in Gud: America 5. Das 1697. - Strenge Dandeleverbote Englande feit Anfang bes Rriegs; (bas bereits burch eine Parlaments-Acte 1678 ergangne Berbot alles Sandels mit Kranfreid, war burd Sacob II. wieber aufgehoben worben;) ba nicht nur, wie gewohnlich, die Contrebande, fondern aller Bertebr mit Grantreich ben Ginbeimifden unb Fremben verboten wurbe, 22. Ang. 1689. Aber faum fand man grembe, die neutral waren.

26. Es ließ fich erwarten, bag Trennung bes großen Bundniffes auch in biefem Rriege bas Biel ber Frangofischen Politit werben murbe. Dan boffe te am meiften ben Bergog von Savopen ju gewins nen; und bereits 1694 mard eine geheime Unters, bandlung angefnupft, die endlich zu einem Bergleis de führte, wodurch Frankreich feinen Zwed erhielt.

Bergleich an Turin 29. Mug. 1696. 1. Der Bergog era balt alle feine Lander gurud, und felbft Dignerol, jedod gefdleift. 2. Seine Tochter wird an Lubwig's alteften Entel, ben Duc de Bourgogne, vermablt. 3. Et verfpricht bie Rentralitat Italiens bep Spanien und Deftreich an. bewirfen; welches auch gefcab burch ben Eractat von Wigepano 7. Det.

27. Wie wichtig auch diefe Trennung mar. fo legten die Anerkennung Wilhelm's III., und die Forderungen Destreichs boch große Schwierigkeiten

# 256 IL Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

dem Frieden in den Weg. Aber die Entwurfe auf die Spanische Monarchie, deren Vorbereitung, nur im Frieden möglich, nicht langer aufgeschoben werden durfte, auf Frankreichs, und das Mißtrauen unter den Verbündeten auf der andern Seite, besorderten ihn. Ein Congreß, der sich auf dem Schloß ben Answit in Holland versammelte, bestrieb unter Schwedischer Vermittelung die Untershandlungen; und Ludwig erreichte um so eher seis nie Zweite, da es ihm gelang, neue Trennungen unter den Verbündeten zu etregen.

Erbfinung des Congresses ju Ryswis 9. Map 1697. Worlaufiges Einverftandnis mit ben Seemachten; und nach Absauf des dem Rapset und Reich gesetten Termins Abschuß des Friedens mit ihnen und Spanien 20. Sept., worauf anch der Kapser und das Reich sich balb dazu entsschießen mußten 30. Oct.

- 1. Friede Franfreichs mit England. 1. Anertennung von Bilbelm III. 2. Becfelfeitige herausgas be ber Eroberungen.
- 2. Friede Frankreids mit Solland. Bechfelfeistige Reftitution; und Sanbelstracint.
- 3. Friede Frankreichs mit Spanien. Inrüdgabe aller Eroberungen und Reunionen in Satalonien und den Mieberlanden bis auf einige Ortschaften als Grenzberichtigung. Ohne besondere Abtretung blieb durch den Frieden von selbst Frankreich der schon früher besette Theil von St. Domingo. S. unten.
- 4. Friede mit Rapfer und Reich. I. Frankreich behielt alles Reunirte im Elfaß; auch Strasburg. 2. Alles außer bem Elfaß Reunirte wird zurüchgegeben; (doch foll nach eingeschobener Claufel die Catholische Religion in

Ratu quo bleiben.) 3. Die Pfalgifche Erbicafteface foll burd Schiederichter ausgemacht werden. 4. Bolle Reftitus tion bes herzogs von Lothringen.

Die bornebmiten Gefanbten waren: von grantreid: von Callibres, von Sarlay. Bon England: Graf Dembrot, 2. Lerington ic. 'Bon holland: M. Beinfins, 3. Boreel ic. Bon bem Rapfer: Graf Rannis, Stratmann, von Sale lern. Bon Spanien: D. Quiros. Bon Someden: als Bermittler Gr. Bonde, von Lillenroth.

Actes, memoires et negociations de la paix de Ryawie par An. Montinus T. I-V. à la Haye. 1707.

Memoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de la paix de Ryswic par DU Monz 1699. T.I-IV. enthalten eine biplomatifche Gefdicte ber Staatsbanbel feit bem Beftphalifden Frieben, geben aber nur Bis 1676.

28. Wenn gleich durch diefen langwierigen Rrieg der Bunfc der Allieren, Buruckführung ber Dinge auf den Nimmeger, oder wo moglich felbst ben Beftphalifden und Dyrengifden Frieben, teis neswegs vollig erreicht marb; fo marb boch ber hauptzweck erreicht; die wechselfeitige Frenheit und Unabhangigkeit ber Staaten mar behauptet und ges fichert. Dren Kriege zu biefem Zwecke geführt, und durch bren folde Friedensichluffe geendigt, batten bie Bichtigfeit ber Erhaltung bes politifcen Gleichgewichts ju fublbar gemacht, als baß fie in der practifchen Politif fich batte leicht verlieren fonnen.

## 258 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfrft.

20. Eben bamit ftanb als Folge biefes Rriegs in einer engen Berbindung die Beftimmung ber Brittifden Continentalpolitif in ihren Sauptformen. Sie gieng bervor aus ber Rivalis tat mit Frankreich; die, vorbereitet burch die San: belseifersucht unter ben Boltern, burch Bilbelm III. bauernd gegrundet marb. In fcwach, um als Landmacht Frankreich gegenüber zu fteben, foloß es fic an die zwente landmacht des Continents, an Deftreich, an; und fo lange auch noch habes burger in Spanien berrichten, naturlich jugleich an biefes. Die enge Berbindung mit ben Mieberlans ben mar eine Folge ber Thronbesteigung Wilhelm's III.; in Italien lernte man icon jest die Wichs tigfeit bes Bergogs von Savonen ichagen; und in bem Deutschen Reich konnte es nicht leicht an eine gelnen Berbunbeten feblen.

30. Während aber jene Kriege ben Westen von Europa erschütterten, tobten nicht geringere Stürme im Often. Die Türkengefahr war noch fast nie so brobend für Deutschland geworden, als in diesem Zeitraum; wo das Schickfal von Wien auch das seinige entscheiden zu mussen schien. Die Streitigkeiten über Siebenbürgen, die Destreit chische Inrannen in Ungaen, ließen es hier den Türken an Anhängern nicht sehlen; und wenn sie aleich

gleich in regelmäßigen Schlachen ber Deutschen Taftif unterlagen, fo fanden fie doch einzelne Une führer, Die es einsaben, mas mit großen Daffen leichter Truppen, von Nationalstolz und Religionse bag belebr, auszurichten ftebe. Auf die Banbel bes westlichen Europas wirften biefe Rriege nicht. wenig ein. Ludwig XIV., in ber Politif wie im Privatleben nie ben Unftand verleugnend, mar zwar nicht farmlicher Berbundeter bes Feinden ber Chris ftenbeit; ichicfte mobl felbft ein Sulfscorps gegen ibn. Aber feine Gefandten maren barum nicht mes niger in Conftantinopel, fo wie feine Unmefandler in Ungarn, thatig.

Bereits 1661 - 1664 Krieg burd bie ftreitige garftenwahl in Siebenburgen, swifden Remeny, ben Deftreid, und Mich. Mbaffi, ben bie Pforte unterftate; etrest. Ginnahme ber Beftungen Großwarbein 1661, und Renbanfel 1662. Die brobenbe Befahr verichafft endlich bem Raviet Stife von bem Reich : und felbft von grantreid. Montes enculi's Sieg aber Ammet Rimprili bop St. Gottburb an ber Raab 22. Jul. 1664. Aber in bem 20 jabrigen Bafo. fenftillftanbe 2. Aug. blieben bie Earten bid im Beffs von Reubanfel und Grofwarbein.

31. Biel bauernber und wichtiger aber marb ber zwente Rrieg, ber noch vor Ablauf bes Bafi fenftillftandes, unter grangofifchem Ginfluß, begann, und erft am Ende bes Sabrbunderes burch ben Carlowiser Brieben endigte. Wie febr wurden W. 2

# 260 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

durch ihn Ludwig's des XIV. gleichzeitige Unternehe mungen begünstigt! Aber wenn ben seinem Unfange die Belagerung Wien's Deutschlands Frens beit bedrohte, so ward boch, da Destreichs Herrs schaft in Ungarn durch ihn besestigt wurde, auch Deutschland seitdem vor den Angriffen der Türken auf immer gesichere. Durch die Theilnahme Postens und Rußlands berbreitere sich der Krieg auch zugleich nach dem Norden von Europa. (S. unten.)

Bruth bes gofdbrigen Baffenftillftanbes, burd bie Udtetfelbung: bes Grafen Etfelp in Ungarn 1682. Eine bringen in Deftreich und Belagerung Biene 14. Jul. 1683. Gludlicher Entfas burd bie verbundene Deutsche und Polulfibe Urnier unter bem Benog Carl von Lotbringen und Johann : Gobiefty 12. Cept. Seitbem eifrigere Theilnabme ber Deutschen gurften; und Bentritt Benedige 1684. Det Sauptidauplas blieb in Ungarn, : Erobernug von Renbaufel 19. Ming. 1685, und von Ofen burd bie Deutschen, .2. Ming. 1686; Rieberlage ber Edeten ber Mobacs 7. Beg. und Berluft von Glavenien 1687. Auch Benedig : macht in Dalmatien und Morea Eroberungen. Beib aber aciathber: Desir Riuprill Muftapha (feit 1699), mas Belebung bes Rationalgeiftes ber einem Barbgrenvolle vermag. Ginnahme von Diffa, und felbft Belgrab (Oct.). Aber in ber Solact von Salantemen 19. Mug. 1691 fiel ber Seld, ohne einen feiner murbigen Rachfolger gu finden.; Der Rampf im Belbe fleng en gu ermatten, mib. rend ber Rampf ber Brittifden und Krangofifden Diplos matit in Conftantinopel befto lebhafter war. Allein bie Testere verbinderte ben Frieden; und ale DRnftapha II. feit-1695 fich felber an bie Spige ftellte, warb der Rrieg wieber lebhafter. Aber feitbem Pring Engen 1697 bas Com.

# 2. Berand. d. einz. Sptft. d. w. Gur .-- 1700. 261

Commande erhielt, gab auch beib ber Tag ber Bentha (II. Gept.) die Entscheidung. Friede in Carlowid 26. Jan. 1699. I. Mit Destreich. Es behält Sieden burgen; die Pforte aber Temeswar. 2. Mit Benedig. Die Republik behält Morea, nebst den Insein S. Mauro und Egina. Die Frieden mit Poten und Aufland. f. unten.

DE LA CROIX Guerres de Turcs avec la Pologue, la Moscovie et la Hongrie. à la Haye. 1698. 8.

II. Ueberficht ber gleichzeitigen hauptveranderungen in ben einzelnen hauptstaaten bes westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien und Bortugal.

1. Diese benden Reiche, jest getrennt, sahren fort zu existiren, ohne daß die erneuerte Gelbst: ständigkeit des lettern vermögend gewesen ware, der Nation einen neuen Schwung zu geben. Doch war der Zustand hier noch besser als in Spanien, wo'alle Keime des innern Verderbnisses sich so völlig entwickelten (s. oben S. 233.), daß selbst die Kortdauer der politischen Existenz schwer zu erklären ist. Aber ein gtoßer Staat kann es lange treiben, ehe er sich zu Tode sundigt!

# 262 II. Per. A. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatensyft.

#### 2. grantreid.

- 2. Eine so glanzende Regierung wie die von kudwig XIV. war zu sehr im Charafter der Nastion, als daß bey allem Druck doch das Misvers gnugen einen Mittelpunkt des Wiederstandes hattessinden können. Die maßigen Vergrößerungen was ren so theuer krkauft, daß sie wohl kaum als Ges winn angesehen werden können. Aber viel mehr als Französische Macht war Französischer Einfluß ges wachsen; und selbst die Vertreibung der Husgen genotten, wenn sie auch den gemishandelten Volktern gewissermaßen durch Verbreitung Französischer Capitale und Industrie Ersaß gab, trug dazu durch Verbreitung Französischer Sprache und Sitten ben.
  - 3. Doch entwickelte sich mitten in ber Periode ber königlichen Allgewalt aus Religionshandeln, wenn gleich langsam, aber besto unausrottbarer, ein Keim; ber mehrsach fruchtbar wurde. Der Jansenismus, als Gegner des Jesuitismus, wurde nothwendig die Stuße der Denksrephelt und des Untersuchungsgeistes; und erseste dadurch einis germaßen den unermeßlichen Schaden, den Franksreich durch die Vertreibung der Hugenotten in dies fer Rücksicht erlitt. Der politische Einstuß der Jessuiten gab ihm aber auch unvermeidlich, wenn gleich erst seinen gab ihm aber auch unvermeidlich, wenn gleich erft fehr langsam, einen politischen Charafter, und

2. Berand. d. einz. Sptft. d. w. Eur.-- 1700. 263

tonnte ifin fpaterbin jum Behitel einer Opposition gegen die Regierung machen.

Urfprung des Jansenismus durch den Streit aber das Buch des Blichofs Jansenius zu Ppern († 1640) Augustinus l. do gratia mit den Jesuiten. Durch die Berdammung der 3 Sate von Pabst Alexander VII. 1656, und die geforderte Eidesformes 1665 ward der Streit unter dem Elerus schon prattisch wichtig; seine politische Bichtigsteit erhielt er erst in dem folgenden Beitraum.

#### 3. Englant.

- 4. Kein Staat erfuhr so wichtige innere Beränderungen als England. Sie bestimmten volz lig seinen nachmaligen Charakter als Staat; und seine Rolle als Mitglied des Europäischen Staat tensissems. Indem die sogenannte Nevolution Bithelm III. auf den Thron erhob, den sein 1688 Schwiegervater verlassen hatte, ward dadurch die durch die Stuarts gestorte Harmonie zwischen der Nation und der Regierung hergestellt; und daraus stoß der ganze unermeßliche Gewinn sur den Zukunft. Herrschaft des Protestantismus und constitutionesse Frenheit waren der Wunsch der Nation; bendes sicherte ihr die jesige Veränderung; und die Bill of rights gab selbst die sormelle Bestätigung.
- 5. Aber nicht diese festere Bestimmung von Formen (ohnedem meift alten Formen) war ce, R 4 wodurch

264 II. Per. A. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfyff.

wodurch die britusche Constitution seitdem ihr Leben erhielt. Dieß gieng hervor aus der Nation selber, aus dem langwierigen Kampse des Unterhauses gegen die Entwurse der Stuarts; aus dem Geiste, der dadurch lebendig geworden war; selbst die Forts dauer der Parthenen der Whigs und Longs, (wie hatten auf einmal alle Parthenen verschwins den konnen?), waren nur Symptome des Lebens!

6. Die großen Borguge dieser Constitution las gen baber auch teineswegs in einem burch funftliche Formen erreichten Gleichgewichte der Gewalten; fie lagen in ber erhöhten practifchen Bictigfeit bes Partements, befonders des Unterhaufes; und bes gang fregen Bertebre bes Monarchen mit Diefem durch feine Organe, Die Minifter. Mis Bermittler zwischen Konig und Parlement mußte ibre Wichtigfeit machfen; aber feitdem man bas Geheimniß ausgefpaht batte, baß es nie ju einem Bwift zwischen benben tommen burfe, wurde bie Behauptung der Majoritat im Parlement auch Die Bedingung ihrer Wirkungskraft. Die offene Oppo: fition ficherte fie bier vor gebeimen Cabalen; Ginigfeit unter ihnen felber blieb naturliches Erfors bernig, und dafur ward burch bie Art ber Errichs tung bes Ministerii gesorgti : . . .

# 2. Berand. b. einz. Hptst. b. w. Eur. + 1700. 265

7. So tonnte in feinem ber Sauptftagten Europas fo viel politifches Leben in ber Mation fenn, wie bier; und gewiß nicht mit Unrecht bewundert ftand Großbritannien ein Sahrhundert binburch als Mufter einer constitutionellen Mongrchie ba! Rur bag man febr verkebrt in ben Formen fuchte, mas viel tiefer lag! Daß aber in biefer Conftitution auch Reime bes Berberbniffes fich fanden, war unvermeiblich. Gie lagen allerdings in der mangelhaften Reprafentation; jedoch nicht fos wohl an und fur fich felbft; fondern in fo fern fich fpaterbin barqus bie Digbrauche ben ben Bablen entwickelten, jur Behauptung ber Dajoritat im Parlement fur bie Minifter. - Auswartige Dachte aber mochten fich wohl vorfeben ben ihren Berbin: bungen mit England, ba ein Wechfel ber Minifter auch jugleich in ber Regel ein Wechsel ber politis ichen Marimen war, und die Rachfolger fich we: nig an die Berpflichtungen ber Borganger gebune ben bielten.

DELOIME fur la conftitution d'Angloterre. Gendve. 1771. 8. Schmatz Staatsverfaffung von Groß=Britannien. 1806. 8. Bepbes fehr ichabare Berte; aber noch teines ben Besgenftanb erfchipfenb.

#### 4. Die vereinigten Rieberlanbe.

8. Die Errichtung der Erbstatthalterichaft. 1672 in 5 Provinzen, bas Wert der Noch und das Mit: 1708.

## 266 II. Per. A. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

tel ber Rettung (f. oben G. 243.), murbe mahr: Scheinlich große Folgen auch fur bas Innere gehabe haben, wenn ber neue Erbftatthalter Erben gehabt batte. Aber indem feine Thatigfeit faft gang auf Die auswärtige Politit gerichtet mar, befchrantte fie fich im Innern hauptfächlich darauf, Manner von feinen Grundfagen in die Staaten und in die Res gierungestellen ju bringen. Mehr Staatsmann als Relbherr, (wenn gleich auch im Ungluck mit Recht bewunderter Gelbherr;) bilbete Bilbelm III. fic auch mehr eine politische als militairische Schule; und indem in ben Beinfius, Fagels u. a. fein Geift fortlebte, bauerten bie Grundfage feiner Do: litit, Die Opposition gegen Frankreich, und bie Unschließung an England, noch nach feinem Tobe fort.

#### 3. Das Deutsche Reich.

9. Nach der Bestimmung der streitigen Verz haltnisse durch den Westphalischen Frieden durfte man hier zwar innere Aube erwarten, aber an Stoff zu Verhandlungen und selbst an Streit konnte es doch in einem Staatskörper nicht sehlen, dese sen innere Verhaltnisse nicht nur an sich so unendlich verwickele, sondern durch das Misstrauen der Religionspartheyen, — (welches die Vildung des Ides Corpus Evangelicorum erzeugte) — noch schwies riger riger waren. Aber folche Handel waren schwerlich Uebel zu nennen; und indem durch sie ber bestans dige Reichstag entstand, erhielt das Ganze da: 1663 durch eine größere Festigkeit. Die Form der alten Reichstäge hatte ihr Gutes für ihre Zeit; ben den veränderten Hossitten mußte sie von selbst veralten. Ein dauernder Congress entstand also, eben weil er Bedürfnis war; man wuste kaum wie? Aber eben deshalb dachte auch Niemand daran, wie er zwecksmäßig einzurichten sen.

fenlebens burch die Ruckwirkung des Franzosischen Hoses; aber auch der Fürstenmacht, politisch und militairisch. Indem Ludwig XIV. es meist seinem Interesse gemäß fand, die einzelnen Fürsten als Fürsten zu behandeln; sühlten sie sich als kleine Mächte. Ein Chursürst von Brandenburg warf ein bedeutendes Gewicht in die Wagschaale der allz gemeinen Politik; und die Errichtung der geen Chur 1692 für Hannover schien nicht viel weniger als eine Weltbegebenheit. Die einzelnen Glieder des Deutzischen Staatskörpers erhielten eine vermehrte Wichstigkeit; und durch sie wenn auch nicht in gleiz dem Grade — das Ganze.

21. So erhielt fich diefer Staat, von zwen Seiten durch machtige Eroberer bestürmt, mit wes nia

# 268 II. Per. A. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoff.

renkriege, die Schule des Muths für die Deutschen, bildeten bie Fürstensohne zu Feldherren; und gaben zugleich einen Vereinigungspunkt für den Kanfer und die Stände. Auch die Kriege gegen Frankreich trugen dazu ben; denn ningeachtet des Sins gangs, den die Französische Politik im Frieden fand, siegte doch noch im Kriege im Ganzen die Anham gigkeit an das gemeinschaftliche Vaterland.

#### 6. Deftreich und bie oftlichen Lanber.

- nern der Destreichischen Monarchie gemacht werden. Politische Einheit, besonders in dem Hauptlande Ungarn, sollte erzwungen werden; darin sah man die Gründung der Macht! Die Folge davon war ein sast steter revolutionairer Zustand; der, verbunden mit den furchtbaren Kriegen im Often und Westen, der Monarchie hochst gefährlich werz den konnte. Allein schwerlich konnte sie von dem, wenn auch übermächtigen, Frankreich etwas Großes zu fürchten haben, so lange noch das Reich ihr ungetheilt zur Vormauer diente.
  - 13. Biel gefährlicher waren allerdings die Umruhen in Ungarn, geweckt durch die Berfols gungen der Protestangen, jur Gründung einer erbeilichen,

tichen, und wo möglich unumschränkten, Gewalt; und mit einer Grausankeit betrieben, welche felbst Patrioten zur Insurrection trieß. Ungarn ward ein Erbreich; boch rettete die Nation im Ganzen ihre übrige Verfassung, und mit ihr ihre Nationa: lität. Ein großer Gewinn, auch ben den Fehlern der Constitution; wäre nur der Sinn für nothwen: dige Reformen damit nicht zugleich unterdrückt!

Große Unruben mahrend des 20jahrigen Baffenfillstandes 1664 (f. oben S.259.), geleitet selbst von dem Palatin Besselenn († 1670); Hinrichtungen; und Schreckenstribunal zu Eperies. — Die Regierung schien endlich mildere Maabregeln ergreisen zu wollen 1681; allein der geischaftete Totelp brachte es zum Tartentriege, deffen fiegreiche Periode man zu der Gründung des Erbreichs
nutte, Oct. 1687. — Auch damit abet starben noch in
Bien die weitern Plane nicht aus.

14. Ein fehr wesentlicher Gewinn aber, ben Deftreich aus diesen Unruhen jog, war die baburch berbengeführte Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn; seitdem der lette Fürst Michael Abaffi II. in Pension gesetzt war. Nicht bloß wichtig burch bas land selbst, sondern weil dadurch auch zugleich der gefährlichste Reim zu den Turtens Friegen erstickt ward.

Abdantung des Fürsten Michael Abaffi II. 1699 in Solge bes Carlowiger Friedens. — Doch ward auch nachmats durch ben Aufstand des jungern Rato bi 1703 die Rube wieder gestort; und die völlige Unterwerfung tam erst 1711 gu Stande.

# 270 II. Per. A. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

15. Das Eurlische Reich war in diesem Zeitraum zum lettenmal der Schrecken Deutschlands; auch in Ariegen war nachmals Ungarn eine feste Wormauer. Es kam allerdings immer mehr dabin, daß die Anarchie sein gewöhnlicher Zustand war; aber auch so hat doch die Erfahrung nachmals wies derholt gezeigt, wie schwer ein Wolf zu überwältisgen ist, das Nationalstolz und Religionsfanatissmus belebt.

rb. Die Beränderungen, welche die praktit fche Politik überhaupt erlitt, gehen aus det Gestschichte selber hervor. Ein anderer Geist war in ihr rege geworden. Das Religionsinteresse hörte auf, die Triebfeder der allgemeinen Politik zu sepn; auf die Berhältnisse der Staaten gegen einander wirkte es wenig mehr ein. Darum verlor es aber gar nicht seinen Einfluß auf die innere Politik, theils wegen der Ranke der Jesuiten, theils als Grundlage der Berfassungen. Wurden die Protes stanten in Frankreich und Ungarn versolgt, so wuts den es die Catholiken in Irland nicht weniger.

17. Das Handels: und Geldinteresse, das, durch Colbert eingeführt, an seine Stelle real, beigte

zeigte fogleich seinen Ginfluß auf Die Regierungen und die Boller; in Neid, Nederen, und offener Fehde. Seitdem man vollends glaubte, das Ges heimniß der Handelsbilanzider Staaten entdeckt zu haben (der Gipfel der Thorheit!), war eine uns versiegbare Quelle des National: Hasses und Neides eroffnet.

Die Untersuchungen über die Handelsbilang (ober den Gewinn und Berluft bep dem Anstausch der Woller an baarem Gelbe) entstanden in England unter Carl II. Sie stossen unmittelbar aus dem Bahn, daß das daare Geld das Nastionalvermögen bestimme; und veranlaften alle jene ungluchschwangern Maaßregeln, es durch Handelszwang zu leiten. Umsoust haben Theorie und Erfahrung widersprochen: vera mogen sie den Glanden der Practiter zu erschüttern? — Unter den damaligen Schriftstellern besonders:

Discourses on trade, by S. Jos. CHILD, London. 1670.

tung wurden bestimmter. Seitdem es in Franks
reich keinen Principalminister mehr gab, bildete sich
von selbst die Eintheilung in gewisse Departements,
an deren Spike Minister gestellt wurden. Auch
darin folgten andere Staaten mehr oder weniger
nach; wenn gleich in den meisten viel daran sehlte,
daß diese Trennung der Verwaltungszweige und die
darauf gegründete Organisation des Ministerii nach
festen Principien gemacht sen. Wie viel auf die
Wahl der Männer ankame, sah man in Franks

272 Il. Per, A.I. Gefch. d. fubl. Eur, Staateufoft.

reich; boch blieb die Zahl der großen Minister felbst in diesen Zeiten viel beschräufter als die der großen Feldherren. Aber war sie es nicht immer?

19. Die Staatswirthschaft wurde in dies sem Zeitraum weit mehr ausgebildet, als in einem der vorhergehenden. Es war nicht das bloße Bes dürsniß, das darauf leitete; sie stand mit dem ganzen Geiste der neuen Politik in einem zu engen Berhäknisse, als daß sie nicht die Ausmerksamkeit vorzugsweise auf sich hätte ziehen mussen. Hatte die Bereicherung der Nationen, die man durch Hanz del, Industrie und Colonien wollte, nicht in letzer Justanz Bereicherung der Regierungen zum Zweck? Auch hier lenchtete Colbert's Benspiel voran; wenn er aber nicht einmal in Frankreich würdige Nachfolz ger sand, wie war es im Auslande zu erwarten?

In welchem Berhaltnis stand Colbert als Financier gegen Gully? Er war so gut wie jener großer Reformator; allein er war außerdem Schöpfer. Er war dieß letetere theils durch die Berbindung, in welche er erhöhte und vervielsachte Nationaltdätigkeit (wenn gleich nach den beschränkten Unsichten seines Beitakters) mit den Finanzen sette; theils durch sein, auf befestigtem Eredit gegründeztes, Anleibesviem. Die größten Schwierigkeiten, die er zu bessegen hatte, lagen nicht sowohl in den größern Summen, die er schaffen mußte, als in den wiederholten Stdumen, die er schaffen mußte, als in den wiederholten Stdumen, die er schaffen kungen durch kostspielige Kriege, während Sully ungestört sortwirken konnte. Das Gebäude bepber stel aber mit ihnen selber jusammen, weil es keine Stützen in der Berfassung hatte.

20. Sanz anders war es mit dem, gegen das Ende dieses Zeitraums entstehenden, Brittischen Finanzsoftem, durch Fundirung der Zinsen der Anleihen, ohne Verpflichtung zur Rückzahlung des, an jeden Dritten transportablen, Capitals. Wer ahnere ben seinem Entstehen seine Wichtigkeit und seines känstigen Umfang? Aber es sand sogleich seine Stüfe in der Verfassung, durch die Garantie des Parlements; und seine allmählige Ausdehendenden Parichtum der Nation. Es war also nicht das Wert Eines Mannes, sondern eine Frucht des galts zen gesellschaftlichen Zustandes, wie er durch und nach der Brittischen Revolution sich former.

Entfichung des Fundirungs : Spftems bey Errichtung det Bant 1694, als fie ibr Grundcapital, gegen niedrigere Zingen wie fonft, der Regierung vorschoß; eine Folge des das maligen Arleges. Anr untet der Bedingung des damerns den Wachstumms des Critischen Rationalreichtums wurde also die Erweiterung jenes Anleibespftems möglich. Rein Recht im Infande oder Anslande ward dadurch verledt; aber anch das Sute kann gemisbraucht werden.

21. In andern Staaten empfand man schott die Rochwendigkeit, ju neuen Hulfsmitteln zur Bestahlung der Schuldenlast feine Zustucht zu nehmen, indem man durch Reduction der Zinsen finken de Fonds grundete; die jedoch aus Mangel fester Bestolgung nicht das leisteten, was sie sollten. Aber die Idee war da, und lebte fort.

# 274 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfpft.

Der erfte Sintingsfond mard errichtet in holland 1655; bieß Bepipiel ward befolgt von Pabst Innocenz XI. 1685. Die Reduction war in holland von 5 zu 4, im Kirchensstaat von 4 zu 3 p. C.

Die Rriegskunst nicht mur, sondern bas ganze Kriegswesen erhielt in diesen Zeiten eine veränderte Gestalt, seitdem in Frankreich die großen Armeen auch im Frieden, zum Schlasgen wie zur Parade eingerichtet, fortdauerten. Auch andre, größere und kleiners Mächte, (unter jenen besonders Destreich wegen der Ungrischen Unruben), solgten mehr oder weniger Frankreichs Benspiel; aber England und Holland, wo man für Natios nalfrenheit sürchtete, am langsamsten; und nicht ohne stetes Sträuben des Parlements und der Staasten. Die Umformung und Vervollsommnung der Kriegskunst fast in allen ihren Theilen mußte aus dem neuen System von selbst hervorgehen.

Wenn die neue Kriegstunft burd Turenne n. a. ensgebildet ward, so waren die Urheber und Ausbildner des
neuen Militairspftems überhaupt le Tellier und sein
Sohn und Nachfolger Louvois. Statt der 14000 Mann
von Heinrich IV. hielt Ludwig XIV. seit dem Rimweger
Frieden 14000 Mann. Welche Beränderungen in dem
ganzen Instande der Gesellschaft seht die blose Möglichkeit
davon voraus!

Recherches sur la force de l'armée françoise depuis Henri IV. jusqu'en 1806. à Paris 2806.

# 3. Gefch. b. Colonialwesens 1661 - 1700. 275

23. Mit der Landmacht wuchs aber die Mag rine, — eine naturliche Folgezder Ausbildung des Mercantilfostems — im gleichen Berhaltnis. In dem laufe weniger Jahre trat Frankrich in die Reihe der ersten Seemachte ein; und wurde vielt Leicht die erste geworden seyn, hatte nicht gerade hier die Berbindung der benden andern seit der Niederlage ben la Hogue ein Ziel gesetzt. In 1692 keinem Zeitpunkt ist Französische Marine wieder das geworden, was sie damals war. Aber der politie sche Einfluß der Seemachte, als solcher, wurde in diesem Zeitraum so vollkommen gegründer, daß er seitem nicht wieder verschwinden konnte.

### 111. Seschichte bes Colonialwesens von 1661-1700.

1. Das Colonialwesen ber Europäer erlitt in diesem Zeitraum seine hauptveranderung durch die Theilnahme Frankreichs; jugleich ward bas durch auch großentheils feine weitere Ansbildung bestimmt. Es war der Zeitraum, wo zuerft die Französische Regierung anfieng, mit Ernst an Colonien zu benten. Die der Britten wurden durch die erneuerte Ravigations: Acee (S. 185.) nun

276 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

in Rudficht ihrer Schifffahrt und ihres Sandels fest an bas Mutterland gekettet, (ein Bepfpiel für Andre;) und hoben sich merklich, die ber übrigen Rationen blieben sich meist gleich.

- 2. Frankreich hat sich überhaupt in bren Ambeten von Solonien versucht, Handels, Ackerbaus und Pflanzungscolonien. Aber mit sehr verschiedes nem Stologe! Für Handelscolonien paste ber Shav kakter der Regierung zu wenig, die Alles durch Res hiements zwingen wolke; für Ackerbau: Colonien nicht ber National: Charakter, der lange und em hige Amstrengung scheut. Anders war es mit den Pflanzungscolonien; wo der Pflanzer nur den Auss sehen macht, und baldiger Gewinn reichlich lohnt. Nur Solonien dieser Art sind den Franzosen gedieben.
- 3. Die Maximen der Französischen Colos nialpolitik kamen zwar in Rücksicht des Sandelsz zwangs mit denen andrer Völker überein, in andern waren fe liberaler. Es wurde Niemanden, auch Fremden nicht, erschwert, die Colonien zu beswichen und sich in ihnen niederzulassen. Sie standen in Frankreich nicht unter einer eigenen Behörde, sondern unter dem Marine: Minister; und in ihrem Innern war die Militair: und Civil: Abministration zwischen dem Gonvernenr und Intendanten gewanischen dem Gonvernenr und Intendanten gewahrlichen

3. Sefch. d. Colonialwesens 1661 - 1700. 277

theilt; die ben wichtigen Sachen gemeinschaftlich

- 4. Indem aber Colbert dem herrichenden Geift feiner Zeit durch die Colonial-Anlagen hale digte, that er es nicht weniger durch die Form, die er dem Handel gab. Er ward privilegirten Compagnien überlaffen. Aber wie groß auch die Vorrechte waren, die man ihnen ertheilte, keine derfelben ist bestanden; nur da gedieh der Sandel, wo man ihn fren ließ.
- 5. Gründung des Frambfischen Colonialfpftemein Westindien. Auf mehreren der dortigen Insfeln waren zwar schon früher Französische Riederlaßs sungen (f. oben S. 202.), aber sie waren Pris vateigenthum. Colbert machte sie durch Rauf zum Sigenthum der Regierung. Erst seit dieser Beit konnte also auch eine festere Abministration eintreten.

Die Inseln Martinique, Suabeloupe, St. Encir, Grenaba und die Grenabillen; die Inselden Marie Caiante, St. Martin, St. Christoph, St. Barthelemp, St. Croix und Lortne, waren ihren frühern Undauern von Einzelnen, die lehten 5 von den Malthesern 1651, abgeblanft. Colbert taufte sie 1664 von diesen far noch nicht IMillion Livres für die Regierung. — Auch nach Capenne wurden 1664 von einer Gesellschaft nome Colonifen gesichit; aber mit gleich geringem Erfolge.

## 278 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfyff.

:: 6. Wichtiger als diefe Besthungen gufammen follte begeinft für Frankreich ber Theil'von St. Dos mingo merben, in beffen Befig es fcon in Diefem Beitraum tam. Die Beranlaffung baju, fo mie aberhaupt ju ber, erften Befegung ber andern Jufein; gab die Enrannen ber Spanier, die, indem fie fetten Fremben als Reind behandelten, einen bes ftanbigen Rrieg in Westindien organisirte, und bas burch die fremden Unfiedler ju Frenbeutern und Ariegern bitbete. Go war ber Piraten: Staat ber Rirbuftiers emftanden, aus dem die Frangofifchen Riederlaffungen auf der weftlichen Salfte von St. Domingo bervorgiengen; welche, ohne ausbrucklie den Bertrag, feit dem Ryswifer Frieden, ba balb nachber ein Bourbon ben Spanischen Thron beftieg, Franfreich verblieben. Wer abnte bamals ibre fünftige Bichtigfeit!

Entstebung der Bucanters (Idger) und Flibustiers (Frepbenter) seit 1630, durch Bertreibung der Franzosen und Englander von St. Striftoph. — Cinrichtungen ihres Frepbenterstaats auf Tortuga, und Ansiedelungen auf Ver Westufe von St. Domingo, seit 1664 von Frankreich auerkannt und unterfingt.

The History of the Boucaniers of America (by Ouxunxin). Lond. 1742. 2 Voll. — Und barnach gur leichtern Uebersicht bearbeitet in:

### 3. Gesch. d. Colonialmesens 1661-1700. 279

von Archenbols Geschichte ber Flibustiers, 1803. Rur bedurfen die Quellen ber Erzählung ihrer Thaten und
Grausamteiten noch einer schaffern Eritit, wenn sie burch
die Spanier, entstellt sepn sollten. S. Baxan Edwards
History of St. Domingo p. 128. Not.

7. Errichtung einer privilegirten Westine dischen Compagnie. Allein bereits nach to 1664 Jahren mußte sie ausgehoben werden, weil sie sich wegen des Schleichhandels nicht halten konnte. Die Frengebung bes handels an alle Frans zosen blieb jedoch auch nachher mit solchen Beschränkungen verbunden, daß wenig damit gewons nen war. So lange aber auch der Verbrauch Westindischer Erzeugnisse in Europa noch nicht so wie nachmals ins Große gieng, konnten auch diese Colonien nur langsam gedeihen. Juder und Baumwolle blieben noch, vor Einführung des Caffeebaus, die Hauptproducte der Inseln.

Die 1664 von Colbert gestistete Westindische Compagnie umfaste nicht nur alle Americanische Bestsungen von Cavada bis zum Amazonen-Fluß, sonbern auch die Austen von Africa vom Cap Verd bis zum Cap der guten Hossung; wegen des Regerbandels. — Ausbedung der Compagnie 1674. Theils die boben Jolle auf die Westindischen Producte, theils die Bindung an wenige Hasten die Colonien sortdauernd in einem trantelnden Instante. — Der Africanische Handel blied auch nach mals in den Handen privilegirter Gesellschaften. Errichtung der Senegal-Campagnie 1679, zuerst für die ganze Westlüste von Cap Blanco dis zum Cap der guten Hossung; wiewohl 1685 bey der Errichtung der Gninea-Compas

## 880 II, Per. A. I. Gefch, d. füdl. Eur. Staatenfoff.

Compagnie, privilegirt auf den Sandel von Sierra Leone bis jum Cap, fie mit diefer theilen mußte.

- J. B. LANAT nouveau voyage aux isles d'Amérique, Paris, 1692. 8 Voll. Fir die Aenutuif des bamaligen Juffans des bee Franzofischen Bestindiens des Hauptwert.
- 8. Canada, durch Acadien vergrößert, ger hort zwar in die Classe der Ackerbau; Colonien; alt sein die Cultur des Bodens, nur auf Untercanada damals beschränkt, machte dennoch sortdauernd nur geringe Fortschritte; da der Pelzhandel und die Fischereven von Terresneuve noch immer als die Hauptsache angesehen wurden (s. oben S. 154.). Die, nach der Erforschung des Missispi, in Louisiana versuchte Niederlassung misslang ganzlich.

: Rach langem Gezauf mit ben Englandern über Acan bien, und öftern Wechfel, blieb Frankreich endlich durch ben Frieden von Breda 1667 im rubigen Beste. — Auf Terrenenve Anlage von Plaisance; aber auch seitdem fortdauernde Streitigkeiten über die Fischerepen mit Engsland. — Beschiffung des Missisph von la Salle 1680 und mislungener Bersuch zu einer Niederlassung.

Defeription de la Louisiane par Hennaguen. Paris, 1685, Der Bersesser war Missonair,

9. Die Theilnahme an bem Oftindischen Sandel mußte fur Frankreich mit noch größeren Schwierigkeiten verbunden sepu, ba machtigere Rie valen fle erschwerten, und man noch gar keine Mies berlaffungen hatte. Gleichwohl ward von Colbert eine

eine Offindifde Sandelscompagnie priviles girt; fie blieb aber in einem fo frankelnden Bus flande, daß fie am Ende Diefes Beitraums icon ibrer Auflofung nabe mar.

Errichtung ber grangbfifden Offinbifden Come pagnie 1664 mit ausschliefendem Banbel auf 15 Jahre, Eigenthum ibrer Eroberungen (alfo auf Rrieg privilegirt!), und einem gond von 15 Millionen. Erfer Berfuch gu Eroberungen und Niederlaffungen auf Madagafcar nne ter dem thatigen Carron 1665. Es follte ein zweptes Java werden. Eine Sandelscolonie ba, wo medet etwas ju taufen noch ju pertaufen war! - Comtoir in Surate auf Malabar 1675. - Aber 1679 Anlage von Donbichery auf Coromanbel; feitbem bem Sauptort. Allein theils die Arjege in Europa, welche auch in Judien Die Eroberungefucht wedten, theils bie Maagregein ber Regierung, jumal feit Colberts Cobe, brachten fie fo berunter, baf fie ihr Monopol nicht behanpten tonnte. Die Zounte es and anbers fenn? Das Mercantilipftem gerieth mit fic felbft in Streit. Um bie inlaudifden gabriten an erbalten, verbot man ibr bie Ginfubr Indifder gabricate, Rur einen Swifdenbanbel follte fie bamit treiben.

10. Der Bachethum ber Brittifchen Cos fonien, burch bie erneuerte Mavigationsacte fefter an bas Mutterland gefnupft, war ficherer, weil er weniger von der Regierung als von der . Ration abbieng. Die fortbauernde politifche relis gibfe Gabrung unter Carl II. und Jacob II. war ibnen gunftig; wie flieg auch überhaupt nicht icon Damals Sandet und Reichthum? Die friedlichen Berhaltniffe, und felbft Bererage, mit Spanien bes

#### 282 II. Per. A.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

gunstigten die Besitzungen in America; und Weste indien sieng besonders an, durch die fortschreitende Eultur von Jamaica, für die Britten wichtigerzu werden. Die frehere Berfassung dieser Colonien, unter einem Gouverneur und seinem Rath, dem aber eine Versammlung aus den Deputirs ten der Kirchspiele zur Seite sieht, besorderte unsftreitig ihre Fortschritte. Der Handel dahin war fren; nur der Regerhandel blieb noch in den Handen einer privilegirten Gesellschaft.

Bertrag mit Spanien 1670; ausbrudliche Auertennung ber Brittischen Souverainität über seine dortigen Besihungen; und Gründung eines dauernden Friedenszustandes. — Errichtung ber 4ten Africanischen Compagnie (die früheren, von Elisabeth und Carl II., waren zu Grunde gegangen) 1674; aber auch biese konnte das Monopol nicht lange behaupten. Anlage von Forts am Gambia (St. James), und Sierra Leona.

in diesem Zeitraum die Mordamericanischen Bestehen Bestehungen der Britten. Auf sie wirkten besonders Die Zeitumstände vortheilhaft jurud; nicht nur durch die vermehrten Einwanderungen; sondern auch durch die politischen Beränderungen im Mutterlande. Die ersten hindernisse der Colonisation waren durch die Beharlichkeit der Andauer großentheils besiegt; England gelangte zum alleinigen Besich des ganzen Kuftenlandes, von Canada die Georgien; Neus

Port, Reu: Jerfen, Denfilvanien und Carolina bilbeten-fich ju eigenen Provinzen; andere, wie Cons necticut und Rhobeisland, erhielten wichtige Frens beiten und verbefferte Verfassungen.

Die politischen Beranderungen in ben nordtiden Brovingen wurden befonders burd bie Berbrangung ber Sollander aus den Delamar : Begenden (Renbelgien, Rennies berland) 1664 berbepgeführt; als im Frieden von Breba (f. oben 6. 239.) diefe Befigungen England blieben. Daburd Entftehung ber Provingen Delamar (nachmals 1682-1704 mit Denfilvanien vereinigt;) Reuport und Renferfen 1665; und Reuhampfbire, bas feit 1691 von Daffacufet getrennt wurde, und feinen eigenen Statts balter erhielt. - Entftehung ber Carolinas 1663; inbem Carl II. bas Land von 31-360 D. B. 8 Lords als Eigenthum gab. So getrennt von Birginien (f. oben 5.152.) ward es ein eigner Staat (erft 1729 in Nordund Gub : Carolina getheilt;), bem Lode eine Conftitus tion gab, - (bas folechtefte feiner Bette!). - Gruns dung ber Colonien in Denfilvanien burd ben Quater Bilb. Denn, Sohn bes Abmirale; 1682. Er erhielt bas Land am Delawar swiften 40-420 D. B. vom Konig. får eine Soulbforderung, ale Eigenthamer und erblicher Statthalter. Abfindung mit ben Judianetu. Ginfubrung volliger Religionsfrepheit (wofur in Europa fein Blat. war:), Anlage von Philadelphia und Germantown. Gine große 3dee ward burd Denn in einem fernen Wintel der Erde guerft realifiet; und bas Bepfpiel ift nicht fructs los geblieben!

C. D. Abeling Erbeichreibung und Geschichte von Nord : America Eh. 1.— 7. 1793—1803. Das classifice Bert umfaßtbie 10 nordlichen Provinzen, wogn noch von ben füblichen Birginien gefommen ift. Für die innere Geschichte find die Collections of Laws and Statutes von mehreren berfelben,

## 284 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

felben, wie von R. Port, Maffadufet, Marpland, Birginien, R. Carolina, Sanptquellen.

12. Morblich von den Colonien blieb nicht nur die Fischeren ben New: Foundland (Terres neuve) sehr wichtig; sondern England eignete sich auch alle Lander um die Hudsonsban, und mit ihnen den Pelzhandel zu, der durch eine privilegirte Compagnie seitdem getrieben ist; ohne je so eine träglich zu werden.

Errichtung der Subfonsbap. Compagnie 1669 mit einem gemeinschaftlichen gond. — Geographische Entdetstangen; aber auch stete Streitigleiten mit ben Frangosen in Canaba.

13. Der Oftindische Sandel der Britten blieb in den Sanden der privilegirten Compagnie; die indeß mehrere Veranderungen erlitt; und zur sest eine zweyte Compagnie neben sich mußte entistehen sehen. Ihre Besigungen erweiterten sich in etwas; aber nicht immer in gleichem Maaße ihr Sandel; die Sollander blieben zu mächtige Rivalen. Sine wesentliche Veranderung des Indischen Janibels ward aber durch den großen Singang herbeyges suhrt, den seit 1670 die Indischen Musseline und auch Seidenzeuge in England fanden. Das badurch erregte Geschren trug jedoch nicht wenig dazu bep, den Saß gegen die Gesellschaft zu verz mehren.

Crucuc

#### 3. Gesch. d. Colonialwesens 1661-1700. 285

Ernenerung bes Frepbriefs ber Offinbifden Compagnie burt Cari II. 1661 mit erweiterten politifden Priviles gien, jur Anlage von Forts. - Befehung bet, von ben Sollindern feit Anlage ber Cap: Colouie verlaffenen, Infel St. Belena; burd ben A. Frepbrief 3. April 1661 bet Compagnie überlaffen; fo wichtig als Aubeplas fur bie ans Jubien guradtebrenben Schiffe. - Etwerbung pon Bomban burd bie Dentath bes Ronigs 1661; baid inade ber 1668 von ber Krone ber Compagnie überlaffen. Bache fende Widtigfeit von Bombay als fefter Safen, und Sanbelspiat; mabrent Surate burd die Bedrudungen bes Grofmogols als Dherherren, die Entstebung von Piraten wie Sevagi, die Concurreng ber Schleichbandler und Rrangofen, und bas Rallen bes Berfifden Sandels immet mehr fintt. Daber gulest 1685 formliche Berlegung ber Megierung von Surate nach Bombap; bas, fo wie Mabras, au einer Regenticaft (unabbangig von Mogolifcher Dberbetrichaft) 1687 ertiatt wirb. - Rad ber Bers treibung aus Bantam von den Ging-bobrnen burch Solfe der Sollander 1683, Aninge eines Comtoirs und Forts gu Bencoolen auf Sumatra 1687, fur ben Pfefferbandel. Comtoirs in Sugly und Calcutta; und feit ben geinbe feligfeiten mit bem Grof : Mogul und bem Rabob pon Bengalen 1687, Streben auch tiet einen feften Blas an erhalten. Rauf bes Diftricts von Calcutta, und erfte Anlage von gort Billiam 1690; indem es gu einer Drafidentfaaft erflat wirb. - Großes Befdren ges gen die Compagnie feit ber Ginfabrung ber Baummolle und Seidenwaaren, theils von gabrifanten, theils von ber Levantegefellicaft. And hier ward bas Mercantilips Rem irre an fich felbft. - Rlagen gegen fie im' Darlament feit 1692. Doch ertaufte fie Erneuerung ihres Frenbriefs. 1693 7. Det. Aber bennoch bilbete fic eine amente Compagnie, (Englisch D. 3. Compagnie genannt;) welche 1698 burd bie ber Regierung gemachten Borfchffe pen 2 Millionen Df. St. ibre Privilegien erbielt; 5. Sept. Erft :

## 286 Il. Per. A. I. Gefch. b. fubl, Cur. Staatenfoft.

in bem folgenden Beitraum 1702 tam die beabsichtigte Bereinigung bepter Compagnien ju Stande (E. unten).

F. Russell Collection of Statutes, concerning the Incorporation, trade, and commerce of the East India Company, with the Statutes of piracy; Lists of duties etc. and an abridgment of the Company's Charters. Lond. 1786. fol. Diese unentbebeliche Cammlung enthält alle bie Compagnie betreffenben Acten von 1660 bis 1786 vollständig; so wie and die sammtlichen Chartres im Anssunge. 3hre Brauchbarteit wird noch burch einen vortrefflichen Inder sthoot.

Bauce Annais etc. Vol. II. (f. oben 6, 151.).

14. Go blieben also bennoch die Sollander im Befig bee Indifchen Sandels; und ihre Come pagnie erhielt die Erneuerung ihres Privilegiums; ungeachtet be Wit fich über die gewöhnlichen Unfichten feines Beitalters erhob. Gie mar jest im ausschließenden Befige ber Gewürzinseln. Die fort Dauernben Zeindseligkeiten mit ben Portugiefen gas ben ihr zwar auch Belegenheit, fich auf ben bene den Ruften ber halbinfel von Malabar und Coros mandel durch die Ginnahme von Cochin und Des gapatam feftzufegen (f. oben G. 194.); aber ibr Reich blieb boch auf ben Infeln; und ibr Saupthandel Gemurg: und Specerenbandel; wesentlich verschieden von bem ber Britten und Brangofen, ber fich immer mehr auf Fabritate und robe Stoffe marf.

### 3. Gesch: d. Colonialwesens 1661-1700. 287

Bergleich mit Portugal 1669, woburch jeder Theil in bepben Indien behielt, was er hatte. — Auch in den Geswärzsinseln erweiterte die Compagnie ihr Gebiet, durch den ziahrigen Arieg und die Festschung auf Celebes 1669; und die Unterwerfung von Bantam 1683. Gegen die Bersuche der Franzbsischen Compagnie auf Ceplon, im Ariege von 1672, behauptete sich die Hollandische mit entssciedenem Gluck.

15. Auch in Westindien erweiterte sich bas Gebiet ber Sollander burch ben Besig von Suris nam. Es geborte Zeit und Hollandische Beharrs lichkeit bazu, um aus diesem ungefunden Lande eine ber blubenoffen Colonien zu schaffen.

Die Colonie von Surinam ward zuerst durch Portugiesen, besonders Juden, die der Inquisition entstoden, seit 1642, gestiftet. Bald ließen auch Englander dort sich nico der; allein 1667 eroberten es die Hollander, und bebielten es in dem Frieden von Breda. — Bertauf an die Bestindische Compagnie 1679, und Anlage von Paramaribo. Anch die Plantagen von Essequebo und Berbice bliesben den Hollandern.

16. Die Spanischen Colonien, jest ruhis ger durch die Verbindungen des Mutterlandes mit den Seemachten, erlitten weder in ihrem Umfange noch in ihrer Einrichtung wichtige Veranderungen. Wenn auch die Missionen der Jesuiten an den Ufern des Paraguay und des Maragnon immer weiter vordrangen, wer ersuhr etwas davon in Europa? Det innere Verfall des Mutterlandes scheint wenig

## 288 II. Per. A. I. Gefth. d. fibl. Eur: Staatenfoft.

wenig auf fie jurudgewirft m haben; was lag ihe nen baron, wer die Fabrifate verfertigt hatte, die ihnen jugeführt wurden? Sie bildeten eine Welt für sich, aber eine Spanische Welt; und vor Ers oberungen schützte sie ihre ungeheure Masse. Nur die Seestädte litten oft hart dutch die Ueberfälle der Flibustiers.

Die Miffionen bet Jefniten am Paragnay begans, nen 1609; und batten in bem gegenwärtigen Beitraum fon bebentenbe Bortichritte gemacht.

17. Portugal batte feit feiner erneuerten Selbstffandigfeit aus feiner Offindifden Bierfcaft nur einige Trummer gerettet (f. bben G. 201.); gludlicher mar es in Brafilien. Der Tractat mit Solland gleich ju Unfang biefes Beitraums ficherte ibm beffen rubigen Befig. Bas batte Bra: flien werben tonnen, batte bie Regierung gewolle! Aber bie Beforberung bes Schleichhandels, und Die Bergrößerung bes Gebiets bis an ben Plata 161 Strom, burch die Unlage von Gr. Sagramento, bielt man wichtiger als die ber Colonisation! Dens nod gewann auch biefe; und mabricheinlich jum Blud für fie murbe ber Reichthum an Goto erft am Ende biefes Zeitraums entbecft. In bas Innere brangen auch bier langs bem Maragnon Die Miffionen ber Jefuiten u. a. vor; bis fe endlich mit benen ber Spanier jufammenfließen.

### 3. Sefc. b. Colonialmesens 1661 -- 1700. 289

Durch die Hollander war zwischen 1630—1540 sanze Rordiche Kufte erobert worden; in deren Besit fie auch durch den Waffen stillstand am 23. Inn. 1641 blies den; dis zu ihrer Berbrängung durch Juan de Wiera 1654 (f. oben S. 197.). Der Definitive Bergleich mit Holland 1660 erhielt, gegen eine Geldsumme, den Porotugiesen ihr zwevtes Vaterland. — Enthedung des grossen Goldreichthums, zwerst in Minas Geraes dep Billa Ricca 1696. Er war das Wert der Paulisten, eines unter der spunischen Hortschaft zusammengelausenen Vollssin St. Paul, das, einen unabhängigen Räudere und Kriesger-Staat bildend, sich vom Stlavendandel auf das Goldenden warf; und deshalb in das Innere einbrang.

18. Selbst einer der Nordischen Staaten, Danemart, war in die Reihe der Colonialstaaten getreten; und suchte durch den Besit von Tranquebar sich einen Antheil an dem Offindis ichen Sandel zu erhalten; wie gering derfelbe auch sepne mochte.

Bereits 1618 unter Ebriftian IV. Stiftung einer Danisch: Oftindischen Compagnie; erfte Bersuche jum handel, und Erwerdung von Eranquebar vom Rajah von Sanjere; doch könte 1634 die Gesellschaft auf. Aber 1670 Stiftung einer zwenten Compagnie, die, wenn gleich in einem schwachen Zustande, bis 1729 fortdauerte.

29. Go wurde bas Colonialfostem ber Eurospher in benden Indien, indem es fich mehr vers breitete, auch immer mehr geographisch vorsschlungen. Gebon in diesem Zeitraum erstreckten fich bie Rriege ben Europäer nach ihren Colonien;

290 U.Per.A.U. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

allein die Zeiten follten kommen, wo, auch die Streifigkeiten in den Colonien Kriege in Europa erregten!

Erster Zeitraum.

#### 3menter Theil.

Gefchichte bes norblichen Europäischen Staatenspftems in Diefem Zeitraum.

I. J. Schmauß Einleitung zu ber Staatswiffenschaft tc. II. Eb. S. oben S. 204.

<sup>1.</sup> So wie die politischen Berhaltnisse des sublis chen Staatenspitems, durch die Friedensschlusse von Munster, Aachen, Nimwegen und Answis befes stigt, auf diesen rubten, so die des Nordens durch die Frieden von Otiva, Noschild, Copenhagen und Cardis (f. oben S. 219.). In den wechselseitis gen Berhaltnissen der Staaten schien daher wenig Stoff zu Streitigkeiten übrig zu sepn; in so fern nicht etwa fremder Einfluß, oder auch Tur-

fenfriege, benen feine Politif vorbauen tonnte, die Rube ftorten.

2. Aber in ben inneren Berbaltniffen ber einzelnen Staaten lag leider! bes Babrungsftoffs fo viel, daß Erhaltung bes Friedens im Morden taum jemals ju hoffen fenn tonnte. Seitbem Dor len ein Bablreich mar; und felbft Unanimitat bet Stimmen auf ben Reichstagen erforbert warb; - 163a wie ließ fich eine rubige Wahl erwarten, wo den Fremben bie Ginmifchung fo leicht mar? Die vollends bie auswärtige Politit fogar fo weit gieng, felbft ben Lebzeiten der Ronige Dachfolger beftims men laffen zu wollen, ward badurch eine Gabrung im Innern erzeugt, Die in einem folchen Staat jeden Lag felbst Burgerfriege berbenführen fonnte.

Gine Poinifde Ronigswahl mar von icht an 'eine bops pelte Ebron=Berfteigerung; theils offentlich jum Beften bes Staats, theils im Gebeim jum Beften ber Stimmgeber. Doch erhielt fich polnifche Dacht, fo lange bie robe Sarmatentraft noch nicht burd fremde Sitten gefdwacht; und ihre Rriegetunft nicht burch bie ber Rache baren abertroffen warb. Im Belbe wie im Rath maren Romercharaftere feine Geltenheit; aber migverftanbener Rationalftolg ließ nie richtige politifde Ginfict auftommen. Dolens Staatsveranderningen und lette Berfaffung von gr. Job. Jetel. Wien. 1803. 320. Gehr foabhar fur bie Runde des Innern Diefes Staats.

3. Soweben, im Befig ber wichtigen Der benlander faft rund um die Offfee, glangte noch T 2

## 292 IL Per.A.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

als die erste Macht des Norden. Aber diese Mesbenländer, die Veranlassung ju der Theilnahme an den Kriegen des Often und Westen, waren ein sehr zweiselhaftes Glud; und in dem Innern schien während der Minderjährigkeit Carl's XI. fast ein Zustand gegründet werden zu sollen, nicht viel besser als in Polen; hatte nicht der König noch zur bieirt. So wurde aber die königliche Macht so gut wie unumschränkt; und die Zeiten sollten kommen, wo Schweden auch dieß zu bedauern batte.

4. Preußen, jest fouverainer Staat, blieb boch Mebenland von Brandenburg, weil hier die Restdenz blieb. Wie viel mochte anders gewor; ben senn, ware sie nach Königsberg verlegt? So blieb die Theilnahme an den Staatshandeln des westlichen Europas viel größer, als an denen des nordlichen, außer in so fern diese durch jene hers bengeführt wurde.

Soon unter Churfarft Friedrich Bilbelm entftand Prenfifche Selbstftanbigteit in der auswartigen Politif, so weit sie mit den Pflichten des Reichsftandes vereinbarlich war; so wie in dem Innern durch willtubrliche Abgaben — ber Folge der Ariege — die Autofratie gegründet ward. Aber die großen Institute, die den Prenssichen Staatscharafter bilben, waren doch erft späteren Ursprungs.

f. Ruflands Theilnahme an ben nordischen Angelegenheiten blieb anfangs wenig entscheidend; weil es erst einer neuen Schöpfung im Innern bedurfte, ehe es nach außen wirfen konnte; und die Familienverhaltnisse des herrschenden Hauses dieß noch erschwerten. Aber die Sinnahme Azow's und die Festsehung in der Ukraine zeigten doch schon, was in der Zukunft zu erwarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Car Alexis († 1676) als seinem Sohn Beodox († 1682) beschränfte sich der politische Einsus Austands nur auf die Theilnadme auden Handeln der Nachdaren. Doch wurden durch Sessandtschaften einige Berdindungen auch mit den entsfernten Reichen, wie mit Frankreich 1687, ungeknüpft; mit England bestanden sie durch Handel. — Das Strezden von Sophie, im Namen ihres unsählgen Bruders Iwan, durch den Ausstand der Strelzt 1682 die Herrschaft au sich zu reisen, erzeugte den Zwist mit ihrem Halbbruder Beter, der, 1689 mit ihrem Sturz endigend, Peter zum Herrscher Auslands machte, da Iwan († 1696) nur der leete Kitel blieb.

6. Danemark, seit der Einführung der Autor gratie sester in sich selber gegründet, litt doch an einem innern Uebel, das viel ausgebreitetere Folgen hatte, als davon zu befürchten schienen. Der Zwist, der zwischen den benden Linien des regieren; den Hauses, der koniglichen und der herzoglichen von Holstein: Gottorp, herrschte, griff sorts dauernd in die Berhälmisse des ganzen Mordens ein:

294 II. Per. A. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpff.

ein; und trug zulest wefentlich zu dem Ausbruch bes großen Kriegsfeuers ben, bas ben Rorden in bem folgenden. Zeitraum in Glammen feste.

Abftamming bes Baufes Solftein: Battory von Abolph, jungern Cobn Ronig Friedrich's I., 'und Erbtheilung von 1344, woburd ble Bergoglich : Gottorpifche Linie bie Salfte bon Schleenig und Solftein, jenes ale Leben bon Danemart, diefes als Reben bes Deutschen Reicht, Erbielt. Urface bes Swifte, (feit 1654), verlangte Aufhebung bes Lebensnerus von Schlesmig, erlangt von Bergog Friedrich M. im' Roftilber Frieben (f. oben 6.218.), burch feinew Gowiegerfotu Carl Guftap; und bestätigt im Copenbagener Frieden 1660. Aber burd Sinterlift erzwungene Bieberherftellung bes Lebusuerns vom Ronig Chriftian V. burd ben Reubsburger Bertrag 10. Jul. 1675; unb nach ber glucht und Protestation bes Bergogs, Begnehme Soleswigs. Wieberherftellung burd Frangofifche Bermittelung im Frieden gu Fontaineblean 1679. Bebod bem veranbertem Berbaltnis mit Granfreich Biebermegnahme Schleswige 1684, bis nad vielem Streit, unter Bermittelung bes Rapfers, Brandenburge und Sacfens, burch ben Altonaer Bergleich 20. Juni 1689 ber Bergen reffe tuirt warb. Aber welcher Groll erftirbt fomerer als gamiliengtoll? Engere Berbindung mit Goweden, durch bie Beirath bes jungen Bergogs Friedrich's IV. mit Bebwig Sopbie, ditern Somefter Carl's XII., feit 1698; und Kolgen bavon (f. unten).

7. Ben diesem Zustande der nordischen Staa: ten gab es kaum irgend ein Interesse, das einen gemeinschaftlichen Centralpunkt ber Politik gebildet hatte; ware dies nicht in- einem gewissen Grade durch die Cofackenunrusen geweckt. Diese Streitig:

Streitigkeiten waren theils an sich von Wichtigkeit, da sie über die Herrschaft ber Ukraine und ihrer streitbaren Bewohner entschieden; theils sehr umfaßsend, da die tage dieses tandes die Theilnahme alzier Grenznachbaren, der Russen, Volen, der unster Türkischem Schuß stehenden Tartaren und der Türken selber, fast unvermeidlich machte. — Fores gang des durch sie veranlaßten Kriegs zwischen Polen und Rusland (s. oben S. 217.). Der Krieg, meist unglücklich von Polen geführt, endigte durch den Wassenstillstand zu Andrussow, durch den die Cosacken zwischen Russen und Polen getheilt blieben.

Die Cofaden, entftanden aus ber Mifchung freper, Ruffen, Polen und Cartaren, in Pedoljen und Bolbpufen (Ufraine), ju bepben Geiten bes Oniepers, maren feit bem 15ten Jahrhanbert Boinifche Schubvermanbte. Stephan Bathori machte fie 1576 burd eine militairifde Dr. ganifation gur trefflicen Bormaner gegen Eurfen und Ear-Abet ber Drud Polnifcher Großen, burd Religionshaß, brachte fie jum Aufftenbe unter ibrem. hetman Chmelnigfi, feit 1648, ber, wenn gleich geftillt, bod 1651 erneuert, fie gur Unterwetfung unter Rugland bewog 6. Juh. 1654. Daburd Berfechtung Polens in den Rrieg mit Aufland, mabrend auch ber Rrieg mit Schweben (6.217.) noch fortbauerte; unb auch bald Gefahr eines Turtentriegs, da ein Theit ber Cofaden fo ber Pforte unterwarf. Go fab fic Polen jum Stillftande ju Undruffom genothigt auf 13 Jahre, 30. 3an. 1667; (feitbem wiederholt erneuert; und endlich beftatigt auf immer im Frieben ju Doftau" 14. April 1686;), wodurch 1. die Cofaden an der Oft. und Beftfeite des Oniepers amifchen Rugland und Wolen getheilt & A blieben.

#### 296 II.Per. A.II. Gefch, d.nordl. Eur. Staatenfpft.

blieben, 2. Rufland im Bests der Palatinate von Riem und Smolenst, und den Landern an der Officite des Oniepers, Geverien und Riernitom blieb. — So raubten diese Arlege Polen seine besten Eroberungen; aber sie warem and die Schule, wo sich helben und Feldberren wie Johann Sobiesty und seines gleichen bilbeten.

von Miller von dem Urfprunge der Cofaden; in Samm. lung Ruffifchet Befchichten B. IV.

B. Wahrend dieser Begebenheiten dauerte in Polen eine stere Gabrung fort, vorzüglich durch das Streben Frankreichs, einen Französischen Prinzen zum Nachfolger Johann Casimir's bestimmen zu lassen, unterhalten. Als aber dieser König, der Regierung mude, endlich abdankte, mißlangen ben der neuen Wahl die Versuche der Frenden; und ein Inlander Michael Wisnowiecki, der es jedoch selber empfand, wie wenig er für einen solz chen Thron paste, erhielt ihn. Gin unglücklicher Türkenkrieg, durch die Cosackenhandel entzündet und durch einen schimpslichen Frieden geendigt, störte wieder die Rube von Polen und dem Norden; als Michael zur rechten Zeit, um nicht abgesetzt zu werden, Polen die Wohlthat erzeigte, zu sterben.

Johann Casimir, burch seine Gemablin Louise Marie aus bem Sause Revers, im Frangossichen Interesse, wollte bem Sause Condé gum Polnischen Thron verhelsen, seit 1660. Daber innere Unruben unter Lubomirsti, die bis jum Bargertriege führten 1665. Nach bem Tobe ber Konigin 1667 Abbantung bes Konigs 17. Sept. 1668. Sechs Fremde bewarben sich um den Thron, aber einem Piasten

Biafien bestimmt, mußte Michael ihn besteigen. Rener Aufstand der Cosaden unter Doroscensko, der sich an die Aurten auschließt 1672. Dader Borwand der Kurten zum Keiege, bichft unglücklich von den Polen, wenngleich in Berbindung mit den Aussen, geführt. Berlust von Kaminiet, und Eindringen der Kurten in das Herz von Polen, begünstigt durch die innern Unruben; die Michael in dem Frieden vom 18. Det. 1672 sich zur Kreplassung der Cosaden, und einem Eribut, verftand. Ginen solch en Brieden zu ertragen vermochte die Nation aber nicht; daher 1673 Ernenerung des Kriegs; Sieg bep Chozim unter 30h. Sobieden 11. Nov. und Lob des Königs 10. Nov.

9. Die Wahl von Johann Sobiesen 19.
Ichien nicht bloß für Polen, sondern für den gan: Mat
zen Norden wichtig werden zu muffen. Aber frühi gestählt zum Krieger und Feldheten, reifte er doch nie zum herrscher. Er vertilgte den Schimpf des letzten Friedens; aber durchgreifende innere Verbesferungen lagen nicht in dem Gesichtskreise eines Pols nischen Piasten; und wie groß auch die Theils nahme Polens an den Händeln des Nordens wurde, so war doch alles nur vorübergehend, weil es blos personlich war.

Beenbigung des Antenkriegs burch ben Separaffrieden ben Burawno 16. Det. 1676, wodurch I. ber Eribut aufsgehoben wird; 2. Raminiet und ein Orittel der Utraine ben Carten bleibt. Aber auch diesen Ebeil entriffen ihnen die Ruffen, die ben Spiek forbietten, und behielten ihn in dem Baffenstifftande zu Radzin 1680.

Histoire de Jean Sobiesky, roi de Pologne, par Mr. l'Abbé Coran, à Warlowie, 1771, 5 T. So tren wie eine febr geiftvelle Ergeblung es feun fann,

## 298 II.Per.A:II.Gesch. d. ndrbl. Eur. Staatenspft.

pandel Polen und Rußland beschäftigten, hatte sich Schweben durch Frankreich zu der Theilnahme in dem Hollandisch Deutschen Kriege, und zu eis 1675 ver Diversion gegen Brandenburg bewegen lassen; und ward dadurch zugleich in den Krieg mit Danemark und dem Deutschen Reiche verwickelt. Es verlor nicht nur seine Nebenkander, sondern auch, 28. was nicht weniger werth war, ben Fehrbellin seinen friegerischen Ruhm. Jene verschafte ihm zwar Frankreich durch die Friedensschlüsse zu St. Sermain und Fomainehleau wirder (f. oben S. 246): zu der Wiederherstellung von diesem bedurfte es ober erst eines Königs, der, wie Carl XII., Soladae war.

Die auswartige Politit von Someden mard fortbauerndmeift burch Subitbien bestimmt, die es bald von Spanien, bald von Frantreich jog. Konnte eine Regierung eine feste Politit buben, die ihren Bepftand dem Meistbietenden verlaufte?

11. Berbundung Polens, und bald auch Rußlands, mit Destreich ben dem neu ausgebrochenen
1683 Türkenkriege. Der Enefaß von Wien (f. oben S. 260.) war frentich der glorreichste Tag in Sos biesty's teben; aber seitebem schien bas Glück ihm weniger zu begünstigen, und die Theilnahme Rußlands mußte durch die Berwandlung des Wassenkill-

stillstandes von Andrussow in einen ewigen Frieden erkauft werden. Das Ende des Kriegs erlebte Sos biesky nicht mehr; und die Frachte des langen Kampfe erndtete viel weniger Polen als Austand.

Bergebliche Wersuche ju der Eroberung von Raminiek und der Moldan 1684—1687. Theilnahme Anflands 1686. Eroberungen der Destreicher in Ungaru, wie der Aussen in der Utraine zegen die Kartaren 1688; aber die innern Berhältnisse in Ausland hinderten den Fortgang des Kriegs, dis Peter I. Alleinderrscher war. Belagerung und Eroberung Azows 1695 und 1696. In dem Wassenstüllstande 25. Dec. 1698' (bestätigt auf 30 Jahre 1700) behielt Außland das befestigte Azow mit seinen Dependenzen, mit dem frepen Handel auf dem schwarzen Meer. Volen aber durch den Frieden zu Earlowih (f. oben S. 261.) erhielt Kaminiel und das abgetretene Podolien zurück.

12. So enbigten fich diese Kriege, zwar ohne Entscheidung des Schicksals des Nordens, jedoch nicht ohne Worbereitung dazu. Der Wechsel der Herrscher in allen nordischen Reichen um diese Zeit, der zwen der außerordentlichsten Manner auf Thros nen erhob, suhrte in dem folgenden Zeitraum viel größere Veränderungen herben, als alle Cosackens Kriege es vermochten.

Zwenter Zeitraum. Bon 1700 bis 1740.

#### Erfter Theil.

Geschichte bes sublichen Europäischen Staatenspftems in Diesem Zeitraum.

1. Dren große Kriege waren zu ber Erhaltung bes politischen Gleichgewichts gegen Ludwig XIV. geführt; und boch beginnt biefer Zeitraum wieder mit einem vierten noch langwierigeren; hauptfach: lich ju bemfelben Zweck; mabrend auch im Morden ein nicht weniger blutiger Rampf gefampft murbe, ber jeboch von bem bes Weften ganglich getrennt blieb. Und als biefer legte endlich burch bie Utrechter und Raftadter Friedensichluffe aufhorte, wurden boch feineswegs alle Unfpruche ausgeglichen; und fo blieb Europa auch nachber in einem fcwan: tenden Buftande, wovon bald ein neues Auflobern ber Rriegsflamme; und auch, als fie gestillt marb, ein Gewebe von Unterhandlungen, von Bundniffen und Begenbundniffen, Die Folge mar; meldes Die immer enger werbende Berflechtung des Stagtenfps ftem &

ftems von Europa auffallend charafterifitt. Abet ben aller Unvollsommenheit ward boch ber haupte zwed erreicht; und barnach fragt immer ber ben fende Beobachter.

- 2. Bahrend biefer Stimmung inbef verlot das merkantilische Juteresse nichts von feinem Gind fluß. Es war dieß eine natürliche Kolge von der ftets machfenden Wichtigfeit ber Colonien; feits bem ibre Producte, befonders ber Caffee, ber Bule ter und ber Thee, anffengen, in einen ftets großeren Gebrauch in Europa ju tommen. Der große Gim fluß, ben biefe Baaren auf die Politit nicht nur, fondern auch auf die Umformung des gangen gefelle fcaftlichen Lebens gehabt haben, ift nicht leicht gu berechnen. Huch abgefeben von bem unermeglichen Bewinn ber Boller burch Sandel, ber Regieruns gen burch Bolle, - wie haben nicht Caffebaus fer in den Sanpiftabten Europas als Mittelpuntte Der politifchen, merfantilifchen und litterarifchen, Berhandlungen gewirft? Baren überhaupt ohne jene Erzeugnisse die Staaten des westlichen Europas bas geworden, was fie geworden find?
- 3. Indeffen hatten bie frubern großen Rriege - die meiften Staaten bereits in Schulben gefturgt; und die neuen Rriege, überhaupt die fteigenden Be: burf:

### 302 II. Per. B. I. Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfpft.

durfniffe, vergrößerten fie. So kam man bahin, den Gebrauch des Papiergeldes ins Große zu treiben; aber aus Unkenntniß seiner Natur bald zu breist (indem man das Bedürsniß, nicht der Circulation, sondern der Regierungen, zum Maaßstab seiner Menge machte;), bald zu surchtsam (indem man blos die Masse des baaren Geldes als Hypothek ansah;), mehrmals zum großen Schaden der Staaten. Aber die Hulfsmittel der Regieruns gen wurden doch immer temporair dadurch verz mehrt; und nie wären sie ohne dasselbe der großen Krastanstrengungen fähig gewesen; so wie sie selber zum Glück es nicht sobald ahnten, wie weit sich öffentlichte Eredit und Schuldenwesen treiben ließen,

Der Ansbrud Papiergelb wirb oft im weitern Sinne (jebod mit Unrecht) von allen Papieren gebraucht, bie ber Staat auf feinen Credit ansgiebt, in fo fern fie auf einen Dritten übertragen werden tonnen; (wie Staats: obligationen, befonders Stode ic.). 3m engern Ginn aber tann Bapiergelb nur biefenigen Bapiere bezeichnen. welche gang bie Stelle bes baaren Belbes vertreten fole Ien: b. f. bie unmittelbar und allein gur allgemeinen Eirs culation (als allgemeines Bablungsmittel) bestimmt find. Diefe werben entweder birect von ber Regierung ausgefertigt, (Affignate, Treforiceine tc.) ober von, baju pris vilegirten, Befellicaften, Banten genannt; (Bantnoten, ober Bettel;) beren Berbalthiffe gegen die Regierungen aber wiederum febr verfchieden fenn tonnen. (Rrene Banten; Regierungebanten). Alles Paptergelb von Regierungen, birect ober inbirect ausgefortigt, muß unficher fenn; weil

#### 1. Staatshändel in Europa 1700-- 1740. 303

weil Regierungen nicht immer Meister ibrer Bedürsniffe fepn tonnen; das Papiergeld frever Banten fintt nur durch ibre eigne Schuld; da tein auferer Zwang fie ju beffen Anhaufung nothigt.

#### 1. Geschichte bet Staatshandel in Europa.

Urfundensammlung: Außer ben allgemeinen (f. oben 6.2.):

Rousser recueil d'actes, négociations etc, depuis la paix d'Utrecht. T. I-XXI. 8. à Amsterdam. 1728. etc. Sie umfast den Beitraum von 1713 dis 1748.

#### Bearbeitungen ber Gefcichte:

Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIme fiécle, contenant les négociations, traités etc. concernant les affaires d'état par Mr. Du LAMBBRTY. à. la Haye. 1724. T. I.—XIV. 4. Fût ben Beitraum von 1700 bis 1718 bas. Hauptwert. Aussuhrliche und unpartbeptiche Erzählung mit den eingerückten Actenstüden. Der Berf., selber lange in der diplomatischen Laufbahn, schried es im Alter in der Burückgezogenheit.

Mémoires de Mr. Du Toncr, pour fervir à l'histoire des négociations dépuis le traité de Ryswick, jusqu'à la paix d'Utrecht. T. I — III. 12. Paris. 1756. Der Bere fasser war französischer Minister und Gesandter.

Mémoires et négociations secrètes de diverses cours de l'Europe par Mr. DE LA Tonne. à la Haye, 1721. T. I.-V. 8. Schen von 1698 bis 1714.

Auch bie politifden Beitidriften werden jegs Quellen ber Geschichte; aber naturlich geschrieben in bem Beift bes Landes, mo fie erschienen, muffen fie barnach gewärdigt werben. Die wichtigften:

Mer-

## 304 II. Per. B. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpff.

Mercure historique et politique de la Haye. Bon 1686 bis

Die Europäische Jama Eh. I — 360. (von 1702 bis 1734). Die nene Europäische Fama (von 1735 bis 1756). Eh. 1—197. Start antifranzöfisch.

#### Mis Mbris:

- 3. G. Saberlin vollftanbiger Entwurf ber politischen Siftorie des XVIII. Jahrhunderes Eh. I. 1748. Geht von 1700 bis 1740. Blope chronologische Aufgablung der Begeben= beiten, mit nachweisung der Quellen.
- 4. Die große Frage, welche seit bem Rys: wicker Frieden fast ausschließend die Cabinette bes Westens beschäftigte, und aus der nicht nur ein langwieriger Krieg, sondern auch die solgenden Stuarshandel dieses Zeitraums vorzugsweise hervorziengen, war die der Spanischen Succession bev dem bevorstehenden Aussterben der Spanischs Habsburgischen Linie mit Carl II. Man betrachstete diesen, sur das System von Europa allerdings höchst wichtigen, Gegenstand, theils von der Seite des Rechts, theils von der Seite der Politik. Aber das Ganze ward eine Sache der Cabinette; die Nation und doch hatte sie ihre Stände ward gar nicht daben gefragt.
- 5. Bon Seiten bes Rechts kamen bren Dauptcompetenten, welche auf die ganze Mons archie Anspruch machten, in Betrachtung: Luds wig XIV., als Gemahl von Maria Theresia, ber Altern

# x. Smatshändel in Europa 1700-1740. 305

Mern Somefter Carl's II., für ben Danobint Leopold 1., als Bemafi ber jungern Schwester Margareiba Theresta, und wegen Testaments Phie Lipps IV., far einen feiner Sobne letter Che; und ber Churfarfe von Bavern für feinen unman-Digen Cobn Joseph Rerdinand, als Entel bet Maryaretha Therefia. Das Recht ber nachften Descendens war fur den Dauphin; allein ibm ftanben antgegen bie fenerlichften Bergichtleiftungen feiner Mutter auf alle Spanischen Erbrechte. Dach ibm war uachfter mannlicher Stbe ber Churpring von Banern; boch batte es ben Leopold gestanden, Ben-Den juporgutommen, batte er ben Angenblick gu nugen gewußt. Der Bergog von Savonen, Biccor Amabens II., verlangte nur einen Theil.

Debuctionen bes Stechts fut Defteich f. in Tuvontit Reids: Staats: Acten T. I. II.

får Grenfreid:

La défense du droit de Marie Thérese Reine de France à la succession d'Espagne par Mr. D'Aususson, Paris, 1600.

6. Der politische Gefichtspunkt, aus bem Die Cabinette, befonders bie Geemachte, Die fo wichtige Rrage betrachteten, war bie Erhaltung bes politifcen Gleichgewichts. Konnte bieg anbers in einem Betralter fenn, mo biefes bie Bafis ber Dor lieft geworben war? Konnte es ihnen gleichgultig : fenn, was mit Spanien, befonders mit ben Spae

# 306 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Stantenfoft.

mischen Niederlanden, ward? Es wurde als Grundsaß angesehen, daß die Bereinigung ber ganzen Spanischen Monarchie mit Destreich oder Frankreich, besonders aber mit lesterm, dieß Gleichgewicht storen wurde; vor Allem wenn die Kronen zweyer großen Monarchien auf Einem Haupt vereinigt wurden. Um diesem vorzubeugen, hatte daher schon Ludwig XIV. sich bereit erklart, die Ansprüche des Dauphins auf dessen jüngern Sohn, den herzog Philipp von Anjau, überz zutragen; so wie auch teopold I. die seinigen an seinen jüngern Sohn lester Ebe, den Erzherzog Carl, zu überlassen bereit war.

7. Gang der Verhandlung in Madrid ben lebs zeiten des Königs; wo Marquis Harcourt, der Franzosische Gesandte, bald ein Uebergewicht über die Grasen Harrach vom kanserlichen Hose erhielt. Doch wußte Ludwig XIV. wohl, daß man der Sine willigung der Seemächte bedürse; und der mit ihr nen verabredete erste Theilungsvertrag, der Det. dem Churprinzen das Hauptland und die Colonien, und den Miebewerbern die Nebenlander in Italien und den Niederlanden zusprach, schien das Interesses der Einzelnen und des ganzen Staatenspstems 1699 von Europa auszugleichen; als ein ungläckliches sir. Geschick den Churprinzen frühzeitig wegraffte!

### 1. Staatshåndel in Europa 1700-1740. " 307

Außer ben Obigen: Mémoires et négociations lécrètes du Comte de Harrach par Mr. De LA Tonne, à la Haye. 1720. 2 Voll. 8. Seben von 1695 bis jum ersten Abeis-Inngstractat.

- 8. Ungeachtet nun ein neuer Theilungstractat 1700 zwischen Frankreich und den Seemächten verabredet Mrs ward, so konnte doch wenig Hoffnung zu einer frieds lichen Ausgleichung bleiben, da nicht nur Destreich seinen Bentritt versagte, sondern auch in Spanient selber ben dem König wie ben der Nation die Idee einmal herrschte, daß jede Theilung ein Unglück für die Monarchie sen. Man sah in der Abtretung der Nebenlander in Europa zugleich Verlust der. Macht und des Handels. Und doch war ohne diese Theilung schwerlich eine Ausgleichung möglich. Wie viel Blut und Geld hätte hier mit etwas Vernunft erspart werden können!
- 9. Der herannahende Tod und ber Cardinal. Portocarrero bringen endlich Carl II. zu einem Testament, in dem er die ganze Spanische Monigarchie, ungetheilt, Philipp von Anjou ver, 2. Det. macht; und im Fall der Nichtannahme ihm den Erzherzog Carl substituirt. Der kurz barauf erfolz Nov. gende Tod des Königs ließ nun kudwig XIV. die Wahl zwischen Annahme des ganzen Testaments; oder Beobachtung des Theilungstractats. Nicht ohne

308 II. Per. B. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenfyst.

ernstliches Bedenten - wie gern hatte er jest einen Rrieg vermieden! - wahlte er bas Erstere.

- 10. Anerkennung Philipp's V. sowohl in Spanien als in den sammelichen Solonien und Resbenlandern; selbst der Friede mit den Seemachten schien fortdauern zu konnen. Aber Leopold I. subste sich besto tiefer gekrankt, je mehr er es sich selber sagen mußte, daß er durch seine Schuld die Spanische Monarchie verlohren habe.
- 11. Borbereitungen von benden Seiten und Streben vor bem Musbruche des Rriegs, fich Berbundete ju verschaffen. Durch die Geminnung des Berjogs von Savonen burch eine Benrath, und des Berjogs von Mantua burch Belb, faßte Frankreich im vorans in Stalien feften guß. In ben Spanischen Diederlanden marb gleich ber erfte Moment jur Befegung der feften Plage mit Frangofifden Truppen gemige; und die wieder in Ungarn unter Ratogi ausgebrochenen Unruhen ta: men Frankreich trefflich ju Statten. Im bedeut tenbften aber ichien in Deutschland die Geminnung 1702 bes Churfurften Marimilian II. von Bayern (bem auch fein Benber, ber Churfarft von Colln, bentrat) werden ju muffen. Go tonnte man einen ber erffen Deutschen Furften, an ber Grenze Deft: reichs, biefem entgegen ftellen!

## 1. Staatshåndel in Europa 1700–1740. 309

ra. Doch tonnten allet biefe Borbereitungen fo wenig bie Eneftebung einer machtigen Begen: verbindung hindern, ale Frankreich bas Ueber: gewicht erhalten. Deftreich fant balb Berbunbete in Deutschiand an dem neuen Ronig von Preugen, an mehreren anbern Stanben, und balb an bem gangen Reich; und bie Seemachte, icon gereitt burch die Befegung ber Spanischen Rieberlande, waren jum Rriege gleichfam aufgeforbert, als Lube wig XIV. ben Sobn Jacob's II. mach beffen Tobe, 16. gegen ben Answicker Frieden, als Ronig anet: Sep. fannte. Und wenn gleich burch ben Tob von Bil: 1702 belm III. jugleich ber Brittifche Ebron und die Erbstatthaltemofret erlebigt ward, fo blieb boch fein Softem unter feiner Rachfolgerin Anna, und in ben Mieberlanben basfelbe; und eine engere Berbin; dung Aller murbe die Rolge Davon.

Grofe Alliung im haag 7. Sept. 1701 zwischen dem Appier, England und holland; zunächt zur Eroberung der Spanischen Rebenländer und Colonien, geschlossen; dem Spanischen Rebenländer und Colonien, geschlossen; dem 1702, des Deutschen Reiche, nach vordergegangenen Areisasseitationen, 28. Sept. 1702; Portugals gegen Subsidien und versprochene Bergrößerung in Spanien und den Colonien 16. May 1703; und selbst endlich des misvergnügt gewordenen Herzogs von Savopen 25. Det. 1703.

13. An fich betrachtet konnte bie neue Berbins bung indeß kaum von Zestigkeit scheinen; da die U 3 Plane

## 310 IL Der-B. L. Gefdr. b. fibt, Gur. Staatenfpft.

Diane ber Geemachte, bie auf Theilung giengen,

wenig mit ben Farberungen Defereichs übereinstimm: ten, I bas das Ganze wollte. Aber sie erhielt eine Festigkeit wie keine undere, da Manner von hohem Geist und felmen Talenten, jugleich durch Grund: faße und Interesse werbunden, an ihre Spige ka: men. Ein Triumbiner, wie das von Eugen, von Marlborough und Netnsius, hat die Ge: schichte nicht wieder gesehen; aber nicht bloß ihre Großen sondern; auch ihre Schwächen, machten ihre Verbindung so annausistich. Wäre sie es ohne die

Geld: und Serrichfticht won Marlborough, ohne bie jeigenfeinige Beschräftlieit von heinftis gewors ben ?. Der ber ehle-Engen flete bu!

Grober: Wirtungefreis dieser Manner nach ihrer perfoulichen Lage, bep Eugen als Feldberr und feit 1703 Prafibent des Kriegeraths; ben Neinfins als Rathspensionair ohne Stattbalter; ben Marlborough zugleich als Feldberr, Staatsmann und Parthephaupt. Er berrschte im Cabinet wie im Felde, so lange die Parthep der Whigs am Ruber blieb. Der schlaue, unzuverlässige, bezaubernde Deld!

Momoires du Prince Engène de Savoye, écrita par loi même. Voimar. 1810. 8. Officialists und psychologisch mertwardig; niver nicht von ihm, sandern von dem verstorbenen Prinzen von Aigna.

14. Wenn baber ber Krieg in seinem ersten Buebruche ein Krieg zwischen Destreich und Frank: reich war, so mußte sich die Flamme bald über

#### 1. Staatshåndel in Europa 1700-1740. 311

bas ganze westliche Europa verbreiten. Indeffen blieb bas tand, über deffen Besig er eigentlich ges führt warb, Rebenscene; Italien, den Niederlans ben, vor allen aber Deutschland, siel auch jest wieder das traurige Loos, ju Hauptschauplagen zu werben.

Musbrud bes Rriegs von Deftreichifder Seite, burd . Engen's. Einfall in Italien Jul. 1701 und Feftschung in der Lombarben. Aber erft nach ber Gefangennehmung Billeroi's 1. gebr. 1702 fand er an bem Conifer mit bem Kelbherrublid, an Bendome, einen feiner mehr mutbigen Begner. Sweifelhaftes Treffen bep Luggara 16. Ang. Aufang bes Rriegs, am Dber : Rhein (Eroberung Landan's 10. Cept.), und in den Riederlanden 1702, wo Marlborough guerft auftrat., Aber erft 1703 weitere Berbreitung theile in Dentschland, burd die formliche Berbindung Baperns mit granfreid, und ben, gulest miflungenen, Ginfall bes Churfurften in Eprol, Juni - Sept.; theils in Italien burch ben Uebertritt bes Bergogs von Capoten auf die Seite ber Allitten, wie fower ibn auch anfangs Frantreich bafür bufen ließ; theile in Spanien felber, ba feit bem Beptritt Portugals ju ber großen Milang burch die Absendung bes Ergbergogs Carl babin es mbalid math, auto ben Rrieg in jenes Land zu berfeben. Doch murbe erft ber Telbing 1704 fur Deutschland enta fceibenb. Grofer Sieg ber Allierten ben Sochftabt ober Blenbeim 13. Mug. Ginnahme Bayerns, und Befrevung Dentidlands. Ginen folden Lag batte Enbuig XIV. noch nicht gefeben! - Anfang bes Ariege in Spanien, amifcen Carl und Philipp; meift unentidieben, aber befto verberblicher ale Burgerttieg, ba Carl in Catalonien, : : Bhilipp in Caftilien, feine Sauptfiuse fant. - Der gugleich angefangene Geetrieg, befonbers im Mittelmeer, vet» fcafft ben Englandern Gibraltar 4, Mug. - Rach Leo. arid's

### 312 II. Per. B. I. Gefd. d. fubl. Cur. Staatenfoft.

pold's I. Tode 5. May 1705 gleicher Fortgang des Ariegs unter Jofeph I. Bergeblicher Plan von Mariborough. und dem Pringen Ludwig von Baden, in das Innere Franfreiche einzubringen. Aber ber Gelbaus von 1706 verfchaffte ben Allitten fomabl die Riederlande, mach Mariborough's Sieg ben Ramillies 23, Map, (man batte ibm einen Billerei entgegengefest;), als bie Lombarbei burd ben Entfas von Eurin 7. Beptie fobalb Engen feinen Bendome mehr fic gegendber fab. - Folge bavan; ganglide Raumung ber Lombarbet von ben grangofen burd eine Convention au Mapland 13. Marg 1707; Einnabme Reapels faft obne Biberftanb (im Day), und felbft Berfuch gegen Coulon, wiewohl vergeblid (Jul. unb Mug.). Große Auftrengungen Ludwig's XIV. jur Biebereroberung ber Rieberlande 1708; vereitelt burd bie Rieberlage ben Dubenarbe It. Jul., Der felbft bie Belagerung und Cinnehme ber Frangbfifden Grengfeftung Lille 23. Det. folgte. Gegen Die vereinigten Ardfte eines Marlborough - und Eugen reichten auch ein Bendome und Bouffiere nicht aus,

15. Solche Rieberlagen, mit innern Unfals ten gepaart, brachten Frankreich allerdings in eine lage, die Ludwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Doch bleibt ihm der Ruhm, das Unglack bessertragen zu haben, als seine Feinde das Mack. Bereit, Alles herauszugeben, was er nicht schen behaupten zu konnen, blieb er unbeweglich, sobald von moralischer Herabwürdigung die Rede war. Die Unterhandlungen von Haag und Gertrupdens berg bleiben die lehereichste Schule für Fürsten im Unglick. Die Beharplichkeit ward auch hier bes lohnt;

### 1. Staatshändel in Europa 1700 - 1740. 313

lobut; die Berbanderen verfäumen den Zeitpunkt, weil sie den Frieden nicht wollten; und wenige Jahre nachher schlost ihn Ludwig auf Bedingungen, die er damals für unmöglich halten mußte.

Anfang ber Unterbandingen Dars 1709 gwifden bem Praffdenten Rauille und ben Sollanbifden Abgeorbneten Buns und van ber Diffen, querft ju Moerbot, nachmals gu Woerden; bis ber Minifter bet answartigen :Mugeles genbeiten felber, Coren, nach bem Sagg gefandt (May) im Borgimmer bes Ratbspenfiongire erfchieni - Saupts forberungen ber Mafirten aberhannt: Gangliche Seransgabe ber Spanifden Monarchie au Gunften Deftreicht. Inbbes fondere; ber Dollinder: Barriere (Befehnng ber Gemafes -Aungen) in ben Spanifchen Rieberlanden; und Wieberberftellung bes Sunbeistarifs von 1664. Der Englander: Uns erfennung ber Proteftantifden Succeffion und Bergroserung in den Colonien. Bom Sapfer und Reich; Bieberberftels Jung ber Dinge auf ben guf bes Dunfterfchen Eriebens. - Das Alles mar bewilligt; (Bralimingrien, entworfen in 40 Artifeln 28. May); und bedurfte es mehr gur Entfcbibianng ber Berbanbeten? aur Sicherbeit Enronas? Aber Die Abfehung Bbilipp's von Spanien burd feine Sulfe (Art 4. 37.) tonnte Enbwig XIV, nicht unterforeis ben, ohne fich ju entebren. Abornd bet Rriebensunters bandfungen.

16. Foregang des Kriege; auch jeht mit fclech: tem Glud für Frankreich; und doch konnten, auch nach dem Siege ben Malplaquet, die Allieren fich nicht jum Frieden entschließen; aber auch eben so wenig in das Innere seiner Provinzen dringen! Während Wendome in Spanien siegte, vertheis

### 314 II. Pen B.I. Geft d. fubl Cur. Staatenfoft.

bigten Willars and Boufflers mit Machdruck bie Grengen des Reichs; und die Resultate der Giege im Felde blieben auf die Sinnahnie einiger Plate beschräuft.

Große Schlacht ben Maly l'aundet'al. Cept. 1709. Der Widgig bracke: Billars and Woufflers nicht wirl weuiger Ehre, als Eugen; und Wartbekrongt ihr Sieg. Einnahme win Mons 20. Oct., von Douai und einigen andeils Philgen 8710. Bereitelung der erhaltenen. Bortbeile des Erzbersgugs Schaft im Spanion; felher nach Cinnahme Mudrids 1740, burch Bendome und von Ende bes Jahrs. Was Weiber. und Gesandte verdarden, machten für Philip V. die französsischen Feldberen wieber unt. Sein Gegner Earl fand aber weber einen Berwir noch Bendome. — Bergebliche Trundenerung der Frisbondomerkandlungen zu Geret trupb Inder geden der hind Selbst und Polignac mit den Hollandern Marz.—Juli. Selbst Substdien wolke Ludwig gegen seinen Ensel geben. Aber er selbst, in sogar er atlein sollte ihn absehen!

Frage follte nicht burch bas Schwerdt herbengeführt werden. Der Fall bes Mig Ministerii in Eng: land, ber auch bald ber Fall Marlborough's wer: 1711 ben mußte; und der Tod bes Kansers Joseph I. 17. and die Verhältniffe. Die Toins hatten lan: ge auf die Verhältniffe. Die Toins hatten lan: ge auf die Verhältniffe. Die Toins hatten lan: Gngland viel kostete, ohne unmittelbaren Gewinn. Der Weg zu einem Separatfrieden schien also ge: bahnt, sobald sie das Ruder erhielten. Und als nach Joseph's I. Tode sein Bruder und Nachs folger

### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. \ 315

folger Cael VI. der einzige Stammhalter bes Saut fes Sabsburg mar, konnte es auch schwerlich fur die Geemachte rathfam scheinen, auf seinem Saupte allein die Kanserkrone nebst der von Ungarn und Böhmen mit der Spanischen zu veteinigen.

Fall des Wig. Ministeriums durch die Entlassung Sunderlands und Gobolphins Aug. 1710. Reues Ministerium der Lorys unter hatlen, Graf von Orford;
und St. John, Bisomte von Bolingbrote; und bald
Antupfung geheimer Unterhandlungen mit Frankreich durch
Santhier, und nachmals durch Brior. Wie sorgfältig man
and den Schein eines Geparatsteiedens nermied, so war
doch jest das Bertranen der Berbundeten dabin; und seit Marlborough's Absehung Jan. 1712 (dem Ormond nur zum Schein folgte;) und Billars Sieg ben
Densin 24. Inl. ward auch selbst das Kriegsglack Frankreich günstig. Friedenspraliminarien zwischen Frankreich und Eugland 8. Oct. 1711 den Berbundeten zwar nur
als Project mitgetheilt; aber der Kriegsgustand hörte auf.

18. Diese Trennung ber Verbindung mußte wohl zu einem Frieden, aber zu einem ganz andern Frieden subren, als man noch vor kurzem hatte erhalten können; und bald ward Utrecht, — da Holland noch immer als der Centralpunkt der Polists betrachtet ward, — zum Congresorte bestimmt. Die Natur der Dinge brachte es jeht mit sich, daß statt eines allgemeinen Friedens eine Neise Friesdensschlusse theils zwischen Frankreich, theils zwischen Spanien und den einzelnen Alliirten hier zu Stande

### 316 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

- Stanbe famen, in beren jedem auch jeder feine eige nen Bortheile bestimmte. Aber weder über diefe, noch über die Saupefrage, Die Bestimmung ber Spanifchen Monarchie, waren bie Allirten unter fich einverftanden. Inbem Deftreich eigenfinnig auf feiner Forderung bestand, mar England, und auch Die abrigen, nicht abgeneigt, ben Spanischen Thron bem Saufe Unjou ju faffen (jeboch mit Musnahme ber Mebenlander in Europa); nur daß feine Bereis nigung ber Kronen Frankreichs und Spaniens auf Einem Saupe erfolgen durfe. Ja felbft unter ben benben Seemachten entstand Migtrauen; ba jede auf bie Sanbelevortheile eifersuchtig mar, bie fic Die andere ausbedingen wollte. Ronnte Granfreich unter gunftigern Auspicien eine Unterhandlung bes ginnen?

Eröffnung bes Congresses zu Utrecht 29. Jan. 1712 zus erft nur zwischen ben Frautolischen, ben Englischen und Savovischen, Gesandten; worauf auch (Febr.) die der übrie gen Alliten antangten. Die Trennung der Berbindung war schon endschieden durch den Beschluß, das jeder der Abstirten seine Forderungen einzeln übergeben solle. — Buswehmender Zwist unter den Allitren, indem die Regocias Kon salt- ganz in den Sanden der Englander ist, nud meist insgedeim directe zwischen den Cabinetten von St. James und Bersailtes geführt wird. Die letzen Resultate waren webneratfrieden sich insse sein Allitren, ins dem sie Destreich und das Reich sich selber überließen. Borläusige Berträge; a. Bechselseitige Berzichtleisung des Hauses Anion auf Frantreich; und der Franzblischen Prinzen auf Spansen. 22. Juni 1712. b. Bertrag zwischen

#### 1. Staatshändel in Europa 1700-1740. 317

Deftreich und Frankreich über bie Ranmung von Catalonien, und die Rentralität Italiens 14. Marg 1719 auf Betrieb Englands. hierauf 11. Ap ril Friebensichluffe mit Krankreich:

- 1. Ariede swifden Granfreid und England. a. Unerfennung ber protestantifden Gucceffion in England, in Gunften Sannovers; und Entfernung bes Bratenbens ten aus Kraufreid. b. Stete Erennung ber Rronen Grants reid und Spanien. c. Goleifung bes Bafens von Dins tirden. d. Abtretung an England von Terreneuve (jebod mit Borbebalt von Cap Breton und eines Antbeils an ben gifcherepen); von Acadien, nach feinen alten Grengen; von der Subjonsbay und ben baran liegenben Lanbern ; und bem grangbfiften Untbeil an St. Chriftopb. o. Kranfreid barf feinen weiteren Sanbel nach ben Spanis forn Colonien treiben, ale unter Cari II.: und teine bes fonbere Brivilegien bort erhalten. - Bortbeilbafter Sans belstractat für England. a. Aufhebung ber alten Sans beisverbote ( 5. 255.). b. Bollige Reciprocitat; und Behandlung auf den guß bet am meiften begunftigten Rationen. c. Auerfennung bes Grunbfabes, bas (mit Ausnahme ber Contrebande, blog auf Rriegsbeburfniffe beidrantt:) fren Coiff frey Gut macht.
- 2. Friebe zwischen Frantreich und ben Riebers landen. 2. Sicherung einer Barriere gegen Frankreich. Daber Uebergabe der Spanischen Riederlande an die Repusblit; um sie nach Berichtigung eines Barrieretraetats mit Defireich diesem zu überliefern. b. Biederherstellung Frankreich in den Besit von Lille; und der übrigen verlohrnen Grenzplähe. Bugleich vortheilhafter Handelstractat für die Republik. Herabsehung der Eingangszölle; und freve Einfuhr des Herings.
- 3. Friede zwischen Frankreich und Cavopen.
  a. Far Savopen vortheilhafte Grenzberichtigung. b. Savopen erhielt die Insel Sicilien als Königreich. a. Bore behalt der Unsprüche auf Spanien nach Erloschung des Haus ses Union.

308 II. Per. B. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfyft.

ernstliches Bedenten - wie gern batte er jest einen Rrieg vermieden! - mablte er bas Erstere.

To. Anerkennung Philipp's V. sowohl im Spanien als in den sammtlichen Colonien und Resbenlandern; selbst der Friede mit den Seemachten schien fortdauern zu können. Aber Leopold I. sublite sich desto tiefer gekrankt, je mehr er es sich selber sagen mußte, daß er durch seine Schuld die Spanische Monarchie verlohren habe.

11. Borbereitungen von benben Seiten und Streben vor dem Musbruche des Kriegs, fich Bere bundete zu verschaffen. Durch die Gewinnung des Bergogs von Savonen durch eine Benrach, und bes herzogs von Mantua burch Gelb, faßte Frankreich im vorans in Stallen feften Buf. In ben Spanifchen Miederlanden marb gleich ber erfte Moment jur Befegung ber feften Plage mit Frangofifden Truppen genuge; und die wieder in Ungarn unter Ratogi ausgebrochenen Unruben fas men Frankreich, trefflich ju Statten. Im bebeut tenbften aber ichien in Deutschland bie Bewinnung 1702 bes Churfurften Marimilian II. von Bapern (dem auch fein Bruder, ber Churfarft von Colln, bentrat) werden ju muffen. Go tonnte man einen ber erffen Deutschen Furften, an ber Grenze Deft: reichs, Diefem entgegen ftellen!

12. Doch tounten alle! biefe Borbereisungen fo wenig die Eneftebang einer machtigen Begen: verbindung binbern, ale Granfreich bas Ueber: gewicht erhalten. Deftreich fant balb Berbanbete in Dentitiand an dem neuen Ronig von Dreugen, an mehreren anbern Stanben, und balb an bem gangen Reich; und bie Gromachte, fcon gereigt durch die Befegung ber Spanischen Rieberlande, waren jum Rriege gleichfam aufgefordert, als tude wig XIV. ben Sohn Jacob's II. mich beffen Tobe, 16. gegen ben Answicker Frieden, als' Ronig aner: Sep. fannte. Und wenn gleich burch ben Tod von Bil: 1702 belm III. jugleich ber Brittische Thron und Die Erbstanhaltemarde erledigt ward, fo blieb boch fein Softem unter feiner Rachfolgerin Unna, und in ben Miederlanden basfelbe; und eine engere Berbine bung Aller wurde die Folge bavon.

Srose Alliunz im Haag 7. Sept. 1701 zwischen bem Appfer, England und Holland; zunächt zur Eroberung ber Spanischen Rebenländer und Solonien; geschlossen; dem-nächst verstättt durch den Beptritt von Preußen 20. Jan. 1702, des Deutschen Reichs, nach vorderzegangenen Areisasseitationen, 28. Sept. 1702; Portugals gegen Subsidien und versprochene Bergrößerung in Spanien und den Solonien 16. May 1703; und selbst endlich des misvergungt gewordenen Herzogs von Savopen 25. Det. 1703.

13. Un fich betrachtet konnte die neue Berbinsdung indeß kaum von Festigkeit scheinen; da die U 3 Plane

# 310 II. Der-B. I. Gefdr. b. fibl. Gur. Staatenfpft.

Piane ber Seemachte, die auf Theilung giengen, wenig mit ben Farberungen Destreichs übereinstimm: ton, I das das Ganze wollte. Aber sie erhielt eine Festigkeit wie keine andere, da Manner von hohem Geist und selmen Talenten, zugleich durch Grunds sase und Inceresse verbunden, au ihre Spige ka: men. Ein Triumbiner: wie das von Eugen, von Marlbordge wieder gesehen; aber nicht die Gesschichte nicht wieder gesehen; aber nicht bloß ihre Gräße, soudern; auch ihre Schwächen, machten ihre Verbindung so annausläslich. Wäre sie es ohne die Gelb: und Herrschicht won Marlbordugh, ohne die eigensunige Veschräftsheit von Heinstus geworz den? Nur der eble Eugen steht shue Flecken da!

Großer: Wirtungstreis dieser Manner nach ihrer perfoulichen Lage, bep Eugen als Felbberr und feit 1703 Prasibent des Kriegeraths; ben Seinsins als Rathspensionair ohne Stattbalter; ben Marlborough zugleich als Felbberr, Staatsmann und Parthephanpt. Er herrschte im Cabinet wie im Felbe, so lange die Parthep ber Whigs am Ruber hlieb. Der schlaue, unzuverlässige, bezaubernde helb!

Memoires du Prince Engine de Savoye, écrits par lui même. Weimar. 18:0. 8. Wiliteirisch und psychologisch mertwärdig; aber nicht von ihm, sandern von dem verstorbenen Prinzen von Ligne.

14. Wenn baber ber Krieg in seinem ersten Ausbruche ein Krieg zwischen Deftreich und Frankreich war, so mußte sich bie Flamme balb über

#### 1. Staatshandel in Europa 1700--1740. 311

bas ganze westliche Europa verbreiten. Indessen blieb bas tanb, über dessen Besit er eigentlich ges fahrt warb, Rebenscene; Italien, ben Niederlans ben, vor allen aber Deutschland, siel auch jest wieder bas traurige Loos, ju Hauptschauplagen zu werben.

Musbrud bes Rriegs von Deftreichifder Geite, burd Engen's Ginfall in Italien Jul. 1701 und Feftfebung in ber Lombarben. Aber erft nach ber Gefangennehmung Billeroi's 1. gebr. 1702 fand er an bem Conifer mit bem Feldberrublid, an Bendome, einen feiner mehr mur-Sweifelbaftes Ereffen bep Luggara 16. Digen Begner. Ang. Aufang bes Rriegs, am Dber : Rhein (Eroberung Landan's 10. Cept.), und in den Riederlanden 1702, wo Marlborough guerft auftrat. Aber erft 1703 meitere Berbreitung theils in Dentschland, burd bie formliche Berbindung Baverne mit granfreich, und ben, gulest miflungenen, Ginfall bes Churfurften in Eprol, Juni - Cept.; theils in Italien burch ben Uebertritt bes Bergogs von · Savopen auf die Geite ber Allitten, wie fower ibn auch anfange Frantreich bafte bufen ließ; theile in Spanien felber, ba feit bem Beptritt Portugals ju ber großen Mlians burd die Abfendung bes Ergberzogs Carl babin es moglid ward, auch den Rrieg in jenes Land an verfeben, Doch murbe erft ber Telbing 1704 fur Deutschland ente fdeibenb. Großer Sieg ber Allifrten ben Sochftabt ober Blenbeim 13. Aug. Ginnahme Baperns, und Befrepung Dentfolands. Einen folden Rag batte Endwig XIV. noch - nicht gefeben! - Aufang bes Ariegs in Spanien, gwifcen Carl und Philipp; meift unentichieben, aber befto verberblicher als Bargerttieg, ba Carl in Catalonien, " Bhilipp in Caftilien, feine Sanptftuse fant. - Der angleich angefangene Geetrieg, besondere im Mittelmeer, vericafft ben Englandern Gibraltar 4, Aug. - Rach Leo-S'dioc

#### 312 II. Per, B. I. Gefch, d. fildl. Gur. Staatenfoft.

polb's I. Tobe 3. Dan 1705 gleicher Fortgang bes Rriege unter Jofeph I. Bergeblicher Plan von Mariborough. und dem Pringen Lubwig von Baben, in bas Innere Frantreiche einzubringen. Aber ben Telbang pen 1706 verschaffte ben Allirten fowabl die Riederlande, nach Marlborough's Sieg ben Ramillies 23, Dap, (man batte iom einen Billerei entgegengofest;), als bie Lombarbel burd ben Entfas von Enrin 7. Geptie fobalb Queen feinen Bendome mehr fich gegenaber fab. - Folge bevan; ganglide Raumung ber Lombarbet von ben grangofen burd eine Convention gu Dapianb 13. Marg 1707; Ginnebme Reapels faft obne Biberftanb (im Dan), und felbit Berfud gegen Coulon, wiewobl vergeblid (3uf. unb Mug.). Große Anftrengungen Endwig's XIV. jur Biebereroberung ber Rieberlande 1708; vereitelt burd bie Rieberlage ben Dubenarde It. Jul., ber felbft bie Belagerung und Cinnabme ber Frangbficen Grengfeftung Lille 23. Det. folgte. Gegen Die vereinigten Rrafte eines Mariborough und Engen reichten que ein Benbome und Bouffiers nicht gus,

ten gepaart, brachten Frankreich allerdings in eine lage, die Ludwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Dach bleibe ihm der Ruhm, das Unglack besserertragen zu haben, als seine Feinde das Glack. Bereit, Alles herauszugeben, was er nicht schien behaupten zu können, blieb er unbeweglich, sobald von moralischer Herabwürdigung die Rede war. Die Unterhandlungen von Haag und Gertrupdens berg bleiben die lehereichste Schule für Fürsten im Unglack. Die Beharrlichkeit ward auch hier bes lohner

#### 1. Staatshandel in Europa 1700:- 1740. 313

lobut; die Berbanderen verfäumen den Zeitpunkt, weil fie den Frieden nicht wollten; und menige Sabro nachber schlose ihn Ludwig auf Wedingungen, die er damale für unmöglich halten mußte.

Anfang ber Unterbandingen Derg 1709 gmifchen bem Praffbenten & aufilie und ben Sollanbifden Abacorbucten Bups und van ber Duffen, guerft ju Moerbot, madmals an Woerben; bis ber Minifter bes auswärtigen Mugeles genbeiten felber, Coren, und bem hang gefandt (May) im Bargimmer bes Rathspenfongire erfchienil - Sauptforberungen ber Maffirten überbennt: Bangliche Berausgabe ber Svanifden Manarchie ju Gunften Deftreiche. Inebes fondere: ber Dollander: Barriere (Befehung ber Gemafes -ftungen) in ben Spanifchen Rieberlanden; und Wieberberftellung bes Sunbelstarife von 1664. Der Englander: Uns erfennung ber Broteftantifden Sucreffion und Berarbsetung in den Colonien. Bom Aapfer und Reich; Bieberberftels .Inug ber Dinge auf ben. guf bes Munfteriden Eriebens. - Das Alles war bewilligt; (Praliminarien, entworfen in 40 Artifela 28. May); und bedurfte es mehr gur Ente fcbibigung ber Berbanbeten ! gur Giderbeit Enropas ? Aber bie Abfebung Bbilipo's von Spanien burd feine Stife (Art 4. 37.) tonnte Lubwig XIV. nicht unterforeis ben, obne fich ju entebren. Abbrud bet Rriebensunterbanblungen.

16. Foregang des Ariege; auch jeht mit fchlechtem Glud für Frankreich; und doch konnten, auch nach dem Siege ben Malplaquet, die Alliteren fich nicht zum Frieden entschließen; aber auch eben so wenig in das Innere seiner Provinzen bringen! Während Bendome in Spanien siegte, vertheit

Uς

# 314 II. Pen B.I. Geft d. fibl Eur. Staatenfoft.

bigten Billurs mit Buufflets mit Machdruck Die Grengen bees Reichs; und die Refulcate der Giege im Belbe blieben auf Die Sinnahme einiger Plage beschrante.

Große Schlacht bes Matpliagunetias. Gept. 17ch. Der Winkigeig brucke: Millars und Woufflers nicht viel weuiger Ehre, als Engen; und Wartderugt der Sieg. Einnahme um Mons 20. Oct., von Bouai und einigen andern Philipen 1720. Bereitetung ver erhaltvnen. Bartbeile des Erzbers 1720. Bereitetung ver verhaltvnen. Bartbeile des Erzbers 1720, durch Vendome noch von Ende bes Jahrs. Was Weiber und Gefandte verdarden, machten für Philipp V. die französischen Feldberrn wieber aut. Sein Gegner Carl fand aber weder einen Berwit 1866 Bendome. — Bergebliche Erneuerung der Fristonsbanderbandlungen zu Gerzetrund kand ern durch den Hollandern Marz – Juli. Selbst Subsidien wolke Ludwig gegen seinen Entel geden. Wet ar selbst, in fogar er allein sollte ihn absehen.

Frage follte nicht burch bas Schwerdt herbengeführt werben. Der Fall bes Phig Pinisterii in Engsland, ber auch balb ber Fall Marlborough's werz land, ber auch balb ber Fall Marlborough's werz 1711 ben mußte; und ber Tod bes Kansers Joseph I. 17. anderten alle Verhältniffe. Die Torps hatten lans ge auf die Beenbigung eines Kriegs gebrungen, ber England viel kostete, ohne unmittelbaren Gewinni Der Weg zu einem Separatfrieden schien also ges bahnt, sobald sie das Ruber erhielten. Und als nach Joseph's I. Tode sein Bruder und Nachs solger

folger Cael VI. der einzige Stammhalter des Hau: ses Habsburg war, konnte es auch schwerlich fur die Geemachte rathsam scheinen, auf seinem Haupte allein die Kanserkrone nebst der von Ungarn und Böhmen mit det Spanischen zu vereinigen.

Fall des Wig. Ministeriums durch die Entlassung Sunsderlands und Godolphins Aug. 1710. Reues Ministerium der Lorys unter Hatley, Graf von Orford; und St. John, Bisomte pon Bolingbrote; und bald Antaupsung gebeimer Unterhandlungen mit Frankreich durch Ganthier, und nachmals durch Prior. Wie sorgfältig man and den Schein eines Separatsziedens usrmied, so war doch jeht das Vertranen der Verbündeten dabin; und seit Marlborough's Absehung Jan. 1712 (dem Ormand unr zum Scheln solgte;) und Billard Sieg bep Denain 24. Jul. werd auch selbst das Kriegsglad Frankreich und England 8. Oct. 1711 den Verbündeten zwar unr als Project mitgetheilt; aber der Kriegsglaftand hörte auf.

18. Diese Trennung ber Verbindung mußte wohl zu einem Frieden, aber zu einem ganz andern Frieden führen, als man noch vor kurzem hatte erhalten können; und bald ward Utrecht, — da Holland noch immer als der Centralpunkt der Polistst betrachtet ward, — zum Congresorte bestimmt. Die Natur der Dinge brachte es jeht mit sich, daß statt eines allgemeinen Friedens eine Neise Friesdensschlusse theils zwischen Frankreich, theils zwischen Spanien und den einzelnen Alliirten hier zu Stande

## g 16 II. Per. B. L. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft.

- Stanbe famen, in deren jedem auch jeder feine eis nen Bortheile bestimmte. Aber weder über biefe, noch über die Sauptfrage, die Bestimmung ber Spanischen Monarchie, waren bie Allierten unter fich einverstanden. Indem Deftreich eigenfinnig auf feiner Forderung bestand, mar England, und auch Die übrigen, nicht abgeneigt, ben Spanischen Thron bem haufe Unjon ju laffen (jeboch mit Ausnahme ber Rebenfander in Europa); nur daß feine Bereis wigung ber Kroneu Frankreiche und Spaniens auf Einem Saupe erfolgen burfe. Ja felbit unter ben benden Geemachten entstand Diftrauen; ba jede auf die Sandelevortheile eifersuchtig mar, Die fich Die andere ausbedingen wollte. Ronnte Frankreich unter gunftigern Auspicien eine Unterhandlung bee ginnen?

Erbfinung des Congresses zu Utrecht 29. Jan. 1712 zuerft nur zwischen den Französichen, den Englischen und
Savorischen, Gesandten; worauf auch (Febr.) die der übris
gen Abstreten antangten: Die Trennung der Berbindung
war schon endscheden durch den Beschuf, das jeder der Abllirten seine Forderungen einzeln übergeben solle. — Innehmender Zwist unter den Allieren, indem die RegociaKon salt gang in den Sanden der Englander ist, und meist
insgedeim directe zwischen den Cabinetten von St. James
und Bersailtes geführt wird. Die letten Resultate waren
bem sie Deftreich und das Reich sich selber überließen,
Borläusige Berträge: a. Bechselseitige Berzichtleisung
des Kauses Anjon auf Frantreich; und der Französischen
Prinzen auf Spansen. 22. Inni 1712. b. Bertrag zwischen

Deftreid und Frantreid über, bie Minmung von Catalonien, und die Rentralitat Italiens 14. Darg 1719 auf Betrieb Englands. Dierauf 11. Mp ril Friebensichlaffe mit Etentreid :

- 1. Eriebe gwifden Granfreid and England. . Unerfennung der protestantifden Gucceffion in England. su Sunften Sannovers; und Entferunng bes Bratenbenten aus Kranfreid. b. Stete Erennung ber Rronen Grants reid und Spanien. a. Goleifung bes Bafens von Dans tirden. d. Abtretung an England von Terrenenve (jebod mit Borbebalt von Cap Breton und eines Antheils an ben Rifderepen); von Acadien, nach feinen alten Grengen; von ber Subfonsbap und ben baran liegenben Lanbern; und bem grangbfifchen Untbeil au St. Chriftopb. a. Kranfreich barf teinen weiteren Sandel nach ben Spanis forn Colonien treiben, ale unter Carl II.: und feine bes fondere Brivilegien bort erhalten. - Bortbeilbafter Sans Delstractat für England. a. Aufbebnng bet alten San-Delsverbote (S. 255.). b. Bollige Reciprocitet; und Bebanblung auf ben Rus bet am meiften begunftigten Rationen. c. Auerfennung bes Grundfabes, baß (mit Ausnahme ber Contrebande, bloß auf Rriegsbeburfniffe beidrantt:) fren Soiff frev Gut macht.
- 2. Kriebe gwiften Granfreid und ben Mieber: a. Sicherung einer Barriere gegen Fraufreid. Daber Uebergabe ber Spanifden Rieberlande an bie Repu-- blif; um fie nach Berichtigung eines Barrieretractats mit Deftreich biefem an überliefern. b. Bieberberftellung Granf: reiche in ben Befit von Lille; und ber übrigen verfohrnen Grentplate. - Sugleich vertheilhafter Sanbelstractat for bie Republif. Berabiebung ber Gingangszolle; und frene Ginfubr bes Berings.
- 3. Rriebe gwifden grantreid und Gavonen. a. Aur Savoyen vortheilhafte Grenzbetichtigung. b. Savoven erbielt die Infel Sicilien als Adnigreid. a. Borbebalt ber Aufprache auf Granien nad Eribidung bes Saufes Apjon.

#### 318 IL Mer. B. I. Gefch. d. fildl. Gur. Staatenfpff.

- 4. Friebe gwifden granfreich und Portugal. Grenzberichtigung in Sub-Amerita; wodurch Portugal das Laub zwifden dem Maragnon und Opapoc-Fluß bletbt.
- 5. Friede zwischen Frankreich und Preußen.
  a. Frankreich erkennt ben Preußischen Rönigstitel. b.
  Neberläßt Preußen im Ramen bes Rönigs von Spanient bas Obetquartier von Gelbern. c. Erkennt den König von Preußen als Svuverain von Reuschatet. d. Preußen über-icht an Frankreich seine ererbten Rechte auf das Fürstensthum Drauge.

Spanien folof ju Utrecht mit England und Savopen 13. Jul. 1713.

- I. Friede awischen Spanien und England. a. Spanien tritt an England ab Gibraltar und die Insel Misworta. b. Spanien überläßt an England (zusolge eines bereits am 29. Marz in Madrit abgeschlossenen Handelstracetats (Assionto) auf 30 Jahre das Necht der Importation von 4800 Negern in America (das vorher Frantreich gehabt batte;), und die Erlandniß, idvrlich ein Schiff von 500 Konnen nach Porto bello zu schien. c. Es darf weder Frankreich, noch einer andern Macht Handelssrepheiten nach Judien bewissen; auch keine seiner Besthungen vers dußern.
- 2. Friede swifchen Spanien und Savopen, a. Cession von Sicilien. b. Wiederholung der mit Frankreich festgesesten Bedingungen. So auch nachmals in den Friedbensschlässen mit Holland und Portugal 26. Jun. 1714.

Die wichtigsten Gesandten in Utrecht waren: von Frantsreich ber Marschall d'hurelles, Abbe (nachmaliger Eurdinal) Polignac und hr. Menager. Bon England: Graf
Strafford, Bon den Riederlanden: v. Buys und ban der
Duffen, Bon dem Rabser; Graf Singendorf, Bon Savoben: Graf Muffei it.

#### 1. Staatshandel in Guwpa 1700-1740:1 319

Actes, memoires et autres pieces authentiques concernant, la paix d'Utrecht. 1714. T. I — VI. 12. Die vollständigfte Sammlung ber bubin geborigen Stantsforiften.

Lettres and Correspondence of the R. H. Lord Visc. Bo-LINGBROKE by GIBB. PARKE. Lond. 1798. Vol. I—IV. 8. Enthalt die positische Correspondenz des Ministers uchrend feiner Administration von 1710—1714.

Histoire du congrés de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et Bade. Utrecht. 1716. 12.

19. Go blieben ben bem Abschluß bes Rries bens ber Ranfer und bas Reich fich allein überlafe Wenn man auch bem erften bie meiften De: benlander Spaniens vorbehielt, fo murbe bagegen bem lettern nur die Grundlage des Unswicker Fries Dens geboten; und benden peremtorifch ein Termin, jum Entschluß gesett, ben man nicht annahm. Go dauerte der Rriegszuftand, besonders am Rhein, noch fort; mit wenigem Blud fur Deftreich. Die Erneuerung der Unterhandlungen zwischen benben bes reits im nachften Winter ju Raftadt maren bie Folgen bavon; und führten bier ju einem Frieden, ber nachmals ju Baben in einen Reichsfrieden verwandelt mard. Deftreich bekam feinen Theil; bas Reich bagegen - burch die Separatfriedensschluffe ohnehin schon nicht mehr mit fich felber einig gieng leer aus; und der schone Traum ber ganglis den Wiederherstellung auf den Bug des Munftere fcen

320 II. Per, B. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

fcen Friedens - (welche lehre mare fie fur Die Eroberungs Politik gewesen!) - verfcmand.

Fortgang bes Rriegs am Rhein; 1713 Ginnabme von Landan 20. Aug. und Freyburg 16. Nov. durch Billars. Unterhandlung swifden ibm und Engen gu Maftabt Rov. Dis Mars 1714. Enblider abfolus 6. Mits, untet dem Ramen von Praliminarien, Die bemnachft bem Meld gus Annahme vorgelegt werben. Sauptbebingungen: a. Deftreid barf die Spanifden Rieberlaude in Bofit nehmen, nach verabredeter Barriere fur holland. b. Deftreich bleibt in Beffe von bem was es in Italien inne bat; nemlic von Reapel, Garbinien, Mantanb und ben Stati degli prolidi, a. Meftitution ber in die Reichsacht erflarten Churfarften von Bapern und Collu gegen Anertennung bet Chur von Sannover. d. gar bas Reich nur Bieberberftels lung bes Buftanbes vor bem Rriege; burd Beftatignug Des Mankerfden, Rimmegifden und Apswider, Griebens. - Annahme ber bem Reid mitgerheilten Praliminarien; und Bestätigung au Baben in ber Soweis 7. Sest.

20. Die Entscheibung bes Streits ward also ber Hauptsache nach durch die Absonderung der Rebenlander in Europa bewirkt, wovon man auch vor dem Kriege hatte ausgehen wollen. Aber ganz emschieden ward der Streit leider! doch nicht, wenn gleich der Krieg für jest aushörte. Zwischen den benden Hauptcompetenten Spanien und Destreich ward kein sormlicher Friede, weil keiner von seinen Unsprüchen ablassen wollte. Der schwankende Zustand, in dem das Europäische Staatensystem ein Decennium hindurch bleibt, war daber unverweide

I. Staatshandel in Europa 1700-1740. 321 lich; und Erhaltung bes Utrechter Friedens ward eine ber schwersten Aufgaben für die Politit.

21. Die Folgen, welche diefer Krieg und bie Friedensschliffe, die ihn beendigten, für das Stadt tenfostem Europas hatten, waren gleich indinichtals tig und wichtig. Indem die Spanische Mouarchie einem Zweig der Bourbons blieb, stet jene ulte Rivalität zwischen Frankreich und Spanien, die Europa so viel gekostet hatte, weg. Aber die Fok ge zeigte auch bald, daß die Bande der Betwundt: schaft keineswegs eben so keste Bande für die Pos litik sind. Die gesurchteten Folgen für das Gleich gewicht von Europa zeigten sich nicht; allein steht lich war auch Frankreich so tief erschöpft, daß selbst die engste Verbindung mit Spanien kaum hatte Verssorussisse erregen können.

22. Die Trennung ber Nebensander von Spas wien wurde für das Staatenspstem Europas besomt bers dadurch wichtig, daß beffen Niederlands an Destreich kamen. Fortdauernd das nächste Biel der Eroberungen Frankreichs, ward es eine der herrschenden Marimen in der Politik, daß ihre Erhaltung das Interesse Aller, und die Bedingung der Aufrechthaltung des Gleichgewichts sen. Hiend wicht auch davon das Schieksal der Nepublik, des Dense

322 II. Per. B. I. Gefch.b. fabl Gur. Staatenfoft.

Deutschen Reichs, und mit ihm Deftreichs fele

23. Gine ber wichtigften Folgen far bas Eutopaifche Staatenfoftem aus Diefem Kriege mar ber erweiterte Ginfluß Englands. Gein Anleihefpftem (S. 273.) machte es möglich, jest ben Gubfiblens tractaten eine noch nie gefebene Ausbehnung gu geben; und bie icon fruber angetnupften Sauptfå: Den der Continentalpolitif (G. 257.) murben que gleich erweitert und befestige. Die Belangung ber Mieberlande an Deftreich ichien bie Berbindung mit biefem unaufloslich zu machen; Die Republik mar ibm fast blind ergeben; Savonen, und bie..einzelnen Signde des Reichs waren gegen Subfidien wieder an haben. Der Utrechter Frieden mar unter feiner Direction gefchloffen; und eben beshalb jum Glud Die Erhaltung Diefes Friedens feine naturliche Do: litif. Darf man fich munbern, wenn bie Leteung Der Angelegenheiten Europas eine Beielang meift in feinen Sanden blieb?

24. War gleich ber Krieg weniger Seefrieg gewesen, so fieng boch ben bem Frieden das Mer cantilinteresse au, sich in seiner ganzen Starte zu zeigen. Die wichtigsten Handelsbewilligungen wur ben Bedingungen des Friedens für die Seemache: und

# I. Stevetshändel in Europa 1700H 1740/1 323

und selbst die Abereitungen ber ikenden geschahen genacht die Aberteitungen ber ikenden geschande word ein bem Uebergewiche Englands im Seehandel word ein gemtlich durch den Utrechen Frieden, wind mie ihm zugleich der Keich zu zwey kanstigen gepfem Kriegen geleget aber frentch konnten hiefe Folskrieden von genicht der frentch konnten diese Folskrieden von genicht genicht der erke Handelpflage unseine Beit der erke Handelpflage unseine Beiteb der Belandisch

The Control of the Co 25. Die lage ber einerlnen Staaten Doan micht blos burch ben Rrieg verändert, fondern winde es auch jum Theil burch Regierungswechfielie In Spanien mar eine neue Dynaftie jum Thron ges tommen; aber Philipp V. war nicht ber Gurft, ber es verftand, ein gefuntenes Reich mieden ma bert erheben. Debr wie er ware bagu feine neue Gee : 3 mablin, Elifabeth von Parma, fabig semes fen; batte nicht Familienintereffe ihr mehr gegolten als Interesse des Staats. Aber nichts mar ihr jur theuer, fo bald es der Berforgung ihr ar Sobpe gaft; und wenn gleich ohne Bewinn fun fich felbfig erhielt boch Spanien burch fie einen größern, Ginfluß auf bas Europaifche Staatenfuftem, als es unter den legten Sabsburgern gehabt batte. Aben leider! einen verderblichen Ginfluß.

# 324 II. Per. B.I. Geftf. b. fubl. Eur. Staatenfift.

die Bande der Positik an England angeschloffen, blieb es auch nach bem Relege durch die Bande 1703 den Handels. Aber wenn der Leactat von Mes thuen der Industrie so schadlich ward: lag davon die Schuld in dem Tractate, oder an der Nation und un der Regierung? Konnten die Woll: Mas aufarcieren nicht mehr bestehen, gab es denn keine andre, und war kein Boden mehr anzudauen? Aber indem Portugal den Markt sur seine Weine in England fand, wurden die politischen Bande pagteich durch die mercanstlischen bestehigt; und fast mausstlich gemacht.

27. Allein der größte Wechsel gieng in Frank:
2715 veich vor. Endwig XIV. überlebte den Frieden
The nur kurze Zeit; und hinterließ zum Nachsolger in
feinem Urenkel Ludwig XV. nur ein schwaches und
unmidudiges Kind. Seine Autorität starb mit ihm;
und gegen seinen Willen erhielt sein Nesse Phis
lipp von Orleans die Regentschaft mit der gans
zen Fülle der Macht. Ohne Moralität, und selbst
ohne Schaam, hielt man ihn doch für boshafter,
als er war; und die lange dauernde Besorgniß wes
gen des Lebens des jungen Königs, der ohnehin
schwächlich war, wirkte stark auf die ganze Politik
der damaligen Zeit, und besonders auf die Verhälte

# 1. Staatshandelin Gumpha 1700/f 1740.: 325

niffe mit ber Spanifiben tinie ein. : Wer fallte in einem folden Falle folgen; Philipp von Spanien ober Orleans? Das Difterauen gwifden benben war aber eben fo naturlich als folgenreich; ba es auch die ausmärtigen Berbindungen beffimmen mußte.

Beranderung in bem Mnifterio ber answirtiger Angelegenheiten. Errichtung eines Confeil unter bem Praffbio bes Maricalle b'Entelles 1715. Abgang bes patriotifcon und reditden Entep, 1716, nach tojifbrirem Dienft; (6. 248.); Aber baib wird, nad Anfbebung bes Confells, bee verrufene Dubais Staatsfectetair 1718, und julest gar Bremierminifter 1722.

Sr. Simon Mémoires leurets de la Régence (Denvies Vol. 7: 8.) 6. siet 6.235.

28. Aud in England war noch bem Lobe Der Anna burch bie wunderbarften Berfcfingun 171 gen bes Schickfals mit Beorg I. bas Bans Sam nover auf bas ber Stuarts gefolge. Der Dro: teftantismus batte ibm ben Throp verfcaff: und mußte ihm benfelben erhalten. Reine neve Brundfage, teine neue Continentalpalitif (ber Ber fil Sannovers bat diefe nicht erft bestimmt) tonnte alfo berrichend werben : 15 war bie alte Polisit Withelm's III., gur nach Zeitumfanden mobificier. Co war Die Ginigfeit zwifchen Ration und Regie rung befestige; und jum Glud fur bas neuregierem De Saus gab es noch lange einen Dracen benten, ber diefe Grundfage unmöglich vergeffen tief.

# 328 IIMER. B. I. Befth & fübl. Eur. Staatenfoft.

Bergen bes Borpis Ministeffame, bas fich in feinem Bemodien gegen ben Pratendenten mehr als verdächtig gemacht batte, 1714, und die wiedergegrundete Herrichaft ber Wilgs war die nutarliche Folge diefer Politik.

Mille Republit war in Diefem Rriege faft hne Billet Ceemacht jur' Lanbmacht geworben. Er batte ihre Schulbenlaft bis auf 350 Millionen Gut den vermehrt; fa theuer war ber Baurieue: Erace tar ertunfe, im bem ffe bie Sicherheit ifrer Erie ftenf fab! Gleichwohl nahm fe Die große Lebre mic aus dem Rriege; daß ben, ber Theilnahme an ben Sanbeln großer Dacher fur fe wenig ju gewins nen fen; und möglichfte Buruchiebung bavon warb Aft Biefer Ben Gennofage firer Dolieft. Ware nur eine folice Buttiditebing für eine Dacht, bie fic inter bie erften geftellt bitte;" nicht noch geftibelle ther als Die Ehellnabme! Inbef fie Die Militairs Rrafte erfclaffen macht (vollende bier, wo feit ABilheliti III. fein Statfhafter und Generalcapitain mart)3) ift bas Ginten int ber Opinion ber ans "Debn' Machte Davon eine tiligermeibliche, wenn gleich erft allmablige; aber nichts weniger als gleichguttige Rolaei Ofuch ein Staat gilt fir bud, woffe er Miste diebet

Bartieretractat mit Deftreich abgeschloffen zu Antmerpen, miter Bermittelung Englands, 15. Rov. 1715. Judem 1.- bie Republik die Riederlande dem Kanfer überglebt, erhält sie 2. das ansschließende Besahungsrecht in Ramur,

## 1. Staatshåndel in Europa 1700–1740. 327

Ramner, Dornie, Menin, Barneton, Ppern, und Fort Knode, und gemeinschaftlich in Autemonde. — Aber was find Festungen ohne Soldaten?

30. Die Destreichische Monarchie ward durch ben Bests von Nebenlandern, von Neapel, Gart binien, Manland und den Niederlanden, vergrässtert. Ob diese Wergrößerung Gewinn oder Schaiden war, hieng von dem Geist der Administration ab. Geschickt, dem Hauptkörper der Monarchie in Berdindung mit dem Reich zur Vormauer zu dienen, boten sie, schwach beseift, den Fetnden Werd wiele Angrisspunkte dar; und unter einer Verrwaltung, wie die von Carl VI., mußte man bald den Beweis davon sehen.

Beficherten Befft von Giebenburgen rrif nach Dam-

31. Das Deutsche Reich, burch Bayerns Politik in sich felbst zerriffen, ward wieder ein Ganzes burch ben Frieden, so weit es ein Ganzes werben konnte. Aber bas Benspiel war gegeben, und blieb nicht ohne Folgen. Allein die Zeiten nas heeren sich, wo noch ganz andere Spaltungen entsstehen sollten.

za. Zwey neue Konigsthrone waren ete richtet, der eine für bas Brandenburgifche Haus in Preufen (f. unten), der andere für das

Haus.

# 328 II. Per', B. I. Gefch. d. fabl. Eur. Staatenfpft.

Haus Gavohen in Sicilien, bas bald nachher mit Sarbinien vertauscht werden mußte. Bende bamals Staaten vom zwenten Range; aber darin verschieden, daß der erfte seine größten herrscher noch haben sollte, der andere sie schon gehabt hatte. Diese Berschiedenheit gab nachmals den Maasstabibrer Einwirkung auf das Staatenspftem don Eurstopa.

33. Der große hauptpunkt, um ben die Der lieft des westlichen Europas sich jest zunächst dres ben mußte (im östlichen machte der bald entstehem de Austenkrieg eine Ausnahme), war die Erhals tung des so schwankenden Ubrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zweckten darauf entweder mittelbar oder unmittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil fast jedes andere große politische Interesse damit zusammenhing.

34. Ben der Aufrechthaltung biefes Friedens waren diejenigen Machte am meiften intereffert, wels de die gröften Vortheile dadurch erhalten fatten. Unter diefen stand England, unter bessen Direction er geschlossen war, oben an. Sein aufölde hender Welthandel war in mehrenen wesentlichen Stucken auf die Bedingungen dieses Friedens ges grundet, und nicht weniger die protestantische Suce geffen

#### s. Staatshandel in Europa 1700-1740. 329

cession dadurch befestigt. Frankreich hatte ein gleiches Interesse aus andern Ursachen; denn an diesen Frieden war die Renunciation des Hauses Anjon auf den Franzosischen Ehron, der Philipp von Orleans die Regentschaft verdankte, geknüpft. Deskreich mußte in dem Utrechter Frieden den sichern Besich der abgetretenen Nebenlander suchen; und auch die Republik, wie gleichgultig sie sich auch bald ben den Italianischen Handeln zeigte, konnte doch nud im Frieden ihre neuen Bewilligungen mußen. So knüpfte ein gleiches Interesse auch engere Berhältnisse zwischen jenen Mächten; selbst die alte Nivalität zwischen Frankreich und England erstarb, so lange das persbuliche Interesse das Staatsinteresse auswog.

Allianz zwischen England und Deftreich 23. May 1716 und mit Frankreich und der Mepublik 4. Jan. 1717, bepbe zur Erhaltung der Anhe.

35. Ganz andere Zweele hatte man in Spas nien. Der Verluft der Rebenlander, besonders in Iralien, ward hier nicht vergeffen. Und wenn gleich Philipp V. selber fich nie deshalb beunruhige haben würde, so war er dagegen in den Sanden von Personen, die ben der Erneuerung des Kriegs interessirt waren. Die Kinigin Elisabeth, bereits Mutter von zwen Sohnen, sieng auch ichen an, in der Wiege auf ihre Versorgung zu benten. Durch

fle

## 330 II. Per. B. I. Gefth. d. fübl. Eur. Staatenfoff.

fie hatte sich ein Abbe jum Carbinal und dirigirens ben Minister hinausgearbeitet, ihr kandsmann Ale beroni; nicht ohne Anlagen jum großen Staatse mann, hatte er diesen vom politischen Projectmas cher ju unterscheiben gewußt. Aber indem mahrend ber veränderten Administration im Inneen auch zus gleich die ganze auswärtige Politik verdedert wers den sollte, ließ er sich in so weitauvsehende Ents würfe ein, daß auch die kühnste Hoffnung kaum thre Aussührung möglich glauben konnte.

Projecte von Alberoni in Rudficht ber auswärtigen Pollottt, und ihr Justummenbang. Indem bie Wiebereröberung ber Italianichen Rebaulander bas nachte Biel war, verfolgte er angleich nicht nur das Project, burch ben. Sturz bes Regenten (mistungene Berichwörung von Cellamaere, Dec. 1718) seinem Konig die Gegentschaft zu fidern; sondern auch selbst in England ben Pratendenten berzustellen, wodurch er wieber in Berbindung mit Schweden gertieth.

Sr. Simon Mémoires de la regence Vol. I, L. 4. enthelt eine beifante Schiberung bes bamaligen Spanifoen Sofes und Alberoni's.

Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère par M. J. R. à la Haye, 1720.

36. Die Ausführung jener, jundchst gegen Destreich gerichseten, Eroberungsplane erhielt noch ein men größern Reif durch den Türkenkrieg, in well

den

den" Doftreich um biefe Beit, jue Unfrechibaltung bes Carlowiser Briebens (G. 160.), verfloche ten ward; und ber, wie gludlich er auch lief, boch feine Armee großentheils an ber andern Seite von Europa beschäftigte.

Anfang bee Rriegs ber Stirten mit Benedig, und leichte Begnahme von Morea, Cerigo sc., gleich folecht verwaltet und vertheibigt. Jul. 1713. Mur Corfu warb bei - Sauptet. Ebeilnabine Deftreiche 1716. Gegen Eugen's Ramen und Cattit vermochte bie Turfifde Capferfeit nichts. Glangenber Gieg bey Determarbein 5. Hug. Einnahme bes Bannats und eines Theile von Gervien . und ber Balladeb, Det, Belagerung von Beigrad Inul . 1757. Rieberigge bes Grofvegiers 16. Aug. und Ginnabmo Der Beftung, fo wie von Orfowa, Gemenbria tc. Erbffnung bes neuen Belbings 1718 BBdffenftillftanb, und soldbriger Friede unter Bermittelung ber Geemachte nach Dem Damaligen Befitftanb, ju Vaffarowis 21. Bul., Dem ju folge I. Deftreid Belgrab, ben Temeswarer Bannat, einen Theil wer Gervien und die Ballades bis au Die Aluta, 2. Benedig bie eingenommenen Plate in Dulmatlen bibalt; ber Oforte aber Morea, Cerigo 1c. Aberidtt. Der zugleich abgeschloffene Sandeletvactat erbfinete Deftreich alle Rarfifchen Stanten. Wer batte nad folden Bewilligungen nicht fonelles Aufbluben Deft: reide erwarten follen, wenn verftanbige Bennbung nicht Mwerer als Ersberung ware!

27. Babrend biefes Rriegs Berfuch Alberon mi's jur Munfthrung feiner Projecte; Auerft- burch ben tieberfall und die Wegmbme. Gurbiniene, 1777 ber auch im nachten Jahre die Ginnehme Sieis

# 33. II. Per, B. I. Gefch. d. fubl, Eur. Stagtenfpff.

1718 liens folger; mabrend weitere Unternehmungen gegen bas fefte Land Italiens ju erwarten ftanben.

38. Aber die früher angeknüpften Berbinduns gen konnten es England nicht schwer machen, ein Bundniß gegen Spanien zur Aufrechthaltung des Utrechter Friedens zu Stande zu bringen, unter bem Namen der Quadrupelallianz bekannt, wenn es gleich zuerst nur eine Berbindung Franke reichs und Englands war, um die daben interessire ten Staaten zu der Annahme der verabredeten Prassiminarien zu bewegen oder zu zwingen; ben der man den Bentritt der Republik supponirte; und denen Destreich wirklich bentrat.

Quadrupelalliaus zwischen England, Frankreich und Desteich geschlossen 2. Aug. 1718 in Hossnung des Beptritts der Republik. Bedingungen: 1. Wechselseitiger Merzicht des Aapsers auf Spanien und Judien, des Königs von Spanien auf Italien und die Niederlande. 2. Fig. Don Carlos, Sohn der Elisabeth, Anwartschaft auf Kospana, Parma und Piacenza als Aeicheleben; zur Sicherbeit die zur Erdstaung mit neutralen Eruppen zu desehen. 3. Deste reich tausche Siellien gegen Sardinien ein. — Man ließ den Königen von Spanien und Siellen dren Monste Zeit, sich zu erklären. — Sendung winer brütischen Flatze nach dem Mittelmeer zur Deckung Sielliens, und Seessieg bep Cap Passare 22. Aug. 1718.

39. Wiberfehung Alberoni's gegen jene Ber 18. bingungen, (welche Savopen, wenn gleich ungern, Rob. annahm, und die Krope von Garbinien ftatt

#### s. Staatshåndel in Europa 1700-1740.

ber von Sicilien erhielt). Die Folge bavon, in bem jugleich bie Anschläge bes Minifters gegen ben Regenten und England entbedt marben, mar eine formliche Kriegserflarung von benben gegen Ban. Spanien; mabrend noch bie Sollander bie Bers 171 mittler machten. Aber Friede fonnte nicht werben, fo lange ber verhafte Alberoni ftanb; und Glifaberb war balb gewohnen, ale ihrer brenjahrigen Tochter die Aussicht jum Frangofifchen Thron eraffnet marb. Stury Alberoni's, .. und fofort 5. Unnahme ber Bebingungen ber Quabenpelaftian; von Spanien. Go wurde bas Rriegsfeuer gelofcht, 1720 jeboch follten die vielen noch ftreitigen Puntte bems San. nachft erft auf einem großen Congreß ju Came brais ausgeglichen merben.

40. Indem England auf biefe Beife mit ger waffneter Sand ben Frieben erhielt, murbe feine Berflechtung in Die Continentalpolitif noch tiefer wie vorher. Won hober Wichtigkeit mußte es alfo für Europa fenn, als bier ein Minifter bas Staates ruber erhielt, und unter zwen Ronigen 21 Jahre bis führte, ber Erhaltung bes Friedens redlich wollte. 1742 Robert Balpole, ohne die unruhige Thatigkeit, Die man fo oft Große nennt, war einer ber ache tungemurbigften Staatsmanner. Er brachte Rechts lichfeit in Die Politif, ju einer Beit. wo ber ruche - lofe

834 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoff.

lafe Dubois und der falfche Alberoni fie entehrten. Aber fein Grundfaß, mit Allen gut Freund zu fenn, verfloche ibn in ein Gewebe von Unterhands imngen und Berhaltniffen, aus benen fich wohl nur ein Infelftage, wie England, herauswickeln konnte.

Memoirs of Robert Walpole by William Coxe, Hf Voil.

Memoirs of Harato Walpola 2802. 4 — Buen ber wistige fen Materialiensammlungen für die damalige Seschichte aus den besten Quellen. — horatio war der jangere Brudet; und mate oft in Gesandtschaften gebraucht, desenders in Baris und im hass.

41. Um eben biese Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein doppelees Interesse auf geregt, das auf die allgemeine Politik oft und stark einwirkte. Die Besorgniß Carl's VI., nur Tochs ter zu hinterlassen, bewog ihn schon früh, eine Successionsordnung zu entwerfen, unter dem Nasmen der pragmatischen Sauction, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und gar rautirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Ungterhandlungen und Bewilligungen, welche die auss wärtigen Cabinette vortresslich zu nußen wußten.

Entwurf ber pragmatifchen Canction fcon 1713, und bereits feit 1720 in den Erbstaaten angenommen. Seitbem fast ein stebender Artifel in jeder auswartigen Regociation.

## 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 335

42. Aber fast noch größere Bewegungen verzursachte Carl's VI. Entwurf, seine Niederlande von Often de aus an dem Indischen handel Unstheil nehmen zu laffen. Seine dort errichtete Sans dels compagnie ward von den Seemachten als ein Eingriff in ihre Nechte betrachtet, der dem Westphälischen Frieden entgegen senn sollte. Sben sie, die vormals die Frenheit des Oceans gegen Spanien behauptet hatten, wollten jest Andere das von ausschließen, wie einst die Spanier sie ausges schlossen hatten!

privilegten für die Oftindische Compagnie für ben hans bel nach Ofts und Westindien 19. Dec. 172a. — Der Bis berspruch der hollander grundete sich auf die Bedingung des Münsterschen Friedens mit Spanien, daß der handel nach Indien in seinen damaligen Grenzen bleiben sollte. Berpfichtete dies den jestigen Besisper der Riederlande? — Und vollends dig Grunde der Englander!

43. Diefe, und manche andre wichtige und unwichtige Punkte waren es, die auf dem Consgreß zu Cambrais umer der Vermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden solls ten. Destreich, Spanien, Sardinien, Parma über: gaben ihre Forderungen. Aber indem man Alles ausmachen wollte, wurde nichts ausgemacht. Die vielen kleinen Interessen regten auch die kleinen Leidenschaften auf; und als der Congreß nach lans gen Unterhandlungen, durch andere Zwischenvor: fälle

## 336 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

falle geftort, fruchtlos auseinanderging, fehlte wes nig, daß nicht ein allgemeiner Rrieg die Folge war.

Rach tangem Jandern enblich Erbffnung bes Congresses (nach vorläufiger Garantie der wechselseitigen Memunciationen Destreich und Spaniens 27. Sept. 1721 durch England und Fraufreich;) erft April 1724. Anser den obigen hauptpuntten verursachten besonders Streit die Lehnsverhältnisse von Parma und Piacenza zum Deutschen Reiche, das Recht der Ertheilung des Ordens des gelder nen Bliches u. a. Was versprach eine Versammlung von Dissientateumachen, ohne einen einzigen leitenden Kopf?

44. Während Diefer Verhandlungen war es hauptsächlich ein verändertes henrathsproject, well ches die politischen Verhaltniffe unerwartet anderte; und, indem es die Quelle der Erbitterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Aussthnung und Allianz zwischen Spanien und Deft reich führte.

Burkafendung der numundigen Spanischen Infantin ans Paris, weil der neue Minister, Duc von Bourbon, den jungen Ronig schon jest verbeprathen will 5. April 1724. Bermählung Ludwig's XV. mit Maria, der Locter ses Polnischen Er=Königs Stanislaus Lefcinsty, 16. Aug. 1723. Erbitterung der Königin Elisabeth; und schuelle Beendis gung der schon vorber (Nov. 1724) durch den Baron und Abentheurer Riperda in Wien augefnüpsten Untetbandelung. Friede und Allianz zwischen Destreich und Spanien 30. April 1725. Hauptbedingungen: a. Bestätigung des Utrechter Friedens, und wechselseitige Garantie aller damaligen Besinnngen. b. Anertennung der wechselseitigem Guecessinssordnungen. a. Wechselseitige Hulfe im Fall ein west erlittenen Angriffs. (Als geheimer Artisel). In dem

#### 1. Staatshåndel in Europa 1700-1740.

am 1, Map geichloffenen Sandelstractat ettennt Spas nien die Oftenbiide Sandelsgesellschaft an. — Aufibinng des Congresses zu Cambrais nach Abrufung der Spanie ichen Gesandten, Juni 1725.

45. Je unerwarteter biefe Musgleichung mar, Die doch an fich wenig Schwierigfeiten haben tonnte, um befto großer mar die baburch verurfachte Bemes gung in ben Cabinetten; um fo mehr, ba, ohne Grund, aus ben Bedingungen jum Theil ein Bes beimniß gemacht warb. Much empfanden es die bis. tigirenden Dachte, England und Frankreich, nicht wenig, bag obne fie eine folche Uebereinkunft ges foloffen fen; worin man balb bie Borboten eines Angriffe, bald die einer funftigen Bereinigung bet Deftreichischen und Spanischen Monarchien burch eine Benrath feben wollte. Go etgriff man bas naturliche Mittel einer Begenalliang, Die gwie fchen England, Rranfreid und Preugen, ju Berrne baufen geschloffen murde; und fich, so wie die Wiener, bald bis jum Morben von Europa aus: behme, indem in dieselbe Danemart und Gowes ben, fo wie in die ju Wien Rugland mie bineine gezogen murben.

Abidlus bes herrnbaufer Banbniffes 3. Gept. 1725; wovon jedoch Preußen, gelenkt durch Privatvortheis Ie, febr bald abr und burch ben gebeimen Tractat zu Busfterbaufen 12. Oct. 1726, auf tanferliche Geite trat. Dagegen Beptritt der vereinigten Niederlande, wegen ber Oftendifchen Compagnie, wiewohl mit großer Circumipeen tion

# 338 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

tion 9. Ang. und Danemarts und Schwedens gegen Subfibien 25. Mars 1727, wie and heffen Caffels und Bolfenbattels. Dagegen gewann ber Kapfer nicht bloß Ausland 6. Ang. 1726, sondern außer Preußen noch mehrere Deutsche Stände.

46. So fand nicht nur Europa, man mußte nicht recht marum, gegen einander in ben Waffen; fondern Die Absendung Brittifcher Flotten, und Spaniens Angriff auf Gibraltar brachte ben Rrieg schon jum Ausbruch, als die schon auflobernde Flamme wieder gedampft murbe. Do feine gegrundete Urfache jum Rriege mar, ichien dieß an und fur fich nicht fo fchwer ju fenn; aber mas ift fcwerer, als ben Tumult aufgeregter fleinlicher Leibenschaften ju ftillen? Aber jum Gluck fur Europa, tam bas Staatsruder von Frankreich in Die Sanbe eines Minifters, ber, icon Greis, nicht weniger aufrichtiger Freund des Friedens als Mos 1726 bert Balpole mar. Wenn bie 17jabrige Abminis bis ftration bes Cardinals Fleury nicht fehlerfren im 341. Innern mar, fo mar fie boch mobitbatig fur bas Staatenspftem von Europa. Ohne ihn maren bie einzelnen Bertrage ichwerlich ju Stande gefommen, Die jest ben Frieden berftellten; und bas freund: fcaftliche Berbaltniß mit Balpole, burch abnliche Grundfage erzeugt, und burch horatio Balpole als Befandten unterhalten, fchien die langere Dauer

## 1. Staatshändel in Europa 1700-1740. 339

des Friedens zu verbärgen. Auch der Thronweche fel in England, da Georg II. feinem Barer folg, 1727 te, machte keine Beranderung, da Walpole am Jun-Ruder blieb.

Abichus ber Praliminarien gu Darie gwifden Deftreid und ben herrnbaufer Allitten, 31. Map 1727. Dit ber Sufpenfion ber Direnbifden Compagnie auf 7 Sabre mar bas Saupthinderniß gehoben. Beptritt Epas niens 13. Jun., und Biederberftellung bes Rriedenszuftage bes mit England burd ben Tractat gu Pardy 6, Mdrg 1728. Die weitern Streitigleiten follten auf bem Cons greß ju Goiffons Jun. 1728 bengelegt werben. Aber Die unrubige Landersucht ber Ronigin Glifabeth, Die es burd ben Etactat ju Gevilla mit Eugland und Frante reid 9. Rov. 1729 erhielt, bag gur Giderung ber Erbfole ge ibres Sohns Don Carlos in Lofcana und Parma Diefe Lander icon jest mit Spanifden Eruppen befest murben, lofete nicht nur ben Congres au Solffons auf, fonbern trieb auch bas beleibigte Deftreich an ben Baffen. Mber bie Barantie ber pragmatifden Sanction mar ber Zas. lisman, modurch Carl VI. ftete ju-gewinnen mar, Dabet Tractat mit England und ber Republit 16. Dars 1731 gu Bien, indem gegen jene Barantie der Rapfer fomobl in Die Befepung ber Stalianifden Lanber, ale Die gangliche Aufbebung ber Dftenbifden Compagnie willigt; welchem aud Spanien 6. Jun. und bas Reich 14. 3nl. beptritt.

47. Auf Diefe Weife ward durch ein feitenes Glud, ungeachtet der Storung der Grundvarbalte niffe des Staatenspftems von Europa, dennoch die Rube erhalten; und schien felbft befestigt ju fenn. Frankreich und Spanien waren ausgefohnt; Defts

# 340 II. Per. B. I. Gefd. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

reich, mit Spanien vollig ausgeglichen, fab feine pragmatifche Sanction fast allenthalben anerkannt und felbft garantirt; England mar mit Allen Freund. Die alte Triebfeber ber Politit, Die Rivalitat ber machtigen Staaten, ichien faft erichlaffe; aber bie Bergroßerungefucht, die emige Rrantheit ber Cabis nette, erftarb nicht; es bedurfte nur einer Beles genheit, Die Befriedigung verfprach. Gie trat ein, 1733 als nach bem Tobe des Konigs Friedrich August gir. von Polen die Bahl bes Rachfolgers einen Rrieg im Rorden erregte (f. unten). Da Rufland und Deftreich fich fur ben Churfurften von Sachfen ers flarten, erfah Frankreich, inbem es fich feines Pras tendenten Stanislaus Lescinsty annahm, Die Be: legenheit fich auf Roften bes Reichs, und Spas nien und Sardinien auf Rosten bes Rapfers, ju vergrößern. Gin turger Rrieg machte bier fast gros fere Beranderungen in dem Befigstande, als bie vorhergebenben langen; und nicht blos die Repus blit, ba fie die Meutralitat ber Deftreichischen Dies derlande bewirfte, fondern felbft England, troß feiner Barantie und Tractate, fab bier rubig ju, Dag fein Bundesgenoffe Deftreich feiner wichtigften Megnifitionen beraubt murbe.

Berbandung Frankreichs mit Spanien 25. Oct. und Gare binien 26. Sept. 1733; hauptsichlich betrieben burch ben Intriguant Chauvelin, ber bis 1737 unter Fleury bie auswartigen Angelegenheiten leitete. Angriff Frankreichs

# 1. Staatshandel in Europa: 1700-1740. 341

- reichs unter Bermit auf bas Reich i Boanabme von Rebt und Ginfall in Lothringen; (Erflarung bes Reichstriegs 13. Mary 1734) und Ginfall ber vereinigten grangofifch-Sarbinifden Ernppen unter Billars in Diapland, und bet Spanier in Reapel 1733, und vom be in Sieilien Mag 1734. Der Sreis Eugen feffelte nicht mehr ben Sieg. - Begnabme fammtlicher Deftreichifder Befigungen in 3tae Iten. - Sonelle Unterzeichnung ber Griebenepralf minerien ju GBien nach birecter Unterhanbinna gwie fcen Frantreich und Deftreich 3, Del. 1795, benen bems nadft Carbinien 1. Dap 1736 und Spanien 15. Dop. beps traten: , Bebingungen: 1. Deftreich fiberlaft' an Spanien, als eine Secundogenitur, ohne je mit ihm wreinigt merben ju butfen, Reapel und Sicilien, bie Jufel Elba nub Die Stati dogli Profidi ju Gutften von Don Carlos. 2. Frantreid erhalt die Anwartichaft auf Lotbringen und Bar, Das nach feiner Bergichtleiftung auf die Polnifde Rrone an Stanislaus Lefcinsty gegeben wirb, (ber es fofort an Franfreich aberließ). 3. Der Bergog Frang Stepban von Lothringen befommt bie Anwartichaft auf Bofcana (erle: bigt o. Jul. 1737). a. Der Rapfer erbals als Entfchabie gung Parma und Piacenga. 5. Sarbinjen betommt einige Diftricte von Mayland. 6. Franfreid garautirt bie pragmatifde Sanction. - Erft 18. Rov. 1738 fonnten bie Prdliminarien in einen Definitipfrieden verwandelt werben.

48. So wurden durch diesen Krieg bennoch Alberoni's vormals gescheiterte Entwarse auf Itas lien größtentheils ausgeführt. Aber wenn Spanien nur den Vortheil davon zog, einen seiner Prinzen in dem nun selbstständigen Königreiche bender Sie eilien zu versorgen, so genoß Frankreich dagegen als Macht den viel reellern Vortheil — insofern

#### 342 II. Per, B. I. Gefeb. d. fobl. Gur. Staatenfoft.

Eroberungen so zu nennen find — in Lothringen eine Provinz zu erhalten, beren Verlust politisch und geographisch für das Deutsche Reich sehr empinwlich sehn mußte. War übrigens dieser Krieg gleich ohne Theilnahme ber Seemachte nicht nur geführt, sonden auch geendigt worden, so kehrte doch Guropa nach dem Frieden in seine alten Verz halmisst zuruck; die anch durch Destreichs Theile nahme an dem Türkenkriege, der aber, in Gemeinschaft mit Rusland geführt, weit mehr dem Rorden angehört (f. unten), nicht geändert wurden.

II. Ueberfieht Der Beränderungen in ben einzelnen Saupts ftraten bes westlichen Europas 1700-1740.

<sup>1.</sup> Die Beränderungen, welche in dem Ins nern der Staaten des westlichen Europas in diesem Zeitraum vorgingen, waren felten von der Art, daß sie für ihren Charafter bleibende Folgen gehabt hätten. Es war meist Entwickelung von Reimen, die schon borber gelegt waren; in einigen des Wachst thums, in andern aber auch des langsamen him wellens.

- 2. In wie fern mit der neuen Dynastie far Spanien eine neue Spoche begann, ist oben ges zeigt (S. 323.). Die größere Theilnahme an den Staatshandeln Europas gieng nicht hervor aus der wiedererweckten Arast der Nation; sondern war eis ne Frucht der personlichen Leidenschaften der Herrsscher. Selbst der glückliche Erfolg ihrer Waffen gab ihr keinen neuen Schwung; was hatte sie durch die Eroberungen gewinnen sollen?
- 3. Wenn gleich in Frankreich burch feine Unschließung an England eine Beranberung in feis nen außern Berhaltniffen vorging; fo murbe bas Durch boch der Character feiner Politit fo menig wefentlich verandert, bag vielmehr gerade mabrend Diefer freundschaftlichen Berhaltniffe ber Regierune gen burch bie machfenbe Sandelseiferfucht benber' Boller ber Reim ju funftigen Rriegen gelegt wurde. Aber in dem Innern ward durch die Unnahme ber Bulle Unigenitus von Ludwig XIV. noch am Ende feiner Regierung eine Gabrung erregt, nicht mehr bloger Streit zwischen Jesuiten und Jansenisten blieb (f. oben G. 263.), fondern nothwendig eine Opposition gegen bie Regierung' bilbete, Die, - balb auch in ben Parlamenten ihre Stuge findend - befto gefährlicher fur ben Staat wurde, je mehr fie an die Unterbrudung Der alten Mationalfrenbeit erinnerte.

# 344 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

Onbliedtion bet Bulle Unigeniens vom Pabft Clemens XI. 8. Cept. 1713; in Frantreid angenommen 14. Febr. 1714. Sogleich Unfang der Spaltung unter ber Beiftlichs Belt. Doch fallt die große politische Wichtigleit dieses Streits erft in den folgenden Zeitraum.

C. M. PRAFFIT Acta publics conflitutionis Unigenitus, Tubing, 1723.

Anecdores ou Mémoires fécrets sur la constitution Unigenitus. à Utrecht. 1732, 3 Voll.

4. Doch war der verungladte Berfuch, ben Frankreich jur Abbezahlung seiner Schuldenlast durch die Zettelbank von taw, und die damit in Berbindung geschte Missisppi. Compagnie machte, für sein künstiges Schicksal und seine ganze Wirksamkeit in dem Europäischen Staatenspstem von keinen geringern Folgen. Der Ruin von Taus senden von Familien mochte mit der Zeit versschmerzt werden; aber die willkührlichen Gelde operationen der Regierung waren es, die ihren Credit unwiederbringlich zu Grunde richteten. Kein Papiergeld konnte seit dieser Zeit unter der alten Verfassing in Frankreich wieder austommen; das Französische Finanzspstem blieb seitdem aber immer ein sehr zerrüttetes System.

Errichtung einer Zettelbank burch den Schottlander Law May 1716 nach febe berninftigen Grunbschen; aber burch bie Meglerung, die fie anfantte; Jan. 1719, ins Größe getrichen, bis ihr selbft bange ward. Eigenmächtige hers absehung der Banknoten burch bas Ediet vom 21. May 1720; und ganlicher Fall der Bank.

Histoire

# 2. Berand. d. eing. Sptft. d. m. Eur. - 1740. 345

Histoire du lykane des Finances sous la minorité de Louis XV. 1710 et 1720, à la Haye, 1736, 6 Volt. 12. Aber die Elarste Entwickelung des verworrenen Gegenstandes giebt: J. Stewart Inquiry into the principles of the political Occonomy. Loud. 1767. Deutsch: Aubingen, 1759. im 2ten Bande.

- 5. Kaum genoß eine andere Macht einer so hoben Achtung in dem Europäischen Stautenspftem, als England, das durch die erfolgte Vereinis 1707 gung Schottlands zu Einem Reiche noch starz fer geworden war. Diese Achtung gründete sich nicht blos auf seine Macht; sondern auch auf seiz ne, für den Continent damals so wohlthätige, Possities. Welche Bahn die Regenten aus dem neuem Hause zu befolgen hatten, war ihnen hier so klar wie nirgends vorgeschrieben; und wa hatten sie sie treuer und gewissenhafter befolgt?
- 6. Allein der Ornce der entstandenen Schulsben erzeugte auch für England Projecte, die einem nicht geringern Schwindelgeist als in Frankreich zur Folge hatten. Auch hier glandet man schnell zu erst kunsteln, was nur die Folge fortgesester Anstrensgung senn kann, die Abbezahlung der Staatsschulsden; allein die Projecte der Subsezestung von gantescheiterten so gut wie die der Missisppis Compagnie in Frankreich. Aber indem in England die Resgierung sich keine eigenmächtige Schritze erlaubte,

346 IL. Per. B. I. Gefch. D. fudl. Eur. Staatenfpft.

bielt fie ihren Eredit anfrecht; und fah fich im Stande, durch verringerte Zinsen einen fintene ben Fond zu stiften; der nur einer bessern Berswaltung bedurft batte, um feinen Zweck zu ersteichen.

Grundung bes alten Sinting-Fond burch frepe Berringerung ber Binfen von 6 auf 3 p. C. 1717, und wiederum uon 5, auf 4 p., C. 1727.

7. Die Republit ber pereinigten Die berlande batte in Diefem Beitraum feit Dem Tobe Wilhelm's IH. in ihrem Junern feine bedeutende Beranderung erfahren. Aber ba ber Titel Des Pringen von Oranien auf feinen Better Bil: iri belm Frifo, und nach beffen Tode auf beffen Sohn Bilbelm, Statthalter von Friekland und Groningen, fortgeerbt mar, fo dauerte auch Die Dranifche Parthen in ber Republit fort; und ließ Die Bieberberftellung ber Erbftatthalterwurde erwarten, wenn nur eine Gelegenheit fich bagu bars bot. Die engere Unschließung biefes jungern Dras nifchen Saufes an bas Brittifche, burch bie Bere mablung bes Peinzen mit Anna, ber Tochter 1734 Georg's II., bestimmte im voraus beffen weitere Berbaltniffe.

8. Die Deftreichtiche Monarchie mechfelte ihre Politif und ihre Nebenlander, ohne wesentliche.

Beranberungen im Innern ju erfahren, ausgenome men die eines langfamen Berfalls. Rapfer Carl VI., mehr mit ber Bufunft als mit ber Begens wart befchaftigt, batte bereits die Garantie feiner pragmatifchen Sanction von großen und fleinen Dacten erhalten, - wenigstens auf bem Papier. Ein gunftiges Befchick batte ibm einen Eugen gus geführt; aber nicht einmal dem Verfall ber Armee vermochte er vorzubengen; wie viel weniger Dem ber Finangen und ber gangen innern Organisation?

9. Das Deutsche Reich, an Deftreich ans. gefcloffen, nahm an feinen Rriegen Untheil, wie fremd fie ihm auch maren. Was batte auch Reus tralitat ibm belfen tonnen? Aber vier feiner erften . Rarften, Branbenburg, Sachsen, Sannover und Deffen Caffel, erhielten in Diefem Beitraum freme be Ronigefronen; und wer mochte es bestime men, wie bieß auf ihre Deutschen lanber gurucks wirken wurde? Go viel schien auf jeden Rall aus: gemacht, daß bie Festigkeit des ohnehin fo fcmas den Reicheverbandes nicht baburch gewinnen fonnte. Ließ fich das Intereffe ihrer Kronen und ihrer Sur: Renbuthe immer trennen? Und menn fie felber es. auch wollten, maren ihre Feinde geneigt bagu? In welche Sandel Europas mußten nicht wenige Rens einzelne Deutsche Stagten baburch bereinges348 II. Per. B. I. Gefch, b. fubl. Eur. Staatenfpft.

jogen werden? Und wie leicht alebann nicht bas Gange?

10. Die Politit überhaupt behielt - gang in ben Banden meniger Minifter und ihrer Ber: trauen - in Diefer Periode ben vollen Charafter ber Cabinetspolitif. Die war noch bes Unters handelns fo viel in Europa gewesen; nie glaubte man fo viel damit ausrichten ju tonnen. Ihre gros Bere ober geringere Moralitat mußte daber allers bings jundchft in einem gewiffen Grade von ber Moral der Minister abhangen. Go lange fe in: beg noch auf gewiffe Grundfage gebaut blieb, fo lange man ber Beiligfeit bes rechtmäßigen Bifiges nicht gerabezu zu troßen wagte, tonnte fie auch ben Schein ber Moralitat nicht entbebren. Selbft Der Regent, und ber verworfene Dubois, erfcheinen in ihrem öffentlichen leben lange" nicht fo gebaffe als in ihrem Privatleben.

phie Staatswirthschaft, noch immer ohne weitere Theorie, als die des baaren Gelders werbes, bildete fich in ihren Maximen diesen Grunds staten gemaß aus; und das Mercantisspstem trug immer mehr mit Wahrheit den Namen eines Systems. Der auswärtige Handel blieb das erste Mittel jur Vereicherung; selig wer herausrechnen konnte

2. Berand. d. eing. Hptft. d. w. Eur. -- 1740. 349

konnte, daß er daben die Bilan; für sich hatte! Die plogliche Anhäufung bes Papiergeldes, durch das Streben zur Abbezahlung der Staatsschulden veranlaßt, endigte zwar mit seinem Fall; aber wenn es durch die vermehrten Mittel der innern Circulastion auf die Erweiterung des innern Verkehrs; durch die Erhöhung des Preises der Dinge auf den ganzen Justand der Gesellschaft zurückwirkte; — welche Finanzoperationen hat es nicht — zum Gusten und zum Bosen — den Regierungen möglich gemacht?

12. Die Fortschritte ber Kriegskunst, bie unter so großen Feldberrn, als die dieses Zeitzraums waren, nicht anders als beträchtlich senn konnten, lassen sich hier nur im Allgemeinen bes merklich machen. Sie mußte im gleichen Grade immer mehr Kunst werden, je mehr das System der stehenden Heere ausgebildet ward; wozu in diesem Zeitraum nach Frankreichs Vorgang durch Preußen (s. unten) der zwente Hauptschritt geschas.

# 350 IL Per. B. I. Gesch. d. sudl. Eur. Staatenspff.

. 111. Geschichte bes Colonialwefens von 1700-1740.

- 1. Das Colonialspstem ber Europäischen Staas ten ward in diesem Zeitraum weder dem Umfange nach sehr erweitert, noch gingen, einige Abtretuns gen Frankreichs an England abgerechnet, sehr grosse Beränderungen des Besitstandes in demselben vor. Aber desto größer war sein innerer Wachssthum. Die Colonialproducte, besonders die Westindischen, erhielten in Europa einen Absah, der jede Erwartung übertraf; der Reiz zum Anbauslieg also in gleichem Grade; und indem der große Welthandel sich von selber an sie knüpste, sah mehr wie Ein Staat in ihnen die Grundlage seines Hanzbels, und selbst seiner politischen Größe.
- 2. Ben dieser erhöhten Wichtigkeit der Colosnien wurde daher ihr Einfluß auf die Politik auch immer größer. Bon den alten Unsprüchen des aussschließenden Handels mit ihren Colonien giengen die Mutterstaaten zwar im Ganzen nicht ab; aber theils connivirten sie gern ben dem Contrebandhandel, den ihre Colonien mit denen der Fremden trieben; theils brachte es auch das Bedürfniß mit sich, daß sie in Rücksicht der Aussuhr größere Frenheiten verstatzten mußten.

- 3. Wenn badurch schon die wechselseitige Spannung erhalten ward, so trug dazu die geosgrophische Verflechtung der Colonien, besons ders in dem beengten Westindien, nicht weniger bep. Ein wunderbares Spiel des Schicksals wollte es, daß gerade hier die Staaten von Westeuropa ihre Garten angelegt hatten, in denen sie Prosducte 10gen, die weit und breit auf Gottes Erde frepwillig wachsen. So stieg mit der größern Wichstigkeit auch der Neid und die Eisersucht; und am Ende dieses Zeitraums brach zum erstenmal ein Krieg blos über das Colonialinteresse aus.
- 4. Unter ben einzelnen Staaten fangt Engstand in dieser Periode an, in dem Colonialhans del sich zuerst mächtig zu heben. Die Bewilligun: gen des Utrechter Friedens hatten ihm in mehrerer Hinscht ein Uebergewicht verschafft. Der Assento: Tractat mit Spanien (s. oben S. 318.), der ihm das Recht der Bersorgung des Spanischen Ameristas, und der Besuchung der Messe von Porto bello auf 30 Jahre gewährte, war zwar an und für sich nicht sehr vortheilhaft; aber er bahnte den Weg zu einem solchen Schleichhandel, daß dadurch fast der ganze Handel des Spanischen Americas in die Hände der Engländer kam.

Errichtung ber Gubfee-Compagnie 1. Aug. 1711 mit ausschließenden Privilegien fur ben Saubel fublic bom Orinoce

# 352 Il. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

Drinoco an langs ber Dft: und gangen Beftinfte von America. — Ihr Bachsthum feit bem Utrechter Frieden. — Art thres Sandels nach dem' Spanifcen America; mehr gur Bereicherung ihrer Agenten, als ber Compagnie.

5. Die Besthungen ber Britten in West in: dien hoben sich in diesem Zeitraum ungeachtet des 1732 neu eingesührten Baus des Caffees, (der jedoch stets hinter dem des Zuckers zurücklieb), nur wes nig. Der Schleichhandel ber Rordamericanischen Colonien mit den Französischen Inseln, und das große Ausblühen der lettern verhinderten ihr Emsportommen. Doch ward eben dadurch ein Grund zu ihrem Auskommen gelegt; weil das Parlement sich genothigt sah, ihnen Bewilligungen zu machen, wodurch der brukkende Handelszwang in etwas germilbert ward.

Auflage in Nordamerica auf die Ginfibrung alles fremben Budets 1733. — Erlaubnis der unmittelbaren Bufteransfubr aus den Brittiiden Colonien nach den Europäis ichen Ländern füdlich vom Cap Finisterre, jedach in Beile Lifchen Schiffen 1739.

6. Weit mehr hoben fich die Brittifchen Colonien an der Rufte von Nordamerica, troß des ausschließenden Berkehrs, den das Mutterland noch immer möglichst mit ihnen sich vorbehalten wollte. Aber die ausgedehnten Rusten, die tage und Nahe der Französischen, und besonders Spas nischen, Besigungen, wurden schon die Führung

#### 3. Staatshandel in Europa 1700-- 1740. 353

bes fo gewinnreichen Schleichhandels unmöglich 30 verhindern gemacht haben; einenn auch nicht die um ausbleiblich eurstehenden Rifverhaltniffe in den wechr selseinigen Erzeugmstet und Bedürfinsten des Mutrerlandes und der Colonien manche Modificationen nothig gemacht hatten.

7. War gleich ber Wachsthum jener Proping zen allgemein, so waren es boch besonders die subs lichen, die sich bessen zu erfreuen hatten. Der zuerst in die Carolinas aus Madagassar eingeführer Reisbau erug dazu wesentlich ben; und die neuen 1702 Einmanderungen, auch durch die Religiopswerschie gungen im südlichen Deutschland vermehrt, schus fen in Georgien die jüngste der alten 13 Pres vinzen.

Erennung Georgiens von Gub-Carplina, indem es als eigne Proving einer Drivatgesellschaft überlaffen wird, 1732; nicht obne Widerspruch der Spanier, die es gu Florida rechnen wollten. Zahlreiche Einwanderuchgan, aben Iangsames Gedeiben; da man anfangs den Pelgbandel dem Acterban vorzog; bis 1752 die Eigenthumer ihre Priviles gien der Regierung überließen.

8. Das ben Britten im Utrechter Frieden aberlaffene Meufchottland war zwar damals goch wenig mehr als eine Wafte; so wie auch an und für sich die Insel Meufounbland. Aber von besto größerer Wichtigkeit war ber jest dadurch ges ficherte

354 IL Per. B. I. Gefch. b fübl. Eur. Staatenfoft.

ficherte Untheil an dem Stockfischfang, sowohl für den Handel, als für die Schtfffahrt der Britzten, jedoch auch durch die den Franzosen vorbehalstenen Rechte eine neue Quelle der Sifersucht und des Banks.

9. Eine wefentliche Beranderung erfuhr ber DRindifde Banbel ber Britten. Zwar war auch bieser Zeitraum noch keinesweges der der großen Beffungen in Indien, Die fich faft allein auf Bombay, Mabras, Rort Billiam in Bengalen, und Benenien auf Sumatra befdrantten. Aber Die fortbauernben Banterepen zwifchen ber alten unb neuen Offindifchen Compagnie (f. oben 6. 285.) fibrten endlich ju einer Bereinigung von bepben; aus der bie noch jest beftebende Gefellichaft ber vers einigten, nach Indien banbelnden, Raufleute bervorgieng. Seit biefer Zeit flieg ber Offindifde Sandel ber Britten; befonders ben ber allgemeinen Berbreitung ber Indifden baumwollenen Benge; Die auf bas Gefdren ber einheimifden gabrifanten felbft 1721 verboten murben. - Indeß erftarb ber Bibers fpruch gegen bas Monopol ber Compagnie nicht; undemarb befonders gegen Die Beit ber Erneuerung ihrer Privilegien laut. Doch ward fie 1733 aufs neue auf 37 Jahre bestätigt; und bas Project ju einer frenen Compagnie, ohne gemeinschaftlichen Fond

Rond - wer mag bestimmen, ob jum Glac ober Unglud von England? - murbe verworfen.

Der alte Streit ber benben Compagnien ward augleich burd ben politifden Parthengeift unterhalten, ba bie neue in ben Bbige, Die alte in ben Corps ihre Stube fanb; und drobte fo felbft ber bffentlichen Rube gefdbrlich au werden. - Bereinigung ber benben Compagnien 22. 3ul. 1702 unter ber Benenuung: the united company of merchants of England, trading to the East-Indies. Der Zond benber marb nach verhergegangener unse gleidung Gin gemeinschaftlider fond, ju' 2 Dillionen Wf. St., mit getbeiltem Gewinn. Die volle Bereinfanng uns ter Ginem Directorio fonnte aber erft nach 7 3ale ren gefdeben.

Die Actenftade ber Beteinigung in Russung's Collection (oben &. 286.) Append. p XXIII. Die ausführliche Gen fdicte in Bauen Annals etc. T. III. (oben 6. 151.)

10. Ungeachtet aber Diefes fortdauernben De. nopole anberre fich body, befonders unter bem Saus fe Sannover, bie Sandelspolitif ber Brittifchen Megierung mefentlich ju ihrem Bortbeile. Mundhe lig verfchwanden alle andre Monopole; und mit ifis nen, bis auf wenige Berbote, faft alle birecte Sinmischung ber Regierung in Die Privattbatigfeit und Die Mational Deconomie. Ohne ben Grunde fagen bes Mercantilfoftems zu entfagen, ober ite gend ein anderes formlich an feine Stelle gu den. empfand man es boch, baß ber Gegen einer frepen Berfaffung aus ber freben Unwendung ber Private Rrafte bervorgebe; und Die Sauptweisheit Der Dee

## 356 IL Per. B.i. Gefch. d. fildl. Gur. Staatenfuft.

gierung vielmehr darin bestehe, keinen Zweig der Industrie zu brucken, als selber neue Zweige herz worbringen zu wollen. Darnach richtete sich auch das Brittische Zollwesen. Anns dem fortschreiz tenden Fundirungsspstem, scheint es, mußte dieß Alles von selbst hervorgeben. Gewiß war daber die Brittische Handelspolitik relativ die vernünftigzste, wenn sie gleich keineswegs den Theoretikern schulgerecht war. Wie sehr aber dieß hinreichte, den Flor der Nation durch einen immer steigenden Wohlstand zu heben, zeigte das außerordentliche Ausblächen der landstädte auf eine auffallende Weise. Wiege jaber auch hier die ewige Wahrheit nicht verz gessen werden, daß hienieden nie eine reiche Saat ohne Unknaut. ausgeht!

Reihe ber Colonialftaaten gestelle, trat nicht wieder aus derselben heraus; und behauptete seinen Plat in diesem Zeitraum nicht ohne Glüde. Es war in benden Indien noch bes Spielraums so viel, daß teine der andern Hauptmächte ihm daben geradezu in den Weg trat; und wenn einzelne Collisionen entstanden, so trug das freundschaftliche Verbältenis mit England seit-Ludwig's XIV. Tode dazu ben, diese weniger bedenklich zu machen.

figungen, besonders auf Martinique, Guadeloups; und einem Theil von Domingo, gediehen unter allen am besten. Der auf Martinique von Surinam eingeführte Caffeebau eröffnete eine neue Quelk 1728 bes Handels; aber der Zuckerbau behielt auch hier im Ganzen den Borzug. Die Hauptursachen aber des Ausblühens, und des Uebergewichts, welches die Franzosischen Inseln über die Brittischen erhielt ten, lagen theils in der viel größern ihnen einz geräumten Handels frenheit; theils in dem Spanischen America; theils endlich auch in der Sitte der Pflanzer, ganz ihren Plantagen zu leben, um dereinst desto früher, bereichert, ins Vacerland zurückkehren zu können.

Grofe Handelsfrepheit der Franzosischen Inseln durch das Reglement von 1717. Bollfreve Einfuhr der Franzdfischen Produtte; sehr herabgesette Bolle bev der Wiederaussuch der Cosonialprodutte aus den Franzosischen Hafen;
und zuleht Erlaubniß zur directen Aussuhr aus den Inseln nach fremden Hafen. — Martinique blied damals
noch den weitem die wichtigste jener Besthungen. — Bersuch zu Niederlassungen auf den sogenannten neutralen
(den Caraiden noch gehörenden) Inseln, von St. Vinsent, Dominica, Kabago, und St. Lucie, und Streft
darüber mit England 1702, der 19. Jan. 1723 den Berstrag zu bapderseitiger Raumung zur Folge hat.

23. In Mordamerica war zwar durch ben Berluft von Neuschottland und Meusoundland das

Franc

## 358 II. Per. B. I. Gefch. D. fübl. Eur. Staatenfpft.

Franzosische Gebiet beengt; aber so lange sie Cas nada und das damals wichtiger werdende Louis siana behielten, durften sie sich nicht über Mans gel an Gebiet beklagen. Hätre nur nicht auch hier die geographische Verstechtung mit den Brittischen Bes sitzungen Sorge für die Jukunft erregt! Allein die schon damals aufangenden Versuche, beide känder durch eine Reihe Forts im Rücken der Brittischen Colonien in Verbindung zu sehen, wurden der Zunder zur Eifersucht, die endlich späterhin in eis nen großen Krieg ausbrechen sollte.

14. Sehr mannichfaltige Veranderungen giens gen in diesem Zeitraum in Frankreich mit dem Ofts in dischen Sandel vor. Zwar blieb man dem Grundsaße treu, ihn fortdauernd durch eine privis legirte Compagnie führen zu lassen; aber diese pris vilegirte Compagnie blieb ftets das Werkzeug in den Sanden der Minister, das fast nur zum Expes eimentiren bestimmt schien, ob man Geld damit machen konne? Sie konnte einzelne Zeitpunkte des Gedeihens haben (einzelne große Mamer, die sie unter ihre Directoren in Indien zählte, verschafften ihr diese); aber wie konnte sie, ben den wechseln: den Planen und der Willfahr der Minister, auf eine seste Grundlage rechnen?

Umformung ber icon lange trantelnben, alten Offinbiichen Compagnie, burch Busammenschmelgung mit ber 1717 erriche errichteten Miffippi: (Bestindischen), Africanischen und Ebina: Compagnie unter dem Ramen der Judischen ober Missischen Edina: Compagnie unter dem Ramen der Judischen ober Missischen Edung best best der Bank, gegen die ihr pemachten dem geseht mit der Bank, gegen die ihr pemachten Bewilligungen die Begablung der Avnschulen (1600 Missionen) übernahm; die die Bank 1721 ansammensiel (oben G. 344.). — Unterstähung der Compagnie durch große Privilegien, desonders das Tadacksmonopol 1723. Go erstänkelte man einen Oftindischen Sandel auf Anften der Nation! — Aber die friedlichen Berdstung der Compagnie; besonders da unter dem Ministerio von Fleury sich der Minister Dery seit 1737 ihrer sehr thätig annahm.

Is. Wahrend indeß auf dem Continent von Indien, wo Pondichery der Hauptplaß blieb, sich die Herrschaft Frankreichs noch nicht weiter verbreitete, wurden durch die Besehung zweier kleisnen Inseln dauernde Besthungen erworben, die so wohl durch ihre Producte sur den Handel, als durch ihre tage und Beschaffenheit als Wassenplaße, gleich wichtig wurden.

Befehung der von ben hollindern verlaffenen bepben Jufeln: Isle de France um 1690, und Isle Bours bon 1720. Bereits gegen das Ende diefes Beitraume fiensen fie unter der Administration von Labourdonnais, feit 1736, besonders durch Caffeeban, an, fich febr zu beben.

On. GRANT Vilo. DR VAUX Mistory of the Isle of St. Manzitius. London. 1801. 4. Cine reiche Materialiensamm: Inng für die Geschichte bender Inseln. — Der Bater, des Berf. war bort Genpernens.

## 360 II. Per. B. I. Gelch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

in dieser Periode keine große sichtbare Berandes rungen. Die Sachen in ben Colonien giengen ihs ren Gang, wie so vieles zu hause anch feinen Gang gieng; nur nicht immer zum Biffern. In Oftindien blieben die Hollander ohne Widerrede bas erfte Europäische Handelsvolk; Niemand vers suchte es auch nur, auf ihren eutlegenen Inseln sie zu sidren; und doch datirt von hieran die Des riode des allmähligen Verfalls ihrer Compagnie. In Westindien sing die Colonie von Guris 1718 nam, durch den hier zuerft, von Java ber, wo er auch jest anfing wichtig fu werden, eingeführten Easseebau, jest erst an, sich zu beben.

Die Geschichte bes Berfalls ber hollanbifd : Oftinbifden Compagnie boenmentirt ju geben, mochte - in fo fern von ben Urfachen beffelben bie Frage ift - leicht felbft aus ben Ardiven diefer Compagnie unmöglich fenn. Gie erlag bem alter, wie gulest jebes menfoliche Inftitut, wie viel mebr eine ftreng monopolifirenbe Sanbelsgefellichaft: in der ber Reim des Berberbens fic endlich, wenn auch langfam, entwideln muß. Wenn in bem Beitranm von 1613 bis 1696 nach ben jest befannt geworbenen Auszugen aus den Buchern ber Compagnie (Gaalfeld II. G. 138.) ben 340 Millionen Gulben Ginnahme noch ein Ueberfcus von 40 Millionen über die Ausgabe blieb, fo beginnt feit 1697 ein allmählig wachfendes Deficit; bas nicht wieder aufbort. Die Unfichluffe liegen jum Theil in ben Characteren ihrer erften Beamten; Db nicht auch ber baufige -Wechfel ber Beneralgouverneurs in biefem Beitraum nicht weniger afe 11 in noch nicht 40 Jahren, (1704-1741)

# 3. Gesch. D. Colonialwesens 1700-1740. 368

1741) - gu bem affmähligen Berfall bas Geinige bepotrug?

Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des Etablissements Hollandois aux Indes orientales par J. P. J. Dunois. à la Haye. 1763. 4. gar tie Sefésionte der Administration sehr durftig.

. 17. Ben ben großen Erfchutterungen und Besanberungen, welche die Spanische Monardie erlitt, batte man auch bavon große Rudwirtungen auf ihre Colonien embarten follen. Aber Die Stube me bes Mutterlandes ftorten bort die Rube nicht. Der Spanische Successionsfrieg ward burch bas Benie ber Beerführer faft blos jum Landfriege gemacht; und die Colonien waren noch zu teiner 20er volution gereifer batte fouft nicht bert Affionise Tractet babin fubren muffen, ber ben Rremben ben Eintritt eroffnete? Die nene Dynastie that in Die: fem Beitraum noch weniger für die Colonien, als fie fur Spanien felber that. Doch muß in jenen ein ftilles Gebeiben, unabhangig von ber Regie: rung, gemefen fenn; wie bie Schilderung ihres Buftandes am Ende diefes Beitraums zeigt.

Statt groberer Frenheit ward vielmehr ber handel mit America noch mehr beschränkt; thells burch ben Soben Bolltarif von 1720, (der aber besto mehr ben Schleich-handel beforderte;) theils durch ble Errichtung der Caspaccas (ober Guipuscoa) Compagnie 1728; welche sich in hen Bris des Alleinbandels nach jener Ploving sehte. Die Berlegung des Handels in Spanien von Ses

# 362 II. Per. B. I. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfyst.

ville nach Cabir, jur Erleichterung ber Schifffahrt, wos jene Ractheile nicht auf.

Don Urlos Voyage historique dans l'Amérique méridiomale. 1767. 2 Voll 4. Das hauptwerk! Der Berf. ward mit bep ber Frangoficen Gradmeffung gebraucht.

18. Doch aber wurden die Colonien, gerade am Ende dieses Zeitraums, jum Erstenmal numiter telbar die Veranlassung eines Ariegs zwischen zwed Haupemächten von Europa. Die Bewilligungen des Ussento: Tractate an England, wovon der gros se Schleichhandel mit den Spanischen Colonien die Folge war (s. oben), sührten zu Anstalten gegen diesen; und die Handel mit den Gardas Costas rrze endlich zu einem Ariege, noch ehe der Termin des Tractats von 30 Jahren abgelausen war, wie viele Mahe sich auch Walpole gab, ihm vorzubeugen.

Eigentlicher Streitpuntt: die Anmaßungen ber Spauler, die Brittischen Schiffe im offnen Meer zu visitiren; als Folge ihrer alten Ansprüche auf ausschließende Herrschaft der Indischen Meere. Bergleich zu Mabrit 15. Jan. U739, der aber die Entscheidung nur dinausschood. Ausderd des Ariegs, weil die Stimme des Bolts in England ihn forderte, noch 1739. — Eroberung von Porto Best; (und seitdem Answeren der großen Messe daselbs;) Aber millungener Bersuch auf Carthagena in Cadamerica. — Der Arieg verschmolz sich demnachst mit dem Destatio dischen Guecessonstrieg. (E. unten).

19. Für Portugal erhielt Brafilien in Siefem Zeitranm eine erhöhte Wichtigkeit durch die reichlis

reichliche Ausbeute an Gold, bas aber meift Enge land ju Gute tam; und durch die Aussendung bes Reichthums an Diamanten, der eigene Verant 1724 ftaltungen erforderte, wenn diese Waare ihren Preis behalten sollte. Wie theuer aber waren diese Schafe erlauft, wenn dadurch die Eultur des Bodens sollte zurückgesest senn? — Die immer größer werdende. Aussuhr der Producte, des Zuckers, der Banms wolle, der Farbehölzer ze., scheint doch aber das Gegentheil zu beweisen.

Der Durft nach Gold tried die Paulisten, (in diesem - Beitraum theils durch Gewalt theils durch Milde jum Gestorfam gebracht,) immer tiefer ins Junere; und die Provingen Matto grosso und Gojaz lohnten durch reiche Ausbente. Aufblüchen der Städte im Junern: Billa ricca, Willa doa, Willa do Principe ic., besonders seit dem Utrechter Frieden. Bor Allen Ausblüchen den Kio Janetro, (trop des Uederfalls und der Brandschahung durch Dugus Tronin 1711) als Stapelplach des Goldes, das Hauptstadt wird. Das Fünsteil der Arone wird auf jährlich as Millionen Erusaden derechnet. Enst und Handel gewannen; indem die Reichgewordenen ihre Eapitale daranf verwandten.

20. Auch Danemart erhielt fich in der Reis he der Colonialftaaten, da es in Offindien Trans quebar behielt, dessen Besig burch die daselbst ges stifteten Evangelischen Wissionen noch erhöht 1705 ward; und auch in Westindien sich Besigungen zu verschaffen wußte. Auch in Schweben ward

# 364 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfpf.

1731 eine Oftinbifche Gefellschaft errichtet, (jedoch obne bleibenden Fond, und ohne dort Befigungen gut haben;) um an bem China Sandel unmittelbaren Antheil ju nehmen.

Danifche Befegung ber tleinen Jusel St. Jean 1719, und Rauf ber Insel St. Eroir von Frankreich 15. Juni 1733. Die Jusel St. Thomas war icon feit 1671 von ben Danen occupirt.

#### Zwenter Zeitraum. Bon 1700 bis 1740.

#### 3menter Theil.

Geschichte des nordlichen Europäischen Staatenspftems in diesem Zeitraum.

Mémoires etc. de Lambertt f. oben 6.299.

Schmauß Staatsmiffenfcaft ic. f. oben S. 201.

Die Biographien von Peter bem Großen und Carl XII.

Unter jenen bie porzüglichfte: Leben Peter's des Großen von G. A. von Zalem. 1804, S. 3B. Zugleich mit Rachmeifung und Eritik der übrigen

3B. Bugleich mit Rachweisung und Eritit der übrigen Bulfsquellen.

Roroberg Leben von Carl XVI. 3 B. fol. 1745. Rebft: Un= mertungen ober Apechoten, vertrauten grunden mitge= theilt. 1758. 8. Histoire de Charles XII. par Mr. DE VORTAIRE, 1754. 44 G. ADIERFELD Histoire militaire de Charles XII. 1740. 4 Voll. 12.

- I. Reiner der bisherigen Zeitraume ward für die Geschichte des Rorbens von fo entscheidender Wiche tigleit als der gegenwärtige. Es war nicht blos Umformung der wechselfeitigen Verhaltniffe der Staaten; es war eine neue Welt, die dort sich bildete. Bereits die fruhern Verioden zeigen, daß große Kräfte dort aufgeregt waren; aber es fehlte an Herrschern, welche sie zweckmäßig zu leiten wusten.
- 2. Die sammtlichen Glieder des nordlichen Staatenspstems hatten gegen das Ende des parigen Zeitraums ihre Beherrscher gewechselt; und meistens theils giengen die Veränderungen, welche die Staaten ersuhren, aus den Eigenthumlichkeiten der neuen Berrscher hervor. Aber wenn gleich alle Staaten des Nordens von dem großen Sturme erzgriffen wurden; so waren es doch Rußland und Schweden, deren Kampf die Entscheidung brachte. In Peter dem Großen und Carl XII. standen sich zwen Fürsten gegenüber, bende von gleicher Kraft und gleich eisernem Willen; aber darin werfentlich verschieden, daß dieser Wille ben dem erzstern durch die Vernuchft, ben dem andern durch

# 366 ILPer.B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpff.

Die Leibenschaft gelenkt ward. Und Diese Berschies Denheit war es, die das Schicksal ihrer Reiche am Ende entscheiden mußte, und wirklich entschied. Waren auch Bepbe coloffalischer Entwarfe fahig, so giengen doch die von Peter nie über die Krafte seines Reichs.

- r. Anfland. Geit rogs unter der herrschaft Perter's 7. (f. oben G. 293.) das gröfte der Meide dem Umfange nach; von Archangel dis Alow (oden G. 298.), aber noch adgeschnitten von der Ofisee. Buar bewohnt von einem Barbarenvolle; aber dies Barbarenvoll bildete Eine Hanptnation. Bereits angesangene Umformung im Innern; sowohl in Warsicht der Berfasinng, sie ward zur völligten Antocratie als der Gitten: denn die Ration sollte enropäisiert werden. Aber mur die bis bere Classe ward es zum Abeil, weil der Herricher selbst vorangieng; Sprache und Religion blieben auch so dinreischabe Stügen der Rationalität. Gänzliche Umformung des Militairs auf Europäischen guß nach Abschasing der Streizi; Errichtung einer neuen Armee 2699. Einzelne Corps waren schon früher gebilbet.
- 2. Soweden. Regierungsautritt Carl's XII. als 15jährigen Junglings 1697. Er erbte einen vollig geords neten Staat; damals den erften des Rordens, mit vollem Schafe und trefflicher flotte und Armee; da Peter den seinigen erft bilden mußte. Aber die politische Größe Schwedens war an den Besit der Rebenlander, saft rund um die Oftsee berum, gefnupft; und eine Ration von noch nicht 3 Millionen fann schwerlich dazu bestimmt fenn, bauernd die Welt zu beherrschen, wenn sie sie and viele leicht erobern fann.
- 3. Polen feit 1696 unter bet herricaft von Enguft II., Churfarften von Sachfen. Aber mit der Babl bes neuen Ronigs ftarb die alte Anarchie nicht; neue Entwarfe erreas

extegten neues Mistranen; und neue Sitten, an dem appigen Sofe eingeführt, untergruben, indem fie die alte Sarmatentraft schwächten, selbst die leste State bes Staats. Das feine Reform wie in Rusland bier werden ben konnte, barüber wachte die Ration; auch war der neue König, wenn gleich nicht ohne Ehrgeis, doch keinesweges zum Aeformator gedobren. Der Ausenthalt seiner Sache sisch en Ernppen brachte ihn sofort um das Zutranen der Ration; und bald gab Rollston sowist der Anarchie noch neue Rahrung. So kam man allmäblig dabin, daß selbst kein Carl oder Peter hier mehr wärde haben belfem können.

- 4. Prenfen. Gelt 1688 bis 1713 unter ber Berricaft bes Churfarften von Brandenburg und Bergogs, und feit 2701 Linias, von Brenfen, Eriebrid I. Die Erbee bung von Breufen ju einem Ronigreide, guerft. pon dem Rapfer, und allmählig von ben übrigen Richten pon Europa anertanut, war zwar fein unmittelbater &m. mads an Madt; aber ein Sporn får bas regierenbe Sans. bie nene Burbe geltenb ju maden, fer es burd Bracto liebe, ober burd Deconomie, ober burd Bergrofferung. Beides Mittel man branchte, bieng von bem jebesmalje gen Beift bes Regenten ab; aber bas Streben, fid mit den andern Sanptmächten Europas auf gleichen Auf in fete gen, ober ju erhalten, marb bie Grundmarime biefes Staats. Des Gutfteben einer Dacht in einem Statteninftem. ben Berardferung Bedarfnif ift, tann nicht anders als gefährlich für basfelbe fenn. Bas batte and werben male fen, bette fe nicht lange Beit bindurd mit Diefer Bergros Bernnasiucht eine gewiffe Mabigung verbunden, woen im Beften die Reichsftanbicaft, im Often bie Bebermacht ber Radbaren fie verpflichtete?
- 5. Donemart. Gleich zu Anfang bes Zeitraums erbielt es an Friedrich IV. einen Beberricher 1700—1730, ber mit bem Manne auch zum König reifte. Wenn auch gleich anfangs von bem Sturm ergriffen, erlitt es boch am Enbe

## 368 II. Per. B.II. Gefch. b. nordl Eur. Staatenfpft.

Ende die wenigste Beränderung, weber in der Berfasiung, noch im dem Character und Geist der Regierung. Der Fall Schwedens und die Erhebung Rusiands murde für Danemart Geminu; denn das entserntere Aussand drüctte weniger als has nabere Schweden. Aber der Familienzwist, mit dem Gattorpischen hause wurde drohender als vorder, durch die Bermählung des jungen Gerzos Friedrich IV. mit der Schwester Carl's Kli., Hedwig, Saptie (f. oben hingen Fürsten luchpfte die Berundsdaft der bepaten jungen Fürsten luchpfte die Berbindung zwischen Schwesten und holfeine Gottorp sast nach softer als die Berbwandschaft.

Michen Staaten, als mit bem Anfange bes Jahrs hunderts der furchtbare zwanzigjährige Kampf begann, der den Morden umformen sollte. Es mußte ein surchtbarer Kampf werden; denn Mensschen wie Peter und Carl unterliegen nicht leicht; aber auch ein weit verbreiteter Kampf. War oder wurde auch das Uebergewicht Rußlunds oder Schwestens sein Ziel, so war doch des Zunders zum Kriege in dem ganzen Norden so viel zerstreut, daß bie Flamme hier allgemein um sich greisen mußte.

Ursaden des nordischen Ariegs. Sie lagen 1. in dem entschiedenen Willen Peter's, Aufland bis zur Oftsee auszudehnen; ein Ziel, das nur auf Rosten Sowedens zu erreichen stand. 2. In dem Versuch Konig August's des II., von Patkul aufgemuntert, Lieftand au Polen zu bringen. 3. In dem Zwist Odnemarks mit Friedrich IV. von Holstein-Sortorp; und der Erbitterung und Furcht über dessem Verbindung mit Schweden.

4. Bebeime Berbindung zwifchen Danemart 1699 und bem Konig von Polen (umfonft verfucher et Rov. August II., Die mißtrauische Dation Jur Theile nahme ju bewegen;) gegen Schweden, Der auch bald Peter bentrat, mabrend er noch - bis der Waffenstillftand mit ben Turten unterzeichnet mar (f. oben G. 299.) - ben Freund von Schweden machte. In demfelben Jahre brachen alle bren, 1700 Danemark junachft gegen Solftein: Gottprp, Die benben anbern gegen Lieffand los. Bang unvers schuldet ward Carl XII. angegriffen; wie mußte bas Bewußtsenn ber gerechten Gache, balb burch den faft unglaublichen Erfolg getront, nicht die Bruft des nordischen Tugendhelden beben und barren ?

Einfall ber Danen in Schledwig und Belagerung Tons ningens, April 1700. Theilnabme ber Garants bes Alton naer Bergleiche (f. oben 6.294.), Braunfoweige, Enge laubs, Sollands te. gu Gunften Solftein: Gottorps. --Landung Carl's XII. in Seeland (3ul.) und Erzwingung bes Friedens ju Erevendal 18. Mug. Bedingungen: 1. Beftätigung bes Altonaer Bergleichs. 2. Danemart verfpricht gegen Someben nichts feindliches porgunehmen.

5. So von Ginem Beinde befreit, eilte Carl nach tiefland, um ben Ronig von Polen und ben Char ju befampfen; und faft ichien er eben fo leicht bier mit Benden ferrig ju merben. Aber wenn bie Landung auf Seeland bingereicht batte, Ya

Dånes

## 370 II. Per. B. II. Gefch. b. ndedl. Eur. Staatenfpft.

Danemark ju lahmen; so wurden durch die berg Dernau die Rrafte des Nordens erst aufgeregt. Auch ein Tag wie der ben Narwa konnte Rufland nicht entwaffnen; und Carl felber sorgte dafür, daß auch balb die Polen ihren Konig unterstühren.

Einfall August's II. mit seiner Sachsichen Armee in Liefland, und vergebliche Belagerung Rigas (Sept.), wachrend auch der Ezar, als Berbündeter August's, an Schweden den Arieg erklart (I. Sept.) und Narwa belagert. — Landung Carl's XII. und Sieg bep Narwa 30. Nov., burch die Uneinigkeit der Aussischen Befehlsbaber unter dem erzwungenen Commando des Fremdlings Duc de Eroix nicht wenig erleichtert. — Wollte Peter geschlagen sepu?

6. Die Befrenung Lieflands ließ Carl XII. die Wahl, über welchen seiner Gegner er jest zus nächst herfallen wollte, ob über den Czar, oder aber den König von Polen; eine Wahl, wovon wahrscheinlich das Schicksal Schwedens abhieng. Aber wer der gefährlichste seiner Gegner sen, sah Carl nicht; der Haß, nicht die Alugheit, entschied; er ließ den Czar, — der nichts als Zeit brauchte, — um August II. zu stürzen, der schon um Friesden gebeten hatte.

Busammentunft und engeres Bundniß des Czars mit August II. zu Birfen gebr. 1701. — Uebergeng Carl's über die Buna; und Sieg über die Sachsen bep Riga 18. Juli; indem er gegen die Auffen nur ein paar schwa- che Corps zurudließ. — Ciunabme Curlands.

7. Der jest von Carl unabanderlich gefaßte Entschluß, durch ben Factionsgeist in Polen belebt, Anaust II. zu enttrohnen, und ben Polen einen antern König zu sessen, flurzte ihn in einen Krieg mit dem größern Theile dieser Nation; der nicht weniger ihren Untergang, als den Fall der Schwes dischen Größe vorbereitete. Er entzündete in Posten, neben allem andern unermeßlichen Elend, die Flamme des Religionsstreits, die nie wieder erstosch; und raubte Carl'n fünf kostdare Jahre, für die nachher kein Ersaß mehr zu sinden war.

Berbindung ber Vertben ber Sapiebas mit Carl XII. - Ebeilnahme Polens am Ariege, und Gieg Carl's ben Cliffem 19. 3ul. 17-2, und bep Buftnft T. May 1703. Rene Confoderation gegen Carl ju Centomir, 22. Mug. 1703. Aber Gegenverbinbung ju Barfdau unter bem Sarft Drimas 24. Jan. 1704. Babl von Ctanislans Lefcinsty, Boimoden von Dofen, auf Carl's Gebeis 12. Jul.; mit bem Carl, als Roniae von Polen, Rries ben und Bunbnif folieft. - Fortgang bes Rriege fin Polen und Littbauen 1705; aber Riederlage Der Cachfen ben Eranftabt 13. Febr. 1706; Ginbringen Carl's in Sachfen, und erzwungener Friebe gu Altranftabt 24. Sept. Bebingungen: 1. Anauft entfagt ber Poinifchen Soniasmurbe, wie dem Bertrag' mit dem Gjar, 2. Ers tennt Stanislans Lefcinety als Ronia von Polen an. 3. Bewilligt ber Cowebliden Armee Binterquartier, Unters balt und Golb in Sachfen.

8. Aber mabrend biefer Kriege batte Deter Beit gefunden, feine neue Serrichaft an Der Office

ju grunden. Das meift verlohrne Ingermanland und Carelien (f. oben S. 214.) war wieber eins genommen; und in dem kaum eroberten tande stieg auch schon sein Petersburg empor. Wohl konnte Carl funf Jahre früher von dem, was hier werden sollte, keine Uhndung haben; aber daß die hervorsgehende Schöpfung selber ihm nicht die Augen offsnete, zeigt, daß Peter es verdiente, sie zu vollenden.

Bestegung ber von Carl XII, gurudgelassenen Corps im Siestand und Ingermanland 1701 und 1702. Eroberung von Rotteburg (Schlüsselburg) 11. Oct. und von Roensschaft 1. May 1703. Gleich darauf Gründung vom St. Petersburg 27. Map. — Zestsehung in Liestand und Eroberung von Narwa 20. Aug. 1704.

9. Entschluß von Carl XII., seinen noch übris gen machtigen Gegner in dem Innern seines Reichs aussuschen. Allein ware auch Rußland so leicht zu erobern gewesen, wie Polen; so war doch Dezer gewiß nicht so leicht zu bestegen, als König Ausgust, Keine Maaßregel war ihm zu theuer, wenn es auf die Erreichung des hauptwecks ankam; und die Verwüstung seines eigenen Landes wurde ein surchtbare Wasse gegen den Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ihm den geraden Weg zu der hauptstadt; und als er, gelockt durch die Aussichten, welche ihm der Hermann Wazeppa eröffnete, seinen Marsch nach der Ukraine richtete, konnte der

Musgang taum zweifelbaft icheinen. Wenn Carl fiegen follte, mußte er auf bem geraden und furjes ften Wege flegen.

"Aufbrud bes Ronigs aus Sachfen Sept. 1707. Marid Durch bas verobete Polen, indem Lewenhaupt in Entland ben Befehl erbalt, ju ibm ju ftofen. - Uebergang über ben Onieper 11. Aug. 1708 und Ginbringen in Die Ufraine. Rieberlage Lewenhaupt's bep Liebna 8. Oct, und balb fab aud ber Ronig bie Beripredungen Dageppa's groß tentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Man 1709, webin Deter jum Entfas eilt.

- 10. Der Tag ben Dultama entidied für 1709 bie gange Butunft bas Schickfal bes Morbens. 3ul Biel größere Schlachten find gefochten, aber feine folgenreichere. Peter's neue Schopfung mar auf einmal befestigt; und Schwebens Berrichaft auf einmal gefturgt. Go fallt nur ein Gebaude jufame men, bas ju boch fur feine Grundlage mar; und Schweben follte bem erftaunten Europa bas erfte große Benfpiel geben, wie ungewiß ertunftelte Große fen.
- 11. Denn mas mar boch biefer Ausgang ans bers, als ber naturliche Ausgang? Was war Die; fer Fall Schwedens an und fur fich meiter, als Burucfubrung auf feine naturliche tage? Es galt nicht ber Kortbauer bes Reichs, fonbern feiner Ues bermacht; und mare jest eine fremwillige Befdeans 21a 2 Euna

# 374 II. Per. B.II. Gefch. b. nordl. Gur. Staatenfpff.

fung auf das, worauf es sich doch am Ende bes schränken mußte, hier möglich gewesen; — wie viel besser murde Schweden aus dem Kampse geschieden senn? Aber eine solche Resignation, wenn auch noch so sehr die Vernunft sie vorschreiben mochte, wie hätte sie — kaum dem gewöhnlichen Menschen möglich — in die Brust von Carl XII. kommen können?

12. Unmittelbare Folge ber Nieberlage ben Pultawa, Auftosung aller von Carl XII. erzwuns genen Berhältniffe. Weder Danemark glaubte sich langer an den Travenbaler, noch Sachsen an den Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiederum den von Stanislaus verlassenen Polnisschen Thron bestieg, ward auf der Zusammenkunfe zu Thorn auch die Freundschaft mit Peter wieder hergestellt. Aber das von ihm unterdeß eroberte Liestand behielt Peter, wie billig, für sich.

Etneuerte Berbindung Sachfens und Danemarts mit Rufland Aug. 1709, jedoch vergebliche Einladung Preu-Bens. — Rudlebe Ronig August's nach Warfcan; und Anertennung von der Ration. — Reue Kriegsertlärung Danemarts, und Einfall in Schonen (Nov.).

13. Indem aber ben der wiederaufgehenden Kriegsflamme die Schwedisch, Deutschen Provinzen leicht die Eroberer lockten; und die Schwedischen Truppen aus Polen fich nach Pommern zurückgezos gen

gen hatten, schien ber nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbreiten zu mussen, und viele leicht selbst dem Spanischen Successionskriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verstochtenen Mächte bewirkten jedoch durch den Haager Vertrag die Anerkennung der Neutralität dieser Lander; aberbalb umsonst, da Carl XII. durchaus von keiner Neutralität wissen wollte.

Abfoluf bes haager Concerts gr. Marg 1710, vermittelt burch bie Seemachte und ben Rapfer, zwischen bem Schwedischen Senat, ben Allitten, und bem Dentschen Reich; unter ben Bedingungen: a. ber Reutralität aller Schwedisch Deutschen Provingen; so wie dagegen auch b. von Schleswig und Jutland; und zwar o. unter ber Garantie von ben Seemachten, Preußen, Hannover n. a. — Protestation von Satl XII. 30. Nov.

14. Seiner eigenen Krafte beraubt, suchte uns terbeß Carl XII. sich durch fremde wieder zu bes ben; und baute seine Hoffnungen auf den Bepfland der Turken, die den geschlagenen Helden mit der Achtung aufgenommen hatten, die der Halbbarbar gewöhnlich der perfonlichen Größe zu zollen pflegt. Wer hatte frenlich auch gegründetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinken zu lassen? Auch siegte endlich der Einfluß Carl's in dem Diwan, und der Krieg ward an Rußland erklärt.

Aufnahme Carl's und Aufenthalt in Bender Sept. 1709 bis 10. Febr. 1713. — Brud des drepfigiahrigen Baffen-

# 376 II. Der B.II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfpft.

fillfantes (f. oben S. 299.) und Erflarung bes Rriegs Dec. 1710.

15. So lebte wenigstens die hoffnung des Schwedischen helden wieder auf; wenn es gleich wenig wahrscheinlich ift, daß selbst der glucklichste Ausgang des Kriegs Schweden wieder auf seine vorige hohe gehoben hatte. Uber auch diese host nung sollte auf das bitterste getäuscht werden. In eben dem Augenblick, wo Peter, eingeschlossen mit seinem ganzen heere in der Moldau, auf dem Punkt stand, sich als Gefangener überliesern zu mussen, rettete ihn die Klugheit einer Frau, und die Bestechlichkeit des Großveziers. Der Friede am Pruch schug dem Gemuch des Konigs leiche eine tiesere Wunde, als es selbst der Tag bep Pultawa nicht zu thun vermocht hatte.

Bundnis Peter's mit dem Fürsten der Moldan, Demetrins Cantimir, 13. Apr. 1711, muter dem Berfprechen
der Erblichteit der Kürstenwurde in seinem Hause, als
Russischer Schubverwandter, gegen den zu leistenden Bepstand. — Veter's Uebergang über den Riester 16. Juni,
und Bereinigung mit dem Fürsten zu Jass. — Aber
bald Mangel an Busubr, und Sinschließung am Pruth. —
Unterdandlung nach Satharina's Rath geführt; und Abschließung des Friedens 24. Jul. 1711 unter den Bedingungen: daß 1. Azow mit seinem Gebiet an die Pforte
zurückgegeben; 2. die neuen Festungen an dem Samara,
besonders Taganrot, niedergerissen werden. 3. Dem Abnig von Schweden freve Ractebe in sein Reich bewistigt
werde: — Det von Bender herbeppeolite Cact tam noch

geftig genug, um die Aussische Armer — frev absteben zu seben. — Doch erstarb seine hoffnung nicht, den Brieden wieder zu vernichten; und schon war er wieder aufgebosben, 17. Dec. 1711, als er unter Bermittelung der Seedmächte — auss neue bestätigt wurde 16. April 1712; insdem Peter, außer dem Obigen, noch die Aumung Polens versprach. — Gewaltsame Wegschaffung des Konigs aus Bender nach Demotica 10. Febr. 1713. Bestätigung des vorigen Friedens 3. Inl., welcher auch die Ausgleichung von König August mit der Pforte zur Folge batte, 2. April 1714.

W. TRATES Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pendant son séjour dans l'empire Ottoman, à Leyde, 1722, 8. Det Berf, war Dragoman bey der Pforte.

16. Wahrend auch ber Schwedische Berricher in Europa gleichsam verschollen mar, batte feine Bermerfung des Saager Concerts wichtige Kolgen für ben Morben. Die Schwedischen Mebenlander in Deutschland reigten jest die Berbunderen; und ber zugleich in Preußen vorgegangene Regierungs: 1713 mechfel, ber Friedrich Wilhelm I. auf ben Thron brachte, fubrte auch bier eine Theilnahme an bem Rriege berben. Die Konige von Danemart und Dolen fielen in Dommern ein; und der erfte bes machtigte fich nicht nur Bremens und Berbens; fondern fand auch bald einen Bormand, Solfteins Gottorp ju occupiren. Und wenn gleich die Ses queftration Stettins von Preugen nur ber Schuß eines Reutralen fenn follte, fo ward fie doch ber Reim jum Kriege.

## 378 II. Per. B.IL. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

Ginfall ber Danen und Sachsen in Pommern 1711. Eroberung von Bremen und Berden 1712. Ueberschiffung
Steenbot's Sept. und Sieg über die Danen bep Gadebusch 14. Dec. — Aber bald nach geschehener Abbrenmung Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gesangennehmung bep Tonningen durch Mussische Eruppen 16. Man.
— Bertrag über die Besehung von Stettin zwischen der
Regierung von Holstein-Gottorp und Preußen 22. Jun.
und gewaltsame Einnahme 29. Sept. Bertrag Preußens
mit Polen und Rusland über die Sequestration 6. Det.

Mémoires concernant les campagnes de Mr. le semte Da STEENBOK de 1712 et 1713, avec la justification par Mr. N ---. 1745. 8.

17. Von nicht geringern Folgen war der Gestrauch, den Danemark von seinen Eroberungen machte; indem es das eingenommene Bremen und Verden schon mabrend des Kriegs, unter Bestingung der Theilnahme an demselben gegen Schwesden, an Hannover verkaufte. Der dadurch gestündete Groll Carl's XII. gegen Georg I. zog nicht nur Hannover, sondern auch England in den nordischen Krieg; und verwickelter wie ze war der Knoten, als Carl XII., durch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unversmuthet, mehr wie Abentheurer als König, in Stralfund zurücklam, noch in der Hossnung, ihn mit dem Schwerdt zu zerhauen.

Kauf ber herzogthumer Bremen und Berben; far hannover und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Dig Eheilnahme Englands, burch Absendung eines Geschwaders nach der Office, ward hauptsichlich durch die strengen Edicte Carl's gegen die Schifficort der Reutralen bewirtt. — Bersuche jur Uebertragung der Regentschaft in Schweden an die Schwester des Königs Ulrica Ciconora, Dec. 1713 und Jusammenkunft eines Reichstags. — Burucklunft Carl's XII. in Stralfund 22. Nov. 1714.

18. Bon allen Rebenlandern der Schwedischen Monarchie war wenig mehr als Stralfund abrig; aber auch so war Carl XII. nicht nur zur' Fortstung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußent und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedissichen Hauptprovinzen lagen für den neuen Herrscher der Oftsee, den Ezar, fast offen da. Auch selbst der Ueberrest der Schwedischen Bestsungen in Deutschland gieng endlich mit Stralfund verlohren; und nichts als sich selber brachte Carl XII. nach Schweden zurück!

Allianz zwischen Preußen, Sachsen, Danemart, und Sannover gebr. 1715; und balb auch Preußens und Hannovers mit Auflaub Oct. Wohin tonnte die bochft zwepbentige Rolle Preußens bep einem Fürsten wie Carl XII. anders als zum Ariege führen? — Gemeinschaftliche Beslagerung von Wismar, und besonders Stralsund, das gleich nach Carl's Abgange sich ergiebt 12. Dec.

19. Indem jedoch Carl'n wenig mehr ale feis ne hoffnungen übrig ju bleiben schienen, fand er an dem holstein Gottorpfchen Minister, dem Frens herrn von Gorg, den Freund und Rathgeber,

# 380 II.Per. B.II Gefch'b. nordl. Eur Staatenfpft.

ben er brauchte. Gelten tamen mobl zwen ungleie dere Menfchen jusammen; aber felten auch zwen Menfchen, Die mehr einander bedurften. nicht Alles mit bem Schwerdt fich erzwingen laffe, batte Carl endlich - nur vielleicht ju fpat - ein: feben muffen. Bas Politit und Finangtunft ver: mogen, lebrte ibn Borg, und fand einen gelehrigen Schuler, weil er jugleich ben Leidenschaften bes Ronigs nachgab. Un die Spige ber inneren Anges legenheiten - trop bes Saffes ber Schwebifchen Großen - geftellt, verschaffte er Schweben Erebit, und burch Diefen Mittel jur Fortfegung bes Rriegs. Aber ber Rrieg follte nicht mehr zwecklos geführt werden. Indem man; Peter'n feine Eroberungen faffend, fic mit bem Dachtigern vertrug, follten bie Schwächern bezahlen. Und ber Entwurf, gang ben Beitverhaleniffen angemeffen, ichien taum feb. fen ju tonnen, ba er auch gang in Deter's Geffe gebacht mar; bem am langern Rriege mit Schwes ben nichts mehr lag; und ein Mann wie Gorg, beffen Verbindungen fich durch gang Europa erftrect: ten, Die Berhandlung leitete.

Großes Mistrauen ber abrigen Allitren, besonbers Englands und Danemarts, gegen ben Egar, nach ber absicht lich vereiteiten Expedition gegen Schonen 1716. Berbinbungen von Gorg mit Alberoni und bem Pratenbenten gegen Georg. I. — Bergeblicher Bersuch bes Egars, Frantteich gegen England zu gewinnen auf seiner Reise 1717; wenn gleich ein folgenloser Cractat, (mertwardig als e'r ge Abeilnabme Austands an ben Sandeln bes Beften) 4. Mug. abgeschloffen ward. Angetnupfte gebeime Unterhande inng auf Naland zwischen Schweben und Austand Map 1718 durch Gorz und Gollenborg auf Schwedischer, und Oftermann und Bruce auf Auffischer Seite — fast bis jum Abschluß — geführt. Norwegen und hannover sollten (so erfuhr man nachwals;) Schweden seine Entschädigungen geben, und ber herzog von holstein: Gottorp und Stanisland in Polen restituirt werben.

Rettung der Ehre und Unfould bes Frepherrn von Gorg. 1776. 8.

Der Frenderr von Borg, in Woltmann's Beschichte und Positit B. I. II. 1800.

20. Aber das Schickfal hatte es anders bes 11. schlossen! Carl XII. siel in den taufgraben vor n.E. Friedrichshall; und die ergrimmten Aristocraten 1719 28. schwedischen sofort seinen Freund und Rathgeber auf Independen sofort seine ganzliche Berandsrung der Schwedischen Politik war davon die Folge. Man braid mit Rußland; aber im Gesühl, sich nicht seiber helsen zu können, schloß man sich durch eine 1720 Mitanz an England an. Eine Reihe Friedens: Fir. schlusse mit Hannover, Preußen, Danemark und Polen ward nun durch Englands Vermittelung theuer erkauft; nur sehlte, als man mit dieseu fertig war, noch der Friede gerade mit dem gesähr; lichsten Feinde.

Borlaufige Praliminarien und Baffenftillftande; und Darauf formliche Friedensichlife Schwebens:

## 382 II.Per. B.II. Gefch. b. nordl. Cur. Staatenfuff.

- 1. Mit Sannover 9. Nov. 1719, a. Sannover bebals Bremen und Berben. b. Und gablt an Schweden 1 Mil: lion Reidstbaler.
- 2. Mit Dreußen 1. Febr. 1720. a. Breußen bebilt Stettin nebit Borpommern bis an die Peene, und die Inseln Bollin und Usedom. b. Es bezahlt au Schweden 2 Millionen Thaler.
- 3. Mit Danemark 14. Inl. 1720. a. Danemark giebt Miles von Schweben Eroberte jurud. b. Schweben entsfagt seiner Zollfreybelt im Sunde, und gabit 60000 Thaster. o. Frankreich und England garantiren Danemark ben Besig bes Herzogthums Schleswig, und Schweden verzifpricht dem (preisgegebenen) Herzog von Holstein: Sottorp teine thatige Hilfe zu leisten.
- 4. Mit Polen blieb es bep bem ben 7. Nov. 1719 ge- Beichneten Baffenftillftanbe.
- Dpfer, mit welchen der Friede von dem Czar erfauft werden nußte, von ihm durch einen schreck; 1720 fichen Verwüftungefrieg gegen die Finnischen Kuften erzwungen, gegen welchen die Brittische Hulfes flotte nicht schüßen konnte! Der Nystadter Fries de vollendet das Werk, an dem Peter seit zwen Decennien gearbeitet hatte!

Friede zwischen Aufland und Schweben zu Noft abt 10. Sept. 1721. n. Schweben tritt an Rufland ab Liefz land, Eftbland, Ingermanland und Carelen, einen Eheil von Wiborulebn, nebst ben Infeln Desel, Dagoe und Moen, und alle andere von der Grenze Eurlands bis Wyborg. b. Dagegen Burucgabe von Finnland an Schwesden und Entrichtung von 2 Millionen Thalern. c. Ter Czar verspricht, sich nicht in die innern Angelegenbeiten

Schwebens ju mifchen. d. Polen und England find in biefen Frieben mit inbegriffen.

- 22. Die Geschichte eines so geführten und gesendigten Kriegs zeigt ben Wechsel ber Dinge im Morden schon an und für sich klar genug. Aber bennoch waren es viel weniger die Gewinne ober Berluste bes Kriegs, welche die Zukunft hier entsschieden; als die innern Verhältnisse, welche fast in allen Staaten bes nordischen Systems, hier zum Guten, dort zum Bosen, sich entwickelten.
- 23. Ohne Wiberrebe stand jest Rusland unter ihnen als ber erste ba. Dem colossalischen Herrscher bes colossalischen Reichs war es gelungen, nicht sowohl sein Wolf, als sein Heer und seine Residenz zu europäistren. Seine neue Schöpfung in Petersburg stand nun fest; und nicht umfonst legte er sich jest den Kansertitel ben. Auch 1721 hatte es Europa bereits gefühlt, daß er ihm naber gerückt sen; aber für den Norden war doch die neue Herrschaft der Oftsee die Hauptsache. Seitdem Er sie mit seiner selbstgebauten Flotie siegreich befuhr, war Schwedische Herrschaft von selbst gebrochen.
- 24. Wohin biefe errungene Uebermacht Ruß: lands führen konnte? wer mochte es fagen ?

# 384 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Enr Staatenfuft.

Es bieng von ber Perfonlichfeit bes Berrichers ab. Doch blieb ber Wirfungefreis Ruflands noch lange bloß auf ben Morben begrengt; feine Seemacht reichte nicht über bie Oftfee, und feine landmacht mar nur ben Dachbaren furchtbar. Deter felber perfcmenbete in feinen legten Beiten feine Rrafte gegen Derfien; und batte er gleich feine Dachfolges rin felber ausgewählt, fo fühlte man boch bald, Dag Er nicht mehr war. Defterer marb nachmals ber Thron burch Revolutionen befest; allein es waren Sofrevolutionen, ohne Storung ber in peru Rube; gewöhnliche Erfceinungen in abnlichen großen Reichen. Aber bie Unlage Detersburgs und ber Befig ber andern Safen an ber Oftfee, indem baburch ben Producten des Innern Strafen ber Ansfuhr, fo wie benen bes Auslandes ber Ginfuhr, eroffnet mutben, bereiteten auch bem Innern bes Reichs eine Umgestaltung, bie besto gewiffer mar. je weniger fie ploglich erfolgen fonnte.

25. Schweben ftand ba, wie ein Baum feiner Aefte beraubt; aber leider blieben die Bunden, die der Krieg geschlagen hatte, weder die eine zigen, noch die riefften. Den Migbrauchen der unumschränkten Gewalt ward freplich nach Carl's Lobe abgeholfen; aber die Art, wie dieß geschah, sihrte größere Uebel herben, als selbst die Autoeras

tie nicht herbengeführt hatte. Die Ariftokraten bes machtigten fich der Gewalt; der Thron ward durch Wahl besehr; der Reichsrath hernschte; und dem König blieb wenig mehr als der Titel und die Res prafentation.

Babi der inngern Schwester Carl's XII., Uletea Glesd nora, (mit Uebergebung des Herzogs von Holftein-Goto torp, Sobns der altern Schwester) 21. Febr. 1719. Rend Constitution: Entsagung der Souverainität; und Und ertennung der Mitregierung des Reichsratds; — Uebertragung der Axone von der Königin an ibren Gee mabl Friedrich von Hessen 3. May 1720 mit noch größerer Beschränung.

26. Einen noch eraurigern Anblick bor Polen bar. Bermuftet burch die Kriege ber Fremden und ber Burger, und in ihrem Gefolge durch Hunger und Peft, brachte selbst der Friede auch neue Uer bel zur Reife! Der Schwedische Krieg hatte zur gleich den Religionszwist entstamme; und die Jersuiten sorgten zu gut dafür, daß das Feuer nicht gelöscht werden konnte. Die Dissidenten wurs den von jest politische Parthen, weil man sie zwang, es zu werden.

Anfang ber Berankung ber Diffibenten ibrer politischen Rechte, auf bem Reichstage 1717. Riederreifung ibrer Airden. Grenelscenen zu Sorn, burd die Jefuiten versanlast, 1724, die fast den Arieg mit Unbland ernenert hatten. — Ausschließung der Diffibenten von den Reichse tagen, ben boben Stellen und den Statostepen auf dem Reichsetage 1733 bestätigt.

# 386, II. Per. B.il. Gefch b. nordl Eur. Staatenfpft.

aufzulösen schien, wurde die neue Preußische Monarchie in sich selber gebildet. Der Fall Schwedens befreyte Preußen von einer sehr lästigen Nachbarschaft; und fast ging, seitdem Friedrich Bilbelm I. seinem verschwenderischen Bater gestischen il. seinem verschwenderischen Bater gestischen ihre nicht weniger als in Anfland eine neue Schöpfung hervor; aber frenlich auf sehr versschiedne Beise. Peter bildete das Große aus dem Großen; hier sollte etwas Aehnliches aus dem verhältnismäßig Aleinen gebildet werden. Schon daraus folgte, daß Deconomie die Grundlage der Preußischen Macht werden mußte.

28. Aber diese Deconomie war in einem Staate auf eine eigne Weise geformt, der den groß fern Theil seiner Einkunfte aus seinen Domainen dog. Die Verwaltung von diesen bildete daber nothwendig den wichtigsten Theil der ganzen innern Administration; und indem nach Aushbebung der Erbspacht Friedrich Wilhelm I. die Domainen: Rammern errichtete, und sie, so wie auch selbst 1713 die Verwaltung der Stadtguter, einem allgemeinen 1723 Directorium unterordnete, legte er den Grund zu dem nachmaligen Gebäude der innern Organisation der Monarchie. Diese Einrichtung hatte zur Folsge, daß eine jährliche bestimmte Einnahme da war,

war, die wiederum eben fo bestimmte Etats ber Ausgaben möglich machte; indem die Ueberschusse je ju der Sammlung eines Schaßes verorde net waren. Diese Anordnungen bestimmten den ganzen Geist der Preußischen Administration; der auch durch die Eröffnung von Ginkunstequellen, die ihrer Natur nach unbestimmter waren, wie die Accise zc., nicht verändert wurde.

29. Go ward durch Friedrich Wilhelm I. das beliebte Princip der Einheit in der Administra; tion, aus seinem verschlichen Character hervorges hend, zuerst geltend gemacht. Der Preußische Staat glich einem großen, möglichst sparsam eins gerichteten, Haushalt. Aber doch auch im Privats leben halt man den Haushalt nicht gerade für den volltommenster, der ber sparsamste ist. Wie volz lends, wenn der Grund dieser strengen Deconomie die Befriedigung einer Liebhaberen ist; denn vielmehr war doch den Friedrich Wilhelm I. — ohne großen Feldherrn: und Eroberungsgeist — sein Soldatenwesen nicht. Aber doch, welche Folgen mußte die Bildung einer Monatchie haben, in der die Armee die Hauptsache war?

30. Welche Unwendung von diesem Beer ges macht werden sollte, bing von dem Genie der Herrscher ab. Aber es war nicht bloß dadurch, Bb 2 bag

# 388 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

daß Preußen auf das übrige Europa einwirkte; es war die verhältnismäßige Starke und die innere Sinrichtung dieses Heers, das bald den übrigen zum Muster dienen sollte, wodurch die nachmalige Form der stehenden Heere überhaupt am meisten sich bestimmte. Die Maxime, eine größere Armee haben zu wosten, als die Bevölkerung liefern konnte, führte zu dem System der fremden Werbundenen Greueln; woraus wiederum jener entsehliche Zwang hervorgehen mußte, der unmöglich dazu dienen konnte; den Stand des gemeinen Kriegers geachtet ober wünschenswerth zu machen.

31. Die geographische tage bieses Staats war so, daß man zweiseln konnte, ob er mehr dem Westen oder Osten angehore. Er mußte sich sast auf gleiche Weise in die Angelegenheiten bender ver: flochten sehen; nur die Handel der Seemachte und die Türkenkriege lagen außerhalb seiner Sphare. Man sah auch schon unter Friedrich Wilhelm I. die Beweise davon. Aber noch in gutem Vernehmen mit Destreich, würden sich seine Hoffnungen auf die Erhaltung einiger Westphälischen Provinzen beschränkt haben, hätte nicht der nordische Krieg Gelegenheit zu der Vergrößerung in Pomsmern gegeben.

- 32. Danemart, wenn gleich in ben nordisichen Krieg mit hereingezogen, erlitt die wenigste Beranderung. Zwar trug es aus diesem Kriege Schleswig als Beute davon; aber die Zeiten sollten kommen, wo das beleidigte Haus Holstein: Gottorp ihm für diese Beeinträchtigung bittere Sorgen zu erregen im Stande war.
- 33. Die legten Friedensichluffe batten feine ftreitige Fragen übrig gelaffen; und die Uebermacht Ruglands und die Ericopfung des gebeugten Schwes bens war ju groß, als bag ber Groll, ber bier juruchlieb, fonelle Folgen batte baben tonnen. Unter ben zwen nachften Regierungen nach Deter's Tode, fowohl ber von Catharina I., als von Peter II., mar auswärtige Politif nicht ber Be: genftand, ber bie Ruffifche Regierung am meiften beschäftigte; benn Denschikow, und nach feinem Fall die Dolgoruly's, batten ju viel fur fic ju thun; was lag ihnen am Auslande? Auch bie Berbindung mit Deftreich, in welche Catharis na I. durch bas Wiener Bundnig gezogen wurde 1726 (f. oben S. 337.), blieb noch vor's erfte ohne Folgen.

Regierung von Catharina I., gang unter Menfchtow's Leitung, 1725 9. Febr. bis 17. Map 1727. Unter ihrem Rachfolger Peter II. († 29. Jan. 1730) Fall von Menfchitow, Gept. 1727, und herrichaft ber Dolgoruty's.

## 390 'II. Per. B. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

Kbr.

43. Aber gang anders wurde es, feitbem bie 1730 Richte Peter's Des Großen, Unna, verwittwete 1740 Det. Berzogin von Curland, ben Thron bestieg. Der Berfuch zur Beschränkung ber bochften Gewalt fturite die einheimischen Großen; und erft jest bil bere fich in Rugland ein Cabinet, meift befte: bend aus Fremben. Gebr verschieden in ihren Soffnungen und Entwurfen, bedurften boch Alle bes außern Blanges bes Reichs; und ichon einger weiht in die Myfterien ber Politit fuchten fie ibn in den auswärzigen Berhaltniffen. Aber es maren Manner, jum Theil gebildet in der Schule Peter's Des Großen. Wo ein Dunnich und Oftermann wirften, fubrte felbst bas Spiel ber Sofintriguen gu fubnen Entwurfen; benn auch felbft ber allgewaltige Bunftling Biron fab barin balb bas einzige Mittel, Die Mation ungestraft ju bespotifiren.

> Mémoires politiques et militaires sur la Russie dépuis l'année 1727 jusqu'à 1744 par le général DE MANSTEIN. à Leiplic. 1771. - Fur die hof: und Rriegsgeschichte die Sauptquelle.

> Beptrage in: Bufching's Magagin B. I. II. III. te. im Reis de felbft gefammelt.

35. Gine Beranlaffung ju biefer auswartigen Thatigfeit bot icon bas Bergogthum Eurland Mis Leben von Polen follte es ben ber bes vorftebenden Erlofdung des Bergoglich : Rettlerfchen Sau: Haufes an diefes juruckfallen, um eingezogen zu werden; allein die Stande hatten sich diefem widers fest; und Unna nußte diese Berhaltnisses es ihrem Liebling Biron zu verschaffen. Seit diesem Zeitpunkt besetze Rußland dieses Herzogehum; aber die Staatsveranderungen in diesem Reiche wirkten auch fast jedesmal auf Eurland zurück.

Schon 1726 batten die Stande, um der Bereinigung mit Polen vorzubeugen, Graf Moriz von Sachien zum Nachfolger des Herzogs Ferdinand noch bep deffen Ledzeiten gewählt; der fich aber nicht bebaupten konnte. Rach dem Tode Ferdinand's 1737 Wahl des Herzogs Ernst von Biron unter Aussischem Einfins. Nach dessen Falle 1741 bleibt Eurland von Aussischen Truppen beset; und wenn gleich Prinz Carl von Sachien 1759 von Polen die Belehnung erhielt; so ward doch Ernst von Biron nach seiner Zurückung ans dem Eril 1762 von Peter 111, wieder zum Herzog erklätt, und auch nachmals von Eatharing 11. bestätigt.

36. Aber eine viel wichtigere Gelegenheit bot sich dar, als mit dem Tobe Angust's II. der Pol: 1733 nische Königsthron erledigt wurde. Die Nation wollte nur einen Inlander; und wählte, von Frankreich geleitet, den Schwiegervater Ludwig's XV., Stanislaus Lescinsky, jum zweytenmal; mit seltener Einigkeit. Allein August von Sachsen gewann Rusland, indem er Biron Eurland verziprach; und Destreich durch die Anerkennung der pragmatischen Sanktion. Sine Auslische Armee

392 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

entichied für August III.; wahrend nur ein Franz zofisches Corps Stanislaus zu Bulfe tam; und wenn geich Frankreich und seine Verbunderen Ges legenheit sanden, sich im Westen reichlich zu ents schädigen (f. oben: S. 341.), so verlohr es dafür auch auf immer fein Zutrauen in Polen.

Babl von Stanislans Lefcinsty, (der felbst im Gebeim nach Polen getommen mar), geleitet durch ben Fürst
Primas, 9. Sept. 1733. Aber schnelles Ginruden der Russen unter Lascy; und Gegenwahl August's III. 5. Oct.
von einer Handvoll Edelleute; indem Stanislans sich nach
Danzig retirirt. Graf Münnich erbalt ben Oberbefehl,
um ibn — vom Hose zu entsernen. Belagerung und Einnahme Danzigs, nachdem Stanislans vertleidet entwischt
war, 30. Juni 1734. Gänzliche Beplegung des Streits
auf dem Pacifications: Reichstag Jul. 1756. Man
erbielt für jest die Räumung von den fremden Truppen.

37. Das Resultat dieses Kriegs war also, daß August III. den Polnischen Thron behielt, ben er fremdetn Schuse verdankte. Seine Regies rung schien sast gang eine Fortsesung der seines Baters zu senn; und die Saat won Uebeln, die mnter diesem im Innern aufgekeime war, konnte jeht recht gedeihen, weil eine lange Periode des Friedens folgte. So hinderte die Großen nichts, ihre Sitten im Auslande zu verderben, wozu die Prachtliebe des Königs selber einlub. Nirgends aber mar dieß Verderbniß dem Staat so suchbar als hier, wo der Adel, und unter dem Abel die

Großen, Die Nation bildete; und die Sitten allein die Mangel der Verfaffung weniger fühlbar machten. So verschlimmerte sich baber Alles, ins dem man nur glaubte, daß Alles beym Alten bliebe. Der Zeitpunkt des Erwachens aus dieser Lethargie mußte einst kommen; aber was konnte es für ein Zeitpunkt sepn!

38. Während Polen so fort vegetitte, und in Schweden der Kampf der Factionen sich vorbereistete, wandte sich die Macht von Rußland gegen die Türken. Die Hofparthepen fanden es gerasthen, jest den alten Gedanken von Peter auszus sühren, den Frieden am Pruth, zu rächen; und ins dem man die Herrschaft Rußlands wiederum bis ans schwarze Meer ausdehnte, zugleich Münnich als Oberbesehlshaber zu beschäftigen. Der Zeitpunkt schien nicht übel gewählt; denn die Pforte war in Usien mit dem Eroberer Radie Schach im Kampse; aber der Erfolg zeigte doch, daß man sich in mans chem Punkte gar sehr verrechnet hatte.

Slanzende, aber febr taftspielige; Feldzüge Munich's 1735 bis 1739. Erobernug Azow's, und Bordringen in die Rrim, ohne fich bedaupten zu tonnen, 1736. Jefts festung an den Mundungen des Oniepers und blutige Eroberung Otschaftow's 1737. Allein unglücklicher Feldsgug des Jahrs 1738 durch Mangel und Pest in den Bussen der Utraine. Dafür 1739 glückliches Bordringen über den Riester; Sies dep Stamutschane 28. Angust; woo

## 394 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Cur. Staatenfuft.

von bie Eroberung von Chotfcim und die Einnahme ber Moldan die Folge war.

Lebensbeschreibung 'des Ruff. Kapferl. Generalfeldmarfchalls B. C. Grafen von Runnich von G. A. von Jalem. Olobenburg. 1803.

39. Aber jum Unglurk Rußlands fand es in diesem Kriege an Destreich einen Berbundeten, dem der Allianzvertrag mit Catharina I. einen Bors wand zur Theilnahme gab. Aber die Hoffnung der Eroberungen ward hier sehr getäuscht. Die Türs ken merkten es bald, daß Eugen nicht mehr war; und die Sifersucht der Verbundeten erleichterte ihr nen ihr Spiel. Die Verluste der Oestreicher brachten diese zu dem schmähligen Belgrader Frieden; und dadurch war auch ber Weg zum Frieden mit Rußland gebahnt.

Feldzüge ber Destreicher von 1736 bis 1738; Berbrangung aus Servien, Bosnien, der Ballachap. Der Senerale mußten die Schuld bes Hofes tragen. Die Großvezier ruckt vor Belgrad 1739; unter deffen Mauern unter Französischer Bermittelung Abschluß des Friedens 18.
Sept. 1739 — ben Carl IV. selber glaubte bep Anna entschuldigen zu muffen. Bedingungen: I. Raumung und Zurückzabe von Belgrad, Orsowa und Sabacz, an die Pforte.
2. Abtretung von Servien und der Destreichschen Balladep. 3. Der Bannat bleibt dagegen Destreich. — Auch
Rußland glaubte nun Frieden schließen zu muffen, (28.
Dec.) in welchem I. Azow, aber gescheift, Außland bleibt.
2. Eine Grenzerweiterung in ber Utraine. 3. Alle andre
Eroberungen aber an die Pforte zurückzegeben werden
muffen.

40. So verlohr Destreich durch diesen Fries ben alle Früchte der Siege Engen's; und die Ents würfe Rußlands zur Festsesung an dem schwarzen Meer blieben einer spätern Zeit zur Aussührung ausbewahrt. Indeß, hielt man hier die Schmach am Pruth gerächt; und dieser Glaube war nicht viel weniger als Wahrheit. Was auch der Krieg gekostet hatte; — die Ueberlegenheit der Russen war entschieden; das Innere der Russischen Heere war vervollsommet; und nicht mit Unrecht ist Muns nich der Eugen des Nordens genannt.

Dritter Zeitrgum.

#### Erfter Theil.

Seschichte bes sublichen Europäischen Staatenspfiems in Diesem Zeitraum.

1. Das Zeitalter Friedrich's mag mit Recht nach ihm genannt werden. Aber wie mächtig auch sein Geift darauf einwirkte, so ward es doch so viele sach ausgezeichnet, daß es schwer ift, es von allen 396 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Seiten barzustellen. Es war der Zeitraum, in welchem die Cultur Europas vielleicht, ihre hochfte Stufe, gewiß ihre größte Ausdehnung, erreichte; und die Wölfer diefes Welttheils eben daber sich einander ahnlicher machte. Weit verbreitete Spraschen erleichterten die allgemeine Circulation der Ideen; und die Verschiedenheit der Religionen steng immer mehr an, ihre Wichtigkeit auch im Private leben zu verlieren; nachdem sie sie schon vorher uns ter den Regierungen verlohren hatte.

2. Dieser Wachsthum einer vielseitigen Eule gur zeigte sich daher auch auf die vielsachste Weise. Die Staatskunst nicht weniger als die Staatswirtheschaft wurden vervollkommnet; der Welthandel erz hielt einen Umsang und eine Wichtigkeit, die alles disherige übertras. Alle Meere wurden durchschifft, und die entlegensten känder durchsorscht. Die Kriegskunst erhielt als Kunst ihre volle Ausbildung. Und dieß Alles geschah nicht bloß praktisch; sons dern der Zeitgeist gestel sich nicht weniger in der Gründung von Theorien. Alles der Untersuchung zu unterwersen, Alles zum Gegenstande des Rais sonnements zu machen, war seine hervorstechende Eigenthümlichkeit; was glaubte er nicht ergründen zu können, und ergründet zu haben!

- 3. Gine Folge Diefer fich fo fehr verbreitenden Cultur mar bas große Unfeben, welches ausgezeichs nete Schriftsteller fich ju verschaffen im Stande waren. Die gebilbeten Claffen ber Gefellichaft bate ten fich weit mehr genabert, als in irgend einem frubern Zeitraum; die Scheidemand, welche Sit ten und lebensart fonft zwifchen ben Burgerlichen und bem Abel gezogen batten, fiel meg, feitdem litterarifche Bildung benden gemein, und von bens ben gefchaft murbe; und wie wenig guch ber Abel pon feinen Rechten nachzulaffen gemeint mar, fo viel ließ er boch von feinen Unfpruchen im gefelle fcaftlichen leben nach. Diefe große Beranberung gieng aber gerade von ber Stadt aus, bie als bie Tonangeberin betrachtet wurde; wie mußte bieß nicht auf bas übrige Guropa jurudwirten?
- 4. Wenn baber auch die Cabinetspolitif in Europa ihre alten Formen behielt, so wirkten doch Dinge auf sie ein, die vormals nicht eingewirkt hatten. Große Schriftsteller, in allen, auch den böhern, Kreisen gelesen, leiteten die dffentliche Meisnung; und ihre Stimme galt für Autorität. Mochten sie auch nicht selber im Cabinet sigen; mochten sie auch auf die Angelegenheiten des Tages keinen directen Einsluß baben, so erweiterte sich doch durch sie auf mannichfaltige Weise der Kreis der

# 398 II. Per. C. I. Gefch. D. füdl. Eur. Staatenfuff.

der Ideen; und ben so vielen der praktische wichtigs sten Gegenstände die ganze Ansicht. Wie vollends, wenn die Staatsmanner, wenn die Konige selben Schriftssteller wurden, und im Umgange mit Schrifts kellern lebten? Konnte dieß ohne Einstuß auf den Geist der praktischen Politik, der innern und der außern, bleiben? Mußte darauf, nicht weniger die große Veränderung, leider! meist Verschlimmerung, der Denkart zurückwirken, die aus der Verminderung des religiösen Sinns, nicht bloß ben den Großen, sondern selbst ben dem Volke, hervorging? Wie durftig wurde also die Geschichte dieses Zeitraums ausfallen, wollte man diese Erscheinungen, wollte man den Einstuß, den sie auf den Zustand von Europa gehabt, außer Augen lassen!

wie Manches, feiner Natur nach nicht unmittelbar Politische, darf hier also nicht unber merkt bleiben, wenn die große Frage beantwortet werden soll, wie in eben der Zeit, wo das stolze Gebäude des Europäischen Staatenspstems in seis ner ganzen Kraft und Festigkeit da zu stehen schien, es doch auf so vielen Seiten untergraben, und seis ne Hauptstüßen wantend gemacht werden konnten. Mochte auch schon in frühern Zeiträumen dazu der Unfang gemacht senn, so ist es doch unleugbar, daß es vorzugsweise in diesem Zeitraum, — wenn gleich

gleich bem Zeitalter felbft unbemerkt — geschab. Mur ein allenthalben untergrabenes Gebäude konnte einen fo schrecklichen Umfturz erfahren, als bas Europäische Staatenfostem ihn erfahren hat!

- 6. Sollte dieser Zeitraum mit einem allgemeis nen Namen bezeichnet werden, so wurde er vielleicht den Namen des Deutschen Zeitraums tragen. Auf allen Hauptthronen Europas (die Bourbonischen ausgenommen) saßen Deutsche; Friedrich, Maria Theresia, Catharina, die George. Deutsche Hees re wurden die Muster der Ariegskunst; Deutsche Länder der Staatsverwaltung. Niemand machte dieser Nation den Ruhm der Wissenschaft streitig; und wenn den dem hohen Aufschwunge ihrer Littez ratur ihre Schriftsteller doch mehr ihr als Europaangehörten, so hat sie dagegen den Trost, keinen der Sophisten in ihrer Mitte erzogen zu haben, dez ren vielgelesene Schriften den Umsturz der bestehens den Ordnung so wesentlich vorbereiten halfen.
  - 7. Ben der Darftellung der Staatshandel die: fes Zeitraums ist es eine eigenthumliche Erscheis nung, daß der Westen und der Norden von Eux ropa viel tiefer in einander verschlungen wurden, als in einem der frühern Zeitraume. Der Grund davon lag in dem Aufblühen der Preußischen Mone archie. Seitdem diese in die Reihe der ersten Mächte

## 400 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

Machte sich stellte, wurde sie auch der Ring, well cher die Kette bender Seaatenspsteme verband. Wenn jedoch diese Verbindung auch nicht unbemerkt bleiben darf; so blieb doch dem Norden sein eige nes Interesse; und es waw mehr Preußen selber, das in die Händel des einen und des andern Stadtenspstems verstochten wurde, als daß bende wirklich zu Einem System sich dauernd verschlungen hätten.

I. Staatshandel in Europa von 1740 bis 1786.

a. Bis zu ber Berbindung zwischen Frankreich und Deftreich. von 1740 bis 1756.

Die Sammlungen von Staatsscriften von Went und von v. Marrono f. oben S. 2. Eine allgemeine lieberficht der Friedensschiffe daraus giebt:

Beift der mertwardigften Bandniffe und Friedensschläffe des 18ten Jahrhunderts, von Chr. D. Vost. 5 Bde. 8. 1802. Bar diefen Zeitraum gebort ber 4te Band.

Eine allgemeine Bearbeitung biefes benkwardigen Beitraums haben wir noch nicht; einen Anfang baju macht:

J. C. Abelung's pragmatische Staatsgeschichte Europas von bem Ableben Rapser Carl's VI.; VIEble. 1762 tr. gebt nur bis auf 1749. — Far 9 Jahre find 6 Quattbande boch etwas zu viel!

Auch die Demoirs fangen jest leiber! an feltner gu werben. Ihre Stelle vertreten gewisermaßen:

W. Coxe History of the House of Austria. Vol. V. and:

# 1. Staatshandel in Europa, 2. 1740-- 1756. 401

Oeuvres posithumes de Frederic II, 1788. T. I.—V. gut die Geschichte gehören: T. I. II. enthaltend die Histoire de mon temps von 1741 bis 1745. Das gestreichte der bis storischen Werte des getronten Wersassers: aber nicht ohne Animosität. T. III. IV. die histoire de la Guerre de sept ans. Wie es der Titel aufündigt, sast blose Kriegsgesschichte. T. V. Histoire depuis 1763 jusqu'à 1778.

Die Menge ber Beitungen und politischen Beits schriften nahm in diefer Periode außerordentlich übersband. Nach Aufhoren ber vben 6.300. angeführten, ward bie vollständigste:

Politisches Journal, Altona feit 1781. jahrlich 2 Banbe. (Herausgegeben von Schirach.)

für die chronologische Uebersicht ist febr brauchbar: 2. Chr. Webekind Chronologisches Handbuch der neuern Gesichte von 1740 bis 1807. Lüneburg 1808.

8. Der Zeitraum begann sogleich mit einer großen Erschütterung des Staatenspstems von Eustopa, die selbst, in so fern sie die Austösung einer seiner Hauptmonarchien jum Zweck hatte, einen Umsturz des Ganzen zu droben schien. Das Ausssterben des Destreichischen oder Habsburg gischen Mannsstamms mit Carl VI., der so wie sein alterer Bruder Joseph nur Töchter hintersließ, gab dazu die Veranlassung.

Tod Carl's VI. 20. Oct. 1740. Seine ditere Tochter, Maria Theresia (geb. 1717), nach der pragmatischen Sanction Erbin seiner sämmtlichen Staaten, war vermählt mit Franz Stephan, gewesenem Herzog von Lothringen; seit 1737 Großberzog von Toscana (s. 9 ben S. 341.). Bon den Edchtern Rapser Joseph's I, war die altere, Es Maria

# 402 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Gur. Staatenfpft.

Maria Josepha, vermeblt mit August III., Ronig von Polen und Sburfurft ju Sachfen; Die fingere, Maria Amalia, mit Carl Albert, Churfurft ju Bavern.

9. In eben biesem Jahre war auch bereits 1740 Friedrich II. seinem Water gefolgt. Er bestieg Mai ben Thron mit bem Borsaß, Preußen in die Reihe der ersten Mächte zu stellen; und sah dazu die Dittel in der Vergrößerung. Von der Seite des Rechts begehrte er felber kaum sein Unternehmen darzustellen; aber von der Schaar der gemeinen Eroberer unterscheidet er sich durch einen bestimmten Zweck. Er wollte nicht mehr, als zu diesem ers sorderlich war; und die Eroberung Schlestens schien ihm dazu hinzureichen. — Die Unsprüche auf einige Theile desselben gaben den Vorwund. So begann — unter vielsacher Begünstigung der politischen Verhältnisse — noch in diesem Jahre der erste Schlesische Krieg.

Prensische Anspruche auf die Schlesischen Herzogthämer: 1. Idgerndorf. Es geborte vormals einem jungern Zweige ber Churlinie; allein der Herzog Iodann Georg war, als Anhänger des Churlürften von der Pfalz, Kriedrich V., von dem Kapfer Ferdinand II. 1623 in die Acht erklart; und weder er noch seine Erben restituirt. 2. Lieguis, Brieg und Wohlau. Die Anspruche grüne beten sich auf eine Erbverbrüderung von 1735 zwischen dem damaligen Herzog, und Shurfürst Joacim II., der jedoch Ferdinand I. als Konig von Bohmen und Obers lednsberr widersprochen batte. Nach Abgang des berzogslichen Hauses 1675 setzte sich Destreich in Beste; und 1686 entsagte

# 1. Staatshandel in Europa. a. 1740-1756. 403

entjagte ihnen der Churfirst Friedrich Wilhelm gegen Abetretung des Schwibusser Areises; der jedoch durch ein men geheimen Aractat mit dem damaligen Sburprinzen wieder Destreich zugesichert, und nach seinem Regierungsantritt wirklich 1695 abgetreten wurde. — Wie gegründet oder ungegtundet diese Anspruche waren, so zeigt das ganze Benehmen Friedrich's, daß er sie lieber mit den Wassen als durch Unterhandlung ausmachen wollte; denn nur so war ganz Schlesen zu gewinnen. — Sinfall in das sast wehrlose Land Dec. 1740, und meist unblustige Einnahme dis zur Schlacht bey Molwiz 10. April-1741.

10. Diese, rasche Unternehmung Friedrich's trug viel dazu ben, auch ein viel größeres Project am Französischen Hofe zur Reise zu bringen; nicht von dem dirigirenden Minister, Cardinal Fleus ry, sondern einer Hosparthen gefaßt, deren Häups ter, der Marschall Belleisle und sein Bruder, sich dadurch geltend machen wollten. Nicht wenis ger brangte Elisabeth von Spanien, "damit "ihr zweyter Sohn doch auch ein Stude Brod bes "komme." Es hatte nichts geringeres zum Zweck, als mit der Entreißung der Kanserkrone auch zus gleich die Zertrummerung der Destreichischen Monsarchie.

Schon allein die Entreifung der Raviertroue, die fie nicht bloß der Form, fondern auch der Sache nach zu einer Bablerone gemacht baben wurde, batte bingereicht, das Staatenfoftem von Europa zu gerrutten. hatte man benne an Einem Bablreich nicht fcon genug?

## 404 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfoft.

11. Kein Schein bes Rechts tonnte bier vorgewandt werben; benn Frankreich batte bie pragmatifche Sanction nicht bloß anerkannt, fondern garantirt. Allein man glaubte ben Zeitpunkt ju fes ben, ben alten Rival Frankreichs ju fturgen, und feine Provinzen vergeben ju tonnen. Der gerrattete Buftand ber Deftreichifchen Monarchie, und Die Bes wißbeit, Berbunbete finden ju tonnen, lud bagu ein. Aber boch zeigte fich, bag bie eignen Mittel folecht berechnet maren; und mare es gelungen, wurde Frankreich felber baben gewonnen haben? Die Berrichaft Europas, womit es fich ichmeicheln mochte, war fur feine damalige tage ein leeres Phantom. Es batten gang andere Manner bagu gebort, biefe ju behaupten, als Franfreich im Rel be und im Cabinet aufweisen tonnte!

Mémoires pour fervir à l'histoire de l'Europe dépuis 1740 jusqu'à 1748. III Voll. 8. 1752. (per Mr. DE Sponn). Sang für das Interesse Frankreichs geschrieben.

12. Aber die Ungerechtigkeit felbst bedurfte boch einen Bormand; und wenn man diesen in der Unterstüßung fremder Ansprüche fand, so knupse te sich daran das Bedürfniß fremder Bundnisse. Schon hierin lag das stillschweigende Geständniß der Schwäche. Gine Macht, die sich zur herr: scherin der übrigen erheben will, mag nur darauf Berzicht leisten, wenn sie es nicht durch eigne Kraft kann.

# 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-1756. 405

tann. Die eignen Verbandeten werden fie bald verlassen; und Frankreich mußte davon bittere Ersfahrungen machen. In keinem der frühern großen Rriege war ein solcher Wechsel der Bundnisse gewesten; denn niemals hatten die Absichten der Allierten so wenig unter sich übereingestimmt. Konnte außer Frankreich irgend einer der Verbündeten eine ganz liche Auslösung der Destreichischen Monarchie im Ernst wunschen, oder auch hoffen?

13. Rein Bunber inbeg, wenn Franfreich anfange ber Bundegenoffen viele und machtige fand, ba die Soffnung des Gewinns ju lockent mar. Auf Banern, ben Berbunbeten in bem vorigen Successionstriege, war auch jest vor Allen Die Aufe merkfamteit Frankreichs gerichtet, um einen Canbidaten jur Ranferfrone ju baben. Chur: fürst Carl Albrecht fand aber auch außerbem, Daß ihm eigentlich Die gange Deftreichische Monar: die gebore. Dasselbe entdedte fur fich auch Spa: nien; und bald fand auch Sachfen, baf bie pragmatifche Sanction feine Gultigfeit haben tonne, und ihm die nachften Rechte guftanden. Go fab Europa bas fonderbare Schaufpiel, bag bren Machte, jebe auf bas Bange Unspruch machenb, fich mit Frankreich vereinigten, bas felber teinen weitern Bormand batte, als die Rechte Aller ver: theidigen zu wollen.

an,

## 406 II. Per. C.I. Gefch. b. fubl. Eur. Stagtenfpft.

Uniprude von Bapetn, gegrundet auf ein Testament Kapfer Ferdinaud's I., bessen Original aber das nicht eutsbielt, was es enthalten sollte. — Die von Spanien auf eine sehr gelehrte Genealogie; einen Bertrag zwischen Earl V. und seinem Bruder Ferdinand, bep Abtretung der Deutschen gander; und einen Borbebalt Philipp's III. bep Berzichtleistung auf die Destreichische Erbsolge 1617. — Die von Sach sen auf die Rechte der Gemahlin Ausgust's III. als altesten Lochter Joseph's I. — Geheimes Bundniß zu Nymphenburg 18. May 1741 zwischen Frantreich, Bapern und Spaulen, dem auch Sachsen 19. Sept. beptrat.

- 14. Unter diesen Umstanden hielt es auch Friedrich II. für zweckmäßig, der Berbindung gegen Destreich sich anzuschließen; und zum ersten gegen Destreich sich anzuschließen; und zum ersten Mov. Wie verschieden aber die Absichten des Konigs von denen der Allitren waren, zeigte sich bald. Sie sollten ihm nur als Mittel zu seinem Zwecke dies nen; und wenn er ihnen bentrat, so war es mit dem stillschweigenden Vorbehalt, wieder zurückzustreten, sobald es seine Convenienz verstattete.
  - 15. So sah also Maria Theresta, die ihren Gemahl zum Mitregenten amahm, (ohne ihm je großen Untheil an der Regierung zu verstatten;) mehr wie halb Europa gegen sich im Bunde; und kaum war von außen Hulfe zu erwarten. England war bereits mit Spanien in offenem Kriege; und in Schweden nußte die auswärtige Politik das Ges

# 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-1756. 407

wuhl der Factionen, es in einen Krieg mit Ruß: land zu verwickeln (f. unten). Nur die Hoffenung auf eigne Kraft blieb übrig; aber nicht bloß die Entreißung der Kapferkrone, durch die Wahl Carl's VII. von Bayern, sondern auch der Gang 1742 des Kriegs war keineswegs dazu gemacht, die Hoff: Jannung zu beleben. Was Carl VII. durch die Kap: ferkrone gewänn, war sehr wenig; aber was Deste reich verlohr, gewiß sehr viel.

Werbindung der Französischen Armee unter Belleisle mit der Gaprischen 1741 Sept.; Cindringen in Oberditareich (das jedoch bald wieder befreyt wurde) und Bobmen, und Eroberung von Prag in Bereinigung mit den Sachsen 26. Nov., wo Earl VII. sich als König von Bohmen huld digen läßt 19. Dec., so wie Friedrich II. in dem unn ganz eroberten Schlessen. Eine zwepte Französische Armes unter Mailebois in Westphalen erbielt die Neutralität der Seemachte. Bertrag deshalb mit Georg II. 27. Sept. 1741.

16. Allein die brohende Gefahr der Destreichir schen Monarchie erlaubte dennoch bald England nicht, ruhiger Zuschauer zu bleiben, ungeachtet des Spanischen Kriegs. Die Stimme der Nation sorz derte zu laut eine thätige Theilnahme, als daß bloße Subsidien hingereicht hätten. Konnte es, ohne seine ganze bisherige Politik aufzugeben, sein nen ersten Verbündeten auf dem Continent ohne Verstand lassen? Für so stürmische Zeiten war aber Walpole nicht gemacht; er machte dem hefti-

Cc 4.

408 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpff.

1742 gern Carteret Plat, wovon thatige Hulfleistung 34. Die Folge war. So mußte also, ben Spaniens Werbindung mit Frankreich, der Spanische Krieg sich von selber mit dem Deutschen verschmelzen, wie verschieden in ihrem Ursprunge sie auch anfangs gewesen waren. Die Brittischen Subsidien fanden auch bereits ben Sardinien Eingang.

Schon fruber ein Subsidientractat Englands mit Defte reich 24. Jun. 1741. — Best Bersammlung einer Brittifch Deutschen Armee in den Riederlanden; und jugleich Subsidien an Sardinien, das durch einen Bertrag 1. Febr. 1742 fich zur Aufrechthaltung der Rentralität Ita-liens verbindlich machte.

17. Aber noch vor bem Ende des Jahrs jerfiel bereits das Bundniß gegen Destreich, da Friedrich II. jurucktrat. Er besaß Schlesten; und
17. Mai der Sieg ben Czaslau schlug die Hoffnung nies
ber, es ihm wieder zu nehmen. Er schloß seinen
Separatfrieden zu Breslau, dem auch Sache
sen bentrat.

Friede zwischen Prenfen und Deftreich zu Breslan II. Jun., bestätigt zu Berlin 28. Jul. 1742. Bebins gungen: a. Entsagung aller Allianzen, bie bem Frieden entgegen find. b. Maria Cheresia tritt an Preupfen ab gang Obers und Riederschlesten, und die Grafschaft Glaz. c. Das Fürsteuthum Teschen und einis ge benachbarte Districte von Oberschlessen bleiben jedoch Destreich.

#### 1. Staatshandel in Europa. a. 1740-1756. 409

18. Indem fich Deftreich auf diefe Beife Gis nes Sauptfeindes entledigte, verschaffte es fich ba-Durch über bie andern ein großes Uebergewicht. Bohmen ward wieder eingenommen; felbft Bagern erobert; und Ranfer Carl VII. jur Flucht gezwuns gen; und als im folgenden Jahr Die Brittische Deutsche Armee ben Sieg ben Dettingen erfocht, 1743. wurden die Frangofen nicht nur ganglich über ben Rhein guruckgetrieben; fondern es gelang Deftreich und England, zwen neue Berbundete, fowohl an bem Ronig von Sardinien in Stalien, als in Dentschland an bem Churfurften von Sach fen gu gewinnen. Als die Brittifchen Truppen in ben Miederlanden gelandet maren, hatte fich auch bereits die Republit, auf Englands Berlangen, ju einem Bulfscorps fur Deftreich verftanden.

Einnahme von Bohmen und Bloquade der Fraughfichen Armee in Prag Jun. 1742, und nach Besteisle's Rausmung Dec. Einnahme und Kronung von Maria Theresia. Besehung von Bapern, Map 1743. Sieg der pragmatisichen Armee bep Dettingen 27. Jun. Allanz zu Worms mit dem Konig von Sardinien 13. Sept. and mit Sach sen 20. Dec. 1743.

19. Aber Frankreich, weit entfernt, an den Frieden ju denken, jumal feitdem der friedliebende Fleury gestorben war, wollte nun nicht mehr als 1.743 bloße Hulfsmacht feiner Allierten erscheinen, son gan.

Cc 5

. Dern

410 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoff.

bern funbigte sowohl England als Deftreich birecte ben Rrieg an.

So lange Frankreich und England ben Krieg umr als Holfsmächte führten, hatte er sich weber auf das Meer, noch auf die Colonien erstrecken können, wie es von jeht an geschah. Brittischer Seefieg über die Spanische Franzeliche Flotte vor Coulon 24. Febr. 1744, welcher die Kriegsertlarung veranlaste, an England 15. Marz; an Destreich 27. Apr. nachdem bereits 25. Oct. 1743. eine Of: und Desfensvallianz zu Fontaineblan zwischen Frankreich und Spanien abgeschlossen war.

20. Ben diesem Uebergewicht aber ber Allier ten entschloß sich Friedrich II. aufs neue zum Kriege. Die Shre schien es zu fordern, daß er den gestächteren Kanser nicht ganz sinken ließ, den er mit gewählt hatte. Aber mehr als die Shre trieb ihn die Besorgnis an, Schlessen wieder zu perlieren, wenn Destreich, jest auch mit Sachsen verbunden, obsiegte. Aufs neue knüpste er daher seine Verbindungen mit Frankreich, und in dem Neiche an; er fand leicht Eingang, weil man seis ner bedurfte, ungeachtet seine Maximen ben Allian: zen jest kein Geheimnis mehr senn konnten.

Smeptes Bundniß swifden Preugen und Frankreid Mars 1744; und darauf Frankfurter Anion 22. Map mit Carl VII., Churpfalz und heffen Caffel.

21. So erhielt also burch biesen zwenten Schlesischen Krieg ber Kampf nenes Leben; ba Friedrich II., wenn gleich vergeblich, in Bobs

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-- 1756. 411

men einstel; wahrend Frankreich, der Sestreicher am Oberrhein dadurch entledigt, frener athmete; und Carl VII. es noch erlebte, in seine Haupts stadt zurückzukehren. Aber sein bald darauf erfolgs ter Tod schien die ganze tage der Dinge andern 1745 zu muffen; sein Sohn und Nachfolger Marimi: Jan. Lian Joseph that gern Berzicht auf die Kanser: krone, wenn er nur seine Erbländer zurückbekam.

Friede gu Fuffen gwifden Destreich und Bapern 22. April 1745. Bedingungen: 1. Deftreich giebt an Bapern alle Eroberungen gurud. 2. Der Churfurft verspricht Frang Stephan seine Stimme bep ber Kapferwahl.

22. Allein bieser Rücktritt Baperns hatte nur die Folge, daß das innere Deutschland aushörte, der Kriegsschauplaß zu sepn; und Oestreich es durchseite, wenn gleich mit Widerspruch Branden; burgs, Franz I. die Kanserkrone zu verschaf: 1745 sen. Frankreich sührte den Krieg fort; — es ist Spitemer zu sagen, zu welchem Ende? — Friez drich II. sah aber in dem Tode des Kansers ein Motiv zum Frieden, sobald er sich Schlesten ges sichert haben wurde. Wiederholte Siege und die Hann oversche Convention mit England gezwährten ihm diese Sicherheit; und noch vor Ende dieses Jahrs schloß er zum zwentenmal seinen Sez paratsrieden sür sich; ohne mehr als in dem vorigen zu verlangen.

#### 412 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

Sieg bes Konigs über die Destreicher und Sachsen unter Earl von Lothringen bey Hobenfriedberg 4. Juni 1745. Convention zu Hannover 26. Aug., wodurch sich England zu der Garantie von Schlesien erbot. Aber es bedurste erst des neuen Siegs des Königs dep Sorr ges gen die Destreicher 30. Sept. und des Siegs des Fürsten von Destau dep Kesselst dorf gegen die Sachsen 15. Dec., um Destreich zur Annahme zu bewegen. Friede zu Dresden 25. Dec. zwischen Preußen auf der einen und Desta den 25. Dec. zwischen Preußen auf der einen und Desta deich und Sachsen auf der andern Seite, nach Grundlage der Hanndverschen Convention. Bedingungen: a. Bestätigung des Besisses von Schlessen nach dem Breslauer Friez den. d. Friedrich II. erkennt Franz I. als Kapser. c. Sachz sen zahlt an Preußen 1 Million Reichsthaler.

23. Dagegen ward der Krieg von Frankreich und seinen noch übrigen Berbundeten in den Nies derlanden und Italien mit größter Anstrengung form geführt; und selbst eine Landung des Sohns des Pratendenten, Carl Sduard, in Schottland, die anfangs über Erwarten gelang, zu hülfe genoms men. Frankreich fand an einem Fremden den Feldherrn, dessen es bedurfte; die Siege des Mars schalls von Sachsen in den Niederlanden bahnsten ihm einen Ausgang aus dem Labnrinthe, den die Gegenwart des Königs ben der Armee ihm nicht eröffnet hätte.

Feldzüge des Marichalls von Sachen feit 1745. Sieg ben Fontenai, in Gegenwart Ludwig's XV., gegen Eumberland 11. Mai. Binterfeldzug und Linnahme von Bruffel und Brabant Febr. 1746. Die Fortschritte des Pritendenten rufen Eumberland und die besten Englischen Ernpe

#### 1. Staatshandel in Europa. a. 1740-1756. 413

Eruppen nach England binaber, bis ber Sieg Cumberland's bep Eulloden 27. April dem Ausstande ein Ende macht. — Unterdeß Fortschritte der Franzosen in den Nieberlanden und Sieg des Marschalls von Sachsen bep Raucour gegen den Herzog Carl 11. Oct. und im fulgenden Jahre 1747 2. Jul. bep Laffeld gegen Eumberland.

Lettres et Mémoires du Maréchal de Saxe. 5 Voll. Paris. 1794. Mémoires sur les campagnes des pays-bas en 1745, 1746 et 1747, (par S. A. le prince reguant de Waldeck), publiés par A. H. L. Hernen. Goettingue. 1803. Aus ben Papieren des hechel. Fürsten von Balbed, Commandanten der Hollandichen Hulfstruppen. — Durch diese beys derfeitigen Berichte ift die Geschichte dieser Feldige wie die von wenig andern aufgetlart. Frenlich trug zu der Größe des Marschalls die Rleinheit seiner Gegner ben!

24. Auch Italien wurde eigentlich erst in diesen letten Jahren ein Hauptschauplaß. Zwar waren die Augen Spaniens, da Elisabeth auch sur ihren jungern Sohn D. Philipp hier ein Reich zu erobern hoffte, von Unfang darauf gerichtet; als lein die Gewinnung des Königs von Sardinien durch England sur Destreich, und die Brittische Herrschaft im Mittelmeer, verhinderten lange die Fortschritte der Bourbonischen Mächte; und auch die endliche Eroberung der kombarden, als Genua bengetreten war, blieb von kurzer Dauer, sobald Destreich durch den Dresdner Frieden frene Hände bekommen hatte.

Landung Spanifcher Truppen in Italien bereits Nov. 1741 (über welche bemnachft D. Philipp Das Commando erbielt:)

# 414 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

erhielt;) 'gur Eroberung Mailands mit Unterftahung von Reapel. Aber Bertrag Sarbiniens mit Deftreid 1. Sebr. 1742 gegen Borbebalt eigner Anfpruche,auf Dapo fand. Erzwungene Rentralitat Reapels burch eine Brittis fche Flotte. Aber 1743 Berftarfung Don Philipp's burch eine Grangbfifde Armee. Allein Alliang Sarbiniens mit England und Deftreich burch ben Bormfer Bertrag 13. Sept. und Burudtreibung ber Bourbonifden Eruppen, Det., fo wie and 1744 vergebliche Berfuce gur Groberung Diemonts. Aber 1745 Berbindung Gennas mit ben Bourbonifden Sofen 29. Juni; und Ginnahme Maplands wub Parmas. Jedoch 1746 Berftartung ber Deftreicher in 3talien feit bem Dresbner Frieden. Berbrangung ber Frans abfen und Rudjug ber Epanier ans ber Lombarden, und Ginnahme Bennas burd bie Deftreicher 5. Sept. Ginfall in bie Provenze Nov., ber jeboch nach bem Berluft Genuas burd ben bortigen Aufftanb 5. Dec. miglang. Belbens muthige Bertheidigung Genuas, und Entfat burd Grangofifche Salfe 1747 April bis Juni.

25. Ein so langer Rampf hatte Zeit zu Abstühlung ber Leidenschaften gegeben. Frankreich sah 1746 sich nach dem Tode Philipp's V. von Spanien Jul. auch von diesem Verbündeten verlassen; seine ohnes hin schwache Marine war fast ganz vernichtet; seine Colonien in benden Indien theils genommen, theils bedroht. Dennoch hosste es ben seinem Ueberges wicht in den Niederlanden durch einen stürmischen Ungriff auf die Republik — der die Wiederherstels lung der Erbstatthalterschaft zur Folge hatte; — die Trennung seiner Feinde zu erzwingen; wurde aber jest selbst von einem neuen machtigen Feinde bedrohe,

## 1. Staatshandel in Europa. a. 1740-1756. 415

bebrobt, ba es Deftreich gelang, Rugland zur Theilnahme zu-bewegen, und eine Ruffifche Sulfse armee gegen den Rhein aufbrach.

Französische Kriegserklärung an die Republik 17. April; , Angriff auf Hollandisch : Brabant und Eroberung von Bers genopzoom 16. Sept. 1747. — Defensiv : Alianz zwis schen Destreich und Rußland 12. Juni; und Rußlands Subsidientractat mit England 30. Nov.

26. Diese Umstände führten die Eröffnung eines Congresses ju Machen herben; aber Frankreich vergaß seine alte Politik nicht, die Vers 1741 bundeten ju trennen. Die Belagerung Maskrichts 135und angedrohte Schleifung Vergenopzooms, und die Veschichte Sesorgniß eines Separatfriedens mit Destreich, bahnten schnell den Weg zu Separatpräsiminas rien mit den Seemächten; und diese mußten dems nächst Destreich und die andern Verbündeten ans nehmen.

Eröffnung bes Congresses ju Machen April 1748. Abs schuß der Praliminarien swischen Frankreich und den Geemachten 30. April; denen Destreich beptrat, 25. May. Doch dauerten bep dem Borruden der Russen, (das durch eine besondere Convention 2. Aug. aufgehoben wurde,) die Unterhandlungen den Sommer bindurch fart. Abschluß des Definitivfriedens zu Nachen 18. Oct. 1748, zwis schen Krankreich und ben Seemachten, dem sosort Spanien, Destreich, Genus und Sardinien bevtreten. Beding uns gen: 1. Wechfelseitige Zuruckgabe der von Frankreich und England gemachten Eroberungen; (an Frankreich Cap Breston, an England Madras; an die Republik die smeist gesichleife

## 416 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

scheiften] Barriereplate). (Ueber die ftreitigen Grenzen von Sanada und R. Schottland ward leiber! nichts ausgemacht). 2. Abtretung von Parma, Piacenza und Enasstalla zu Gunsten D. Philipp's, und seiner mannlichen Racktommenschaft, mit Bedingung des Rückfalls. 3. Sardinien behält die schon 1743 abgetretenen Stücke von Mayland. 4. Der Assento: Tractat von 1713 wird für die noch übrigen 4 Jahre für England bestätigt; (nachwalige Abstaufung durch den Tractat zu Buen Retiro 5. Det. 1750). 5. Dünkirchen bleibt von der Landseite befestigt. 6. Garantie von Schlessen und Glad zu Gunsten Stiedrich's von allen Theilnehmern. 7. Garantie der pragmatischen Sanction zu Gunsten Destreichs. 8. Garantie der Brittischen Ehronfolge und det Deutschen Staaten zu Gunsten des Hauses Haunover.

Die wichtigsten Sesandten auf dem Aachner Congres was ren für Frankreich: Graf von St. Severin, und la Porte du Theil. Für Großbritannien: Graf von Sandwich. Für Destreich: Graf von Kannis Mietberg. Für die Republif: Graf Bentink, von Wassenaar, v. haren. 2c. Für Spanien: Don de Lima. Für Sardinien: Don Offorio. Für Genna: Marchese Doria.

27. So ward durch diesen Frieden das Pros
ject abgewandt, durch die Zertrummerung Destreichs
das bestehende System von Europa zu sturzen. Es
verlor Schlesten, Parma und Piacenza; aber es
erhielt sich in der Reihe der ersten Mächte; und
eine bessere Benugung seiner großen innern Hulfes
quellen gab ihm auch bald für das Verlorne reich:
lichen Ersaß.

## 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-1756. 417

28. Aber bie Folgen biefes Kriegs waren nicht bloß für die einzelnen Staaten wichtig, die daran Theil genommen hatten; sie wurden es noch mehr für ihre wechselseitigen Verhältnisse; und hald gieng daraus eine Veränderung derselben hervor, durch welche die Grundsesten dieses Systems ihre erfte große Erschütterung litten.

29. Auf den ersten Blick konnte es scheinen, Europa sen durch diesen Frieden wieder in seine alten Werhaltnisse, ber Hauptsache nach, juruckges kehrt. Frankreich und Destreich standen als Haupts machte des Continents einander gegenüber; Engeland hatte seine alten Werbindungen mit Destreich erneuert, und wesentlich zu seiner Rettung benges tragen; und auch die Verbindung Destreichs mit Rupland war jest nicht zum erstenmal geknüpst.

30. Und doch wie vieles war schon mabrend des Kriegs anders geworden; und wurde es noch mehr nachher? Die Brittische Continentalpoticis, in so sern sie auf die Erhaltung des bestehenden Staatenspstems gieng, war ihrem Zweck nach höchst wohlthätig für Europa; aber die Mittel waren es nicht auf gleiche Weise. England führte den Lande frieg mehr durch Subsidien als eigne Kraft; die alten Fäden der Continentalverhälmisse waren wies Db

### 418 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpff.

der angeknüpft; aber nicht bloß Staaten vom zwepten, sondern auch vom ersten Range nahmen Subestiden; und unter diesen nicht allein das bedrängte Destreich, sondern auch Rußland. Auf diese Weisse serfaufte England die Direction des Kriegs, und eben daher auch die Direction des Friedens. Was glaubte es auch nicht in den zunächst solgenden Jahren auf dem Continent dirigiren zu mussen und dirigiren zu können? Aber noch viel wichtigere Folgen sollten sich aus der nun zum erstenmal erzungenen Herrschaft der Meere entwickeln, die erst die solgenden Abschnitte werden deutlich machen können.

31. Eine neue Erscheining war es gewesen, daß Rugland sich nicht bloß in die Sandel des Westen gemischt, sondern selbst darin den Aussschlag gewissermaßen gegeben hatte. War auch diese Einmischung für dießmal ben einer Demonstrastion geblieben; so waren hier doch Fäden angeknüpft worden, die nicht wieder zerriffen. Der nächste große Hauptkrieg Europas gab die Beweise davon!

32. Aber die größte, die mefentlichfte Beram berung erlitt das Staatenfostem Europas durch den Einteitt Preußens in die Reihe der Hauptmachte Diefes Welttheils, als Folge diefes Kriegs. Schon

Der

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-- 1756. 419

der Eintritt einer solchen neuen Hauptmacht an und für sich kann nagurlich nicht ohne große Werändes rung der politischen Verhältnisse statt sinden. Sie wird nicht allein stehen; und wenn sie sich Freunde und Verbundete sucht, kann es ohne Rückwirkung auf die bisherigen Verbindungen der übrigen ges schehen?

33. Auch liegt es in ber Natur der Dinge, daß eine solche neuv Macht von den Alten nicht teicht gern gesehen ist; wo ware der Emportomms ling beh den alten Machthabern beliebt? Es war mit bitterer Empsindung, wenn Fleurn Friedrich IL. den Schiedsrichter von Europa nannte! Friedrich schied aus dem Kriege ohne einen einzigen Freund; anch hatte er sich eben keine Muhe gegeben, sich dauernde Freunde zu machen. Seine Art. Als lianzen zu schließen und zu trennen, war dazu nicht der Weg; und die Selbstständigkeit, die Er sich errang, erhält nur unsere Billigung, weil die Art wie er sie behauptete, unser Bewunderung erzwingt.

34. Aber wie vollends, ba diese neue Macht ihre Größe auf Eroberung gegründet hatte? Die Abtretung viel größerer lander in dem Wiener und Belgrader Frieden an Spanien und die Pfarte war für Destreich nur Berlust gewesen; die Abtretung

420 H. Per. C. L. Gefder d. fidl. Eur. Staatenfpft.

wer fann jum Erfaß auffordern; diese fordere jur Rache auf. Es zeigte fich bald; daß auch nur in Hoffnung auf diese der Friede abgeschloffen war.

ein hochst gespannter Zustand bleiben; nicht nur sur Preußen, das nur auf den Wassen ruhte, sondern wich für die: übrigen Middre. : Schlessens Ber sis wurde: der Hauptgegenstand der practischen Por litit; und eben deshalb: mußten auch Destreich und Preußen als die bestalb: mußten auch Destreich und Preußen als die bestalb: mußten auch Destreich und Preußen als die bestalb Hauptmächte des Constinents: erscheinen. Indem ihre Werhältnisse das schieße Europa in Bewegung sesten, so wurde auch sein Schiesse Turbpa in Hewegung sestnüpst. Die neue Wolfickal an das Ihrige geknüpst. Die neue Wiellicht hatte in ihnen die meiste Regsamkeit ber wirkt,: die größte Thätigkeit ausgeregt; und stets wirkt, die größte Thätigkeit ausgeregt; und stets wirden biejenigen Staaten die vorherrschenden senn, die bessen sich rühmen können.

36. Gleichwohl empfand man es in Destreich febr gut, daß man, um Preußen ju sturgen, Bers bundete bedürfe. Auch konnte es ben ber herrschens ben Stimmung ber Hofte um so weniger baran febr len, da Friedrich II. es so wenig über sich verzmochte, nicht die Kleinlichen Leidenschaften ber Berrs

fcher ju reigen. Die engen Berbaltniffe Deftreichs

mi¢

#### 1. Staatshandelin Europa. 2. 1740-1756! 421

mit Rußland sowohl als mit Sach fen hatten nach dem Nachner Frieden nicht aufgehört; ben dem personlichen haß der Kanserin Elissabenh, so wie in Sachsen des dirigirenden Ministers, Grafen Brühl, war es nicht schwer, diesen zu unterhalt ten; und geheime Verabredungen, — nur nicht so geheim, daß Friedrich II. sie nicht erfahren hatte, — zu einem gemeinschaftlichen Angrisse wurden ges trossen, sobald man sich vorbereitet haben wurde.

- 37. Wie wichtig jedoch auch diese Verbindungen für Destreich waren, so blieb doch in Franks reich eine Haupemacht übrig, welche bep einem erz neuerten Kriege nach den bisherigen Verhältuissen wahrscheinlich aufs neue die verbündete von Preus gen werden mußte; und wie ungewiß war nicht in diesem Fall der Erfolg? Sine Verbindung mit Frankreich war unter diesen Umständen der Wunsch Destreichs; aber kaum schien sie je mehr als bloßer Wunsch werden zu können.
- 38. Allein Destreich fand ben Mann, der Diese Idee nicht nur faßte, sondern aussührte; und das Gebäude feiner Größe auf ihre Aussührung grüns dete. Unter vier Regierungen war Fürst Kaunig die Seele des Destreichischen Cabinets; ober bilbete vielmehr jum Hof: und Staatscanzler erhoben 1753

Db 3' . - meist

### 422 H. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

meist dieses Cabinet allein. Friedrich gegens überstehend, erschien er fast in Allem als das ges rade Gegentheil von ibm; aber indem er, der Welt mur den Sphariten zeigend, den Staatsmann vers steckte, verbarg seine natürliche Judolenz mit den großen diplomatischen Talenten auch die kühnen Ents würse, die er, meist unsichtbar wirkend, aber vers traut mit allen Seitenwegen der Cabinets: Politik, mehr durch andere aussühren ließ, als selber auss zusühren sich die Mühe gab.

Moch fehlt es — auch nach v. Jormayr's schähbarem Abris in bem Destreichischen Plutarch B. 12. — an einer erschöpfenden Biographie des rathselbaften Maunes, der nacht Friedrich am startsten auf die Politik seines Beikalters wirkte. Die Werke von Flassan und Autbiere so wie von Core enthalten Bepträge dazu; nach jenen die Charakteristik in der Zeitschrift Jason, August 1803.

39. Und was war damals in Frankreich auss zurichten nicht möglich, seitem Ludwig XV. jum Sclaven seiner Maitressen geworden war? Schon unter seinen Vorgangern hatte Europa Maitressen und Maitressen: Einstuß gesehen; aber eine 1746 Maitressen regierung, wie die der Marquise von Noch nie! Seitem mit den alten Ministern auch der Ueberrest der alten Grundsäse verbannt war, durfte ein gewandter Unterhändler — wie vollends ein Kaunis! — an nichts verzweitseln.

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740 -- 1756. 423'

feln. War auch kein andrer Grund ba, fo batte ichon bas Reue einen Reiz.

Seit dem Tode von Fleury 1743 hatte bas französische Ministerium teine Pestigkeit erlangen können; am wenigsken das der auswärtigen Angelegenheiten, die Ludwig XV. (wie gewöhnlich) selber leiten zu können glaubte; die die Maitresse ibn auch dieser Sorge überhob. Als ihr Günstling Abdo Bernis zurücktrat, folgte ihm der Lothringer, H. v. Choiseul: Stainville 1757, dis 1770 Dec.; der der Welt zeigte, daß eine falsche Politik auch den globen Lalenten möglich ist. Sein Vetter Choisseul: Praslin leitete seit 1761 unter ihm die auswärstigen Seschäste.

40. So wurde durch Raunis, indem er selsber als außerordentlicher Gesandte nach Frankreich gieng, das Project eingeleitet, das er, nach seiner Pec, Burücklunft an die Spise des Cabinets gestellt, durch seinen Rachsolger Staremberg aussühren ließ. 1753 Gemeinschaftlich in Europa zu herrschen, wenn Friedrich II. gestürzt senn würde, war die Ausssich, welche die Destreichische Politik Frankreich zu eröffnen wuste; was könnte wahrscheinlich, wäre Briedrich II. gefallen, davon die Folge gewesen sein, als die Unterdrückung der Schwächern, und mit Destreichs Herrschaft in Deutschland auch der Untergang der Frenheit des Europäischen Staatens sostens?

Erfter Freundschafts und Vertheibigungs Bund gwischen Frankreich und Deftreich 1. Map 1756, durch Bernis abgeschloffen, eingeleitet durch einen gleichzeitigen Db 4 Reu-

## 424 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfife.

Mentralitatevertrag von Geiten ber Raiferin in dem eben ausbrechenden Kriege zwischen England und Frankreich, wodurch Destreich also seiner Berbindung mit England entfagte. Darauf während des zichrigen Kriegs in einem, im May 1757 unterzeichneten, wenn gleich nicht ratificieten, Bertrage, die Bestimmungen über die Theilung der Preussischen Monarchie; Schlessen an Destreich, Pommern an Schweden, Magdeburg 1c. an Sachsen, die Niederlande gegen Parma und Piacenza an D. Philipp 1c. — Endlich erneuertes und erweitertes Bandniß 30. Dec. 1758 durch Choiseul. Wechselseitiger Bepstand mit allen Kräften; und nur gemeinschaftlicher Friede.

41. Die Vortheile diefer Verbindung waren also ganz auf Destreichs Seite; denn was konnte Frank, reich für den Ruhm werden, den Feind Destreichs stürzen zu helfen, als — die Ehre der künfrigen Micherrschaft in Europa, so weit Destreich sie ihm lassen wollte? Aber nicht in dieser Uebervortheis lung sindet eine aufgeklärte Politik den Haupt: Fehrer Frankreichs; sie sindet ihn darin, daß diese Werbindung zugleich eine Verleugnung seines politischen Charakters war; und keine Macht verleugnet diesen ungestraft. Als Gegner Destreichs hatte es seit zwen Jahrhunderten seinen hohen Rang unter den Continental Machten behauptet: was blieb ihm, als es Destreichs Wassenträger wurde?

i,

Die Allianz Destreichs und Frankreichs muß betrachtet werden aus dem doppelten Gesichtspunkt ihrer Folgen: I. Für die einzelnen Staaten. Der Sewinn Destreichs, der Schaden Frankreichs, fallt hier in die Augen. 2. Für das Staatenspftem von Europa. Die Abwendung ber Sefahren für

#### I. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 425

für dasselbe, und die späteren Bortpeile waren gufdlig, weil man den Hauptzweck, Friedrich's Untergang, versehlte.
— Eine blose Defensiv-Allianz, wie Bernis sie wollte, batte in dem Bedürfniß, gegen England freve Hande zu haben, eine Entschuldigung gefunden; aber tonnte unter den das maligen Zeitumftanden eine blose Defensiv-Allianz bestehen?

- b. Bon ber Berbinbung Deftreichs und Franfreichs bis ju ben Frieden gu Paris und hubertsburg 1756-1763.
- 42. Diese große Umformung des Europäischen Staatenspstems, die dasselbe in seinen Grundfesten erschütterte, wurde allein schon hingereicht haben, einen großen Arieg zu erregen, da sie zu einer Zeit zu Stande kam, wo schon ein Angriff auf Preus ben im voraus beschlossen war. Aber auch noch auf einer andern Seite hatte sich seit lange der Stoff zu einem Ariege gesammelt, der, wie versschieden auch in seinem Ursprunge, doch mit jenem zusammenschmelzen mußte, und in den Colonialverhalte nissen Englands und Frankreichs seinen Brund hatte.
- 43. Seitdem es in bem vorigen Rriege ben Englandern jum erstenmal gelungen war, die Sees macht ihrer Feinde zu vernichten, waren fie wenig geneigt, ihre Rivalen, die mit seltner Thatigkeit ihre Flotten herstellten, wieder auftommen zu lass sen. Die frühern freundschaftlichen Verhaltnisse mit Frankreich hatten die Ausbrüche der Rivalität zwischen den Regierungen zurückgehalten; jest stieg biese

# 426 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuff.

biefe in gleichem Berbaltniffe als ber auswärtige Sandel flieg, ber wiederum an die Colonien ge-Inupft mar. Erft jest zeigten fich bie ungludlichen , `Folgen ber geographifchen Berflechtung von Diefen in ihrer gangen Starte. Emige Reibungen und Banterenen banerten bier fort; und maren auch felbft, wie es vielleicht moglich war, Die bamals ftreitigen Puntte in bem Machner Frieden ausgeglie chen; - tann man zweifeln, bag bennoch bald ans bere entstanden fenn murben? Die Brittifche Dos litit verband bamit bie neue Berfahrungeart, wenn man ihr bie Benugthuung über bie Beeintrachtigun: gen, über welche fie auf bem Lande flagte, nicht fofort geben wollte, fie fich ohne weiteres gur Gee ju nehmen, und ben Rrieg anzufangen, noch che er erflart mar.

Streitige Puntte zwischen England und Frankreich. 1. Meber die Grenzen von Neu-Schottland, (im Utrechter Frieden nach seinen alten Grenzen abgetreten; s. oben S. 317.), da England auch Neu-Braunschweig bingnrechmete. Wer konnte entscheiben, wo nie Grenzen gezogen waren? Die naturliche Begrenzung schen für Frankreich, alter Glanbe für Eugland zu sprechen. 2. Ueber die Anslage der Forts am Obio, um Louissans und Canada zu verbinden, die England nicht zugeden wollte, das hier schon Forts hatte. Ausang der Feinbseitgleiten, durch wechsselssiege Wegnahme von Forts bereits 1754 und 1755. 4. Neber die Besechung der neutralen Juseln unter den Anstillen, Tabago, St. Wincent, Dominique, St. Lucie, durch die Franzosen, gegen frühere Verträge. 4. Dazu kam die nun in Oftindien (s. unten) zuf Coromans

#### 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 427

del entstandene Mivalität. Anfang der Gewaltthätigteiten der Englander jur See durch Wegnahme mehrerer Kauffaherer und zweper Linienschiffe bereits 10. Jun. 1755 als Respressallen.

44. Bu einer solchen Wichtigkeit war jest bas Sandels: und Coloniakinteresse gestiegen, daß ferne Wildnisse und Inselchen der Stoff zu einem Kries ge werden konnten, der sich über alle Weltebeile verbreiten mußte, und dessen Rosten und Ausgang Niemand zu berechnen vermochte. Aber die Brits tische Marine war schon vor dem Kriege der Frans zosischen überlegen; und die darauf gegründeren Hoffnungen waren ein Hauptmotiv zum Kriege.

Brittische Rriegeertlarung an Frankreich 15. May 1756. Gludliche Unternehmung Frankreichs gegen Minorca, und Eroberung von Port Mahon 29. Jun. durch den Duc de Richelieu.

45. Als aber biefer Seefrieg ansteng, waren die Werbindungen gegen Preußen schon so weit gestieben, daß ein Krieg mit Destreich und seinen Werbundeten unvermeidlich war. Da aber Deste reich, seine Werbindungen mit England aufgebend, sich an Frankreich anschloß, wurde schon badurch der Weg zu einer Allianz zwischen Preußen und England gebahnt; um so mehr, da Georg II. nur darin die Sicherheit für seine Deutschen Länder ges gen Frankreich, die Rußland als Pestreichs Vers bun:

#### 428 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Gur. Staatenspft.

bundeter nicht gewährte, finden konnte. Go mußten zwen Kriege' fich in Ginen verschmelzen, die erst ben der Beendigung fich wieder absonderten, und durch besondere Friedensverträge beendigt wurden.

Es bedurfte einer solden ganzlichen Umwandlung, um eine Berbindung zwischen den Saufern Sannover und Braudenburg, die fast immer gespannt gewesen waren, zu Stande zu bringen. Erster Tractat zu Bhiteball 15. Jan. 1756 zur Anfrechthaltung der Neutralität in Denrschland, wodurch der Neutralitätstractat zwischen Frantreich und Destreich (s. oben) bescheunigt ward. Allianz durch die Convention 11. Jan. 1757. Gegen I Million Subsidien 20000 Mann Salfetruppen an England.

- 46. War ber erfte Schlesische Rrieg von Frie: brich's Seite ein Angriffetrieg gewefen, fo mar ber fiebenjabrige, ungeachtet Er bas Schwerdt guerft jog, boch ein Bertheidigungsfrieg. Die tors beeren, die Er erndtete, find aber besto unverwells licher, je weniger er bas Schooffind bes Bluds war. Die furchtbare Berbinbung gegen ibn erhielt ibre Starte burch die fleinlichen Leidenschaften Der Berricher; fie machte fie bis ju Glifabeth's Tobe unauflöslich. Aber auch Die Berbindung Friedrich's mit England bietet einen eignen Unblick bar; eng verbunden, und boch fast nie gemeinschaftlich ban: belnb. Wilhelm Ditt gieng feine Babu, fo wie Friedrich die feinige; aber bende führten Gie nem Ziele ju. Wenn fie fich bort nur trafen, mas brauchten fie fich unterwegs ju begegnen? Mini:

#### 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 429

Ministerium von Wilhelm Vitt, nachmaligem Lord Chatham vom 20. Det. 1756 bis 5. Det. 1768. Weld ein Quinquennium! Durch die Grobe feines eignen Charatters bob er auch ben Gelft feiner Nation; benn Er war
es, der ihr Jutrauen zu sich felber einflößte.

Life of VV. Pitt a Voll. 4. 1780. Mittelmifig.

47. Ausbruch bes Landfriegs, da Friedrich in 1756 Sing. Sachsen einfiel, und hier die Beweise von den Une schlägen seiner Feinde fand.

Rach Triedrich's Manisest war ber, 18. May 1745 gefchlossene, vorldusige, Partage-Tractat ber Preußischen Lander auch nach dem Dresdner Frieden 25. Der. die Basis der Unterhandlungen zwischen Wien, Sachsen und Russland, geblieben; worauf 22. May 1746 zu Peterssurg ein Defen siv-Tractat, mit 4 gebeimen Artiseln gegen Pteußen, zwischen Destreich und Rusland geschlossen ward, dem Gachsen bepzutreten gewillet war, sobald es die Umstande ersandten. Der Plan zum Angriff soll gegen das Ende des Jahrs 1755 in Petersburg gereift zepn.

Recueil des deductions, manifestes, traités etc. qui ont été rédigés et publiés pour la cour de Prusse dépuis 1756 jusqu'à 1778 par le Comte De Herend à Berlin, III Voll. enthalten sowohl die hierher gehörigen, als auch die folgenden Staatsschriften.

Einfall Friedrich's in Sachfen Aug. 1756. Einnahme Dreebens; Cinfchließung der Sachsischen Armee bep Pirna Sept. Sieg über die Destreicher ben Lowofis I. Oct. und Capitulation ber Sachsen 15. Oct.

48. Unter ben bamaligen Berhaltniffen mußte ber Ausbruch bes Kriegs auch fofort Sachsens Berbundete, Deftreich und Rußland, so wie Franke

430 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfyft.

reich unter die Waffen bringen. Aber Deftreichs Ginfluß wußte auch bas Deutsche Reich, so wie Brankreichs Schweden, jum Bentritt zu der Vers bindung zu bewegen; und mehr als halb Europa stand gegen Friedrich auf!

Erfldeung bes Reichstriege an Preußen 17. Jan. 1757. Convention der Berbandeten mit Soweben 21. Day unter dem Bormande ber Garantie des Befipbalifchen Friedens, und bem Berfprechen, Pommern ju erhalten.

49. Allein jum Glack für Friedrich faßte Frankreich auch den Entschluß, England in Sans nover zu bekriegen. So mußte Sannover, mit Bessen und Braunschweig, der thätige Gehülfe von Briedrich werden. Auch kleine Staaten konnen zu Zeiten einen glorreichen Kampf mit den mächtigern bestehen, wenn die Umstände sie begünstigen. Nie sah vielleicht die Geschichte ein so glänzendes Bentspiel davon, seitdem in dem Zögling Friedrich's, dem Berzog Ferdinand, der rechte Mann an die Spisse der Allierten kam.

Borbringen einer Französsichen Armee gegen Hannover unter d'Etrées; und Sicg über den Herzog von Eumbers land bev Haftenbet 26. Juli 1757. Occupation Hannovers und Convention zu Rloster Seven mit Richelieu 8. Sept., aber bereits annulit 26. Sept. Der Herzog Kerdin and erhalt bas Commando.

50. Die Führung bes siebenjährigen Rriegs burch Friedrich ist vielleicht in der ganzen Weltges

# 1. StaatBhandel in Europa. b. 1756-1763. 431

schichte das lehrreichste Schauspiel für den Tactis ker, und das erhebendste für den Menschenbeobachs ter. Der politische Historiker hingegen sindet viel weniger Nahrung für sich, da dis gegen das Ens de gar kein Wechsel der politischen Verhältnisse eintrat; und Friedrich, mit dem unerbittlich scheis nenden Schicksal kampsend, die Behauptung Schlessiens und Sachsens, und die möglichste Deckung des Kerns seiner Lander — die entferntern Provinszen, und selbst Preußen mußte er Preis geben — zum Ziel seiner Unternehmungen machen mußte.

Sanptbegebenheiten bes Dreufifchen Rriegs: 1757 Eindringen in Bobmen, und Sieg ber Drag gegen Carl von Lothringen 6. Dap. Belagerung von Prag; aber nach ber Rieberlage ben Collin 18. Juni Ranmung Bobmens 2. Anraden ber Frangofifden und Reichsarmee, unter Gpus bife, gefclagen ber Rofbach 5. Nov. Bledereroberung Soleffens burch ben Sieg ben Leuthen 5: Der. - De gegen Betluft bep Groß-Jagernborf gegen bie Anffen unter Aprarin 30. Aug., Die jeboch ben Sieg nicht nuben. 3m Jahr 1758 vergebliche Berfuche gegen Qimus (May). Renes Borraden ber Ruffen unter Fermor. Solact ben Borndorf 23. Ang. Go mar, jugleich ben Burndtreibung ber Soweben, Branbenburg gebedt. Mies berlage ben Sochfirden gegen Daun 14. Oct. Denned Bebanptung Schleffens und Entfat von Reife 5. Mov. -1759. Ernentes Borruden ber Ruffen, butd Deftreichet unter Laudon verftartt: große Dieberlage bes Ronigs ben Runereborf 12, Aug. und Unfall ber Deren 20. Dov. Und boch erlag Friedrich nicht! - 1760. Bergebliche Belan gerung Dresbens Jul. - Ereffen ben Liegnis 15. Mug. und Bebanptung Solefiens. Soladt ben Corgan 3.

# 432 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfuft.

Nov. und Behauptung Sachsens. — 1761. Defenfiverieg bes Abniqs gegen bie vereinten Armeen Aug. und Sept. — Eroberung von Schweibnis burch Laudon I. Oct.

- Histoire de la guerre de sept ans, in den Oeuvres posthumes de Frederic II. T. III. IV. Berlin. 1788.
- v. Tempelhoff Geschichte bes zichrigen Rriegs; 5 %. Berlin. 1794. Blos militairifc.
- v. Archenhols Geschichte bes ziehrigen Rriege, 2 Eb. 1792. WARNERY Campagnes do Frederic II. 1788.
- Geftandniffe eines Deftreichifden Beterans, in hinfict auf bie Berhaltniffe amifchen Deftreich und Preußen 2c. Ib. I-IV. 1788 2c.
- 51. Während biefer Jahre wurde durch Fersdinand's Siege fortbauernd die eine Flanke des Rd: nigs gedeckt. Was mußte fein Schickfal wahr: schinlich geworden senn, waren die Franzosischen Heere eben so ungehindert von Westen vorgehrungen, als die Russischen von Often?

Winterseldzug herzog Ferdinand's und Reinigung von hannover von den Franzosen 1757 nach Aufbebung der Convention von Rloster Seven. — 1758. Uebergang über den Mein und Sieg bep Erefelb 23. Jun. Bereinigung mit Brittischen Eruppen. — 1759. Sieg bep Minden gegen Contades; 1. Aug. — 12 Tage vor Friedrich's Riederlage bey Aunersborf. — Seitdem stets behauptetes Uebergewicht 1760 und 1761, und Dedung bes größten Theils der Hanndverschen Lande.

v. Mauvillon Geschichte bes herzogs Ferbinand von Braum schweig. 1790. 2 Theile.

### i. Staatshandekin Europa. b. 1756-- 1763. 433

nicht weniger über die Meere, und nach benden Indien. Die Ueberlegenheit der Britten jur Seewar bald entschieden; und damit auch der Weg zur Eroberung der Colonien geöffnet. In Mords die die Merdejetten; aber bald entriß Ein Haupte alten Frankeich ganz Canada. In Westindien und in Africa wurden die wichtigsten Bestschungen die Bente der Engländer; so wie in Ostindien Pondichern. Mit diesen war zugleich der Französssische Handel zerstört; und welche Wichtigkeit legte man damals nicht überhaupt auf die Colonien!

Eroberung van Cap Breton 1758 Inf. und bemnächt 1750 von Canada, durch den Sieg bep Quebet unter General Wolff 13. Sept. — Seefieg bep Breft 20. Nov. unter Hawte. — In Westindien Eroberung von Guades soupe I. May; so wie nachmals 1762 Febr. von Martinsque; wprauf auch die von Grenada, St. Lucie und St. Wincent, folgte. — In Offinden von Pondichery 1762 16. Jan. — An der Kuste von Africa siel Seuegal und Gorea 1758 in die Hande der Britten.

53. So dauerte der Krieg ohne allen Wechsel der politischen Verhaltnisse; — auch der Tod von Georg II. anderte darin wenigstens nichts sogleich; 25. — bis in das vorlette Jahr desselben fort, wo Det. zwen Todessalle in dem außersten Often und Westen von Europa große, und zum Theil sehr sonderbare,

Ummål

#### 434 II. Per. C. I. Gefch. b. füdl. Ent. Staatenfoft.

Ummalzungen bewirkten. Mit ber Kapferin Elifas 1762 beib ftarb endlich die erbieterrste Gegnerin Fries Jan, drich's; und mit ihrem Neffen Peter III. kam sein enthusiastischer Bewunderer zur Regierung. Nicht nur ein Separatsriede, — dem auch sofort ein Friede mit Schweben folgte, — sondern selbst ein Bundniß war die Folge davonz und Europa sah das bisher noch nicht gesehene Schauspiel, daß ein heer, seine Verbandeten verlaffend, in das Lager seiner Feinde ziehen mußte, um an iheer Seite zu kampfen.

1. Baffenftillfand 16. Marg und darauf Friede 3. Map zwischen Rufland und Prenfen; gegen Burückabe ale let Eroberungen, und Entfagung aller feindlichen Berbindungen. In ben Separatartiteln: Begründung einer Alliang. — 2. Friede zwischen Schweden und Prewfen zu hamburg 2n. Map. Wiederhetftollung auf den alten Fuß.

54. Zwar schien ber, so bald erfolgte Sturg 1762 Peter's III. diese neuen Berhaltnisse wieder ftoren Jul. ju wollen; aber Catharina II. ergeiss die Reus tralität; und Friedrich gewann damit mahrscheinlich mehr, als er durch die Allianz gewonnen haben wurde; benn es war viel gewonnen, sobald nur Eine Hauptmacht das Benspiel der Mäßigung und der Besonnenheit gab. Der siegreiche Feldzug des Jahrs that das Uebrige.

Sieg bes Ronigs bep Burtereborf 21. Jul. und be Pringen Seinzich bep Frendern 29. Det.

## 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 435

55. Dagegen aber erhielt in eben biefem Sabe re der Krieg im Westen von Europa eine größere Ausbehnung; ba Spanien, und bald and Dors tugal, hereingezogen murben. Die Meutralität von Spanien batte ungeftort gebauert, fo lange Ferbis nand VI. regierte. Aber als nach feinem Tode Glie fabeth es noch erlebte, daß ihr Gobn Carl IIL ben Thron von Reapel verließ, um den von Spar 1750 nien ju besteigen, erhielt in Dadrit ber Frangofic fche Ginflug bie Oberhand, und bas fo bebrangte Frankreich hoffte burch diefe Berbindung Erfaß für feine Berlufte, und einen Bumachs feiner Dacht Bu finden; indem es fie ju einer allgemeinen Bere bindung ber Zweige bes Bourbonifden Saufes er hob. Go tam ber gamilienpact ju Stanbe. ber nach feinem Inhalt bie unmittelbare Theilnabe me Spaniens am Rriege jur Folge haben mußte. Aber eine Dacht, Die, wie damals Großbritanien, im vollen taufe ihrer Siege ift, wird burch einen meuen Reind nicht leicht barin aufgehalten. Spas mien mußte theuer bejahlen; und felbft die Bereine giebung Portugals mußte unter biefen Umftanben Bortheil fur England werben. Gine wichtige, wenn gleich jufallige Folge besfelben mar aber ber Muse eritt Ditt's aus bem Minifterium.

Gebeimer Abschluf bes Bourbonifden Familienpacts guerft zwischen Frantreid und Spanien 15. Ang. 1761 mit supponirtem Beptritt Reapels und Parmas. Ee 2

#### 436 . U. Per. C. L. Gefth. d. fubl. Cur. Staatenfuft.

Befenfikige Garanthe ichameticher Bestungen; und Offund Defensionliand auf immer. — Austritt Pitt's aus bem Ministerio, als das Cabinet nicht fogleich durch eine Kriegsertlarung Spanien zuvortommen wollte, 5. Dec. — Wirtliche Kriegsortlarung an Spanien 4. Jan. 1762. Eroberung ber havauna durch Pocock II. Aug. und Capitulation von Manilla 6. Det. — Der Angriss Spaniens auf Portugal, ohne erhebliche Borfalle, veranlaste eine Reform des vortigen Militairs unter dem Grafen Wilhelm von Lippe-Buckeburg, einem der Heroen des siebenjährigen Kriegs.

56. Go bis fast ans Enbe bes Rriegs ftets fiegreich fortdauernb, follte boch noch vor bem Ende die Berbindung groffden England und Preufen fich trennen. England fab feine 3mede en reicht; die Seemacht Frankreichs war zerftort; fast alle feine Colonien in feinen Sanben; und bie burch ben Bachsthum ber Mationalfchulb fcon fruber erregee friedliche Stimmung und Abneigung gegen Den Continentalfrieg nahm feit Ditt's Austritt aus bem Minifterium ju. Go hatten bie Untrage Frank reiche balb Praliminatien jur Folge, Die in eie nen Separatfrieden verwandelt murden; ohne baß für Friedrich II. etwas weiteres als Die Mentras litat Frankreichs stipulirt wurde. Wohl batte Rrie: brich Recht, fich ju beflagen; aber - war er von mals nicht felber ber Lehrer Diefer Politif gewefen?

Borlaufige Unterbandlungen durch ben Die be Rivernois in London, und Herzog von Bebford in Paris. Abfoluf der Praliminarien 3, Nov. 1762 ju Fontainebleau:

# 1. Staatshandel in Europa, b. 1756-1763, 437

bleau; swifden England, auf Giner, und Frantreid und Spanien auf ber andern Beite, in einen Definitipfrie: ben vermandelt ju Paris 10, gebr. 1763. Bedingungen: a swifden granfreid und England. 1. Granfreid entfagt allen Anfpruden auf Ren : Schottfant; nab tritt gang Canada nebft Edp Breton an England ab. 2. Ch bebalt einen Untheil an den Sifderenen auf Terreneuve, mit ben Infelden St. Pierre und Miquelon, jedoch unbefestigt. 3. Der Miffisppi midcht bie Grenge gutiden ben Brittifden Colonien und Loniffana. 4. 3a Befithebien tritt Frantreich an England ab Gronaba; auch behalten bie Englander die pormaligen neutralen Infeln St. Bincent, Dominique und Tabago; bie übrigen Eroberungen werben gurudgegeben. 6. In Aftica Abtretung von Genegal an England, gegen bie Burudgabe von Goree. 7. In Oftinbien: Burndgabe an Frantreich von allem, was es gu Mafang 1749 befeffen batte; auch Donbicherns, gegen bie Entfagung aller fpatern bort gemachten Erobetungen. 3. In Europa; Burudgabe von Minorca an England. Ranmung von Sannover und ben verbunbeten Staaten im vorigen Buftanbe. 10. Burudgiehung aller Frangofischen' Eruppen aus bem Reiche; und Reutralitat in bem Breufifch = Deftreichifchen Rriege. b. 3wifden Spanien und England. I. Spanien tritt bie Floribas an Eng: land ab (mofur Frantreid ibm Louisiana einzuraumen fic in einem Sepatatvertrag bereit erflatte; erft erfullt 1769). 2. Dagegen giebt England bie Eroberungen auf Enbe und bie Savanna gurud. 3. England bebalt bas Recht in ber Bonburas : Bap Campede : Sols ju fallen. 4. Portugal wird vollig restituirt und tritt bem Frieden bep.

Die Bevollmächtigten waren von England D. of Bebford. Bon Frantreich D. de Choifeni. Bon Spanien
Marquis de Grimalbi.

Oenvres posthumes du Duc ne Nivennois. Paris. 1807. Il Voll. Die Briefe des Horzogs während seiner Gefandt- . Ce 3 fcaft

#### 438 II. Per. C. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

fcaft in England enthalten bie wichtigften Beptrage gu ber Gefcichte bet Regociation.

57. So blieben also noch allein Preußen, und Destreich und Sachsen, sich einander gegenüber. Aber was konnte Destreich allein hoffen auszurichten, da nach den letzen Siegen Friedrich's auch die Eroberung von Schweidnit ihm jede Hoffnung auf Schlesten benehmen mußte? Reine Friedensunterhandlung konnte auch leichter sepn, da Miemand Vergrößerung oder Ersat begehrte; und Friedrich schloß den glorreichen Hubertsburger Frieden, ohne einen Fußbreit Landes verlohren zu haben.

Abfoluf bes hubertsburger Friebens 15. Febr. 1763. a. 3wifden Preußen und Deftreich. I. Bepde Theile entfagen allen Anfprüchen auf die Bestigungen bes andern Theils. 2. Besteltigung des Breslauer und Dresdoner Friedens. (In geheimen Separatartiteln versprach Preußen seine Churstimme für den Erzberzog Joseph zur Kömischen Adnigswahl; und seine Berwendung für Destreichs Erspectanz auf Modena). b. Zwischen Vreußen und Sachsen Wiederherstellung auf den alten Fuß. — Das Deutsche Reich datte schon II. Febr. seine New traitität ertlart; und ward mit eingescholsen.

Die Bevollmächtigten zu Suberteburg waren von Prenben: Geh. Leg. Rath von Derzberg. Bon Deftreich: Sofzath von Collenbach. Ben Sachen: Baron Fritfc.

58. Durch diefen Krieg, und die Frieden, die ihn beendigten, war bas von Friedrich gegrun:

### 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-- 1763. 439

Deftreich blieben die benden ersten Continentalmäch; te; weder das entfernte Außtand, noch das ges schwächte, und Destreich augeschlossene, Frankreich konnten darauf Anspruch machen. Auch nach dies fer Aussöhnung bildete also doch ihr Werhältniß, das, wenn auch nicht feindlich, dach seine enge Bereinigung erlaubte, den Centralpunkt der Vershältnisse wicht in Deutschland, sondern auch das von Eurospa beruhte darauf.

- bung der Bourbonischen burch bie engere Berbinbung der Bourbonischen Sofe durch den Familienpact die Beforgniffe erfüllt werden zu follen, welche man einst zu den Zeiten des Spanischen Successionstriegs gefaßt hatte. Aber der innere Zustand diefer Staaten hob diefe leicht; und die Erfahrung hat gezeigt, wie wenig wesentlichen Gewinn Frankreich von dieser Verbindung gezogen hat; wenn sie auch Spanien zur Theilnahme an Kriegen verpflichtete, die ihm ganzlich fremd waren.
- 60. Die Berbindung Großbritanniens und Preußens war durch ihre Separatfrieden gestort; und eine Abneigung gegen die erste Macht faßte bep Friedrich Wurzel, die erst gegen das Ende seiner Regierung fich zu verlieren schien. Reine bebeutens

### 440 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

De Berührungspunkte fanden indeß auf dem feften tande zwischen benden ftatt; auch in Hannover nicht; da Erhaltung der Deutschen Reichsverfaffung wesent lich im System von Friedrich II. lag.

61. Diefe Auflofung ber Berbindung Enge lands und Preifens gerriß jedoch fast alle Raben ber Brittifden Continentalpolitif. Rur die mit ber Republit und Portugal blieben übrig. Wo batte es, jest von Deftreich durch beffen Berbindung mit Frankreich getrennt, und mit Rugland nur in Sanbeleverbindungen, fie wieder anknupfen follen," ba tein gemeinschaftliches Intereffe fiatt fand? Der politifche Ginfluß Englands auf ben Continent borte baber auch fast ganglich auf; um so mehr ba bald einheimische Angelegenheiten von bober Bich: tigfeit, fast ausschließend bie Dation beschäftigten. Den Sandel mit dem Continent ficherten Die friebe lichen Berhaltniffe; und jum Theil neue Sanbelse tractate; und auch die Wiederherstellung bes politifchen Ginfluffes ließ fich vorherfeben, fobalb neue Sturme auf bem feften Lande - brittifche Gubfi bien nothig machten.

Berfud einer biftorifden Entwidelnug bes Brittifden Continentalintereffe, in meinen fleinen biftorifden Schriften Eb. I. 11. 1805.

62. Biel größere Folgen aber, als man ba: male es abnte, follten für Europa aus bem Bebrauch

#### I. Staatshandel in Europa. b. 1756-- 1763. 441

brauch bervorgeben, ben England in Diefem Rriege von feiner Ueberlegenheit jur Gee ju machen ans fieng. Es war jest bas zwentemal, wo es die Gees macht feiner Feinde vernichtete. 'Um' auch ihren Sandel jugleich ju Grunde ju richten; fieng es an, auch ben Reutralen, unter beren Flagge er ges führt werben follte, befonders der Colonialbandel, Dieß ju verbieten. Die Beeintrachtigungen, welche baburch bie Flagge bet Reutralen erlitt, machten Die Bafis des einfeitigen Seerechts aus, welches England feitbem in Rriegszeiten fein Geerecht nennt; indem es basfelbe nach Maaggabe von Beit und Umftanden modificirt. Much früher maren wohl von Andern abnliche Anspruche gemacht; aber fo lange es noch feine folche überlegene Seemacht als jest die Brittische gab, konnten fie noch nicht die practifche Wichtigfeit erhalten.

Sauptpunkt ber Frage: bie Befugnis der Neutralen, den Solonialhandel einer friegführenden Macht unter
eigner Flagge und für eigne Rechnung zu treiben. Beranlassung: die von Frantreich 1756 den Reutralen gegedene Erlandnis, nach seinen Solonien zu handeln; da
es selbst davon abgeschnitten war. Behauptung det absoluten Illegalität dieses Handels von Englischer Selte; und Begnahme neutraler Schiffe, und neutralen Eigenthums.
Rux den in Friedenszeiten gewohnten Handel sollten sie treiben dürsen. — Der Streit — damals noch ohne erhebliche Folgen — erstard von selbst mit dem Frieden; aber eho rulo of 1756 ward nun Regel bep den Engländern
für die Jukunst; in so fern sie nicht selber davon nachzulassen

#### 442 II. Per. C. I. Seich. b. füdl. Eur. Staatenfuft.

laffen für gut fanben. — Beber Seefries mußte aber nicht bloß den Streit ernenern, sondern auch erweitern; da die allgemeine Frage: ob frev Schiff frey Sut mache? nothe wendig in Anregung gebracht ward.

a. Bom Parifer und Subertsburger Frieden bis auf ben Lob Friedrich's des Großen 1763 — 1786.

Denkwurdigkeiten meiner Zeit, ober Bepträge zur Geschichte vom letten Biertel des Achtgehnten und vom Anfang des Reunzeduten Jabrdunderts 1778—1806; von Chrift. Wilb. von Dobm. 1814: Bidber brep Theile; deren lettet bis auf ben Tod Friedrich's 11. geht. — Richt allgemeine Geschichte; aber Erörterung einzelner hauptbegebenheiten, zum Theil aus eigner Erfahrung, mit uns übertroffener Genaufgleit und Wahrbeitsliebe. G. nuten die Anfahrung bep den einzelnen Materien.

- 62. Die letten Friedensschlusse ließen mit Recht für den Westen des Continents von Europa einen dauernden Rubestand erwarten; da hier durch; aus der alte, jest schon besestigte, Besitztand blieb. Auch folgte ein solcher fast zojähriger Zeitraum, von keinem bedeutenden Continentalkriege unterbroschen; aber reich an den mannichfaltigsten Erscheisnungen, die, wenn auch nicht alle ihrer Natur nach politisch, doch auf den ganzen Zustand der Gesellschaft, und so wiederum auf den Staat, zur rückwirkten.
  - 63. Viele und gewaltige Rrafte waren in ben lesten Kampfen entwickelt; eine Thatigkeit, wie viel-

#### I. Staatshandel in Europa, c. 1763 -- 1786. 443

vielleicht noch niemals vorber, mar aufgeregt, unb tonnte mit dem Frieden nicht erfterben. Ge lag in der Matur bes einen neuen Sauptstagts, daß er nur burch ftete Unftrengung, burch Entwidelung aller feiner Rrafte, fich balten tonnte; und fein Dival fühlte, bag er nicht' juructbleiben burfe. Dieg Gefühl mar bie Sauptquelle ber politischen Energie; aber bas Characteriftifde biefer Thatige Pelt ift ihre Bielfeitigfeit, eine Folge ber fo febr wachfenden intellectuellen Cultur, welche die weche felfeitigen Beziehungen ber verschiedenartigen Inftrengungen burchblickt, und ju murdigen weiß. Das Zeitalter umfaßte bie gange Daffe von Gine fichten, Die bas Refultat jeper intellectuellen Thas tigfeit war, unter bem Ramen ber Mufflarung; und verlangte ihre Beforberung vom Staat. Aber was gieng nicht oft unter jenem beiligen-Mamen!

64. In der Periode des Friedens warf sich die Thatigkeit der Regierungen natürlich am meissten auf die innere Administration. Micht nur die Wunden des Kriegs, sondern auch die stete steigenden dsffentlichen Bedürsnisse, erforderten dieß; denn auch im Frieden wurden die stehenden Heere eher vermehrt als vermindert. So erhielten die Finanszen eine stete steigende Wichtigkeit, die nur zu leicht

#### 444 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfust.

zu der Maxime führte, Bermehrung der Staats einkunfte als das Ziel aller Staatswirthschaft zu betrachten. Der Geist der Regenten, und die Berschiedenheit der Berfaffungen, verhinderten allerdings den allgemeinen Mißbrauch; aber das Uebel war seiner Natur nach zu ansteckend, als daß es nicht hatte um sich greifen sollen.

Marime, die Staatsverwaltung moglichst maschinenmaßig einzurichten; denn nur so schien sie am wohlseilsten und bequemsten eingerichtet zu senn. Wurde doch der Ausdruck von Staatsmaschien nen selbst der Lieblingsausdruck der Manner vom Fach! Auch diese Uebel wirkten langsam, und nicht allenthalben gleich; aber der Wahn, das Giuck eines Staats in Formen zu suchen; das doch nur aus dem fregen Wirken freger Manner, der Bedingung des wahren Patriotismus, hervorgeht, ward erzeugt und verbreitet.

66. Aus diesen Maximen der innern Bermals einig floß von selbst ein Streben nach Vergrößes rung, das, wenn es herrschend wurde, den Sturg des bestehenden Staatenspstems herbenzusühren drohste. Je mehr die maschinenmäßige Administration durch die Unterbrechung der Gebiete gestört wurde,

#### 1. Staatshandel in Europa, c. 1763-1786. 445

um besto größerer Wereh ward auf die Arrondis rung gelegt; und wohin die Sucht sich zu arrom diren — bald die Anelle der Projecte der Cabinette — führen konnte, führen mußte, fällt in die Ausgen. Wo waren aber die Gefahren derselben grös her, als gerade in einem folchen System bochst ungleicher Staaten, als das Europäische war?

67. So erhielten die matexiellen Krafte der Staaten immer mehr ausschließend einen Werth in den Augen der practischen Politik, und Quas dratmeilen und Volksjahl wurden der Maaßstah des Glücks und der Macht. Nie arbeiteten auch so wie hier die Schriftsteller den Practikern in die Hand; was rechneten die Statistiker nicht aus? Und was war bequemer für die Geschäftsmänner? Auf einem Blatt glaubten sie ja den ganzen Staat vor sich zu haben!

Siebt es in bem gangen Gebiet ber Biffenschaften eine einzige, die zu einem so gang birnlosen Macwert berade gewürdigt ware, als die Statistift Ift Angabe ber Jahl von Menschen und Bieb, ist überhaupt Zerlegung bes Staats for pers schon Aunde des Staats? So ware and der Anatom ein Menschenkenner, weil er Cadaver seeirt!

68. Wenn übrigens gleich in der Politik wie in der Staatswirthichaft das herkommen herrschend blieb, so bemächtigte sich doch der Geist des Rais sonnes

# 446 II. Per. C. I. Befch. d, fübl. Eur. Staatenfpft.

fonnements biefer Gegenftande, und Theorien giengen baraus bervor, welche ben ichneidenbften Contraft mit bem bilbeten, mas man in ber Wirts lichfeit erblickte. Man bielt diefe Theorien fur um fchablich, weil fie - blofe Theorien blieben; auch hatten ihre Urbeber baben feine gefährliche Abfict. Aber beruben nicht alle menschliche Inftitute- gulegt auf Ibeen? Und werden fie nicht untergraben, wenn diefe fich andern?

69. Staateverfassung und Befekges bung maren es, bie juerft bie Gegenftanbe ber 1749 Unterfuchung murben. Montes quieu erhob fie baju; aber fein Wert, mehr Eritit als Spftem, lehrte benten, ohne ju verwirren. Bang anders mar es, als der beredtefte aller Sophiften, ber 1762 Burger von Genf, ben Staat auf einer Brunds lage errichtete, auf ber feiner ber bestehenben rufe und tein funftiger wirflich errichtet werben tonnte. Bolfsfouverainitat und Staat find practifc wiberfprechenbe Begriffe; erft ba beginnt ein Staat, mo Ausübung von Bollsfouverainitat aufgebort bat.

gwar mar fruber icon Lode als politifder Schriftftels fer groß geworden; aber feine Theorie barmonirte mit bet Confitution feines Baterlanbes; bagegen Montesquien ber Lobreduck einer fremden, und Rouffeau einer ibea-Aifchen Berfaffung mar, bie ohne ben Umfturg ber Grunds pfeiler ber beftebenden nicht fatt finden fonnte. Twe

#### 1. Staatshandel in Europa, c. 1763-1786. 447

Two treatiles of government; or an effsy centerning the true original extract and end of civil government by J. Locks, London, 1702.

Esprit des Loix par Montesquieu. 6 Voll. 1749.

Le contrat social, par J. J. Roussand. 1762.

Eine Bergleidung und Barbigung biefer Berte in:

- Den practischen Einfing der politischen Ebestien in bem neuern Europa. Rleine bistorische Schriften Eb. II. 1805. — Der traftigfte Berfach jur Wiberlegung jenen Aborien in:
  - Carl Ludw. von Jallen Mekanration der Staatswissenschaft, oder Ebeorie des gesellig natürlichen Bustandes; der Shiamaire des kunstisch durgerlichen entgegengesett. Bisher der Ekelle 1814—1818; van denen der erke "die Geomschiede und Ericil der disherigen salschen Spiteme; und "die allgemeinen Grundsiche der entgegengesetzten Ordnung "Gottes und der Natur;" der zwepte und dritte die bepa den Elassen der Monarchien: Patrimonials und Militairs Staaten, enthält; der "wichtigste und schwierigste Abeil "des ganzen Werts" der von den geschlichen Staaten und Gesellschaften handeln wird, ift noch zurück. Auch der dem reichsten Stoff zum Nachdenken in dem bereits Erschienes nen, ist also doch ein Lehtes Urtheil erst nach Bollens dung des Ganzen möglich.

70. Seitdem der Staat felbst der Gegenstand der Speculation geworden war, ward es auch sehr bald die Staatswirthschaft. Die vielfältigen Bibsen, welche das Mercantilipstem theoretisch und practisch darbot, luden von selbst jum Angriffe gesgen dasselbe ein. Die Physiocraten, die ihn unternahmen, riesen allerdings große Wahrheiten 1758

#### 448 H. Per. C. I. Gofch, d, findl. Eur. Staatenfuft,

ins Gebachtnif jutud, Die Wichtigfeit bes land. baus, die frene Unwendung der Rrafte, und baber Frenheit ber Gewerbe und bes Berfehrs. Much wurden durch fie andre Gelbftdenfer gebildet; mare obne fie Abam Smith gereift? Allein ibr Sne ftem, auf Gophismen gebaut, und in eine nene Berminologie gehüllt, murde icon beshalb prace t ich unbrauchbar; und ihr Stifter Quesnan tonnte eine Secte von Theoretifern,: feine Shule von Gefchäfremannern bilben. Aber ibre Erbre nahm nicht bloß die beftebenbe Staatswirthichaft, fondern durch Die baraus fliegende Forberung ber politischen Gleichheit and bie bestebende Berfaffung in Unfpruch; und fonnte um fo ges fabrlicher icheinen, ba fie, nicht wie Ubam Smith vom Rugen, fondern blog vom Recht fprechend, forberte fatt ju rathen.

Die Lehre der Physiccraten ruht befanntlich auf dem Grundsab, daß der Boden die einzige Quelle des reinen Ertrags sep; weshalb auch ferner dieser reine Ertrag die einzige und unmittelbare Quelle der Abgaben sepu musse. Ima trennt sich von ihr gleich bep dem erten Sabe, oder der Bestimmung der Elemente des Retional = Reschthums, schon die Lehre von Ad. Smith, nach der Veredlung und Umsah nicht meniger als die Production reinen Ertrag gewähren. Doch wurde die ser Unterschied prartisch wenig erheblich senn, da auch die Physicscratie teineswegs den mittetbaren Gewinn der Beredlung (durch vermebrten Reiz zur Production) zu lengnen begehrt. Aber die große practische Differenz erwuchs theils

#### 1. Steatshandelin Enropa. c. 1763 - 1786. 449.

aus bem gweyten Sab; oder der Anwendung des erftern auf die Art der Besteurung; theils aus den weitern Fologen der Gleichheit und Frepheit, wohin das phosiocratische Spstem fahren mußte, und wesentlich dazu beptrug, die Kopfe bazu vorzubereiten.

QUESNAY Tableau Economique. Paris. 1758. Beiter aus. geführt in:

Physicoratie; ou constitution naturelle du gouvernement; publiée par Duronz. Yverdun. 1768.

v. Ulauvillon Phyfiocratifde Briefe. 1780. Und gur Priefung:

Borftellung des physiocratischen Spftems von v. Dobm. 1778.

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by AD. SMITH. Lond, 1776. 2 Voll. 4. Deutsch von Garve; Breslau. 1794. 4 Th. Ohne Zweifel die schärffte Entwickelung der Bestandtheile und der Quellen des materiellen Rational-Reichthums; aber auch eben dese halb einseitig. Frepere Blide hieraber in:

Ab. Miller Clemente der Staatskunft. Berlin. 1809. 3.Th. Ueber Nationalindustrie und Staatswirthschaft, nach Ab. Smith bearbeitet von A. J. Lueder. 1800 2c. 3.Th.

Bie viel die vortrefflichen Lehrbacher von Sartorius, Jacob und Luder, nicht nur zur Berbreitung, fondern auch Ertlarung von Ab. Smith bengetragen haben, ift befannt.

71. So war dieß neue Spstem also nicht die Frucht einer Erfahrung, die sich über die Nontine zu allgemeinen Unsichten erhoben hatte; sondern eis nes herrschend werdenden Hangs zu einer Philososphie, die ihre Speculationen auch nicht weniger auf die Religion, auf die Sitten, auf die Erziehung richtete. Sie gestel sich bald in Frivolitäten, bald

E f

## 450 U. Per. C. L. Gefch. d. subl. Eur. Staatenspft.

in Sophismen; aber in welcher Gestalt sie auch ers schien, so war Profanation bes heiligen ihr Zweck. Mochte Boltaire ben Bolksglauben vers spotten; mochten Diberot, Dalembert, von Holbach und ihre Verbandete ben Atheismus prestigen; mochte helvetius die Moral in ein Spistem des Egoismus verwandeln; kamen nicht Alle, wie verschieben auch sonst von einander, in jenem Punkte überein? Selbst die große, der Natur, wie es hieß, gemäßere, Erziehungsresorm, von Rousseau begonnen, hatte sie eine andere Tens denz, als Entwickelung des animalischen Menschen, auf Kosten seiner ebleren Anlagen?

Die unter Diberot's Aufsicht seit 1751 erscheinenbe Encyclopabie, die zu der Verbreitung obersichtlicher Renntnisse so bedeutend wirtte, gab für die meisten dieser Manner einen Litterarischen Vereinigungspunkt. Bar übrigens ihr Streben anch an sich nur litterarischer, nicht politischer Art, so war doch ihr intoleranter Sectengeist, — ist ditterer Spott über anders Denfende nicht auch Intolerang? — desto unerträglicher, se mehr sie von Loierang zu sprechen psiegten.

72. Diese Ideen: Umwälzung gieng von der Stadt aus, welche als der Centralpunkt der intels lectuellen Cultur und des Geschmacks betrachtet ward. Frenlich sehlte viel, daß ihre Urheber auf das Ausland eben so als auf ihre Nation juruckges wirkt hatten; aber doch — wie groß war nicht ihr Wire

### 1. Staatshandel in Earopa. c. 1763-1786. 451

Wirfungefreis? Sie bestimmten, wehn auch nicht die Denkart der Nationen, doch die der höhern Classen der Gesellschaft. Ihr Einstuß wurde aber noch vor allem badurch vermehrt, daß es das Eisgenthumliche des Zeitalters war, daß sie selber uns ter dieser Classe lebten. Nie hatten daber auch Schriftsteller so gewirft, als sie wirken konmen.

Für tein Zeitalter ift bie Renntniß ber gesellschaftlichen Berhaltniffe überhaupt, und besonders der det Gelehrten und Schriftseller ju der Gesellschaft so wichtig, als für biefes! Die treueste und lebendigfte Schilderung bavon in Paris geben:

Mémoires de Manmontel T.I.IV. 1803. Ein unichibbes, rer Beptrag jur Renntnif ber Beit!

73. Unter diesen Umständen erhielt die diffents liche Meinung, durch Schriftsteller geleitet, ein Gewicht, das sie sonft nicht gehabt hatte; und dies jenigen Institute, gegen welche sie sich erklärte, bes hielten nur eine sehr ungewisse Existenz. Den ers sten großen und auffallenden Beweis davon gab die Gesellschaft der Jesuiten. Frensich gab es eine Menge einzelner Ursachen, die ihren Fall vors bereiteten; aber wie hatten diese so wirken konnen, als sie wirkten, ware nicht der Widerspruch zwischen ihrem Institut, und dem herrschenden Beist des Beitalters, immer größer geworden. Daher fanden sie auch in dem Lande, mo dieser sich am meisten bildete, von jeher ihre beseischen

## 458 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

und harmackigften Wiberfacher; und wenn fie gleich aus Portugal schon etwas früher als aus Franks reich vertrieben murben, so hangt boch die Gesschichte ihres Sintens und ihres endlichen Falls im Ganzen offenbar an ihren Verhaltniffen in diefetts lettern Lande.

Borbereitenbe Urfacen bes galls ber Jefuiten: a. Der mehr als 100jabrige Streit mit ben Janfeniften, inbem burch die Lettres provinciales von Pascal 1652 guerfe die offentliche Meinung gegen fie gestimmt marb. b. Die burd Sulfe bes Janfenismus fic bilbende politifde Begenparthen, befonders durch ben letten Beidtvater Lubwig's XIV., le Tellier, gewedt, am Sofe und in ben Parlamenten. c. Die noch furchtbarere Gegenpartbes ber Philosophen und Litteratoren, die fie mit Spott angriffen. d. Die Ungulanglichfeit und Berfehrtheit ibres Unterrichts im Berhaltuif gegen bie Forberungen und Bedurfniffe des Beitalters. o. Ihre lare Moral (wie febr fie and felber auf den Unftand bielten); und die Befduldigung ber Bertheibigung bes Ronigemorbs; und Berfuche, Die man ihnen Sould gab. f. Die Bernachlaffigung und ber gangliche Mangel alles miffenschaftlichen Glanges, weburd fie in biefem Beitalter fic vielleicht allein batten behaupten tonnen. Treplich tonnten fie nach bem gangen Beift ibres Inftituts mit bem Beitalter nur bis auf einen gewiffen Grad fortgeben (f. oben 6. 84.); aber fie blieben doch unverfennbar weiter jurud, als fie es nothis batten.

74. Go bedurfte es nur noch einiger ftarten Collistonen mit einzelnen Gewalthabetn; und eine Reihe partieller Anfhebungen war die Folge Davon, welche die gangliche Unterdrudung ber Geefelle

## I. Staatshandel in Europa. c. 1763 - 1786. 453

fellschaft vorbereiteten. Diese erfolgten zuerst in Portugal durch ben allgewaltigen Pombal; deme nächst in Frankreich, Spanien, Neapel, Parma; und binnen 8 Jahren waren fie auch bereits aus allen diesen Ländern vertrieben.

Anfbebung ber Gefellstaft in Portugal 3. Sept. 1759; mach ichen vorhergegangener Entfernung vom Hofe, und Einziehung ihrer Guter. Einem Reformator wie Pombal ftanden fie durchaus allenthalben im Bege. — Ihr Fall in Frankreich Rov. 1764, durch Choifeul und die Pomspadour bewirkt. Ihr Rechtsstreit mit den Lioner's, durch Lavalette herbevgeführt 1755, gab nur die Beranlassung, das Publicum und das Parlement gegen sie laut werden zu lassen. Ihre Berbannung aus Spahien 2. April 1767, (der sofort die aus Reapel Jan. 1763 und Parma Febr. folgte), durch Aranda und Campomanes, die in ihnen ihre Gegner saben.

D'ALEMBERT fur la destruction des Jesuites en France. (Oeuvres T. V.) 1805.

Lettere fulle cagioni della expulsione de Gesuiti di Spagoa, 1768.

von Murr Geschichte ber Jesuiten in Portugal unter Poms bal. Ratuberg. 1787. 2 B.

75. Ben allem diesem Ungluck hatten die Jes suiten, da nur der Pabst sie ganzlich ausheben konnte, doch noch, so lange Clemens XIII. lebte, an ihm eine Stuße; wenn gleich seine Hartnäckigsteit und Heftigkeit, besonders in dem Streit mit Varma, nicht nur ihnen selber schadete, sondern 1768 auch überhaupt die pabstliche Macht compromittirte,

&f 3

# 454 II. Per, C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuff.

und sammtliche carholische Hose erbitterte. Der Untergang der Gesellschaft war ben den Bourbonis schen Hosen aber einmal so fest beschlossen, daß felbst der Ministerwechsel in Frankreich nach Chois seul's Falle keine Aenderung machte. So mußte endlich Elemens XIV., Ganganelli, den Schritt thun, dessen Folgen für sich und den Romischen 18. Stuhl er sehr wohl einsah. Durch das Breve Doung minus et redemptor noster ward die Gesellschaft auf gehoben.

Außer den oben S. 85. augeführten Schriften: Vita di Clemente XIV. Ganganelli per il Sig. Marchese Canaccioli, Firenze. 1776. Der seltne Franziscaner ver Biente einen bestern Biographen.

76. Der Fall des Ordens der Jesuiten ward als ein Triumph der Phisosophie betrachtet. Wie sehr man aber auch über die Schädlichkeit des Insstituts einverstanden senn mag, so ward doch dessen Ausbedung mit einer Leiden schaftlichkeit bes trieben, die selten die Mutter gesunder Maaßregeln zu senn pflegt. Der große politische Einsluß der Gesellschaft war ohnedem dahin; und es ware ther richt zu glauben, daß sie den Gang der großen Weltbegebenheiten noch würde haben leiten konnen. Mit ihr aber siel eine Hauptstüße der Hierarchie; und wo so vieles wankte war vorauszusehen, daß bald noch mehr nachfallen wurde. Welche Lücke mußte

### 1. Staatshandel in Europa. c. 1763-1786. 455

mußte nicht auch in der Catholischen Welt ploglich im Unterricht entstehen? Die ganzliche Aushebung großer Institute ist immer gefährlich; auch wenn sie ausgeartet sind; und ob die Ruck wirkungen der aufgehobenen Gesellschaft nicht noch nachtheilis ger waren, als ihre Wirksamkeit ben einer, durch eine Reform beschränkten, Fortdauer hatte senn können, wird wohl immer ein Problem für die Geschichte bleiben.

77. Während aber ben biefen Borfallen ber Weften von Europa einer tiefen Rube genog, Die Durch bas freundschaftliche Ginverftandniß Deftreichs 1770 und Preugens, durch die Begebenheiten bes Dor! Dens befordert, noch befestigt warb, reifte in bem Innern ber Cabinette immer mehr jene Bergro: Berungs: und Arrondirungspolitif, die qus Der zerftuckelten Lage ber Preußischen Monarchie hauptfachlich bervorgebend, in ben Bes Durfniffen und ber innern Udminiftration ber Reiche fo laute Rurfprecher fand, daß fie bald als berte fcenbes Princip ber Politit betrachtet werben mußte. Den erften, felbft bas Beitalter überrafchenben, Beweis bavon follte es im Morben in ber erften Theilung Polens feben. Bedurfte es noch meis 1772 terer Beweife, um ju zeigen, wohin in einem Staas tenfoftem wie bas von Europa bieg neue Staats: recht führen tonnte, führen mußte?

(Die '

## 456 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Cur. Staatenfoft.

(Die Gefdicte ber erften Poluischen Theilung f. unten im Abidnitt von dem Norden.)

- 78. Indeß konnte die Theilung von Polen noch nicht so gefährlich werden, als die Anwendung jener Grundfage auf das Deutsche Reich. Hieng nicht an diesem die Erhaltung des Ganzen? Und doch war es gerade dieß, das durch seine innere Zerstückelung den Mächtigen die meisten Reize zum Arrondiren darbot.
- 79. Auch entwickelten bie Folgen sich schnell, als jest Joseph II., mehr als dem Namen nach, Mitherrscher seiner Mutter wurde. Im vollsten Sinne Zogling des Zeitalters, wurde er gleich; sam der Abdruck desselben. Unersättlich an Wissbegierde und daher mannichsaltige Einsichten; rastlos an Thatigkeit und daher vielsache Projecte; aber sehr inconsequent, und ohne Achtung für Rechte. Daben, in der Fülle der Jugende kraft, voll Ehrgeiz, sich geltend zu machen! Was hatte nicht Europa, auch wo er glaubte das Gute zu wollen, von einem solchen Charakter zu sürchten? Wo konnte die herrschende Krankheit der Caebinette, die Arrondirungssucht, eher Eingang sinden, als in einem solchen Geiste?
- 80. Auch hatten die Beweise bavon sich schon 1777 in der Wegnahme der Bukowina gezeigt; und man

### 1. Staatshandel in Europa. c. 1763 -- 1786. 457

wan dachte auf ahnliche Schritte in Italien. Aber bald ward Deutschland, und in Deutschland Bansern, das Ziel; denn es lag am gelegensten; und gerade das verderblichste Project wurzelte am tiefssten. Das bevorstehende Aussterben der Churlinie schien eine erwünschte Gelegenheit darzubieten; und es war gelungen, noch ehe dieser Fall wirklich einstrat, den Nachfolger zu gewinnen; und ihn demenachst zu einem Vergleich zu bringen. Die schnelle Occupation war aber fast noch emporender als der Vergleich selbst.

Anssterben ber Baperiden Churlinie mit Churfurst Marimilian Joseph 30. Dec. 1777; und Succession von Carl Theodor, Surfürst von der Pfalz, als haupt der alteren Wittelsbachischen Linie. Aber bereits 3. Jan. 1778 Bergleich mit ihm zu Wien; und Besegung von ganz Riederbapern durch Destreichische Truppen.

81. Wie gewagt auch diese Schritte waren, so schien die Lage Europas sie doch zu begünstigen. Frankreich, seit des Thronfolgers Henrath mit Masria Antoinette, jest auch durch Familienbande an Destreich geknüpst, ohne Ansehen auf dem Contisnent, stürzte sich so eben, America zu Gefallen, in einen Seekrieg; das Ziel der Russischen Politik waren Vergrößerungen auf Kosten der Türken; und ein Krieg war hier sast mehr als wahrscheinlich. Von England, im Colonialkriege begriffen, konnte

458 II. Per. C.I. Gefch. d. fübl. Gur. Staatenfift.

vollends die Rede nicht fenn. Go blieb alfo nur Preußen übrig.

82. Aber frenlich war von dieser Seite auch ber außerste Widerstand zu erwarten. Der Fall Baperns war auch der Fall des ganzen politischen Sostems von Friedrich II. Er führte unausbleibs lich den Fall der deutschen Reichsverfassung herben; kaum hatten noch die Formen bestanden! Was weiter folgen mußte, lag am Lage. So schüste Friedrich nicht bloß Bapern, sondern sich selber und sein Wert, indem er die Wassen ergriff.

83. Aber zugleich gab Friedrich's Benehmen den Beweis, daß es in Europa noch eine höhere Politik als die des platten Egoismus gab. Wer hat seitdem eine ähnliche Uneigennüßigkeit, wer ben den ihm gemachten Anerdietungen zu eigner Arrondirung eine ähnliche Erhebung über die Vorurtheile des Zeitalters wiedergesehen? Ein günstiges Gerschief wollte, daß der schon ausgebrochene Krieg ein unblutiger Krieg bleiben sollte. Maria Ther resia sürchtete für die Ruhe ihres Alters und das Wohl ihres Sohns; und Friedrich — traute dem Glück nicht mehr. Die Vermittelung Frankreichs, und noch mehr Rußlands, das, mit den Türken ausgesöhnt, mehr als Vermittler zu werden drohte, leitete

### 1. Staatshandel in Europa. c. 1763 - 1786. 459

Telete ju gemäßigtern Gefinnungen; und ber Teschner Friede beendigte ben Rrieg; nicht obene bag Joseph einen Theil feiner Beute behielt.

Protestation bes Bergogs von Swepbruden, als nachften Agnaten, gegen ben Bierler Bergleich; und Aufpriche von Churfachfen auf die Allodialverlaffenichaft : und Medlen= burgs auf Leuchtenberg; unterflust von Rriedrich II., Dergebliche Unterhandlungen; und Ginbruch Kriedrich's unb bes Pringen heinrich und ber Sachsen in Bohmen; ohne jebod bie Deftreidifde Armee aus ihren feften Stellungen langs der Obereibe vertreiben gu tonnen. - Unterbes eigenhandige Correspondens, von Maria Theresta ange-Enupft; und barauf, unter Frangofifder und Ruffifdet Bermittelung, Congres gu Tefden; Baffenftillftand 7. Mary und barnach Friebe 13. Man 1779. Bedingun= gen: I. Deftreich behalt ben Theil von Riederbavern awifden bem Inn, ber Galga und Donau; gegen die Muf. bebung ber Biener Convention. 2. Es verfprict, fic det funftigen Bereinigung ber Martgrafthumer Unfpach und Bapreuth mit ber Preußischen Monathie nicht gu wiberfeben, 3. Sachien erbalt in Terminen 6 Millionen Tha-Ier; und Medlenburg bas Privilegium de non appellando. . Sarantie bes Friedens von Frankreich und Rugland, und Bentritt bes Reichs.

Sefandte zu Teichen von Deftreich: Graf J. Voll. Cobengel. Bon Preußen: Baron von Riedefel. Bon Churfachfen: Graf von Zingendorf. Als Bermittler: von Frantreich: Baron von Breteuil, von Rufland: Fürft Repnin.

Memoire historique de la negociation en 1778 pour la succession de Baviére, confiée par le Roi de Prusse Frederio le Grand au comte Eustathe de Goertz. à Francsort. 2812. Die Hauptquelle! Hauptschilch nach dieset die vollestandige Erzählung in v. Dohn Denswirdigseiten 20. B. I.

# 460 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft.

Ber Ginn für diplomatifche Große hat, findet bier feine Befriedigung.

Oouvres politumes de Frederic II. T.V. Der Erzihlung ift jugleich die Correspondenz zwischen Friedrich, Maria Eheressa und Joseph, bengefügt. Wie tritt bier Joseph binter ben großen König und die eble Mutter jurud!

Sammlung ber Preufifden Actenftude in:

Recueil de déductions, Manifostes etc qui ont été redigée et publiés par le Comte de Henreure, dépuis 1778 jusqu'à 1789. T. II. Beslin. 1789.

84. Mit bem Tefchner Frieben erftarb gwar Die Rebbe; aber nicht die Spannung, (wie leicht pon Fremben ju benugen!) benn die Acquisition von Banern, (ben der neuen Politit murden auch neue Damen Sitte;) blieb bas Lieblingsproject bes Deftreichischen Cabinete. Wo feimten nicht auch jest, in großen und fleinen Cabinetten, abnliche 1750 Bunfche auf? Der Tob von Maria Theres Nov. fia, ber Jofeph II. jum Alleinherricher machte, aab ibm frene Sande; und nicht blog in den gro: Ben inneren Menberungen, befonbers ber firchlichen Berhaltniffe, bie Dius VI., felber nach Bien 1782 reifend, vergeblich abzumenden suchte; fondern auch in den politischen Berhaltniffen fab man nicht nur jenes rafche Streben nach Bergrößerung, befonders in bem Deutschen Reich, fondern auch jene Dicht achtung, und einseitige Aufbebung geschloffener Bertrage, wovon die Sandel mit den Sollandern, fo:

wobl

1. Staatshåndelin Europa. c. 1763-1786. 461

wohl über die Aufhebung der Barriereplaße; als die wichtigern, über die Eröffnung der Schelbe, ben Beweis gaben.

Eigenmächtige Auffündigung des Barriere-Tractats 7.
Rov. 1781. — Forderung der Eröffnung der Schelde, der Sestung Mastricht und 12 andrer Puntte 4. May 1784; und sofort Anfang von Ebätlichfeiten. Französische Bermitetelung und Vertrag zu Bersailles 8. Nov. 1785, wodurch Joseph für 10 Millionen Gulden von feinen Forderungen absteht!

v. Dobm Dentwärdigfeiten B. II. enthalten bie genaue Ers zählung von bepben Berhanblungen.

85. Der Buftand bes weftlichen Europas, mo England, Frankreich, Spanien und Die Miebers lande fo eben aus bem, wegen Mordamerica ges führten, Rriege bervorgiengen, und ber Rube bes Durften, erleichterte allerdings Joseph's Unternebe Durch ben Berfailler Frieden, ber 20. jenen Rrieg beendigte, war zwar in bem Befige Janftand auf bem Continent nichts veranbert worben: auch ichien die Ginigfeit zwischen England und Rranfreich mehr wie vor bem Rriege befestigt, wo: von felbft ein Sanbeletractat bie Bolge mar; 26. mur in ben Berbaltniffen ber Republit, melche Rranfreich, burch die großen, ben feiner Friedens: vermittelung sowohl mit England als mit Destreich geleisteten, Dienste, an fich angufchließen wußte, war ein Reim tunftigen Streits; und auch felbft

462 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Gur. Staatenfpft.

ber Sandelstractat, für England vortheilhaft, er: regte die Giferfucht.

(Die Geschichte des Colonien : Rriegs f. unten in bem

86. Unter Diesen Berhaltniffen glaubte Joseph II. seinen Lieblingsplan auf Bayern burch einen Tausch aussuhren zu können. Unter bem Namen eines Königreichs Burgund sollte ber Chursfürst ben größten Theil ber Destreichischen Nieberlans be, jedoch noch mit mehreren Beschränkungen, ers halten, und bagegen ganz Bayern mit der Obers pfalz au Destreich überlassen. Auch mußte bas Prosject schon sehr weit gediehen senn, da man nicht nur des Chursussen schon sichen neuen Verbindungen mit Destreich, der Sache sich annahm, während Frankreich gleichgültig zu bleiben schien.

Antrag jum Caufd in Munden durch ben Grafen von Lehrbach; und in Zwepbruden, bey dem prafumtiven Radofolger burch ben Auffichen Minifter, Grafen Romangow; mit nur 8 Tagen Bedentzeit. Jan. 1785.

Erflarung ber Ursachen, welche Se. Preußische Majestat bewogen haben, ihren Mitstanden eine Affociation gur Erhaltung des Reichsspsiems angutragen; in Henzberg Recuoil do déductions etc. depuis 1778. T. II,

87. So mußte Friedrich, dem Grabe nabe, noch aufe neue sein Spftem bedrobt seben. 3max

### 1. Staatshandel in Europa. c. 1763-1786, 463

jog er nicht das Schwerdt mehr; aber kaum strahlt auf feiner ganzen ruhmvollen taufbahn sein Geist heller als damals. Was die Erhaltung Deutscher Verfassing nicht nur für Deutschland, sondern für Europa sen, hatte er noch nie so klar und laut ges sagt. Das Alles sollte auf einer dauernden Grunds tage hinsort ruhen, auf einem Deutschen Föderative sinstem, von dem Preußen der Mittelpunkt war. So bildete er, in Uebereinstimmung mit seinem Nachsolger, den Deutschen Fürstenbund, ges gründet auf gemeinschaftliches und bleibendes In: teresse; sein lehtes Tagewert! Beruhigt, auch für 1786 die Zukunft, konnte er nun zu den Bätern geben! gus.

Abfolus bes Denticen Farftenbundes zu Berlin, znerft mit Churfachien, und, fic England udbernd, (beun auch die lang genährte Abneigung beflegte noch ber Greis;) mit Chur-Braunschweig 23. Juli 1785 zu gemeinschaftslicher Aufrechthaltung der Deutschen Werfaffung. Die Resbenlinien der drep Churhauser, so wie Mainz, heffenseffel, Medlenburg und Anhalt, traten bep.

Darftellung bes Fürstenbundes, (von Joh. von Muller)
1787. Wie viel reider als bet Titel verspricht!

Heber ben Deutschen Farftenbund von Chr. Wilh. von Dobm.
1785. Sauptsächlich Wiberlegung der barin gugleich abges
brudten Schrift:

Beber die toniglide Prenfifde Affociation gur Erhaltung bes Beidefpfteme von Otto von Gemmingen. 1785.

Die genauefte und ausführlichte Erzählung ber gangen Berhandlung in v. Dohm Dentwurdigteiten Sh. III. ber felber babep gebraucht warb. —

# 464 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur, Staatenfpft.

II. Uebersicht ber gleichzeitigen inneren Beranberungen und ihrer Resultate in ben einzelnen Hauptstagten bes wefilischen Europas in biesem Zeitraum; 1740-1786.

I. In keinem der Sauptstaaten von West: Europa war dieser Zeitraum eine Periode fehr gros fer und schneller Veranderungen in der Verfassung; aber fast in jedem derfelben bereitete sich ein Zus stand vor, der dabin subren konnte.

### 1. Portugal und Spanien.

2. Portugal war in biefem Beitraum ju eis nem Erperiment bestimmt, wie welt eine Mation burd 3mang ber Regierung umgeformt werben fann. Mis auf Ronig Johann V. fein Sohn Jof. bis Emanuel folgte, überließ er bas Staatsruder bem Grafen von Denras, Carvalho, Mars 1777 quis von Dombal. Rein Minifter bat eine fo allgemeine Reform verfucht, wie Pombal; und fie fo gewaltthatig burchgeführt. Uderbau, Induftrie, Sandel, Militair, Unterricht, alles follte neu ges Schaffen werben; was im Wege ftanb, hoher Abel und Jefuiten, murben gertreten; und boch wollte es auch nach 27 Jahren in Portugal nicht werben, wie Pombal es in Deutschland und England gefes ben batte. Reine bleibende Spuren feiner Refors men, nicht einmal im Militair, fcheinen übrig ges blieben

## 2. Berinto, b. eing. Spiff. & w. Eur. 1786! 365

blieben: zu ckepn ; mur der Bemeis, (wohen ist desses
bedunkte;) daß Eintrichtutigen,, durch Iwanginges
gründer, auch mit. dem. Zwangiwieder verkalleitzig
im der zichne By den erften geschieder, der gineber zusche L'administration de Sedast. Jos. de Carvalho, Comte d'Ocyras, Marquis de Pombal. 1788. 8. 4 Voll. — Editione
wesen der pideos justifications.

Memoirs of the Court of Portugal, and of the udminiframon of the count d'Osyras, Londe 2767.

Vità di Sebast. de Pombat, Conte d'Osyras, 1784. Woll.
Die, von teinem genunte, Sammlung seiner Geseße:
Collecçao das Leyes, Decretos e Alvaras, del Rey Fidelisfimo Don Jozeo I. desde o anno 1750 até o de 1759.
Lisboa. 1767. Il Voll. fol.

3. In Spanien anderten sich zwar mit dem Weckele ber Regierungen auch die Marimen; Fer: 1746 din and VI. befolgte eine andere Politik als feig Bater; und sein Salbbruder Carl III. mechselte 1759 mieder; phne daß erhebliche Beränderungen, in der Berfassung gemacht waren. Daß gleichwohl die Oppenden tein bipreichender. Damm, gegen das Eins dringen neuer Ideen waren, sah man an den, verranderten Verhältnissen mit dem pabstlichen Stubls und in der Ausbedung der Jesuiten. Die Regiereng von Carl III. zeichner sich aus durch aufger klärte Minister. Nach einem Aranda und Came 1766 pamanes kam ein Florida Blauca; und piele 1773

## 466 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfoft.

Einrichtungen, für bas Mutterland und die Colos nien, bezeichnen ihre Verwaltung. Aber auf die große Maffe der Nation und ihren Charafter wirfte dieß wenig. Seine Hauptzuge waren ihm zu tief eingedrückt, als daß sie so leicht hatten verwischt werden können.

Bouncoine Voyage en Espagne. III Voll. 1788 etfle Ausgabe. Dritte 1803. Für die Kenntnif des neuen Spaniens das Saustwerf.

W. Coun Memoirs of the Kings of Spain of the Moule of Bourbon from the acceltion of Philip V. to the death of Charles III. 1700 to 1788. Lond. 1815. 5 Voll. Für die Hofs und Diplomatische Geschichte von Spanien in dieser Periode das Hauptwert; fast gang que gesauds schaftlichen Berichten gezogen.

#### 2. grantreid.

4. In Frankreich entwickelten fich die Symperome, die schwachen und unglücklichen Regierungen eigen zu senn pflegen. Die Rullität von tude wig XV. ist allgemein bekannt; aber ein Zusammenfluß von Umständen, wie wohl setten in einem Staat, vereinigte sich hier, um die kunere Auflosung zu bewirken, deren Folgen nicht zu berecht wen waren.

Mémoires du Maréchal de Richbliev T. I—IX. 1790—
1795. Aus den Papieren bes Frangofficen Alcibiades von Soulavie compilirt. Sie umfaffen den langen Zeitrenm von 1710—1774. Boll interessanter Rachrichten geben fie ein Gemählbe der finkenden Frangosischen Monarchie fast

# 2. Berand. D. einz. Spift. b. 10. Eur. - 1786. 467

in allen Partien. Sitte unt ber Berausgeber fie nicht burd bas Colorit ber Revolutionszeit entstellt! In biefe Claffe gehoren auch bie:

Memoires secrets de Louis XIV., de la regence, et de Louis XV. par J. Ductos (in ben Oenvres Vol. 6, 7.). Paris. 1/90.

- 5. Der alte Gahrungsstoff, durch die Janses nisten und die Bulle Unigenitus erzeugt, dauerze fort; und die Annahme oder Nichtannahme jener Bulle sührte zu einer mahren Spaltung der Geists lichteit; die schon wegen der unvermeidlichen Zus rückwirkung auf die große Masse des Volks höchst bedenklich werden mußte; und zu den ärgerlichsten 1753 Austritten Veransassung geh.
- 6. Aber sie war es noch viel mehr durch den Einfluß, den sie auf die Parlamente, und den von diesen geleisteten Widerstand, hatte. Mochten die Ansprüche, welche diese Corps in Frankreich machten, auch vielleicht historisch ungegründer senn, so betrachtete sie wenigstens die Nation als die letze te State der Frenheit, seitdem es keine Wersammer lung ver Generalstände mehr gab. Diese streitige Opposition war schlimmer, als eine legitime; weil sie die Regierung zu gewaltsamen Maasregeln siber ten Exile der Parlamente endigten mit ihrem 1753 Triumph; ihre endliche Unterdrückung, ward als

bloger

# 468 IL. Pen C. I. Befch: d. fubl. Eur. Staatenfoff.

1771 bloßer Act bes Despotismus betrachtet; und wie 1774, Bedenklich ihre Bieberherstellung burch Ludwig XVI. mar, bat die Erfahrung gelehrt.

Diese Handel waren besto gefahrlicher, weil sie fich periodisch erneuerten; aber mehr als sie wirfte bie Anschließung an Destreich, bald 1770 durch die Wernichtung des Dauphins mit Marie Mai Antoinette befestigt. Indem badurch die herrschende Dynastie den Charafter ves Staats verkeugnete, ihar sie auch jugleich den ersten Schritt zu ihrem Untergange. Wie einst die Stuarts in England, seize sie sich ungläcklicher Folgen, die immer 1774 sichtbarer werdende Rullität in dem Staatenspstem

1787 von Europa, die Bergennes mabrend feines Die nisteriums nur wenig verbeden konnte, mußte dies fen um besto mehr verstarten, je mehr bas politie iche Ehrgefühl ber Nation baburch beleibigt ward.

8. In biefem tam ein tief zerrüttetes Frungmenten; beb bem burchgreifende Reformen unmöglich maren, dobne bie Grundfaulen ber Werfaffung zu erschüttern. Seit Fleury's Tobe war unter ben Maitreffentegierungen tein gut preganistres Ministerium möglich gewesen. Und

1777 auch als unter budwig XVI. Recter jum erstem bis male (an bie Spige ber Finangen fam, empfand

man bald, daß bioße Sparsamfeit so menig helfen tonne, als: das hochte ungsiringe Experemens der Publicktat geholfen ihat..... Mur incher Anf: 1780- hebung ber Vorrechte der providegirren Stande sah man vielleicht Rath; war aber dies ses nicht schon Umwandlung der Verfassung?

Compte rendu au Roi par Mr. NEGREB. 1780.

9. So bot, der Frangosische Staat das Bilb, einer Autocratie dar, die, mit der Nation in Wisderspruch, jugleich in Berlegenheiten sich befand, aus denen sie nur durch Nachgeben sich retten konntet; während in der Nation selbst die Aussicht auf das Rettungsmittel den schon langst gegründeren Haß der Stande entstammte. Welche Lage! Selbst hohe Herrscherkraft hatte hier nur viele leicht helsen konnen; was sollte die bloße Redlicht keit, durch kein fremdes Talent unterstüßt, und mit Schwäche gepaart, ausrichten?

#### 3. Grofbritannien.

10. Wer die Beranderungen Diefes Staats in Diefem Zeitranme nach den Beränderungen feinen Berfassung meffen wollte, warde kaum einige von Erheblichkeit anzumerken haben. Aber wenn nicht in den Formen, anderte sich doch viel in dem Geist; bes fonders seit der Beendigung des gebenjahrigen Kriegs.

### 470 II. Per: C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

nit der Macht und der Krone wuchs im Inneren, mit der Macht und der Größe des Staats übers haupt. Die formelle Gewalt einer Regierung bes stimmt die Constitution; die wirkliche der Erfolg. Nach so siegreich geführten Kriegen, ben einem stets steigenden Nationalwohlstand, war Unbangslichkeit an die Verfassung und Regierung natürlich. Welche Regierung wäre unter diesen Umständen nicht mächtiger geworden?

12. In England zeigte fich biefes in bem fteis genden Uebergewicht ber Rrone im Parlas ment. Das Eigenthumliche ber Brittifden Das tionalfrenheit liegt practifch barin: bag bier nicht, wie anderswo, bas Parlament ben Streit mit ber Rrone, fondern die Rrone ben Streit mit dem Pars lament ju furchten bat. Daraus entsteht bas Geres ben ber Minister nach ber Majoritat; und ihr nothe. 1721 wendiger Bechfel, wenn biefe ihnen fehlt. Bal-1742 pole's Ministerium machte bier Epoche; jum et ftenmal fab man einen Minifter über zwanzig Jabre auf feinem Doften, burd Behauptung jener Dajos ritat. Man beschuldigt ibn, Die Beftechlichkeit eine geführt ju baben. Go befannt biefe ben ben Babfern ift, fo ungewiß ift fie ben ben Bemablten. Allerdings, welche Berfuchung fur ben Minifter, fich die Dajoritat auf jede Weift ju verfchaffen! Und

2. Beranded. eing. Splft. b. w. Enr. - 1786. 471.

Und boch, was mußte eine Mation langst geworben fepn, beren Bevollmächtigte stete nur ein Saufen feifer Menschen maren!

Rrone auf die Idee einer Reform; die man in eis ner verbesserten Nationalrepräsentation sab. Diehs rere der größten Manner, besonders die benden Pitt's, waren ihr aufangs geneigt; — und unters ließen sie im Ministerium. So giengen die Zeiten der Ruhe vorüber, und die Zeiten der Stürme passen nicht für solche Experimente! Geset, sie gestänge ohne Umsturz des Ganzen; — wäre man sicher, daß die Wahlen auf würdigere sielen? — Und doch ist dieß die Klippe, an der wahrscheinlich die Verfassung Großbritannieus einst scheitern wird!

Graf Belfirt über Parlaments Reformen; deutsch: Minerva Sept. 1809. Ein boch lebtreicher unssat!

14. Allein das Eigenthamliche des Fortgangs biefer Verfassing war, daß sie immer fester an den Credit der Regierung geknüpft ward. Die Fortschritte des Anleihespstems verstochten immer tiefer (da fast Alles im tande geborgt ward,) das Geld: Interesse der Regierung und der Nation; mit dem Fall des Eredits hätte auch das Anleihespstem anfgehört; und mit ihm die Krast der Regierung. So ward dieses System das Cement der Versassing.

## 472. Il.Per. C. I. Sefch. b. fübl, Eur. Staatenfift.

fung. ... Aber ba bie Fortfchriste besfelben fees die Luften permehreen) fo lag in bem verhaltnifmagis gen Fortschreiten des Mationalmobistandes quch: Die Bedingung der Erhaltung per Berfaffung; und feime andere Regierung fant fich in einer gleichen Dothwendigteit biefem Alles anfzuopfern. Dan empfand es ichon lange; baß; auch ohne Berpflich: tung ber Ruckzahlung bes Capitals, boch in ber Bezahlung ber Zinfen bas Onftem feine Grengen habe; und ichon lange batte man far ben Eredit Der Regierung gefarchtet; als Billiam Pitt 1786 burch feinen Ginting: Fond ben Unter auswarf, Der, ben Scheinbarer Abtragung Der Mationalfculb, Den reellen 3med Der Gicherheit Des Staatscredits Bewirfte. 1 1 19 25 1

Die funbirte Brittliche Sonlb betrug ben bem Anfang Diefes Beitraums 1739 etwas über 54 Millionen Df. St. Durch ben Deftreichifden Sucteffionstrieg flieg fit auf 78 Millionen; burd ben fiebenidhrigen Rrieg auf 146 Dillio tiffen; bard ben Colonientrieg auf 257 Millonen. Die vor-Ito ber verfuchten iMittel an gibrer, Werringernung, ber fcon - 1717 errichtete alte Cinfing : Fond, und einzelne Abbezah. lungen im Frieden, batten wenig ausgetichtet. Remer Sinting=Rond von Ditt 26. Day 1786, nach ber Berednung von Price, gestiftet; blog beftimmt gu ber Ginlofung der bamaligen Sould; aber burch die Bill vom 17. gebr. 1792 Festsehung eines eignen Ginfing : Fond von I p. C. far jede neue Anleibe. Go erbeit fic, -i bu. bie Regierung felbft bie fete Auftanferin ift, bee Berth ber Stod's ungefahr auf gleicher Bobe; chimarifd aud die Rechnungen über ble gangliche Abbesablung.

### 21Berand. F. eing: Hoth. d. w. Eur. - 1786. 473.

-sablung ber Rationelfould, bep fleten nemen Anleihen fepn, mogen.

Essai sur l'etat actuel de l'administration des finances et de la dette nationale de la grande Béctague par Fai Gantz. Londres. 1800.

15. Wenn auf Diefe Beife Conftitution, Cres bit der Regierung und Nationalwohlstand, unauf: loglich in einander verschlungen find; fo mußte bas burch frenlich der Brittifche Staat eine innere Res ftigfeit erhalten, morin er bas gerabe Gegentheil von bem Altefrangofischen mar. Auch ichien bet Wachsthum bes Nationalwohlstandes um fo mebe gefichert, ba berfelbe lange Beit viel weniger auf auswärtigen Sandel, als auf infandifche Cultur, Industrie und Bertebr, (feit dem fiebenjabrigen Rriege burd Unlegung ber Canale fo erftaunlich vermehrt;) gegrunder blieb. Aber die Dothmena Digfeit des fteten Bachethums ju zigner Erhal tung, ift bennoch nicht weniger eine furchtbare Morbmenbigfeit. Bu melden Mitteln tann fie führen!

. ... 4. Die Boreinigten Rieberlande,

16. Bald nach dem Anfange diefes Zeitraums erlitt die Republik eine wichtige Beranderung in ihr ver Brefassung, burch die Wiedereinführing det Erffanthalterwärde, jest in glifen Provinzen.

## 474 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Enr. Staatenfuft.

Sie geschah ben bem brobenben Bordringen ber 1747 französischen Beere gegen Hollandischen Braband durch eine Wolfsrevolution zu Gunsten Wilhelm IV. bisherigen Statthalters von Friesland, Groningen und Gelbern, aus dem jungern Zweige des Oranisschen Hauses. Auf eine solche Weise ließ sich wohl eine Veranderung, aber keine Reform der Werfassung, machen.

Dre marb unterbruckt, aber nicht vernichtet. Die fiegende fand ihre Starke in der vermehrten Macht des Erbstatthalters; die besiegte sah darin das Joch der Tyrannen. Es war nicht das Mittel die als ternde Republik wieder zu verjungern; wofern sie aberhaupt wieder verjungt werden konnte! Und das neue Oranische Haus war nicht so reich an großen Mannern, wie das alte.

18. Auch erhielten die Familienverhalte niffe des neuen Erbstatthalterschen Sauses eine hohe politische Wichtigkeit. Indem es durch diese mit dem Brittischen Sause zusammen hieng, fand die Oranische Parthen ihre Stüße in England, während sich durch Sandelsneid, und besonders durch die Sandelsbedruckungen der Englander wahr rend des siebenjährigen Kriegs, eine starte Antie Eng: Englische Parthen bildete, beren Hauptsis in ben großen Handelsstädten war. Der frühe Tod von Wilhelm IV. trug viel dazu ben, diese Berhälts nisse zu verstärken; und bie nachmalige Vermählung feines Sohns und Nachfolgers Wilhelm V. mit einer Preußischen Prinzessin sollte noch folgens 1767 reicher werden.

Nach dem fruben Sode Wilhelm IV. b. 22. Oct. 1751 führte feine Wittwe Auna, Tochter von Georg II., die Bormundschaft für ihren unmändigen Gobn Wilhelm V., unterstüht von dem Feldmarschal Prinz Ludwig von Braunschweig, der, als auch fie ftarb 12. Jan. 1759, fie allein übernahm, und auch nach der Bollichrigteit 1766 geschlich großen Ginfing behielt.

19. So ward biefer Staat, anscheinend ges sund, von innern Uebeln verzehrt; und es bedurfte nur eines Sturme von außen, um die unheilbare Schwäche zu zeigen. Er kam durch den Krieg mit 1781 England, der mit dem Ueberrest der politischen Größe dem Staat auch seine Handelsgröße raubte; und ihn in ein Getreibe von Factionen stürzte, das in der solgenden Periode mit seiner Auslösung endigte.

#### 5. Das Deutide Reid.

20. Das Deutsche Meich erfuhr in biefem Beitraume bie wefentlichften Beranderungen, zwar nicht in ber Form feiner Berfaffung, aber in feis

### 476 II. Peri G.I. Gefth. D. flibl. Eur. Staatenfift.

nen immern Verhaltniffen. Der Destreichische Suc eefflonskrieg theilte es schon in sich felbst; und wem gleich durch den Frieden zu Füßen Bapern wieder in seine alten Verhaltnisse trat, und die Kapser krone dem Hause Destreich blieb, so hatte doch der Breslauer Friede mit Preußen ein neues dauern des Verhältniß gegründet.

21. Schlesiens Eroberung zerrif bas alte freundschaftliche Band der Häuser von Destreich und Brandenburg; und die neue tage in welche Friedrich gegen Destreich sich seite, vernichtett practisch die Einheit des Deutschen Staatsförpers, wenn sie gleich der Form nach fortdauerte. Eine allgemeine Vereinigung zu Sinem Zweck, ein all gemeiner Reichskrieg, mußte nicht viel weniger als unmöglich scheinen; seitdem Siner der Stände als Nival auch im Frieden dem Kanser gegenüber stand. Und dennoch bestand nicht nur das Reich, sondern sah seit dem Nachner und Hubertsburger Brieden glücklichere Jahre, als es je sie gesehn hatte. Auf den ersten Anblick eine befrembende Erscheinung!

22. Die erste Ursache lag ohne Zweifel in ber Werbindung Destreichs mit Frankreich. Mann war je in Deueschland sicherer Friede, so lange diese Beiden Rivaten maren? Won: welchen Kriegen zwischen ihnen hand fich das Meich — ihr gewöhnlicher. Schauplat — entfernt halten köns nen? Mit dieser Verbindung aber war idie calce Gefahr verschwunden, und die Sicherheit gegrans der. Zu Regendburg hatten Kannig und die Poms padaut ein Denknich werdiant

and profession and for their as arthur the

23. Die hatte wat im den Werfalleniffen Friedriche: Be'm ustre' beutsche Berfastung nute reche enhalten; wetknihr: Fall Onfiniche Wergrößert ung gewesen ware; was hatten also auch ban seinem Erweitexungsplanen — seine Mitstüden von simm' zu fürchten? So gieng die Sicherhete: des Weiche aus einem Busummenflusse von Umständen herver. Daß sie eigentliche doch nur auf Verzbältnissen gegründet sen, gestand man sich wicht; wer dachte an ihre Veränderlichkeit?

ihnen iaber Daner; jum erflemmal genoß Deutsche band einer Zojährigen Muhe, und auf dem großen Schiechtfelde Europas mochten endlich die Früchte bes Frieden reifen. Die vielsachen Gegnungen einer fregen Feberaeipversassing tonnen fich jege, von Umfländen begunftigt, (der steten Bedingung) entsaltens auch die Staaten vom zwenten, vom britten

137

478 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

britten Range, bis zu den frenen Stadten herab, galten etwas; sie waren oder murden was jeder were ben konnte; und bep eigner Verfassung bilbete sich auch eigner Character.

25. Ben dieser politischen Mannichfaltigkeit blühte die Eultur beutscher Ration so schnek und vielseitig auf, wie ben keinem andern Bolke; doch behauptete das Wiffenschaftliche meist den Vorsprung vor dem Schönen. Aber ihre kineraner blieb dafür auch ihr Werk; nicht von oben herab ward sie gepflegt, sondern von der Ration selbst. Sben deshalb ward sie unausrottbar. So ward hier der Wiffenschaft und der Kunst die Frenstatz zubereitet für kommende Zeiten; als das Gisen und das Gold, (gefährlicher als jenes), sie anderwarts verscheuchten!

26. Mahrend jedoch Ausbildung der Sprache und Litteratur die Mation vereinigte, ward bas pos litische Band, das alle umschlingen sollte, immer schlaffer. Dem Kapser blieb wenig mehr als sein mittelbarer Einsluß; und welcher Publicist ankers halb Destreich hatte leicht eine Wergedserung der Macht des Oberhaupts zu empsehlen gewagt? Die Beit der Rube schien die Beit-für die Resonnen zu 2776 senn; aber nicht einmal die der Reichsgerichte konnte durch:

durchgeseite werden; wie waren, ben dem Verhaltenis Deftreichs und Prenkens, größere möglich gewesen? Trauriges Schickfal der Bölker! Das Versenderigen geht selbst aus dem Glück hervor; und diejenigen, welche beffern sollen, find leider! selbst gewöhnlich am meisten ben dem Versebring interesset!

#### 6. Prenfen.

- 27. Die Preußische Monarchie, von Friedrich II. in den Rang der ersten Mächte gehos ben, ward bennahe verdoppele an Umfang und Bolksjahl; aber die Grundlage der innern Organis sation, schon von dem Vater gemacht, und mit ihr der innere Charakter dieses Staats, blieb ber Hauptsache nach unverändert. Friedrich erweiterte; verbessere; aber er stürzte die alten Grundeinrichstungen nicht um.
- 28. Die Verfassung dieses Staats, mit Ausnahme von ein paar Rebenlandern, war rein autocratisch; nicht ständisch, wie Deutsche Sie te es will. Lag darin, oder in dem mannigsaltisgen Zwange, der Grund, weshalb sie, wenn auch noch so sehr gepriesen, doch im Aussande so wes nig geliebt war? Doch hatte die Autocratie mans ches modissiet; und der willkahrlichen Gewalt in

## '480 II. Per. C.I. Gefch. d. fibl. Eur. Staateilipft.

Ber Bermaltung wat febr babunch vorgebruge, buf fle in ben meiften Pravingen collegialifi war.

29. Deconomie muste, des der Bermet, bung des Hetel, uni so mehr Grundmarime wied ben, da Anhkasting eines Sichatzes aus dem Ueberschuß der Stats auch die Maximo von Frieddrich blied. Selten konnten daher große Justicute gedeihen, ben dengu Libsegliest die Bedingung mar; was sich sandt Grusten ließ, in Geschgebung, Justizund kinder Eristute, warp geschiste und des fast gerechte bier soft wie in der Frechten Republik; just die kerrschte bier soft wie in der frechten Republik; just die wohlehart wie in der frechten Republik; just die wohlehart gen Folgen waren davon um so gescher, da Arenken auch darin das Musten sat andre Staaten ward,

30. Diese Einheit der Versassung ersehte in dem allmählich zusammengebrachten Staat möglichst den Mangel der Einheit der Antion und des Gerbietes. Friedelche Gelbstregierung - man sah noch niches Gleiches in der Geschichte: bilden ben volltommensten Mittelpunkel der ganzen Berrwaltung. Stete Motter seiner seites, sehler er nie auf seinem Platz und der kaum augebrochne Tag fand meistens schon die Geschäfte die Tages been digt. Rur mit dem Geschol berrtiaffen Epefurcht blieft

4. Perind. d. eing. hatf. b. in Eur. - 1786: 484

ibliete jeder edter Denfte zu dem feltnen Sterblichen bindaf, der so fast ein halbes Jahrhundere, das einalbente Jahrhundere, auf feltem Posten fand. Wer braucht so weinig wie Er den Tadel zu faeden? Grine Jehier selbst giens gen alle stere Grobse hervorz aber sie wirkten bars um niche weniger auf den Staat, auf die Nation, zurick.

31. Die verschmolz sich Friedrich mit feinem Boll. Aur ber Hernscher gehörte biesem, ber Mensch einem Kleinen Kreise von Fremdlingen au. Diese Treunung harte die bedeutenbsten Folgen. — Er warf dadurch einen Schatten auf seine eigne Diation; ein Ungluck, ein unersehliches Ungluck, sur bende! Sie entbehrte dadurch der verdienten Achtung: er blieb hinter seinem Bolke, und dem Geiste des Zeitalters zurück. Lag darin der Grund, daß wichtige Verändexungen, besonders in den Rechten und Verhältnissen der Stände, die dieser fo laut sorderte, ganz außer seinem Plan blieben?

<sup>32.</sup> Die Starke des Staats, die in der Mer eign und in der Verwaltung liegt, sah Friedrich bloß innseiner Armee, in Verbindung mit seinem Schat. Auf ihr rube der Staat, wie die Welt auf den Schultern hes Atlas." So, suches er das

# 1482 11. Per. C. I. Gefch April Cur. Strintelipft.

Steal eines stehender Geers :: pit? rentiftren; Andem er es möglichst zu einer kunfkfreigen: Maschine machte. Daß es auch hier eine Gnenglinde gebe, aber die man nicht hinausgehen dans, ohne die Reitury publichen gestand ier sich nicht. Biegend tur zu beleidigen, gestand ier sich nicht. Biegend konnse daher auch die Scheideward zwischen dem Civils und Militairstande, so start mendanz als in der Preußischen Monarchie. Niegend konnte so die innere Schwäche sich unter dem Schein außerer Stäffe verbergen!

33. Die schlimmste Folge ber Selbstregierung Friedrich's sindet man in der Anwendung jenes Grundfaßes auch auf die Civiladministration. Wie mag man auch ganz die Wahrheit davon leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst die Minister fast nur erste Commis waren, für große Röpfe ein stever Wirkungekreis? Wo eine practissche Bildungsschule? Wie viel mehr war nicht die Phatigkeit der niedern Behörden burch Formen beschränkt? Aber wenn Friedrich's Regierung auch dazu beptrug, so lag der erste Grund doch eiefer, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Bater eingeführt war.

Wonn man bie Bermanblung bes Staats in eine Mo"foinal debeid,: (f. oben S. 445.) fo verfiebt mun unter Staat meber bie Ration, moch auch nur die gange Die nerschaft; sonbern die Bermaltung und die Bermali Link ovohorden. Auch biese thussen geregelt sepn, um an Einem Dauptqued ju wirten; aber biefes tann febr gut mit einer Frepbeit bes Wirtens besteben; und bleibt febr weit von ber Betwältung entfetat, bie Mich in Fore men focht, und an Barwen binfift. feite der

Beber bie Staatsvermaltung bentfcher Lanber, und bie Dieverfchaft bee Regenten, von Aug. 28 flb. Rebberg. 1807.

34. Nothweindig mußte burch biefe Selbstres
gierung das Bohl bes Staats in einem hohen
Grade an die Person bes Regenten geknupft wers
ben. Sich selbst genug kannte Friedrich keinen
Staatstath; in einer Erbe Antocratie das Haupte
mittel, den Geist eines Herrschers ihn aberleben zu
machen. Er bildete allein sein Cabinet. Nicht
jeber konnte es so bilden wie Er; und welche nachs
theilige Folgen durch die Neibungen der obern Bes
horden daraus entständen, hat die spätere Erfass
ung gelehrt.

De la Monarchie Proflienne fons Frederic le grand; par le Comte de Minangau. Vol. I — VII. Londres. 1788. (Die gwey lesten Ebeile find ein Andang aber Deftreich, Sache fein und Bapern). Leicht mag man einzelne Unrichtige feiten auffinden: uber wie wenige Staaten tonnen fich einer so geistvoffen Darftellung rabmen? — Ahnten benn die Labellenstatistiger anch nicht einmal, was dier für fie zu lernen sep?

#### 7. Deftreich

35. Ueber keinen Sauptftagt Europas ift es schwerer ein afigemeines Urtheil zu fallen; meil ob 2 nicht

# 484 Il. Per C. L. Gefth. D. Midl. Elit. Staatenfoft.

hiche nur fo wenig Allgemeines ba ift, sondern auch dieß menige Allgemeine meift im Dunkeln liegt. Blacheninhalt und Bevolleums pan Menschen und Beit ich ihren ole Statisties genau; schon ben ben Finanzen stocken die Angaben; (welcher unterrichten wied hafen glaphen)? Was könnten sie uns pollends von dem innern Geist in nur von dem Bange, der Ahministration sagen!

36. Mig bent lochtingischen Stamme tam ein penes hans auf ben Thron, bas von dem Saber burgeichen sich febr unterschied. Die Spanische Etiquette, und mir ihr manche der alten Regier tungsmarinten, verschwanden; allein in den innern Hauptverhaltnisten der Monarchie ward doch am Ende wenig geandert, wenn auch zuweilen vieles verschuckt ward.

37. Unter biefen steht unstreitig bas Berhaltniß Ungarus zu Destreich oben an. Das Sauptr
fand ber Monarchis war fortbauernd nur Reben:
kand; dem bruckenbsten Handelszwange unterwors
fen, blieb es gleichsam die Colonie, aus der Destreich sich versorgte. Die nachtheiligen Folgen dies
ser innern Disharmonie fallen in die Augen; es
hängt von den Umständen ab, in wie sern sie selbst
gefährlich werden sollen; aber alle Wersache zu
wesens

2. Berand. d. eing. Spife d. w. Eur. - 1786. : 485

wefentlichen Weranderungen find bieber vergeblich

Augarns Industrie und Commers von Georg, von Berzeviczy. Weimar. 1802. Eine vortressiche Auseinandersehung der Ungarschen Handelsverbältnisse; nach den Gründschen einer aufgeklärten Staatswirtsschaft. Ichen Laubes nicht noch mehr in den innern Berdaltnissen als in den außern! Hat man es denn nicht in Polen gesehen, wie der allem Batriotismus ein Staat das Opfer feiner Berjassung wederte den kan? ja werden muß?

38. Dazu kamen Finang: Uebel, burch ben Mißbrauch des Papiergeldes erzugt. Relemer ber Hauptstaaten Europas hat daran so lange und so hart gelitten; und die Urfachen dieser Uebel, durch volle Ausbildung des Mercantil. Spsstems zur Reise gebracht, liegen leiber! wohl so tief, daß bloße Reglements sie schwerlich heben können. Schon im Ansange des vorigen Zeitzaums war durch die Errichtung einer Wiener 1703 Bank, in der man eine Geldmaschine anzulegen schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch in einzelnen Perioden geholsen ward, so sührten die großen Artege, meist mit eignem baaren Gelde im Auslande gesührt, doch stets mit den neuen Beduksfnissen auch neue Berwirrung herbeh.

Fr. Vicolai Reifen durch Deutschland B. 19-IV. 1781. Die Samptquelle far bie bamalige Deftreichische Statiftif, und die eingige fan die Gefchichte der Wiener Sauf.

# 476 II. Perie. I. Gefth. D. fühl, Eur. Staatenfpft.

nen immern Verhaltniffen. Der Destreichische Suczessschonstrieg theilte es schon in sich felbst; und wenn gleich durch den Frieden zu Füßen Banern wieder in seine alten Verhältniffe trat, und die Kapserztrone dem Hause Destreich blieb, so hatte doch der Breslauer Friede mit Preußen ein neues danerns des Verhältniß gegründet.

21. Schlesiens Eroberung zerriß das als
te freundschaftliche Band der Häuser von Destreich
und Brandenburg; und die neue tage in welche
Friedrich gegen Destreich sich seite, vernichtete
practisch die Einheit des Deutschen Staatsforpers,
wenn sie gleich der Form nach fortdauerte. Eine
allgemeine Vereinigung zu Einem Zweck, ein alls
gemeiner Reichstrieg, mußte nicht viel weniger als
unmöglich scheinen; seitdem Einer der Stände als
Nival auch im Frieden dem Kapser gegenüber:
stand. Und dennoch bestand nicht nur das Reich,
sondern sah seit dem Nachner und Hubertsburger
Frieden glücklichere Jahre, als es je sie gesehen
hatte. Auf den ersten Anblick eine befremdende
Erscheinung!

22. Die erfte Urfache lag ohne Zweifel in ber Berbindung Deftreichs mit Frankreich. Mann war je in Deutschland sicherer Friede, so lange

lange diese Benden Moaten maren? Want welchen Kriegen zwischen ihnen hatte fich das Neich — ihr gewöhnlicher. Schauplaß — entfernt halten kone nen? Mit dieser Verbindung aber war die cales Befahr verschwunden, und die Sicherheit gegruns det. Zu Aegendburg hatten Kannig und die Pomppadant ein Denkmab verdiant

The antical and rest most sime lighter positions than

33. Die gwate wat im ben Berfalleniffen Friedriche Ermußtet beutsche Berfastung mußter beutsche Berfastung mußterbeiten Destriche Bergebset rung gewesen mare; was hatten also — auch ben seinen Erweitexungsplanen — seine Mitstende: von ihm zu fürchten? So gieng die Sicherheit: die Beiche aus einem Busummenflusse von Umfänden herver. Daß sie eigentliche boch nur auf Bers haltenissen gegründet sen, gestand man sich nicht; wer dachte an ihre Veränderlichkeit?

ea4. Das lange Laben Friedrich's gab ihnen aber Daner; jum erftenmal genoß Deutsche sand einer Bojdprigen Blube, und auf dem großen Schichtfelde Europas mochten endlich die Früchte des Friedens reifen. Die vielfachen Gegnungen einer fregen Foderoripverfassung konnten sich jest, von Umftanden begunftigt, (ber steten Bedingung) entselbeng auch die Staaten vom zwepten, vom britten

7.71

The form of the contract of the

478 II. Per, C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

britten Range, bis zu den fregen Stadten berab, galten etwas; fie waren oder murden was jeder wer: ben konnte; und ben eigner Verfaffung bilbete fich auch eigner Character.

25. Ben diefer politischen Mannichfaltigkeit blühte die Eultur beutscher Ration so schnek und vielseitig auf, wie ben keinem andern Bolke; doch behauptete has Wiffenschaftliche meist Den Borsprung vor dem Schönen. Aber ihre kitteratur blieb dafür auch ihr Wert; nicht von oben herab ward sie gepflegt, sondern von der Ration selbst. Sben deshalb ward sie unausroztbar. So ward hier der Wiffenschaft und der Kunst die Frenstatt zubereitet für kommende Zeiten; als das Sien und das Gold, (gefährlicher als jenes), sie anderwärts verscheuchten!

26. Während jedoch Ausbildung der Sprache und Litteratur die Mation vereinigte, ward bas pos littische Band, das alle umschlingen sollte, immer schlaffer. Dem Kapser blieb wenig mehr als sein mittelbarer Einstuß; und welcher Publicist außers halb Destreich hatte leicht eine Wergrößerung der Macht des Oberhaupts zu empsehlen gewagt? Die Beit der Ruhe schien die Zeit-für die Resonne zu zezes sein aber nicht einmal die der Reichsgerichte konnte durche

durchgesetet werben; wie wheen, ben bem Berbale wiß Deftreichs und Preugens, größere möglich gemes fen? Trauriges Schickfal ber Boller! Das Bers berbniß ihret Berfaffungen geht felbft aus dem Gluck berbor; und diejenigen, welche beffern follen, find leiber! felbft gerobhalich am meiften ben dem Bere berbniß intereffert!

#### 6. Dtenfe

- 27. Die Preußische Monardie, von Friedrich II. in ben Rang ber erften Dachte gebos ben, ward bennabe verboppele an Umfang und Bolkstahl; aber die Grundlage ber innern Organis fation, foon von bem Bater gemacht, und mit ihr ber innere Charafter Diefes Staats, blieb ber Sauptface nach unveranbert. Friedrich erweiterte; verbefferte; aber er ftargte bie alten Grundeinrich. tungen nicht um.
- 28. Die Berfaffung biefes Staats, mit Ausnahme von ein paar Rebenlandern, war rein antocratifo; nicht ftanbifc, wie Deutsche Gip te es will. Lag barin, ober in bem mannigfaltis. gen Zwange, ber Grund, weshalb fie, wenn auch noch fo fehr gepriefen, boch im Auslande fo wes nig geliebt mar? Doch hatte die Autocratie mans des modificiet: und der willfichelichen Gemalt in

'480 II. Per. C.I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpff.

Ber Bermaltung mat febr babund vorgebrugt, buf

29. Der on om te muste, bis ben Bermes; bung des Hetel, util so mehr Grundmarime vielt Ben, da Anhanting eines Bich atzes aus dem Ueberschuß der Etats auch die Maxims von Brieddrich blieb. Selten konnten daher große Institute gedeißen, ben bengu Liberglieht die Bedingung mar; was sich sanst Großes, und Borerestiches mit der Ausocrafie verhinden ließ, in Geschgebung, Justiz zuh handes Eustur, ward geschifft und besorbert. Breibeit der Sprache und Press herrschte bier soft wie in der frenken Republik; just die mobleheitigen barin das Musten sur so größer, da Preußen auch darin das Musten für andre Staaten ward,

30. Diese Einheit der Versaffung ersehte im dem allmählich zusammengebrachten Staat möglichst den Mangel der Einheit der Antion und des Gebiets. Friedrichs Gelbstregierung — man sah noch nichts Gleiches in der Geschichte: — bildets ben volltommensten Mittelpunke: der! ganzen Werr waltung. Stets Meister seiner selbst, sehter er nie auf seinem Pfaß; und der kaum angebrochne Lag fand meistens schon die Geschäfte dus Luges been digt. Rur mir dem Gesühl der tiessen Ehrurcht blieft

:bilde jeber ebter Denfc In bem feltnen Sterblichen sidanf, ber fo fast ein halbes Jahebunbert, Das continufe: Dufter fober Pflichterfallung, auf feldem: Duften fant. Wet braucht follwerig wie Er ben Label gu fcellen ? Geine Beffer felbft giens gen die felder Brofe Bervor; aber fie wirteen bars um Richer weitiger auf ben Staat, auf Die Mation, aneder annot they in the andre Description and the first section of

31. Die verschmol; fich Friedrich mie feinem Bolf. Dur ber Berefcher geborte biefem, ber Menfch einem Eleinen Rreife von Fremdlingen an. Diefe Erennung batte bie bebeutenbften Folgen. Er marf baburch einen Schatten auf feine eigne Marion; ein Unglud, ein unerfestiches Unglud, für benbe! Gie entbehrte baburch ber verbienten Achtung; er blieb hinter feinem Bolle, und bem Geifte bes Beitaltere jurud. Lag barin ber Grund, daß wichtige Beranderungen, befonbers in ben Rechten und Berhaltniffen Der Stande, Die Diefer fo laut forberte, gang, außer feinem Dlan blieben?

32. Die Starte bes Stagts, Die in ber Der tion und in ber Bermaltung liegt, fah Friedrich bloß innfeiner Memee, in Berbinbung mit fomem Schat. "Ihr fibr rufe ber Staat, wie bie Belt auf ben Schultern bes Atlas." , Go, fuchte er bas . H

# 1482 Ih Ver. C. I. Gefch Afibl. Eur. Striebliff.

Deal eines stehender Geern :: pil rentiftern; indem er es möglichst zu einer kunfkferrigen: Maschine machte. Daß es auch hier eine Gennzinde gebe, aber die man nicht hinausgehen darf, ohne die Net tur zu brleidigen, gestand er sich sicht. Niegend kunte daher auch die Scheidewend zuhschen dem Civils und Militairstande so start merdenz als in der Preußischen Monarchie. Niegend konnte so die innere Schwäche sich unter dem Schein duftere Starfe verbargen!

33. Die schlimmste Folge der Selbstreglerung Friedrich's sindet man in der Anwendung jents Grundsates auch auf die Civiladministration. Wie mag man auch ganz die Wahrheit davon leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst die Mirnister saft nur erste Commis waren, sur großt Köpfe ein stever Wirkungskreis? Wo eine practifche Bildungsschule? Wie viel mehr war nicht die Thatigkeit der niedern Behörden burch Formen beschränkt? Aber wenn Friedrich's Regierung auch dazu bentrug, so lag der erste Grund doch tieser, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Bater eingesührt war.

Wonn man die Bermandlung bes Staats in eine Mo Spina gebeit, (f. voen S. 445.) fo verpeht mun unte Staat meder die Ration, auch auch nur die gange Die nerschäft; sondern die Bermastrung und die Bernas-Elle gowoh droen. Auch biese muffen geregelt sepn, un

### 2. Berand. d. eing. Potft. b. w. Bur. - 1786. 483

gut mit einer Freybelt bes Wirtens befteben; und bleibt febr weit von ber Betvolltung entfetat, bie Alles in Formen fucht, und an Bormen binder

Meher bie Stantsvermaltung bentfiger Lanber, und bie Dieperfmaft bes Regenten, von Aug. Bilb. Rebberg. 1807.

34. Nothwendig mußte burch biefe Selbstres gierung das Bohl bes Staats in einem hohen Grade an die Person des Regenten geknüpft wers den. Sich selbst genug kannte Friedrich keinen Staatstath; in einer Erbe Untoeratie das Haupts mittel, den Geist eines Herrschers ihn überleben zu machen. Er bildete allein sein Cabinet. Nicht jeder konnte es so bilden wie Er; und welche nachs theilige Folgen durch die Reibungen der obern Bes hoeden daraus entstanden, hat die spätere Erfass tung gelehrt.

De la Monarchie Prussienne sons Frederic le grand; par le Comte de Minannau. Vol. I — VII. Londres. 1788. (Die 3men lehten Abeile find ein Andang aber Deftreich, Sache fen und Bapern). Leicht mag man einzelne Unrichtige feiten auffinden: uber wie wenige Staaten tonnen sich einer fo geistvollen Darftelung rabmen? — Abnten benn die Labellenstatistier and nicht einmal, was bier far sie zu lernen sep?

#### 7. Deftreid.

35. Ueber keinen Sampeftagt Europas ift es schwerer ein gilgemeines Urrheil zu fällen; weil Sh 2 nicht

# 484 IL Per C. L. Gefit, D. Mol. Citt. Staatenfoft.

niche nur so wenig Allgemeines ba ist, sondern auch dieß wenige Allgemeine meist im Dunkeln liege. Blacheninhalt und Bevolkenung man Menschen und Werfchen vie Statistiker genäu; schon ben ben Finanzen stocken die Angaben; (welcher unterrichtete, wied haer glappen)? Was konnten sie uns pollends, van dem innern Geist, in nur von dem Gange, der Ahministration sagen!

36. Mis bem lechtingsichen Stamme tam ein neues hans auf den Thron, das von dem Saber burgifchen sich febr unterschied. Die Spanische Stignette, und mir ihr manche der alten Regies rungsmarinun, verschwanden; allein in den innern Hauptwerhaltnisen der Monarchie ward doch am Ende wenig geandert, wenn auch zuweilen vieles versucht ward.

37. Unter biefen sieht unstreitig bas Berhalte niß Ungarus zu Destreich oben an. Das haupte fand ber Monarchis war fortbauernd nur Mebenkand; dem bruckenbsten handelszwange unterwors fen, blieb es gleichsam die Colonie, aus der Dests reich sich versorgte. Die nachtheiligen Folgen dies ser innern Disharmonie fallen in die Angen; es handt von ben Umständen ab, in wie fern sie selbst gefährlich werden sollen; aber alle Wersache zu wesens 2. Berand. d. eing. Spiffed. w. Cur. - 1786. : 485

wefentlichen Weranderungen find bieber vergeblich

Angarns Industrie und Commers von Georg, von Berzeviczy. Weimar. 1802. Eine vortressiche Auseinandersehung der Ungarschen Handelsverdaltnisse; nach den Gründschen ebner anfgestärten Staatswirtsschaft. Ichen mas diet Jumpt bindernisse des Ansplichens des berrlichen Laudys nicht noch mehr in den innern Berhältnissen als in den außern! Hat man es denn nicht in Volen geseben, wir der allem Batriotismus ein Staat das Opser Stiner Berjassung wesden kaun? ja werden muß?

Misbranch bes Papiergelber erzeugt. Kelmer ber Hauptstaaten Europas hat baran so lange
und so hart gelitten; und die Ursachen dieser Utbel, burch volle Ausbildung des Mercantil: Sps
stems zur Reise gebracht, liegen leiber! wohl so
eief, baß bloße Reglements sie schwerlich heben
konnen. Schon im Ansange des vorigen Zeitraums war durch die Errichtung einer Wiener 1703
Bank, in der man eine Geldmaschine anzulegen
schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch
in einzelnen Perioden geholsen ward, so sührten
die großen Kriege, meist mit eignem baaren Gelde
im Auslande gesührt, doch stets mit den neuen
Bedürsnissen auch neue Berwirrung herbeh.

Er. Aicolai Reifen burd Deutschland B. 1 - IV. 1781. Die Samtquelle fur bie bamalige Deftreichische Cintiftit, und bie einzige fun bie Gefchichte ber Biener Hauf.

## 486 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

39. Ben biefen Sinderniffen gleichwohl, welche Sulfsmittel bot biefe Monarchie bem gurften bar; ber fie ju tegieren verftand! Und wie leicht, nur mit Achtung beiliger Rechte, und ohne Defpotenfinn, biefrfen, bat Maria Therefia gezeigt. Lag ihre Brofe nicht noch weit mehr in ihrem Chas rafter als in ihren Talenten? Schallt ihr nicht noch einstimmig was tob ihrer Boller nad? Unglacklis chermeife aber waren bie Grundfage ber neuen: Des gierungsfunft, bie Joseph II. ergriff, gerabe bie entgegengefehten, Bu wenig beharrlich ju gewaltfas men, ju rafch ju langfamen Reformen, und ju offen, feine Abfichten ju verschlepern, brachte er Mues gegen fich auf, wie er Alles aufs befte gu machen glaubte. Bas mochte geworben feyn, batte ein langeres geben und mehr Feftigfeit es ihm vergonnt, fie gewaltthatig burchjufegen? Go aber 1790 binterließ er fein Reich theils im wirflichen Aufe ftande, theils bem Aufftande nabe.

#### 2, Das Rartifde Reid.

40. Die Pforte, jum Defensivstand herabges sunten, (nur gezwungen spielt fie im Rorden ihre Rolle) war nicht mehr ber Gegenstand ber Furcht, aber ward bafür bas Ziel ber Vergrößerungss sucht. So erhielt fie eine veranderte politische Wicht tigkeit für Europa. Auch Schriftsteller becken ihre innere

2. Berand. d. olnj. Hotfi. d. w. Cur. - 1786. - 487

innere Schwäche auf; aber indem man Alles nach Suropaifchem Maafftabe maß, hat man fich in Manchem febr verrechnet.

Mémoires fur les Turce et les Tartares par le Baron DE Torz. 1785. 4 Voll.

4r. Der Gang und ber Charafter ber Polis tit in biefem Beitraum ergiebt fich aus bem bishes rigen von felber. Die großen Berbaltniffe auf dem Continent bestimmte am meiften Friedrich II. Er trat auf als Eroberer; ehrgeizig, aber befons nen. Das burch Schleftens Eroberung einmal ges grundete Syftem ju behaupten, mar er fich und feinem Reiche foulbig; boch blieb es querft ein blos egoistisches System. Aber bie Berbins bung Frankreichs und Deftreichs ethob ibn jum Befchuser ber Frenheit Europas; - wer batte ffe fonft beschufen follen? - und an bie Ers haltung ber Preußischen Monarchie mar, fo lange jene bauerte, nicht blos bas Gleichgewicht in Deutsthland, fonbernt auf unferm Continent ges Endoft. In Diefem Sinne hieß und mar Fries brich ber Schieberichter von Europa. Ware er Doch nie aus biefer glorreichen Rolle gefallen!

42. Die Ausartung der Politik durch die Are rondirungsplane der Cabinette ist bereits gezeigt. Sh 4 Doch

# 488 II. Per. C. I. Seich, biffibt. Eun Studtenfoft.

Doch konnte fie nicht gang ausarten bie Brofie der Fürften verhinderte es. Unter der Leitung won Friedrich und Catharina konnte die Politik sigene wühig, aber nicht leicht kleinlich werden; und auch ben dem Eigennuh behielt sie doch eine gewiffe Haltung. Aber die Fürsten sterben, die Vergrößer rungssucht nicht; und es kaun seider! Zeiten geben, wo selbst der moralische Abel der Regenten der Corruptel der Cabinette erliegt!

43. Beunruhigen mußte es gleichmobl, bag felbft die Großen anfiengen, die Grundfaulen der Politif burd Spott ju untergraben. Catharina gab ben Con an; über bas politifche Gleichgewicht. Sie mochte baju ihre Grunde haben; aber was ben ihr vielleicht naiv icheinen tonnte, mart ben bem Pobel ber Machbeter Frivolität. Dagn famen in diefem Zeitraum wen Erfindungen ber Politit, benbe gleich verberblich. Die Rundboxfeit gebeimer Artitel ben offnen Wertragen; (die Deft alles Bus traueps in einem Staatenfpftem;) und ber Difbrauch ber Garantien. Was find bie Garantien ber Machtigen überhaupt als ein Schwerdt mehr ihnen in die hand gegeben, nach Belieben zu gebrauchen? Aber wie vollends, wenn man, wie in Polen, feine eigne Tyrumen gamntirt?

1... 44. Die prettiffe Gracemvirthicaft, meen gleich int Einzelnen vielfach modificitt; blieb doch im: Gangen diefelbe; tros der aufgeftellen bes teregenen Ebenien. Die allgemeine Grundftener bet. Dhoffmereten: fact Benfall; nur jur einzigen mochte man fie nicht machen; und wenn bie bebren von Abem Smith nicht einmal in England flegten ... wie batten fie es. im Mustande gefolit? Die, burch die Grundfage bes Mercaneilfoftems febr befchrants ten, Unfichten: Friedrich's II. ... und die noch bes fdrankteren von Joseph, waren ein machriges Sine bernif. Aber fo wiel mar boch gewonnen, bag aud in ben Magen ber Practifer bie Bichtigfeit bes Landbaus, und mit ihr die ber niebern Claffe ber Befellichaft, flieg. Aufhebung ober Milberung ber Leibeigenschaft ober Dienftbarteit wurben fo laute Forderungen, Daf fie in mehreren Landern burchbrangen; und Beforderung bes Landbaus warb wenigftens als Maxime in bie Prafis aufgenoms men; freplich, meift nur in fo fern, als es gefches ben fomte, ohne ben alten Marimen geradeju ju entfagen. Der Streit aber die Frenheit bes Bes treibehandels giebt baju ben beffen Commentar.

Dialogues fur le commerce des bleds par l'Abbé GALIANI. Londr. 1770. Ein Specificum für bie Spficmatifer. Die Frenheit bes Getreibehandels von Qorrmann. Samb, 1802.

# 490 II.Per.C.I. Gefch. b. fübl. Eur: Staatenfift.

Die Rackmertung des Mercantishstems auf die Policif ward daher auch nicht schwächer, sont dern desto starter, je größer bas Streben der Graaten nach eigner Theilnahme am Handel und Aussichließung andrer wurde. Die Regultrung ihrer wechtelseitigen Handelsverhaltniffe durch Handelsverhaltniffe durch Handelsverhaltniffe burch Handelsvergertenten. Einem Brift ber den Contrahenten, bald ben einem Briften: und die Colonialhandel und die erneueren Streitigkeiten über die Rechte der neutralen Flagge (f. unten) gaben neuer Nahrung.

Die burch ihre Folgen für bie Volieit wichtigften Same beldvertrage biefes Beitraums waren: I. ber gwiften. England und Aufland 21. Jun. 1766 auf 20 3abre; mit großer Begunftigung ber in Rufland fic nieberlaffen-Den Brittifden Ranfieute. 2. Der Tractat swifden En ge land und grantreid 26. Cept. 1786 auf 12 Jahre. Bechfelfeitige Begunftigung ber Ginfuhr ber Brittifchen Manufacturmaaren und ber Frangbfifden Beine Brantemeine burd effien febr berabgefesten Bolltarff; febr. sum Radtheil ber Bengibfifden gabriten. . S. Der Eractat amifden Azantreid und Rusland II. Jen. 1787 auf 12 Jahre. Bechfelfeitige Begunftigung ber Einfuhr ber Stangofifden Weine und des Ruffifden Gffens, Gelfe und Bachfes, burd berabgefosten Bolltarif, fo wie ber in bep: ben Reiden fic nieberlagenben Sanfiente; und Beftimmung ber Rechte bet Rentralitat.

46. Die Kriegstunst wurde in diesem Zeits alter im vollsten Sinne bes Worts zu einer Kunft; und das Spstem der stehenden Heere erhielt in groß fern

### 3. Gefch. d. Colonialmefens 1740-1786. 491

hern nicht nur, sondern auch in kleinern Staaten feine hochfte Ausbildung. So wurde aber auch aus der Aunst Runftelep; man lernte die Waffen hande haben, selten sie gebrauchen. Die lange Periode des Friedens mußte, scheint es, hier Uebel zur Reise bringen, welchen selbst das Genie eines Friedrich's nicht vorbauen konnte, weil sie in der Matur der Dinge selber lagen!

47. Aber die übermäßige Vermehrung durch Fremde, die man meist in Restungen huben mußte; der fast ausschließend der Geburt, und demnächst der Anciennität, gegebene Vorzug bep der Beför; derung; die Herabwürdigung des gemeinen Aries gers durch eine entehrende Disciplin, lagen doch nicht nothwendig darin. Aus diesen Maximen ente wickelten sich Uebel, die desto gesährlicher waren, je weniger der außere Glanz sie bemerken ließ.

III. Geschichte des Colonialwesens in diesem Zeitraum, von 1740 bis 1786.

I. Was feit fast brep Jahrhunderten von ben Europäern jenseit des Oceans gepflanzt und aufges wachsen war, steng in diesem Zeitraum an zu reie, fen. Die Solonien jeder Arz erhielten in demsels

# 492 II. Per. C. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfinft.

ben ihre größte Michtigleit. Aber es zeigten fich auch Erscheinungen, an welche man nicht gebacht hatte, wie sehr fie auch in der natürlichen Ords unng wanen.

2. Wenn Großbritannien in diesem Zeit: raum die überwiegende Macht unter den Colonial: staaten wurde, so lag ein Hauptgrund davon aller: dings in seiner Seemacht. Durch diese war es sabig, auch im Kriege die Verdindung mit seinen Colonien offen zu erhalten, was seine Feinde nicht vermochten; und sein Handel ward durch diese wenig gestort. Doch war es nicht weniger der ganze Geist der Nation und der Regierung, der sich immer mehr auf Handel wandte, welcher auch die Sorge für die Colonien sich zum Hauptgegew stande machte, da der auswärtige Handel meist auf ihnen beruhte.

Diffifippi bis jum taurence Fluß, und im Innern bis ju ben Alleghennie Gebirgen, fich ausbehnend, wurden durch den Parifer Frieden noch durch die Abtretung von gang Canada und Florida vermehrt (f. oben G. 437.). Nie schien in dieser Weltges gend Brittische Herrschaft mehr befestigt; und doch zeigte es fich bald, daß fie es nie weniger war.

## 3. Gefch. d. Colonialwesens 1740-1785! 493

- 4. Streben nach Unabhängigkeit Regt in der Matur aufgeblührer Ackerbaucolonien, weil in thnen eine Nation sich bisber. In America kamen hierzu lang genährte bemocratische Grundsähe, durch die Verfassung der meisten Provinzen vers wirklicht, schwacher politischer Zusammenhaug mit dem Muttetlande, und Gefühl der wachsenden Kraft, bereits im stebenjährigen Kriege erprobt. So behurfte es nur einer Verantassung zum Zwist: und die Folgen davon, waren ungusbleiblich.
- 5. Diefer Zwift entftand inbefr ficht fomost burch' fubibaren Druck, ale vielmehr burch eine Brage bes Rechts: ob bas Brittifche Parlament bas' Recht habe, Die Colonien gu besteuern? Das Parlament behauptete bieß; bie Colonien leugneten es, weil fie nicht in ihm reprafentira warden:---Es geborte ein Bolt bagn; butch bie frubern polt: tifchereligiöfen Sanbel an Difputireit gewohne, um eineit Grund faß Diefer Mrt mit Der Sortnactige feit ju vertheibigen. Aber bie ftrengere Befaunfund bes Sanbeismonopole gegen bie Colonten feit bem Parifer Frieden; und Die Befdrantung bes Schleichhandele mit ben Frangofifden und Spanis fchen Befigungen, mußte um fo mehr jur Wermehe rung ber Ungufriebenheit mirten, je weniger ber fo febr machfende Sandel ber Americaner in feinen ale ten Schranten ju balten mar.

Ursprung

# 1194 IL Pen. C. I. Gefch. D. fidl. Eur. Staatenfoft.

Mohnmag. bes Streits bereits seit 1764 burd Grens ville's Stempelacte 22. Mars 1765. Sofort große Bewegungen in allen Provinzen, besonders Birginien und Massausseit; und Bersammlung eines Congresses zu Reus Vorst, der die Rechte des Bolla ertlätt. Oct. — Juradonahme der Stempelacte nach Grenville's Abgange, durch Moding ham 19. Mars 1766, uber zugleich Bestätigung des Princips durch die Declaration-Gill; zur Besdanztung der Ober-Herrscheft des Parlaments.

6. War also auch für jest ber Ausbruch ber Blamme etstickt, so glimmte boch bas Feuer fort; es sehlte nicht an Händeln in einzelnen Provinzen; bald mit ben Gouverneurs, bald mit ben Trups pen; eine Opposition batte sich bereits gebildet; die bedeutendsten Männer ftanden an ihrer Spise. Uns ter ihnen ein Franklin; aber so wenig war man in England von der wahren tage der Dinge unters eichtet, daß, nach abermaligem Wechsel des Miniterit, Tumnsbend glaubte, durch in directe Auslagen, vom Parlament bewilligt, zugleich dessen Inssehn zu erreichen.

Anflagen quf Ebee, Bapier, Glas und Farben burd bie Rovonus Ast Inn. 1767. Der Ertrag diefer Amflagen follte eine Regierungscaffe (Civil: Lifte) für America bil ben, die gang zu der Disposition der Ministon zur Ertheb lung, von Bestidungen, Pensionen 10. mate.

7. Erneuerung Des Wiberfpruche gegen bas Besteurungerecht, befonders in Maffachufet, wo bie

Die Hauptstudt Boston auch ber Mittelpunkt des Widerstandes war. Man entdeckte in der frehwils ligen Uebereinkunft, sich keiner Brittischen Waaren zu bedienen, ein Mittel, England zu schaben, das nicht verlohren gieng. Auch fest that England, als Lord North das Staatstuder erhielt, einen 1770 Schritt, aber wieden nur zur halfte, zurück.

Buradnahme ber Abgaben, mit Musnahme bes Ebees Febr. 1770. Das Partt der Maftenung follte ausbradlic baburd erhalten werben.

Mierkenner waren bon them Nichte defte mehr Bie Gefen, ate nur zu geößerm Migternien? Die Mierkenten waren bon them Nichte defte mehr aberjeugt, je mehr sie es mierflicht hatten, und die große Verdertung von Flingblattern hatte sied bereits die Folgen, die sie nachmals noch weit mehr in Europa zeigte. Allein nie kam man in England von den halben Maagregeln juride; und inden man diese die Ostonbischen Compagnie anwenden ließ, kam daurch ber An's fan d in Bost on zum Ausbruch.

Beigerung der Americaner, bestemerten Thee zu kanfen,
— Berlegenheit der Oftindischen Compagnie; und Bersuch,
nach Aufbebung bet Ansstührenter in England; durch
mobiseliere Prosse die Americaner zu geminnen. — Aber dennoch genommene Machregeln gegen die Theeesinsub; und gewaltsame Wegnabme und Bersenkung einer Theelas dung in Boston 26. Den. 2773.

The Aiftory of the Anierican Kevolunion by Davin Rand ear. Long. 1791, 3 Poll: Anbige Erzählung eines von Allem unterrichteten Beitgeneffen und Theilnehmers.

3:4

# 496 II. Per. C.L. Gefch. d. fibli Ent. Steatesfift.

Frotin della giara dell'independenn Soglifielt uniti Tamprige; foritte da Canzo Bowna. Parigi. IV Voll. 1809. Eine aus ben Duellen forgistlitg gearbeitete, und febr gut 'seforiebene's Gefciole bet Revolution: - Sit bie Mitter

Der Uriprung und bie Brundidge, ber Americanischen Revelution von Stieder. Geng; in deffen hift. Journal 1800.

ini fine betante ettatte farmand führenzig

Diefer, Borfall, bempg England zu Krengen Magregeln, Sie iheftanden; nicht bioß in nehne Sperrung bes Apfens von Poston affindern in Kide eichtrugen biech welche ber Frendrief von Waster diefer vernichtet, ward. Diefe tehren waren es, welche dene allgemeinen Auflägnd zur Folge hatten, der jede Proving feine Sicherheit, ihrer bieherigen Wesselfung mehr für sich fah.

Die Bofton Port Billegs. Boirs 17de.; und 20. Man fitte gue Eineichtung einer soniglichen Inftignfege ic. in Maffechufet. — Bofton wird mit toniglichen Aruppen befest.

und Maafregeln zur Versamminng eines all ge'm eie nen Congtelfes mit seltner Maßigung und Orde nung, nur in einem tande miglich, wo es moch keinen Pobel giebt. Die Schliffe bes versammeleten Congresses giengen indeß hur noch blos gegen bie

3. Gefch. D. Colonialmefens 1740-1786. 497.

die Anmagungen des Parlaments, feineswegs ger

Eroffnung bes Congresses gu Philadelphia 5. Sept. 1774. — Bejoluf jum Anfhoren alles Sandelsvers Tebre mit England.

Nachgeben — ober den Bargerfrieg ju wählen. Was verlop man ben dem erften? Abas gewanns man ben dem andern? Konnte selbst der glückliche ste Ausgang des Kriegs eine dauernde Unterjochung begründen? Konnten die Kosten auch nur emssenne mit dem Gewinn verglichen werden? Es fehlte nicht an Männern von prophetischem Geist, die zum Bergleich riethen; wenn auch keiner sich zu der Anssicht erhob, daß der Berlust Nordamericas der Gewinn Englands sen. Aber auch Chatam's und Burke's Beredsamkeit vermochte nichts gegen die Minister; die Provinzialen wurden für Rebels Len erklärt.

Abresse des Parlaments gegen die tebellischen Pivo vinzialen 9. Febr. 1775. Bergeblicher, Berstich burch Leth Morth's Bergleichsbill 20. Febr. zur Selbstarirung: few doch mit Borbehalt der Oberberrschaft des Parlaments. — Die Borschläge von Sbatam 20. Jan. und Burte 22. Märzischlen die abt en Rechte der Coloniun sidern, wurden jewoch in bepden Hausern verworfen. — Ansang der Keindsselfgleiten durch das Gesech des Lexington 19. April. — Antunft der neuen Truppen ans England im May. Mit wenigen Resimentern glaubte man noch America zu bendanzten?

# 498 II. Per. C. L. Gefch D. fuol. Eur. Stantenfuft.

ben, wenn gleich vergeblichen, Bestuch gegen Genaba mit Raschheit begonnen, muste boch seiner Natur nach ein Vertheibigungskrieg werden; und wer verstand biesen wie Washington zu führen? Micht eines Cafae's, eines Fabius bedurfte mani. Mochten bie Britten auch einzelne Seekkabte

Ing gegen Cannda unter Arnold und Montgommery 1775
Dat, durch den Entfat won Quedec durch Carleton vereielt
May 1776. Adumung Bostons durch how 17. Mars; und
dagegen Besehung von Lang Island Ang., indem Renport
Haptste des Arieds wird. Nicht glanzende Kage, sondern
michvolle Jadre, nicht sammler Erfolg, sondern besarrliges
Ausbanern gründen Bashington's Delbengröße.

Befegen; blieb ben Provinziaten nicht bas land mit

auch die Idee der ganglichen Erbitterung von England, durch Staatsmanner und Journalisten porbgreitet, allgemeinen Singang. Mur dann war Benftand in Europa zu hoffen; und die Sendung Deutscher Mitethoolker schien diesen unentbehrlich zu

Stand & Butter State

Dentscher Miethvöller ichien biefen unentbehrlich ju 1776 machen. Erflärung ber Unabhängigkeit ber 311. n3 vereinigten Staaten. Novus facclorum nalcitur ordo!

Gommon lenlo by Tuomas Parne. 1776. Bielleicht tel

### 3. Gesch. d. Colonialmesens 1740-1786. 499

14. Nach biefem großen Schritt bedurfte tes nur noch Eines gludlichen Streiche, um auch ih Europa Berbundete ju finden. Er gefchab durch bie Gefangennehmung von Burgonne und feinen Truppen. Die Schicksale mäßiger Corps wurden hier geoßere Weltbegebenheiten, als fonst bie Riedertagen großer Heere!

Berfuch der Englander, von Canada and mater Burgopne den Colonien in den Ruden zu tommen. Seine Einfoliepung durch Gates; und Capitulation bey Saraboga 16. Oct. 1777.

Bernfreise nach America (von ber Generalin von Afedesel)
1792, Gemablin bes Befehlshabers ber Braunschweigischen Ernppen und Angenzeugin.

15. Dieser Vorgang gab in Versailles ben früheren Antragen von Benjamin Franks
lin Eingang; die Unabhängigkeit der Provinzialen ward von Frankreich anerkannt, und der Krieg mit England badurch entschieden. Es war ein Sieg der Cabinetspolitik über den geraden Sinn des Königs. Wie hatte sie sich verrechnet! Daß der Krieg Seekrieg wurde, daß er nach benden Indien sich verbkeitete, lag jest eben so in den postitischen Verhältnissen, als daß nuch bald Spass nien mit hereingezogen ward; wenn gleich nur als Hülsmacht von Frankreich; und zulest sogan hole land. So ward es ein Krieg übes bie Herrschaft

# 500 II. Per. C. L. Gefch. d. fubl. Cur. Staatenfoff.

per Meere, von Frankreich geraume Zeit mit mehr Ruhm wie sonst geführt.

Rreundidafts und Sanbelstractat gwifden Rranfreid und Umerica 6. gebr. 1778. Unsbruch bes Ariege mit Engo land 24. Marg. Unentfoiebne Geefdlacht bes Dueffent 27. Inl. Anfang bes Geefriegs in Rordamerica und 2Beft in bien Gept, unter D'Eftging. Begnabme von Dominis que 7. Sept., Senegal 30. Jan. 1779, St. Bincent 16. Jun., Grenada 4. Inl., burd bie Frangofen; bagegen Berluft von St. Lucie 14. Dec. 1778. Anfang bes Rriegs in !Offenbien; Eroberung von Boubidery 17. Det. 1778. Angriff von Sober Mit Sept. 1780. Seefrieg bafelbft muter Suffrein und Sugbes. - Unterdes Ebeilnabme Gyd niens Jun. 1779 und Bereinigung ber Frangofifc. Spanie ichen Rlotte: obne Erfolg. Begnahme Minorcas 3. Kebr. 1782, und langwierige Belagerung Gibralters, Durd Elliot rubmvoll vertheibigt 1779 bis Oct. 1782. -Rriegserfidrung Englands gegen Solland, ba es mit America bereits unterhundelte, und ber bemaffneten Rem tralitat hentreten wollte 20. Dec. 1780. Unentidiedne Ges folact ben Doggersbant 5. Ang. 1781. Aber Berluft von Regapatam 12. Rop. und Erincomale 15. Jan. 1782 und St. Cakede in Wellindien. Go bielt die Brittische Sees madt ber von faft gang Befteuropa bas Gleichgewicht; und burd Robnep's neue Seetactil feit bem großen Siene ber Suadeloupe 12. April 1782 blieb ibr ent folebne · Ueberlegenbeit,

26. Aber bas Schicksal Americas sollte nicht zur See, sondern auf dem Continent, ents schieden wenden; und wie viel auch die Franzeis sische Salfe unter Rochambeau, und Lafapetre's Enthusiasmus dazu bentrug, so blieb doch Was shings

# 3. Gesch. d. Coloniaswesens 1746-1786. 303

fhington ber Deubir, ben entscheibenden Schlag genthan zu haben. Seit Cornwallis Gefangene nehmung konnte man in England nicht mehr hofe fen, eine neue Armee hinübersenden zu tomen.

Expedition gegen die füdlichen Provingen; Cinnabme von Charlestown; aber Cinfoliefung von Cornwellis bep Portrown und Capitulation 19. Oct. 1781.

17. So bedurfte es auch nur einer Ministe: rialveranderung in England, die durch tord North's Abgang erfolgte, um einen Frieden herbedzusühren, bessen Mothwendigkeit man klar angefangen, hatte einzusehen. England mußte ihn nicht blos mit Otordamerica, sondern auch mit Frankreich, Spamien und Holland, schließen. Er konnte nicht ohne Ausopferungen erkauft werden; doch war es eis gentlich der Friede mit Holland, der Schwierigs keiten machte, weil England sich an diesem erho: Ien wollte.

Rad bem Abgang von L. Rorth 20. Mitz 1782, guerst bas Minsterium unter Rocking bam, ber aber bereits 1. Jal. karb; neben ihm Spetburne und For Staatsserestairs. Herauf das Ministersum von Shelburne (sudem Fox abgeht) bis 14. Mars 1783. Als er nach beschoffenem Frieden abgehen muste, Chalition von L. Rorth und Bor bis 18. Dec., worauf William Vitt, 23. Dec. 2783. auchia Spice des neuen Ministerit gestellt, bis 9. Febr. 1801., auf diesem Posten bliob. Unterhandlungen über den Frieden zu Wersailles und Abschuß ber Prälimis narien mit America 30. Nov. 1782; mit Frankreich und

### 502 II. Per. C. I. Gefch. b. fitbl. Ent. Staatenfuft.

Spanien 20. 3gn, 1788. 3u. Doffniffinfricoen verwandelt, 3. Gent.

a. Friede zwifchen England und America. 1. Anettennung ber Unabhangigleit ber 13 vereinigten Staaten.
a. Grenzbestimmung, wohned ben Amerikanern bas große
VVoftern territory blieb. 3. Fortbauernde Theilnahme an
ben Fischerbyen ben Terreneuve. 4. Gemeinschaftliche Befchiffung bes Miffilippt.

Gefandte von England: Demalb. Bon America: Frautlin,, Abams und Laurens.

b. Friede zwischen England und Frankreich.

1. 3u Bestindien die Herunsgabe aller Expberungen; und Abfretung von Kabage an Frankreich. 2. In Africa Abstretung von Senegal an Frankreich: wogegen dirses England bein Bambla und das Fort St. James garanttet. 3.

3n Pflindien Berausgabe aller Eroberungen. Die Berdunderen Krankreichs (Lippo Saeb) wurden eingeladen, dem Frieden bevoutreten. 4. Theilnahme Frankreichs an den Fischerenen zu Lerreneuce nach etwesterten Grenzen; und Abtretung der Inseichen St. Pierre und Mignelon an dassielbe, 5. Man verspricht sich, binnen 2 Jahren einen Dans beistractat zu schließen.

Anterhandter von England: E. Big herbert; von Frant-

Spanjen bleibt, im Besis bes ernberten Minorens. 2. Co wie gleichfalle im Besis von gent Florida. 3. Jurudgabe aller andern Erpherungen. A. Bleichfalls Berifrechen eines Handelstrachte in 2 Jahren.

Unterhandfor: 3. fig. herbert; unb inen Spanien: Graf von Aranda.

d. Friede zwifden England und Solland. Bonn gleich Solland ben ben Praliminatien ber abrigen Staaten in den Baffenftifftand mit-einbegriffen war; fo erfolgte doch erft det Abfolug ber Praliminarien, unter Krant-

### 3. Clefc d. Colonialmetena 1740-; 178611 508

... Srandreiche Mermitteinus jaugharis 2. Sente 1783; und Der Definitivfriede 20. May 1784. Bedingungen: 112 Abs tretung von Regapatam an England mit Borbehalt ber 3no underhaltung gegen ein Neguipalent. 2. Berausgabe aller anbern Eroberungen. 3. Frepe Schifffahrt ber Englander In affen Dubifchen Desteni

valuterbarbler von England: Setzog won Mandufter! Mon Salland: van Berfeurobe, Branten......

18. Moch tein Rrieg ber neuern Zeit hatte für Beligefchichte folche Folgen, als biefet! "tutet biefen fieht bie Grunbung leines neuen Beefftaats fenfeit bes Decatts oben aff! "Ein Graut von Ens ropaerti 36 mifer bein Eliropaffaelt Gitarefiffftein, feibfiftanbig burch eigne Dlacht und eigne Dieblick; sind Bugleith gum großen Beiligandel Bertifen Burth feine Lage, ohne Bedurfniß flehender Seere, und obne Cabinerspolitif. Wie vieles miffre ffer ans wis man virin it bere werbehi als in Guropa!

Der neue Frepftaat - obne innere Revolution Bel effigelnen Staaten (es bedutfte nur mufigen Betfinde : (4 xilmen ) imetrandet: - nextrapthe bennoch guerft ign feiner Trenbeit. Die er fe Conftitution ericuf eine Uniondwallertil Conftft uffen bourayes auf ibni bie Softielen Die Caine Siber deinftaat : bieben : findem : Us- bie id Bubenbe Macht bem Prafibenten, in Berbindung mit bem Genet: be gefehgebende, meift nach Brittifden Fornien, ben Debden Rammern bes Genats and bet Distalatalien i bod nicht obne Untheil bes Prafibenten, übertrug; und Dare, Unjeneffinensen ban Staatearebie granbete. Bafbington, bem Prafibenten, verbantte ber nene Stagt nicht weniger als Abaffrilgton; bem gelbhetrat Bind third stafe

# 504 II. Per. C. I. Gefth. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

große Manner auf bem erften Plat mag die Anton fich

Ty. Die erste große Ginwirfung des neuen Staats ließ sich auf den handel erwarten; auch beetfortest sich fast alle Seestaaten, Werträge mit ihm zu schließen. Aber der geldarme Staat haw delte am liebsten mit dem, der ihm am ersten und längsten Credit gab; und der freye handel- mit England ward bald viel größer, als es je der Zwangshandel gewesen war. Man sah bald, was Americanische Schiffsahrt werden tonnte; doch blieb sie noch beschränte, so lange nicht neue Seetriege in Sucopa sie schnell über alle Erwartung hoben.

20. Indem dieser Krieg, ganz entgegen bem, was man vermuthet hatte, durch die Frenheit Americas den einen neuen Grundstein zu der wach senden Sandelsgröße von England legte, ward auch dazu ein zwenter duech den ptoplichen Full- des Hanvels der Republik der vereinigten Riederkande selngs. Einmal gestürzt, konnte er ben so mächtis zen Edneurrenz sich nicht wieder beden; und Enge land wurde, wenn nicht der einzige, doch ben weis sem der wichtigste Erbe.

Erfcheinung erzeugte biefer Krieg: Die ber bewaff

## 3. Befch. d. Colonialmefens 1740-1786. 303

meten Reutralitat. Geborte fie gleich bem Ursprung nach bem Morben an fo verbreitete fie Doch ihren Ginflug über gang Europa; und wie viel Bufalliges auch ben ihrer Entftehung mar, fo griff fle boch viel ju tief in die Bedurfniffe ber Beit ein, als bag die Ides batte verlohren geben tonnen. 36r 3med follte Die Behanptung ber Rechte ber neutralen Flagge fenn. Bie ungewiß auch der Erfolg war, fo glange Rugland boch als Stufe und Mittelpunft bes neuen Spftems, um welchen alle Meutralen fich fammleten. Mochte auch mit bem Frieden von felber bas Beburfnig aufho: ren, fo mußte boch mit jedem Geefriege es fich erneuern, und es tom nur auf Die Bethaltniffe an, ob und wie die Politit, Diefen menen Bebel gebrate den wollte. !

Erfie Erklanug ber bemaffneten Rentralität pon Anfland 28. Febr. 1780. Forberungen: I. bie neutra- Ien Schiffe fabren frep von Hafen ju Hafen, und an den Anfen der Megführenden Mächte. 2. Foldbilches Eigensthung-iff, frey in neutralen Schiffens mit Ansnahme den Contrebande die auf Waffen und eigentliche Ariegsbedurfe niffe beschräntt bleibt. 3. Genaue Bestimmung, was ein Bioliver Jusen sowie febre Bestimmungen follen ber Bestmänfigfeit den Prifen als Regeln dienen.

Ertlatter Beptrift zu ber bemaffneten Nentralität auf Einladung Auflands von Dauemart 9. Jul. 1780; von Sowebun al. Jul.; von Preufen 3. May 1781. von Deftreich 9. Dat.; von Portugal 13. Jul. 1785. Dem ertlatten Beptritt Hollands tamen die Englander burch Die Atlegeertlatung zuvor 20. Dec. 1780. — In ben Unt

# 106 IL Per: C. L. Gefch. d. fidd. Eur Stadferijd fe

... worten fief fich England (3. foril) iber bie Drund. fage nicht aus; Spanien (18. April) und Frantreid (25. Upril) ellaunten fie an.

Mémoire ou précis historique sur la neutralité armée et fon origins, fuivi des pièces juftificatibes par Mr. le' Comta na, Gonz, (hamaligen, Prenfifden Befanbten in Betereburg;) 1800. Beranlaffung bes Plans: Begnahme ameper Rufficer Coiffe burch bie Spantery und bie Bei Spanifde Biolabe Gibraitars; (bie Englander hatten ihr Reglement von 1756, f. oben G, 441, in diefem Rriege nicht gu erneuern gewagt;) aber mabre Urface: 1. bas Beburfnis bes Grafen Panin, Bem Ginfing und ben tou Cutmirfen bes Brittifdem Gefanten; Eben. Sarris (2. ... Malmesbury) entgegen ju arbeiten. Go führte die Jutti gue ju einem großern Biet als fie felbft abnte! von Dobm Dentwurbigfeiten B. II.

22. Wein gleich England feine alten Color non auf bem Continent von America verlor, blie ben ibm dagegen feine neuern Erwerbungen, Cas naba und Di. Schottland; und murben um fo wichtiger, ba man in ihnen einen Erfaß fur bas Werforne boffte, Indem der Wereh Diefer Befigun: nen Dabutch in ben Angen bes Mucerfanbes flieg; permanbte man "auch" htofere Gorgfalt barquf. Die Abschaffung ber Teftacte machte in bem meift catholifchen. Canada Ble Einfthrung beiner for mil ben Berfaffung moglich, baf Die Cultur fich balb nicht, mehr auf lineercanada hefchrantec fondern duch in Obercanaba" for fich" erweiterte, bag- ein eignes Gouvernement baraus gemacht merben mußte.

3. Gefth. D. Colonialitesche 1740-1746.: 507

In Renschottland aberemar jest Salifor ber wichs tigste Safen, ben bis Britten noch auf bem Com tinent von Umerica befaßen.

23. Das Brittifde Westindien mar bem Umfange nach burch bie Abtretungen in Dem Paris fer Frieden erweitert worden, von benen jeboch Las bago in dem Frieden ju Berfailles wieder an Franke reich fam. Der Buftanb ber Colonisation batte burch mehrere bewilligte Sanbelsfrenheiten gewonnen; aber theils bie wiederholten Kriege, Die Ueberfalle ber Wald : Reger (Maroons), theils Die furchtbaren Sturme, welche besondere gegen bas Ende Diefes Beitraums wiederholt die Sauptin! fel 3 amaica vermufteten, vernichteten einen gros Ben Theil ber gefaßten Soffnungen; und fast ware auch die Frenwerdung Americas bas Berberben bes Brittifden Westindiens, geworden; batte nicht, bie Roef aber Die Grundfage: bes Mercantilfoftems, ge: flegt.

Die großern Sandelafrenbeiten bestanden theils in, ber Erdfinung von Freybafen 1766 auf Dominique und Jamaica für ben Bertehr mit fremden Colonien in beren Schiffen, (besonders wegen Lebansmittel und des Megers handels), theils in dem Jan. 1780 eingerannten stepen Bertehr mit Ireland. Die Frenwerdung Americas batte 1. Wefinifich dem Berbungern angesent, water hich, der bischerige Bertehr, jedoch beschraft, verstattet 4, Apr. 1788. A descriptive account of the Islo of Jamaica by W. Buckronde if Volt. 1788.

### 508 Il. Per. C. L. Gefch. d. fildl. Eur. Staatenfpff.

24. Die Africanifden Colonien murben burch ben fast gojahrigen Befis von Genegal bers mehrt, wodurch neben beni Stlaven: auch ber Gummibandel in die Sande ber Englander tam. Der erftere ftand gwar mit ben Weftinbifden Color nien in einem naturlichen Berbaltniß; allein theils Die in ben Frenhafen eröffneten Stlavenmartte für Die fremden Colonien, theile die in biefem Beite raum erfolgte gangliche Frengebung biefes Sanbels trugen leiber! baju ben, ihn immer bedeutender ju machen. Inbem fic bie Stimme ber Denfclich Peit aber immer lauter bagegen erhob, wurde die Frenwerdung Americas Die Beranlaffung ju einer 1786 frenen Meger : Colonie an Der Rufte von Africa fels ber ju Sierra Leona, welche Die Entbebrliche teit ber Stlaveren zeigen follte.

Sangliche Ausbebung ber noch bestehenden Abgaben an die Africanische Compagnie 1749; nachbem ihr Monopol ihr schon 1697 genommen war. — Anlage der Colonie zu Sterra Leona 1786 meist durch Regor der ausgewanderten Ropalisten. Ein schones Densmal der humanität! Wenn auch der hauptzweck nicht sosott erreicht werden konnte; wer mag es doch sagen wie weit es subren sam? An account of the Colonie of Sierra Liona from its first establishment, 1795.

25. Jedoch der grifte und glanzenbfte Schau: plag der brittischen Colonialpolitif ward in diesem Zeitraum Dft in bien! Die Handelsherren wurden Erobes

### 3. Cefck d. Colonialwesens 1740-1786. 509

Eroberer; und grandeten ein Reich, an Umfang und Bevolkerung dem Mutterlande bald weit übers legen. Go erschien die Compagnie in einer dops pelten Bestalt; als herrscher und Kausseute, und England ward jugleich der Markt der Indischen Waaren, und der Schlund der Indischen Schäfe.

Transections in India from the Commencement of the ifrench war in 1766 to the conclusion of the late peace 1783. Loudon. 1786. Deutsch bearbeitet von M. C. Sprens gel: Geschichte ber wichtigsten Jubischen Staatsveranberuns gen von 1756 bis 1783. 226. 1788. Noch immer das schabbarfte für die 41 gemeine Uebersicht.

Onnes history of the military transactions of the british nation in Indostan from the year 1745. Loud, 1778. 4.

— Dasselbe bearbeitet von v. Archenholz: Die Englander in Indien 229. 1788,

A fhort history of the East-India Company by Fa. Russez. Lond. 1795.

26. Diese große Umwalzung der Dinge in Indien ward vor bereitet durch den Fall des Mogolischen Reichs. So lange dieses in seiner Kraft da stand, konnten die Europäer auf dem Continent meist nur als Kausseute erscheinen. Aber schon seit dem Tode von Aureng Zeb in sich selber 1707 zeträttet, erhielt es durch Nadir: Schach's Räuber: 1739 jug den tödlichen Stoß. Der Name der Herrscher blieb; aber die Stanthalter machten sich unabhämgig, und die untersochten Wöller singen an ihre Ketten abmschätteln.

### 510 IL Per. C. L. Gefth. d. fubl. Eur. Stoutenfuft.

Miter ben Asherigen Statthaltern (Subabs und Ras., hobs), find die wichtigsten: ber Subah von Decan (ber Mijam), von bein wieder der Nabob von Arcot oder Carnatit abhieng; der Rabob von Bengalen, von Ons de, und der Rajah von Bengares. Unter den Willern was ten schon lange die Patanen, und bald noch mehr als sie Maratten und die Seits, suchtbar.

27. Franzosen und Englander suchten bald bende diese Umstände zu nußen, wiewohl jene zwerft; und ihnen schien von dem Schieksal die Herrsschaft Indiens anfangs bestimmt zu senn. Satten Labourdonnais und Bupleix sich verstehen können, wer möchte sie ihnen leicht entrissen haben? Aber durch ihren Zwist ging die kostbarste Zeit ver loren; und die Französische Regierung verstand sich micht darauf, solche Männer zu benußen.

Eroberung von Madras durch Labourdonnais, 21. Sept. 1746, und baburch entstaudener 3mist mit Dupleir, Gonverneur von Pondicherp. Fall und Jurudberufung bes ersteu; vergebliche Belagerung von Pondicherp durch die Englander Aug. bis Oct. 1748, und Rudgabe von Merbras im Machner Frieden. (S. oben S. 415.).

Histoire du Siège de Pondichery sous le gouvernement de Mr. Dupleix. 1766.

28. Die schon aufgelebte Rivalität bender Mationen ward burch die Entwarfe von Dupleir, in Territorialbesitzungen Ersaß für den wenig eins träglichen Sandel zu suchen, vollends entstammt. Die Einmischung in die Handel der inigndischen Kut-

### 3. Orfch. d. Colonialwesens 1740-1786. 513

Fitefen, zueift in Carnatif auf Coroniandel, wo schon die Nachbarschaft der Hauptniederlassungen es unmöglich machte, sich-aus den Augen zu verlies ren, gab die Veranlassung dazu. Wie könnte sie schwer werden in einem aufgeföseten Reich? Aber die Niederträchtigkeit der Mogolischen Fürsten erzeichterte sie noch mehr als die Anarchie; und die überlegnen Talente von Dupleix erhielten, die zum siedenjährigen Kriege, den Franzosen meist das Ues bergewicht.

Handel in Carnatit, indem Dupleir die Aufpriche von Mussefar Jung auf Decan, und von Chundasabed auf Atect, unterficht; wogegen die Englander ihren Clienten Mahomed Aus vertheldigen, der sich zuleht in Arcot bes hauptet; 1756. Die Abberufung von Dupleir, dem der nuglückliche Luilp folgte, währeid an der Spice der Mrittischen Aruppen unter dem Arjeger Lawrence der furchtbare Elive sich bildete, gab diesen im voraus das Uebergewicht.

29.1 Der Zeitraum bes siebensährigen Krieges aber war es, in welchem die Compagnie ihr ausz zedehntes Arich gründete. Die Ueberlegenheit dur Britischen Wassen zeigte fich auch in Indien. Die Eroberung und Schleifung von Pondichern beses stigt die Brittische Uebermacht auf Coromandel auch für die Folge, ungeachter der Rückgabe jener Stadt im Pariser Frieden.

Anfang ber Feindseligfeiten auf Cotomanbel 1758 nach der Mitunfs pon Laffp; und Werbestung iter die gange Rufte,

### 512 II. Per. C. I. Gefch. d. fitbl. Eur. Staatenfpff.

: Rufte, befonders nad Laujore. - Stete Ueberlegenbeit ber Britten, und Ginnahme von Mafulipatam 1760 und von Pondichery 16. 3an. 176f. Abtretung ber norbliden - Eircare burd ben Rigam 1766; und pollige Abbangigleit bes Rabob von Carnatif.

.. The hiftery and management of the East-India Company. Vol. the first, containing the affairs of the Carnatic; in which the Rights of the Nabob are explained, and the Injuffice of the Company proved. Load. 1779. 4. Sett bis 1755,

30. Allein man mußte es bald empfinden, daß bie Behauptung von Coromandel mehr toften mur be, als fie eintrug. Mur ber Befig ber Banges: lander, vor allem bes reichen Bengalens, mo man icon lange Factorepen batte, tonnte Die Ter gitorialberrichaft in Indien befestigen, weil bier bie großen Lerritorialeinfunfte maren. Der Ma bob gab felber baju bie Beranlaffung; und Clive grundete mit leichterer Dube, als er felber gehofft baben mochte, die Berrichaft ber Compagnie. bedurfte baju feines Rampfes, wie ibn bie Cortes und Digarro's in America bestanden; benn auch bier tam bie Schlechtigfeit ber Mongolifchen Großen ben Britten entgegen.

Bereits feit 1690 (f. oben G. 285.) betten bie Brito ten ein Comtoir ju Calcutta; und fcon 1699 betten fie burd ble Anlage von fort Billiam ber Gelegenbeit ein nes Aufftanbes es befestigt. Eroberung von Culentte und fort Billiam burd ben Rabob Geteig Domle Sun. 1756. Einterterung und Berfchmaden ber Gefmaenen in

### 3. Gesth. d. Colonialmesens 1740-1786. 513

det schwarzen hole. Expedition von Madras unter Elive 1737. Wiedereinnahme von Calcutta; und entscheidender Sieg ben Plassen 26. Juni durch Berratheren von Mir Jaffier; statt seines Schwagers jeht zum Rabob von Bengalen ernannt; aber bereits 1760 durch Elive zu Gunsten seines Schwiegersohns Mir Cossix wieder entoseht; und als dieser, der Sclaveren unsähig, die Wassen ergeiff, zum zweytenmal zum Nabob gemacht 10. Jul. 1743. Das Geheinniß, unter fremden Namen zu berreschen, war gefunden; es war jeht kaum noch nötbig, das Spiel zu wiederholen. Doch kostete es noch einen Kampf mit dem Subah von Dube 1765, zu dem Mir Cossir, und der von den Maratten vertriebene Großmogul sels ber, gestücktet waren. Erst nach seiner Bestegung konnte man den Beste von Bengalen als gesichert ansehen.

31. Abtretung des Devani von Bengalen (der Sinkunfte und ihrer Erhebung) durch den Großmogul an die Compagnie; indem der Nabob pensionirt wird. So erhielt also die Gesellschaft; nachdem sie schon vorher den Sandel sich hatte ges ben lassen, nun auch die Administration und die Souverainität des Landes; wenn man auch den Schatten davon den alten Herrschern ließ.

Aractat zu Allababad mit dem Großmogul (als feunfollenden Oberherrn) über die Abtretung bes Devant von Bengalen, Babar und Oriffa, 12. Ang. 1765, gegen eine jährliche Summe von 12 Lac Auplen geschloffen durch den Genvernenz & Elive.

32. Von jest an war also die Compagnie die Beberrscherin eines großen und reichen Landes; Re aber

### 514 II. Per. C. I. Gefth. d. fübl. Eur. Stuatenfpft.

aber bie Erwartung, bag fle felber fich baburch febr bereichern murbe, ward balb getaufcht. Es entftand ein getheiltes Intereffe zwifchen ihren .Mc tionairs, und zwifden ben Directoren und ihren Bedienten in Indien. Jenen blieb ber maßige Ge winn des handels zwischen Judien und Europa; aber fie wollten ben bisherigen Sandelsbivibend bes Deutend erhöht wiffen burch die jegigen Territorials einfunfte; beren Ueberschuffe bagegen biefe ju bes nugen fuchten. Den Bedienten in Indien mußte man ohnehin bie wichtigften Zweige bes Birmens bandels überlaffen. Go tam in dem unglucklichen Bengalen Alles zusammen, mas ein Boll zu Grunde richten fann: eine eben fo vertebete als eprannische Abministration, und die bruckenbften Monopale.

Die Hauptubel waren: 1. Die Veränderung der Erbpacht der Zemindars und Ryots (großer und kleiner Pachter) in jährliche Pacht. In einem Lande, wo fust eller Landbesis Pachtung ift, verschwund damit auf einmal alle Sicherheit des Besibes; und zahllose Erpresungen traten an ihre Stelle. 2. Die schlechte Justiz und die Anwendung Brittischer Gesebe. 3. Das 1765 der Regierung der willigte Monopol des Salzes, Betels und Opiums, erster Lebensbedürsusse in Indien. 4. Die jährliche Wersschleppung des baaren Geldes nach England und China. 5. Die durch das schlechte Munzwesen entstandene Agidtage. Auch odne die schredliche Hungersnoth von 1770 und 1771 mußte das Land zu Grunde geben.

Die ben bem bamals in Eugland entstandenen Streit ericienrnen Rauptidriften find;

Coni

# 3. Gesch. d. Colomatwesens 1740-1786. 515

- Considerations on the affairs and the present flate of Bengal by W. Boxrs. III Voll. 4. Gegen bie Compagnie. Dawider als Antwort:
- A view of the rife, progrets and prefent ftate of the Englith Government in Bengal. By Mr. Vunrar it Loud. 1772. Der 2te und 3te Theil von Bolts enthalt wieder die Gegenantwart. Nur einzelne Bedruckungen liefen fich weglengnen ober entschulbigen; die Bahrbeit des allgemeinen Dunck wurde balb, durch die Folgen erwiesen.
- A. F. Trunun Confiderations on the presont finte of India. London 1815 enthalten die beste historische Uebersicht des Indiaen Laud: Beste und Pachtipsteins unter der Brittis ichen herrschaft. Auch bey den gutgemeinten Emrichtungen seit 1772 ift die Last doch juleht auf die armen Roots oben Banetn gewälzt; während die Zemindars sich bereichern.
- 33. Eine so gemalgsam errungene Herrschaft konnte aber keinen andern als siets schwankenden Bustand jur Folge haben; und in Hyder Ali, Gultan von Mysore, fand man bald einen gesährlischern Gegner, als man erwartet batte. Die Uns möglichkeit, hinreichende Europäische Truppen zu haben, führte zu dem bedenklichen Mittel, eine ins ländische Armee zu bilden, das bisher über Ers warten geglückt ist.

Erstet Krieg mit Hober All (feit 1760 durch Usurpastion herr von Mpsore) und seinem Berbündeten, dem Subah von Decan 1767. Aber die Compagnie gewann den lettern Febr. 1768. Dennoch siegreicher Einfall in Carnastif, und Friede vor den Khoren von Madras geschlossen 3. Apr. 1769. Burückgabe der Eroberungen von bepben Seiten; und wechselseitiger freper Handel. — Aber Hopober Mit batte gesehen, was er anstichten konnte!

#### 516 IL Pen C. L. Gefch. D. fibt. Enr. Staatenfpft.

bie innere Organisation der Compagnie bisher dieselbe gehlieben. Die Directoren in England war ren die Cheso, unter denen die von einander unabs hängigen Gouverneurs der vier Prasidentschaften standen. Ieder von diesen handelte für sich; und wie viel war nicht geschehen; ehe die Besehle von England einlaufen konnten? Diese Fehler, worin man eine Hauptquelle der Llebet fand, sollten durch die Regulationsacte gehoben werden, die durch eine neue Organisation der Compagnie theils Einheit der Regierung in Indien geben, theils sie in einis ge Abhängigkeit von der Kevire sehen sollte.

Act of regulation April 1773, eingeführt in Indien Oct. 1774. Sauptpuntte: 1. Beffete Beftimmungen in bet Babl ber Directoren. 2. Mur Actionairs von 1000 Pfund und barüber baben Stimme in ben Generalverfammlungen. 3. Der Gouverneur von Bengalen wird Seneralgon vernour aller Brittifden Beffongen mit bochfter Civils und Militairmacht: ibm jur Seite fieht jedoch bas inpromo council beftebend aus 4 Gliedern mit einfdras Tenber Gewalt; und bep verschiebener Meinung entscheibet Die Majoritat. 4. Das Recht Krieg und Frieden an mes den und mit ben inlanbifden garften ju unterhandeln, fteht allein bem G. Converneur und bem lupreme couneil gu. 5. Errichtung eines Dbergerichtehofes von ber Rrone; mit Appellation an ben geheimen Rath. Ginrichtungen über Civila und Militairfachen muffen in England bem Staatsfecretair norgelegt werben. Der Ronig tann fie annulliren. Warren Daftings, feit 1772 Songernent, wird erfter Generalgouverneue 1774-1785.

## 3. Gesch. d. Colonialwesens 1740-1786. 317

Die volstindige Acte in Arsent Collection etc. (oben S. 286.) p. 190 etc.

35. Durch biese neue Sinrichtung war für die Abhängigleit von dem Mutterlande etwas, für Insdien wenig, mehr für die Compagnie gewonnen. Die Verwaltung war mehr concentrirt (nicht ohne Reibungen mit den andern Präsidentschaften); unster einem so harten und erfahrnen Chef, wie Hasslings, wurde Methode in den Druck gebracht. Aber dauernder Friede konnte in Indien nicht were den; und daher nie ein sicherer Etat. Es war der gewöhnliche Kreislauf der Eroberer. Die Beschrückungen erzeugten Widerstand, dieser Kriege, die Kriege Kosten, die Kosten neue Bedrückungen. So emstanden die Maratten: Kriege, und anz dere. Um zu bestehen, ward endlich das Erobern Bedürsnis.

Die Marattenkriege wurden guerst veranlast 1.774 durch die Unterstützung, welche Bombay dem angemasten Regensten (Peischwa) Ragoba gegen die Rajahs von Berar (den Bunsla), von Dugein (den Sciudia) und Holcar von Malma leistete; aber im Frieden 1.776 auf Befehl von Calcutta sinten ließ. Jedoch schon 1.777 Erneuerung des Kriegs; und kühner Marsch von Goddard von Calcutta nach Surate, der alle Marattensürsten ausschen mußte. Große Berbindung der Maratten, des Nizam und Hoder Ali's, gegen diei Compagnie 1.779; als um eben diese Beit der Krieg mit Frankreich ausbrach. Reuer surchtbarer Einfall Hyder Ali's in Carnatik 1.780, wo er sich zwey Jahre bestauptete. Große Geldverlegenheit, indem der

#### 518 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfoft.

Rrieg fich aber faft gang Jubien verbreitet; und Erpreffungen und Repolutionen in Benates, in Dube ic. mit ben emporenbften Ungerechtigteiten, mabrend angleich bet Geefrieg mit ben grangofen unter Suffrein gefahrt, unb Spher burd Frangofifche Sulfstruppen unterftust warb. Aber die Erennung der Berbundeten jog bie Englander aus ber Berlegenheit. Griebe mit ben Maratten 17. Day 1782. Buradgabe ber Eroberungen, ausschließenber Sandel fur die Englander. Auch in dem grieden mit Granfreich Burudgabe von Pondichery, und ben anbern Eroberungen 30. Nov. 1732. Go mußte Spber Mit († 9. Mov. 1782) den Rrieg allein fortfeben, ben fein Coon und Racfolger Tippo Saib burd ben Frieden au Dangatore 11. Mars 1784 enbigte. And bier Buruds gabe ber Eroberungen; und freper Sanbel ber Englanber. - Die großen Bebrudungen und Ungerechtigfeiten find burd ben Staatsproces von Barren Saftings 1788 and Licht gezogen; obne baß jeboch einiger Erfas bafår gegeben worden mare.

The trial of Warren Haftings befor the court of peers.

Lond. 1788. 2 Voll.

Articles of Charge of high Crimes against W. Hashings by Edm. Burks. Lond. 1786.

Memoires relative to the fate of India by WARREN HAstings. Lond. 1786. Seine eigne Rechenschaft.

Seschichte ber Maratten von M. C. Sprengel, 1791. Geht bis 1782.

36. Aber ungeachtet biefes Ausgangs bes Rriegs, und ber Erweiterungen bes Gebiets ber Compagnie in Bengalen und dem Gewinn von Mes gapatam war es doch flar, daß sie in ihrem jehis gen Zustande nicht dauern konnte. Alle Erpressuns

gen festen sie nicht in ben Stand, ihre Berpflich: tungen gegen die Regierung zu erfüllen; man hielt fie für so gut als bankerot. Aber noch schmerzhafs ter fühlte man es durch die letten Kriege, wie sie einen Staat im Staate bilde. Eine strengere Ab: bangigkeit von der Regierung war'ein so dringens des Bedürsniß geworden, daß alle Parthepen darin überein kamen. Nach dem ersten missungenen Berssuche von For, während seiner Ministerschaft, war es Pitt ausbehalten, durch seine Oftindische Bill diesen Zweck zu erreichen.

Eindringung der East-India-Bill von for ins Parlament 18. Nov. 1783, verworfen im Oberhause. Inhalt:

7. Sangliche Aufdebung der bestehenden Direction; und Unsteroduung der Compagnie in politischen, Handels und Fisnang: Berdaltnissen, unter eine Regierungs-Commission von 8 Versonen auf 4 Jahre vom Parlament gewählt. Für die Handelssachen wird ihr ein Aussichus von 9 Mitgliedern der Compagnie, jedoch ihr untergeordnet, bezigegeben. 2. Die Commission hat die Vergebung aller Platze bey der Compagnie: und steht so wie bisher das Directorium unter dem Konig und Ministerium. — Hätte nicht so die Commission einen neuen Staat im Staate gebildet?

A comparativ flatement of the two bills for the better government of the British possessions in India brought into parliament by Mft. Fox and Mft. Pitt with explanatory observations by R. B. Sheardan Esq. London. 1768 — Sur Bertheibigung:

Speech on Mft. Fox Eaft-India-Bill bey EDM. BURKS; in; Works Vol. II.

Nach bem Abgang von For, Sru. Pitt's Dftindifde Bill 4, Ang. 1784; die Bafis ber noch beffehenden Bet-

## 520 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

faffung. Sauptpuntte ? I, Fortbauer ber bisherigen Die rection; aber 2. Unterordnung derfelben unter eine Regies rungecommiffion (board of controul) in Beziehung auf bie gange Territorialverwaltung in allen politifden, militairis foen und ginang . Saden. Alle Deneden muffen worher von biefer gebilligt und tonnen von ihr geandert werben. 3. In dem Court of Directors Etrichtung einer fooret committee, die bem board of controul Gebotfam und Berichwiegenbeit fowort. 4. Die Befehung ber boben Stellen geschiebt von ber Direction binnen zwey Monathen nach erhaltener Ungeige ber Bacang. Rachber erneunt ber Ronig. Das Recht ber Entfegung von Diefen Stellen gebubrt bem Ronige wie ber Ditection. 5. Das fupreme council in Calcutta besteht aus bem Ben. Gouverneur und 3 Rathen; ben swenten Plat barin hat ber Dberbefehlshaber. Bleiche Ginrichtung ju Mabras und Bombav; 6. Strenge Unterethnung ber übrigen Prafibenticaften unter Die Regierung von Calcutta; aber auch biefe barf teinen Angriffefrieg obne Erlanbnis von Saufe aufangen. außerorbentlichen Gallen werden jeboch bem G. Sonverneut unter feiner Berantwortlichteit große Bollmachten gegeben. 7. Bermogens : Cenfur ber nach Inbien Gebenden und von da Radtebrenben; und Bestrafung bet Sonlbigen.

Die vollständige Acte, (nachber noch verbeffett burch bie Acte von 1786), in Russell Collection p. 294. und p. 542.

37. So wurde bas große Gebiet ber Compagnie auf dem Continent von Indien, umfassend jest die Gangesländer bis Benares hinauf, die Circars, und mittelbarer Weise das Carnatik auf Coromandel, Bomban und mehrere Besthungen auf Malabar, in Rücksicht seiner Beherrschung unter die Regierung des Mutterlandes gesett; der Handel

#### 3. Gefch. d. Colomalwesens 1740-1786. 521

Handel blieb aber der Compagnie überlaffen. Aber auch diefer wurde schweelich haben bestehen können, ware nicht der Verkehr mit China, durch die 1776. unermestlich gewestene Theeconsumtion, zu einer folchen Wichtigkeit gestiegen. Doch mußte, um den Schleichhandel zu stören, der Minister auch hier zu Hulfe kommen. Durch die Commutation Act ward Pitt der Retter der Compagnie in mercantilischer Hinsicht.

Damaliger Betrag ber Theeconsumtion bereits jahrlich gegen 20 Millionen Pfund an Gewicht, wovon aber 2/3 burch Schleichhandel eingeführt werden. Beränderung ber Theeabgabe in eine Hausersteuer burch die Commutation act Inl. 1784, worauf der Schleichhandel van selbst aufhören mußte.

Die vollständige Acte in Russell Collection etc. p. 319.

38. War gleich auf biese Weise die Forthauer ber Compagnie und der Brittischen herrschaft in Indien gesichert, so hing doch der Erfolg der Maußregeln am meisten von der Wahl der hoben Beamten ab; und vielleicht verdankt Großbritanmien hier einem Cornwallis nicht weniger als Pitt. Manches, auch in dem Loose der Einges bohrnen, wurde besser; aber den Keim des Verschens, in den innern Kriegen liegend, konnte man schwächen, aber nicht ausrotten.

39. Mit diesem erweiterten Colonialwesen der Britten erweiterte sich ihre Schifffahrt; und behnte Kt c fic

## 522 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpff.

sic die Rame selber durch ewige Sieselber gesett 1768 hat. Die drey Reisen von Cook wecken den bis 2780 Entdeckungsgeist nicht, viel weniger, als es einst die Fahrten von Columbus gethan hatten; die Insseln des Sudmeers wurden bekannt wie die des Mittelmeers; statt ebler Metalle gaben sie das Zukserrohr von Otaheite und den Flachs von Neufeeland; und schon Cook gab die Idee zu einer Niederlassung auf dem Continent von Australien, die, auf die sichere Basis des Ackerbaus gegründet, sich nach kaum dren Decennien der Psiege des Mutterlandes zu entwachsen, und reichen kohn zu versprechen scheint.

Stiftung ber Colonie ju Sidney Cove in R. Sab-Bales; Jan. 1788. Bahricheinlich das bleibendste Denkmal, das Vitt feiner Administration gesest hat.

ARTHUR PHILIPPS Voyage to Botany Bay. Lond. 1799. COLLIES account of the Colonie in N. S. Wales from its first fettlement in Jan. 1788 till 1801. HVoll. 1802.

40. Die Geschichte des Frangosischen Co: lonialwesens liegt zum Theil schon in dem Bisher rigen. Die unglückliche geographische Verslechtung mit den Brittischen Besithungen konnte nie die Nie valität ersterben lassen; sie war zum Nachteil Frankreichs. Es verlor durch die großen Abtretun: gen im Pariser Frieden sowohl ganz Canada, als mehrere

mehrere ber kleinen Antillen; und ben ber Ueberles genheit der Brittischen Marine war der Besit ber übrigen Colonien meist precair. Doch war der Ers folg in Oft: und Westindien fehr ungleich.

41. In Offindien waren die Hoffnungen Frankreichs durch Dupleir an Territorialbesigungen geknupft. Als diese im siebenjährigen Kriege ver: loren giengen, und Britten in Indien herrschten, — wie hatte der handel sich wieder heben konnen, mochte er mit oder ohne Compagnie geführt werden?

Die binbendste Periode der Französischen Macht in Indien war seit 1751. Sie erhielten durch Dupleir die 4 Eirsears; die Insel Sherigan im Caveri Fluß, Masalipatan, und ein erweitertes Gebiet dep Carical und Poudichery. Der Friede von 1763 seizte aber Alles auf den Besit von 1749 gurud (s. oben S. 437.), nur das geschleiste Poudichery und Carical blieben ihnen. — Austosung der Ostindischen Compagnie 1769 und Frepgebung des Handels, doch mit Beschräufung der Netourschiffe auf Lorient. Auch im Lobe regulirt noch das Mercantisspsem!

42. Aber ganz konnte man Frankreich nicht aus Oftindien verdrängen, da Isle de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Continents, ihm nicht entriffen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Production zu Marki und Waffenpläßen. Warum aber, frugen die Physiokraten, will man mit Gewalt unmittelbaren Handel nach Oftindien, da der mittelbare weit sicherer und vortheilhafter ware?

### 524 II, Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

Du commerce et de la compagnie des Indes par nu Post. Paris. 1760.

43. Um vieles gunftiger waren die Schickfale ber Franzosen in Westindien. Zwar verlor Frankreich auch hier an Umfang seiner Besigungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene das Ausblühen der kleinen Inseln zurück; aber dat für gab das einzige Domingo in der letten Halfte dieses Zeitraums einen so übergroßen Ersat, daß er die Hossnungen des Mutterlandes sast übertraf, und der auswärtige Handel besselben großentheils am diese Insel geknüpft war.

Den Berlaft ber kleinern Inseln im Parifer Frieden f. oben S. 437.; von benen jedoch Tabags 1784 wieder an Frankreich kam. Martinique und Guabeloupe fielen bepbe in die Hande der Englander (S. 433.) und die erstere Insel ward lange durch Ameisen und Sturme verwüstet. Dagegen bob fich St. Domingo theils durch seinen unerschöpslichen Boben, theils weil es von den Berwüsstungen der Ratur und des Ariegs verschont blied. In 2000 Plantagen erzeugte es gegen das Ende dieses Zeitraums für mehr als 170 Millionen Livres Producte (fast so viel, als das ganze übrige Westindien), deren Marktplähe Bourdeaux und Nantes waren.

Nouvelles considerations sur St. Domingue en reponse de Mr. H. Dr. par Mr. D. B. Paris, 1780, 2 Voll. — Be: fonders abet von BRYAN EDWARDS (f. sben 6.200.) der britte Eheil.

44. Dagegen blieben bie Befigungen auf bem Continent von America, sowohl in Guiana (Carpenne),

nenne), als bem an Spanien abgetretenen Louis fiana, wenig bedeutend, troß ber unvernunftigen Berfuche, bas erfte ju beben. In wie fern bie Berpflanzung ber Bemurge babin wichtig werben mag, "lagt fich noch nicht bestimmen. ;

Abtretung Louiffanas mit bem daju geborenden 2B. Floriba von Franfreich an Spanien 21. Mpr. 1764 gegen ben, nicht erfeigten, Gintaufd: bes Spanifden Antheils noif: St. Domingo. Spanifde Politif und Torannen richteten bie Colonie faft gang ju Grunde. - Grofer Berfuch jur Co-Ionifation von Guiana, um fut Canada Erfat gn baben, 1769. Bon 12000 bingefandten Coloniften maren binnen Ginem Jahre bie meiften verhungert. - Berpffangung ber Bewurge babin von Isle de France, wohin fie 1770 Boipre aus ben Moluden gebracht batte.

· Championy état présent de la Louissand. & la Haye. 1776. Collection de Mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et notamment sur la Guisne Française et Hollandaise par V. P. MALOUET. an X. 5 Voll. 8. Gine reichhaltige Materfaltenfammlung.

45. Sur bas Sollandifde Colonialinftem war biefer Zeitraum ber bes Gintens und bes Falle. Ben ber gewaltigen Rivalitat andrer Das tionen wurde ichon bas bloge Stillsteben ein Rucks gang gemesen fenn; aber bie verborgenen Uebel, woran die Colonien wie der Staat überhaupt icon lange erfranften, tamen burch ben unemvargeten Rrieg mit England jum vollen Musbruch. Ware Die feinem Sandel badurch verfeste Wunde auch nicht

### 526 II. Per. C. I. Gefch. b. fühl. Eur. Staatenfinft.

nicht an fich unheilbar gewesen; fo wurde fie es burch die folgenden inneren Sturme. Was find auch Colonien ohne fougende Marine?

46. Auf bas Hollandische Oft in bien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von Hindos stan nicht sogleich zuruck, da die Besigungen fast blos aus Infeln bestanden; und auch der Berlust von Regapatam ware wohl zu ertragen gewesen. Aber dennoch blieben sie nicht ohne schmerzliche Wirkung. Allein die moralischen Ursachen, die schon lange das Sinken der Oftindischen Compagnie bewirkten, waren noch gesährlicher als die politischen; und es ist wohl keinem Zweisel unterworfen, daß auch ohne die lestern die Compagnie dem Bankerott nicht entgangen wäre.

Als weitere Urfachen des Berfalls der Compagnie in diesem Zeitraum (f. oben S. 360.) muß man anseden: I. die große Massacre der Edinesen auf Java 1740 unter dem Wormandezeiner Gerschoderung. 2. Den Berlust des Indischen Binnenbandels, sowohl nach Indien selbst, als Persien und Arabien durch die Kivalität der Engländer.
3. Die fortdauernde schlechte Einrichtung der Schiffiedet.
4. Bor allen jedoch den Krieg mit England und den Berlust von Regapatam.

Consideration sur l'état présent de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales par Mr. le Baron D'IMHOF cildevant Général-Gouverneux, 1741. Sie Resen als uns bang hinter:

Dunges Vice des Gouverneurs etc. shen 6.361.

#### 3. Gefch. d. Colonialmesens 1740-1786. 527

47. Das Hollandische Westindien eme pfand ben größerer Handelsfrenheit und einer ans dern Verfassung die Uebel, welche das Mutterland drückten, um vieles weniger. Die Colonie von Sneinam blühte seit der Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und die Inseln Curaçao und St. 1767 Enstace wurden in deu Kriegen der andern Sees mächte öster die Markipläße von Westindien, so lange die Republik die Neutralität behaupten konnete. Auch hier war es der Krieg mit England, der unheisbare Wunden schlug, und der seit 1674 erneuerten Westindischen Compagnie ihre Ausschelbung vorbereitete.

Beränderungen in dem Beste von Surinam, indem die Bestindische Compagnie (S. 287,) zwep Drittheile an Ampsterdam und die Familie Sommelsbyt verlanfte, welche lettere 1770 ihren Antheil wieder an Holland überließ. Aber die Eigenthünner (Gesellschaft von Surinam) hatten 1781 nur die Regierung und Erbebung der Abgaben; der Handelsschaft von Surinam) detten 1781 del stand allen Hollandern frey. In ihrer blübendsten Pestinde, 1750—1780, betrug der jährliche Werth ihrer Producte gegen 8 Millionen Gulben.

Statistifche Befdreibung ber Befftungen ber hollander in America, vom Prof. Lueder 1792. Der nur erschienene erfte Ebeil umfast bloß Surinam.

48. Die Spantichen Colonien litten burch die Rivalität und die Kriege ber Mutterstaasen viel weniger als die übrigen. Schon die Insfeln waren meist schwer anzugreifen, die unermeßschwer

#### 528 II. Per. C. L. Gefch, d. fübl. Eur. Staatenfoft.

Khen lander des Continents von America waren gesichert durch ihre Masse. Ward durch die Kriege der regelmäßige Verkehr mit dem Mutterlande uns terbrochen, so gieng dafür der Schleichhandel seinen Gang, und nahm felbst zu. Das fille innere Ges deiben scheint dadurch wenig gestort zu senn.

Die Ersbetung von Portobello 1740 und besonders der havanna 1762 durch die Englauder waren die einzigen bedeutenden Berluste der Spanier in diesem Beitraum. Bepbe Stadte wurden aber in dem Frieden gurudgegeben.

— Onro die Abtretung der Infriden Annodun und Fernando del. Po von Portugal 1778 befam Spanien and Bestgangen in Africa, zur Ereibung des Negerhandele.

49. Der Umfang der Besigningen in America ward wenig verändert. Für das zuerst abgetretene (S. 437.), aber nachmals wieder erhaltene Flerida (S. 502.) hatte schon touissana (S. 525.) einen Ersas gegeben; aber man sah in seinen Wiften nur eine Vormauer gegen den Schleichhandel mit Neu: Mexico. Die alten Besigungen blieben die Hauptländer; und ihr innerer Wachsthum in Verbindung mit ihrem Umsange war es, wodurch die neuen politischen Eintheilungen und Einzichtungen nothig gemacht wurden.

Die neue politische Eintheilung des Spanischen Americas ward bestimmt in dem Reglement von 1777 durch die Errichtung des Vicetonigreichs von Buenos Apres, und des Gouvernements von Ren Mexico; nachdem schon fraber 1739 Ren Granada mit Quite zu einem eignen Wicetonigenigteich erhoben war. Seitbem 4 Virroynatos (Bicetonigenigen):

## 3. Gesch. d. Colonialwesens 1740-1786. ' 529

reiche): I. Men Spanien (Merico), 2. Pern, 3. Neu Gramade, 4. Nio de la Plata und Buenos Après. Und 8 das
von unabhängige Capitanias generales: 1. Neu Merico,
2. Guatimala, 3. Ehili, 4. Carracças, 5. Cuba und Havanna, 6. Portorich, 7. Lonistana (abgetreten 1801) und
Florida, 8. Domingo (abgetreten 1797). Nach Aberetung
Louissanas sam Florida an Enda. Die Bahl der Audioncias wurde auf 10 vermehtt. G. oben G. 91.

(Randel) Renere Staatstunde von Spanien. II. Theil. Berlin. 1787. Mit Sorgfalt und Einficht and den besten Quellen geschöpft.

50. Allein noch um vieles wichtiger waren die neuen Sandelseinrichtungen, wodurch feit der Befrenung von dem Affiento-Tractat durch ben' Aachner Frieden die alten Fesselln großentheils geste set wurden. Zwar behielt sich das Mutterland den Handel mit seinen Colonien ausschließend daben' vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige Handel der Colonien, ward doch nach viel liberalez ren Grundsähen eingerichtet.

Stufenweise Fremerbung des Americanischen Handels. Bereits 1748 Aufhören der Galleonen (s. oben S. 98.) feit Einfährung einzelner unbestimmt abgehender Schiffe nach Sud-America (Registerschiffe) von Cabir, woodin schon 1726 der Handel von Sevilla verlegt war. — Hierauf 1765 Krepgebung des Handels nach den Spanischen Westindischen Inseln an alle Spanier, und zwar aus 9 Spanischen Sisten, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. — Ausbehnung dieser Frepheit auch auf Buenos Apres, Peru. Ebili, St. Fe, und Guatimala, 1779. Nach Merisco aber gleng fortdauernd die Flotte (S. 98.); erst 1786 erhielt es beschäufte Frepheit auf 6000 Lonnen Linfuhr.

## 530 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

Sile verzüglich wichtig war die herabfehung aller Bolle burch die neuen Carife von 1778 und 1784. — Schon früher Frevgehung des wechfelseitigen handels der Americanischen Colonien nuter sich, durch das Reglement von 1774. — Einrichtung einer regelmäßigen Communication mit dem Mutterlande durch Paletbote; und Anlage von Posten durch das gange Spanische America.

Eine Sammlung ber Colonialgesete wie die habsburger (oben S. 88,) baben leider! die Bourbons nicht machen laffen. Boundoing Voyage en Espague T. II. (f. oben S. 466.) ist auch bier hauptquelle.

Philippinen, dehnten fich die neuen Entwurfe aus. Zwar blieb ihr Handel nach America an die alten Manilla Galeonen gebunden (S. 145); aber für den directen Handel mit Spanien ward eine Philippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung ber Philippinischen Gesellschaft 10. Map 1785 durch Actien, besonders der alten jest aufhörenden Carascas-Compagnie. Ihre Schiffe gehen über Peru nach Marisa, aber auf der Nüdreise über das Cap nach Spanien. Manisa wird Freplasen, mit Freybeit des Handels nach Msein. — Hoscabalen und Kriege lähmten bald die Thattigfeit der Compagnie.

Crome Ueber die t. Spanische handlungscompagnie ber Philippinen in: Woltmann Geschichte und Politif. 1800. B. 3.

52. Raum scheint es zu verkennen, daß ben biefen Ginrichtungen die Colonien weit mehr als bas Mutter-

### 3. Gesch. b. Colonialwesens 1740-1786. 531

Mutterland gewannen. Wenn dieses fortsuhr, ihr nen meist Producte fremder Industrie zu liefern, so stieg ben ihnen die Production auf eine außerors dentliche Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte sich hier auch der Kreis der Ideen; die wissens schaftliche Cultur des neuern Europas sand einen feltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition ihr nicht zu versagen vermochten.

53. Die Veränderungen in dem Portugies sischen Colonialwesen gingen zwar zum Theik aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meisten aus der Administration von Pombal hers vor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiessiche Colonials Politik immer mehr auf Brasis lien. Von den Besigungen in Affen und Africa (Madera ausgenommen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen vermocht, daß sie immer une bedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entstand hamptsichlich aber bie Colonie St. Sagramento (S. 288.) und ihren Schleichhandel, besondurs seitdem im Utrechter Frieden 1713 die Calonie mit ihrem Gebiet an Portugal juruckgegeben war.
Bertrag von 1750 über ihren Austausch gegen 7 Spanische Missionen der Indianer in Paragual. Dadurch eutstandener Streit mit den Jesuiten, Stiftern dieser Missionen, und Widersehung der Indianer. Ausbehung des Vertrags 1761 und neue Streitigteiten, die endlich 1777 Spanien zum Ariege führten. Wegnahme von St. Sagramento und der Jusel St. Catharina. In dem Trieben blieb

#### 522 II. Per. C. L. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

sic die Ratur felber durch ewige Eisfelder gefest 1768 hat. Die drey Reisen von Coof weckten den 1780 Entdeckungsgeist nicht viel weniger, als es einst die Fahrten von Columbus gethan hatten; die Ins sein des Gudmeers wurden bekannt wie die des Mittelmeers; statt edler Metalle gaben sie das Zufsterrohr von Otaheite und den Flachs von Neufeeland; und schon Cook gab die Idee zu einer Miederlassung auf dem Continent von Australien, die, auf die sichere Basis des Ackerdaus gegründes, sohn nach kaum dren Decennien der Psiege des Mutterlandes zu entwachsen, und reichen kohn zu versprechen scheint.

Stiftnug der Colonie ju Sidney Cove in R. Sab: Bales; Jan. 1788. Bahricheinlich das bleibenbfte Denimal, das hitt feiner Administration gesest hat.

ARTHUR PHILIPPS Voyage to Botany Bay. Lond. 1799. COLLES account of the Colonie in N. S. Wales from its first settlement in Jan. 1788 till 1801. II Voll. 1802.

40. Die Geschichte bes Frangosischen Corlonialwesens liegt jum Theil schon in dem Bisherrigen. Die unglückliche geographische Verstechtung mit den Brittischen Besigungen konnte nie die Rievalität ersterben lassen; sie war jum Nachtheil Frankreichs. Es verlor durch die großen Abtretun: gen im Pariser Frieden sowohl ganz Canada, als mehrere

mehrere der kleinen Antillen; und ben der Ueberles genheit der Brittischen Marine war der Besit der übrigen Colonien meist precair. Doch war der Ers folg in Oft: und Westindien febr ungleich.

41. In Offindien waren die Hoffnungen Frankreichs burch Dupleir an Territorialbesitzungen geknupft. Als diese im siebenjährigen Kriege verstoren giengen, und Britten in Indien herrschten, — wie hatte der Sandel sich wieder heben konnen, mochte er mit oder ohne Compagnie geführt werden?

Die blubendfte Periode der Franzossischen Macht in Indien war seit 1751. Sie erhielten durch Dupleit die 4 Siresard; die Insel Sherigan im Cavert Auf, Masulipatau, and ein erweitertes Gediet dep Carical und Pondicerp. Der Friede von 1763 seste aber Alles auf den Besit von 1749 zuruck (s. oben S. 437.), nur das geschleiste Pondicerp und Carical blieben ihnen. — Austösung der Oftindischen Compagnie 1769 und Frengebung des Sandels, doch mit Beschräufung der Retourschiffe auf Lorient. Auch im Lobe regulirt noch das Mercantisspstem!

42. Aber ganz konnte man Frankreich nicht ans Oftindien verdrängen, ba Isle de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Continents, ihm nicht entriffen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Production zu Markte und Waffenpläßen. Warum aber, frugen die Physiokraten, will man mit Gewalt unmittelbaren Handel nach Oftindien, da der mittelbare weit sicherer und vortheilhafter wate?

#### 524 II, Per. C. L. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Du commerce et de la compagnie des Indes par su Post. Paris. 1769.

43. Um vieles gunftiger waren bie Schicksale ber Franzosen in Westindien. Zwar verlor Frankreich auch hier an Umfang seiner Besitzungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene das Aufblühen der kleinen Inseln zurück; aber das für gab das einzige Domingo in der letten Hälste dieses Zeitraums einen so übergroßen Ersat, daß er die Hossnungen des Mutterlandes sast übertraf, und der auswärtige Handel desselben großentheils am diese Insel geknüpft war.

Den Berlast ber kleinern Inseln im Pariset Frieden s. oben S. 437.; von denen jedoch Kabags 1784 wieder an Frankreich kam. Martinique und Suadeloupe sielen bevde in die Hande der Englander (S. 433.) und die erstere Insel ward lange durch Ameisen und Starme verwüstet. Dagegen bob sich St. Domingo theils durch seinen unerschöpstichen Boden, theils weil es von den Berwüssungen der Ratur und des Ariegs verschont blied. In 2000 Plantagen erzeugte es gegen das Ende dieses Beitraums sur mehr als 170 Millionen Livtes Producte (fast so viel, als das ganze übrige Bestindien), deren Marktplage Boutdeaux und Nantes waren.

Nouvelles considerations sur St. Domingue en reponse de Mr. H. Dr. par Mr. D. B. Paris, 1780. 2 Voll. — Berfonders abet von Bayan Enwands (f. oben 6,200.) der britte Theil.

44. Dagegen blieben bie Befigungen auf dem Continent von America, sowohl in Buiana (Car penne),

penne), als dem an Spanien abgetretenen Louis si ana, wenig bedeutend, troß der unvernünstigen Bersuche, das erfte zu heben. In wie fern die Verpflanzung der Gewürze dabin wichtig werden mag, läst sich noch nicht bestimmen.

Abtretung Louissands mit dem dazu gehörenden B. Floriba von Frankreich an Spanien 21. Apr. 1764 gegen den,
micht erfolgten, Eintausch des Spanischen Antheils non: St.
Domingo. Spanische Politik und Aprannep richteten die Colonie fast ganz zu Grunde. — Großer Bersuch zur Colouisation von Guiana, um für Canada Erfatz zu haben,
1763. Bon 12000 bingesandten Colonisten waren binnen Einem Jahre die meisten verhungert. — Berpstanzung
der Gewürze dahin von Isle de France, wohin sie 1770
Poivre aus den Moluden gebracht hatte.

Championr état présent de la Louisiane. à la Haye. 1776.
Collection de Mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et notamment sur la Guiane Française et Hollandaise par V. P. Mazoupp. an X. 5 Voll. 8. Eine resoblattige Materiallenjammiung.

45. Für das Jollandische Colonialfpstem war dieset Zeitraum ber des Sinkens und des Falls. Ben der gewaltigen Rivalität andrer Mas tionen würde schon das bloße Stillstehen ein Rucks gang gewesen senn; aber die verborgenen Uebel, woran die Colonien wie der Staat überhaupt schon lange erfrankten, kamen durch den unewwarseten Krieg mit England zum vollen Ausbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versehre Wunde auch nicht

### 526 II. Per. C. I. Gefch, b. fühl. Eur. Staatenfisst.

nicht an fich unbeilbar gewefen; fo wurde fie es burch die folgenden inneren Stürme. Was find auch Colonien ohne fchugende Marine?

46. Auf das Hollandische Oft in dien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von Hindorstan nicht sogleich zuruck, da die Besigungen fast blos aus Inseln bestanden; und auch der Berlust von Negapatam ware wohl zu ertragen gewesen. Aber dennoch blieben sie nicht ohne schmerzliche Wirkung. Allein die moralischen Urfachen, die schon lange das Sinken der Oftindischen Compagnie bewirkten, waren noch gesährlicher als die politischen; und es ist wohl keinem Zweisel unterworsen, daß auch ohne die lestern die Compagnie dem Bankerott nicht entgangen wäre.

Als weitere Ursachen des Berfalls der Compagnie in diesem Beitraum (f. oben S.360.) muß man anseben: I. die große Massacre der Schinesen auf Java 1740 unter dem Borwandezeiner Berschiftung. 2. Den Berlinst des Indischen Biunenbandels, sowohl nach Indien selbst, als Persien und Arabien durch die Rivalität der Engländer.

3. Die fortdauernde schlechte Einrichtung der Schifffahrt.
4. Bor allen jedoch den Krieg mit England und den Berlink von Regapatam.

Confideration sur l'état présent de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales par Mr. le Baron D'IMHOF cidevant Général-Gouverneux, 2741. Sie fichen als uns bang hinter:

Dunges Vice des Gouverneurs etc. shen 6, 261.

#### 3. Gefch. d. Colonialmesens 1740-1786. 527

47. Das Hollandische Westindien emu pfand ben größerer handelsfrenheit und einer ans dern Verfassung die Uebel, welche das Mutterland druckten, um vieles weniger. Die Colonie von Syrinam blühte seit der Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und die Inseln Curaçao und St. 1767 Enstace wurden in den Kriegen der andern Sees mächte öster die Marktpläße von Westindien, so lange die Republik die Neutralität behaupten konns te. Auch hier war es der Krieg mit England, der unheisbare Wunden schlug, und der seit 1674 erneuerten West in dischen Compagnie ihre Auss hebung vorbereitete.

Beränderungen in dem Besth von Surinam, indem die Westindische Compagnie (S. 287,) zwey Orittheile an Amssterdam und die Familie Sommelschet vertanfte, welche lettere 1770 ihren Antheil wieder an Holland überließ. Aber die Eigenthimer (Geselschaft von Surinam) hatten 1781 nur die Regierung und Erbehung der Abgaben; der Handell stand allen Hollandern frey. In ihrer blühendsten Dez tiede, 1750—1780, betrng der jährliche Werth ihrer Producte gegen & Millionen Gulden.

Statistische Beschreibung ber Beffgungen ber Sollander in America, vom Prof. Lueber 1792. Der nur erschienene erste Theil umfast blof Surinam.

48. Die Spantschen Colonien litten burch die Rivalität und die Kriege ber Mutterstaas ten viel weniger als die übrigen. Schon die Ins seln waren meist schwer anzugreifen, die unermeß: lichen

#### 528 II. Per. C. L. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

Roben Lander des Continents von America waren gesichert durch ihre Masse. Ward durch die Kriege ber regelmäßige Berkehr mit dem Mutterlande uns terbrochen, so gieng dafür der Schleichhandel seinen Bang, und nahm felbst zu. Das fille innere Ges beiben scheint dadurch wenig gestort zu senn.

Die Ersbetung von Portobello 1740 und besonders ber havanna 1762 burch die Englauber waren bis einzigen bebeutenden Berluste der Spanier in diesem Zeitraum. Bepbe Stadte wurden aber in dem Frieden gurudgegeben.

— Durch die Abtretung der Instiden Annobun und Fernando, del. Po von Portugal 1778 besam Spanien and Besthangen in Africa, zur Treibung des Regerhandele.

49. Der Umfang ber Bestsungen in America ward wenig verändert. Für das zuerst abgetretene (S. 437.), aber nachmals wieder erhaltene Flox rida (S. 502.) hatte schon Louistana (S. 525.) eix nen Ersas gegeben; aber man sah in seinen Würften nur eine Vormauer gegen den Schleichhandel mit Neu: Mexico. Die alten Bestsungen blieben die Hauptlander; und ihr innerer Wachsthum in Verbindung mit ihrem Umfange war es, wodurch die neuen politischen Eintheilungen und Einzrichtungen nothig gemacht wurden.

Die neue politische Eintheilung des Spanischen Americas ward bestimmt in dem Reglement von 1777 durch die Erräckung des Vicefonigreichs von Buenos Apres, und des Gouvernements von Reu Mexico; nachdem schon frader 1739 Fen Granada mit Quite zu einem eignen Vicefonigenigreich erhoben war. Seitdem 4 Virroynatos (Vicefonigenische Productionische Produc

### 3. Gesch. d. Colonialwesens 1740-1786. '529

reiche): I. Men Spanien (Merico), 2. Pern, 3. Nen Gramada, 4. Rio de la Plata und Buenos Après. Und 8 davon unabhangige Capitanias generales: I. Nen Merico,
2. Gnatimala, 3. Ebili, 4. Carracças, 5. Cuba und Havanna, 6. Portoricb, 7. Louislana (abgetreten 1801) und
Florida, 8. Domingo (abgetreten 1797). Nach Aberetung
Louissands kam Florida an Cuba. Die Bahl der Audioncias wurde auf 10 vermehtt. S. oben S. 91.

(Randel) Neuere Staatstunde von Spanien. II. Theil. Berlin. 1787. Mit Sorgfalt und Einsicht aus den besten Quellen geschöpft.

50. Allein noch um vieles wichtiger waren die neuen Sandelseinrichtungen, wodurch seit der Befreyung von dem Uffiento Eractat durch ben' Nachner Frieden die alten Fesseln großentheils gelösset wurden. Zwar behielt sich das Mutterland den Handel mit seinen Colonien ausschließend daben vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige Handel der Colonien, ward doch nach viel liberalezren Grundsähen eingerichtet.

Stufenweise Freywerdung des Americanischen Handels. Bereits 1748 Aufhören der Galleonen (s. oben 6.98.) feit Einfährung einzelner unbestimmt abgehender Schiffe nach Sud-America (Registerschiffe) von Cabix, woodin schon 1726 der Handel von Sevilla verlegt war. — Hierauf 1765 Freygedung des Handels nach den Spanischen Weftindischen Inseln an alle Spanier, und zwar aus 9 Spanischen Hafen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. — Ausdehnung dieser Freybeit auch auf Buenos Apres, Peru. Ebili, St. Fé, und Guatimala, 1779. Nach Merisco aber gleng fortdauernd die Flotte (S. 98.); erst 1786 erhielt es beschäufte Freydeit auf 6000 Lonnen Linsubr.

## 530 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Wher vorzüglich wichtig war die herabfehung aller Jolle burch die neuen Tarife von 1778 und 1784. — Sonn früher Frevzehung des wechfelseitigen handels der Americansichen Colonien unter sich, durch das Reglewent von 1774. — Einrichtung einer regelmäßigen Communication mit dem Mutterlande durch Paletbote; und Anlage von Posten durch das gange Spanische America.

Eine Sammlung ber Colonialgefete wie die habsburger (oben S. 88,) baben leiber! die Bourbons nicht machen laffen. Bouncoing Voyage en Elpague T. II. (f. oben S. 466.) ist auch hier hauptquelle.

Philippinen, dehnten sich die neuen Entwurfe aus. Zwar blieb ihr Handel nach America an die alten Manilla. Galeonen gebunden (S. 145); aber für den directen Handel mit Spanien ward eine Philippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung ber Philippinischen Geseuschaft 10. Map 1785 burch Actien, besonders der alten jest aufdreuden Caracas-Compagnie. Ihre Schiffe geben über Peru nach Maruila, aber auf der Audreise über das Cap nach Spanien. Manilla wird Frevlasen, mit Freybeit des handels nach Mien. — hofeabalen und Kriege labmten bald die Khartigteit der Compagnie.

Crome Ueber die t. Spanische Handlungscompagnie ber Philippinen in: Woltmann Geschichte und Politif. 1800. B. 3.

52. Kaum scheint es zu verkennen, bag ben biefen Einrichtungen die Colonien weit mehr als bas Mutter:

#### 3. Gesch. b. Colonialwesens 1749-1786. 531

Mutterland gewannen. Wenn dieses fortsuhr, ihr nen meist Producte fremder Industrie zu liefern, so stieg ben ihnen die Production auf eine außerors dentliche Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte sich hier auch der Kreis der Ideen; die wissens schaftliche Cultur des neuern Europas sand einen seltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition ihr nicht zu versagen vermochten.

53. Die Veränderungen in dem Portugies sischen Solonialwesen gingen zwar zum Theik aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meisten aus der Administration von Pombal hers vor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portus giesische Colonials Politik immer mehr auf Brasis lien. Bon den Besitzungen in Aften und Africa (Madera ausgenommen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen vermocht, daß sie immer une bedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entstand hauptsichlich aber bie Solonie St. Sayramento (S. 288.) und ihren Schleichshandel, besondard seitdem im Utrechter Frieden 1713 die Solonie mit ihrem Gebiet an Portugal zurückgegeben war. Bertrag von 1750 über ihren Austausch gegen 7 Spanische Missionen der Indianer in Paraguai. Daburch entstandener Streit mit den Jesuiten, Stiftern dieser Missionen, und Widersehung der Indianer. Ausbedung des Bertrags 1761 und neue Streitigkeiten, die endlich 1777 Spaniem zum Ariege führten. Wegnahme von St. Sagramento und der Jusel St. Catharina. In dem Trieden blieb

## 532 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfyft.

St. Sagramento an Spanien; aber Rudgabe von St. Catharina; und genaue und für Portugal vortheilhafte Grenzbestimmung zwifchen Brasilien und bem Spanischen America 1. Dct. 1777. Der Borwurf eines Reiche in Paragnat ist den Jesuiten mit Unrecht gemacht. Wie tonnten ausgedehnte Missionen anders bestehen, als die ihrigen eingerichtet waren?

Seziehung auf Brafilien gingen theils aus seinem politischen System, theils aus seinem haß gegen ben hohen Abel und gegen die Jesuiten hervor. Die Einziehung der dortigen Besihungen der großen Familien als Kronguter sollte jenen demathigen, und Brafilien der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirer handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich regulirt, und den Jesuiten entriffen werden. Größere Uebel sollten die kleineren her ben! Und troß dieser Maaßregeln scheint doch der Andaus in Brasilien im steten Fortschreiten gebliez ben zu seyn, da fortdauernd die Aussuhr stieg.

Politische Eintheilung von Brasilien in 9 Souvernements, wovon 6 an der Ruste: 1. Mio Janeiro, 2. Babia (bie bepben wichtigsten), 3. Pernambuc, 4. St. Paulo, 5. Maranhao, 6. Gran Pard; und 3 im Innern: 7. Matto groffo, 8. Sovas und 9. Minas geraes, alle brev reich au Gold, und das lettere an Edelsteinen. Jedes unter einem Gouverneur, der unmittelbar unter dem hofe stebt.

Der handel mit Brafilien, bisber für alle Portugies fen frep, ward geführt unter Escorte durch die 4 Flotten, nach Rio de Janeiro, Babia, Pernambno, und Marandao nebst Gran Parà, Statt beffen: Errichtung der, handel &

compagnie von Maranhao und Gran Para, 6. Jun. 1755, und von ber, nach jener gebildeten, von Pernam= Duc und Paraiba 30. Jul. 1759, . Sauptbestimmungen: 1. Das Capital bevder wirb burch Actien gufammengebracht. 2. Jebe bat ibr Oberbirectorium (Junia) in Liffabon. 3. Bebe bat den Alleinbandel, fomobl Ginfuhr ale Ausfuhr, nach ihren Provingen, (die von Pernambuc mit Ausschluß von ein paar Safen). 4. Gie burfen nur in großen Partien verlaufen, und teinen Rleinhandel treiben. - Dagegen nach Rio Janeiro und Babia Frepgebung ber Schiffs fabrt mit Abichaffung der Rlotten 22. Sept. 1765. (Go and nad Angola 1758, und von Indien aus nach Mojambis que 1755). Mehrere wichtige handelszweige blieben aber Monopol der Rrone. - Beiche Folgen Die gangliche. Befrepung der Gingebohrnen 1755 gehabt bat, last fic nicht bestimmen.

Die voliständigen Frendriefe bepter Compagnien in der Collecçao etc. (S. 462,) Vol. I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Pernambue ist meist wortsliche Biederholung des der frühern von Marandao. — Das Gesetzur Befrepung der Indianer in Marandao 6. Jun. 1755 (ausgedehnt auf ganz Brafisten 8. May 1758) Collecçao Vol. I. rust zugleich die frühern Werordnungen darüber seit 1570, besonders die, wertlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gedächtist zurück, mit der Klage wie weuig sie bisber geholsen.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen forte bauernd Uniteil an den Colonien und dem Colonials Handel. Die Besitzungen Danemarks in Westsindien blieben zwar bieselben (S. 364.), aber ihre Cultur nicht nur nahm zu, sondern die Kriege der anderen Nationen machten die bortigen hafen after zu bothst wichtigen Stapelplagen.

### 534 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Cur. Staatenfpfe.

Errichtung einer Danifch : Bestindischen Compagnie 1734 mit ansschließenden Sandelsprivilegien fur bas gange Danische Bestindien. Aber nach ihrer Ausbebung 1764 Frepgebung bes Sandels.

56. In Oftindien blieb Danemark im Befig von Tranquebar; und die erneuerte Oftindische Compagnie fetzt ihren Handel sowohl nach Indien selbst, als nach China, mit Gluck fort. Selbst ohne Unsprüche auf Vergrößerung, hatte sie nicht leicht zu fürchten, den Neid der Mächtigen zu reißen.

Rach bem Untergange der alten Compagnie 1730 Errichtung einer neuen 1732 mit theils permanentem, theils wandelbarem, Fond. Ihr Privilegium (erneut 1772) ift nur ausschließend für Sbina, nicht für Indien, wohin der Privathandel unter gewiffen Bedingungen frep blieb. Reues Reglement; und Erleichterung der Compagnie durch die Ceffion ihrer Indischen Besichungen an die Arone 1777. Geschichte des Privathandels und der gegenwärtigen Besignugen der Danen in Ostindien von A. Zennings. 1784. (Oder: Gegenwärtiger Zustand der Europäer in Ostindien. Erster Theil). Uns archivalischen Nachtichten.

57. In Schweben feste bie ju Gothenburg errichtete Compagnie (S. 363.) ihren Indischen Hanbel, jedoch fast allein nach China, mit Gerwinn fort. Auch in West in bien faste Schweben festen Buß, indem es sich bas Inselchen St. Barrthelem von Frankreich verschaffte.

Ernenerung ber Privilegien ber Oftinbifden Gesellschaft 1746, 1766 und 1786, jedesmal auf 20 Jahre. Eintausch von St. Barthelemi gegen Danbelsbemilligungen 1. Jul. 1784.

#### 3. Gefch. b. Colonialwefens 1740-1786. 535

58. Selbst das ferne Rugland nahm nicht nur durch Caravanen an dem Chinesischen Handel Antheil, sondern sieng auch, nach Entdeckung der Kurisen und Aleuten an, Jagd und Pelzhandel 1741 dort zu treiben, welche demnächst zu Niederlassun; gen daselbst bis zu den Kuften von Nord: West: america, und zu der Errichtung einer eignen Hant 1787 belsgesellschaft, führten.

Der icon feit 1692 burch Peter I. erbffnete Bertebr mit Ebina ward 1727 an Riachta, ale Laufch und Stapelplat, gebunden. Doch blieb ber Sanbel Monopol ber Rrone, bis er 1762 von Catharina II. frengegeben ward.

39. Bu welchen Betrachtungen führt diese Werbreitung der herrschaft der Europäer über halb Asien, mehr als Drenviertheile von America, und an der Ruste Africas und Australieus? Hatte die Gewinnsucht sie veranlaßt, so hatte doch geistige Ueberlegenheit sie gegründet, und durch sie ward sie auch behauptet. Blieben auch meist Barbaren Bars baren; so blieben doch anch jenseit des Oceans Euros paer Europäer. Nachdem ihre Schöpfungen so weit gediehen waren, stand kein Untergang mehr zu besors gen, wie verschieden auch ihre Schöeksale auf einzelnen Punkten waren. Wer mochte aber von diesem Allen das letzte Ziel berechnen; wer die Grenzen der uners meßlichen Aussicht bestimmen, die sich eröffnet hatte?

Dritter Zeitraum. Von 1740 bis 1786.

#### 3menter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

Ben bem Mangel einer allgemeinen Gefcichte bes Rotbens, muß hier bennoch gleich im voraus befonders etwahnt werben:

Hiftoire de l'anarchie de la Pologne et du démembrement de cette republique par CL, RULHIRME. Paris, 1807, 4 Vol. 8. vergl. die Eritit von Dupont de Nemours Europ. Ans malen 1812 St. 8. 9. Es geht bis auf die erste Polnische Abeilung 1772. 3war zunächt nur Hauptwert für die Gesschichte Polens, und parthepisch für dieses; aber doch wichstig für die des ganzen Nordens; aus eigner Ansicht, nicht aus Büchern, geschöpft. In dieser Rücssicht eines der ersten Werte; aber der wollen dete historiter bildet sich freylich nicht blos in der großen Welt.

Die Oeuvres posthumes de Fréderic II. greifen einzeln ein.

2. Der Rorben von Europa steht zwar in biesem Zeitraum seit Außlands Größe in engerm Berhalte nisse als vorher mit dem Westen. Aber, mit Aus: nahme der Periode des stebenjährigen Krieges, war sein Einstuß doch weit mehr diplomatisch, als militairisch.

tairifc. Wenn gleich baber auch in bem vorigent Abschnitt Blide auf ben Norben geworfen werden mußten, so behalt berfelbe barum boch nicht wenis ger seine eigne Geschichte.

2. Die Berhaltniffe bes Morbens hangen zwar jest stets in einem gewissen Grade an Rußland; aber in ber ersten und letten Salfte bieses Zeite raums auf sehr verschiedne Beise. Die Throns besteigung Catharina's II. machte hier Spoche; und die Periode zerfallt von selbst in die begden Abschnitte, vor und nach berfelben.

#### I. Von 1740 bis auf Catharina II. 1762.

3. Det Norden von Europa bietet in biesem Zeitraum in politischer Rücksicht gerade das Gegens bild von dem im vorigen dar. Nicht ein einziger hervorragender Charafter, weder auf dem Thron, noch im Cabinet, noch im Felde! Perfonliches Interesse und Leidenschaften, oft der gehässigsten Art, entscheiden über die auswärtigen nicht weniger als die inneren Verhältnisse der Staaten. Während das Hauptreich unter einem indolenten, aber darum nicht weniger grausamen, Despotismus sorte

#### 538 II. Per. C.II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfoft.

vegetirte, organisirte sich in ben benben angrengens ben bie Unarchie.

1. Aufland. Rach der kurzen, aber stürmischen Regierung des unmändigen Iwan des III. 28. Oct. 1740
bis. 6. Dec. 1741, Erhebung der Elisabeth, jüngken
Rochter von Peter I., durch eine Revolution.— Ihre herrschaft (bis 5. Jan. 1762), beginnend mit dem Fall der
Fremden (S. 390.), schien in dem Innern dle alte
Barbarep zurücksichen zu sollen. Die auswärtigen Berbältnisse, zwischen dem geheimen Rath Lestoc und dem
Reichskanzler Grasen Bestusches Kium in getheilt, kamen nach dem Sturz des erstern (13. Nov. 1748) ganz in die Sande des lehtern, bis auch Er, (Febr. 1758) seinen Fall sich bereitete. Der Staat bestand, weil er nicht wohl auseinandersallen konnte; und imponirte nicht durch seinen Geist, sondern durch seine Masse.

Meber Leftoc und Beftuschef Busching's Magagin. 1768. B. II. Rusland No. 3. 4.

2. Soweden war unter ber Regierung von Friebrich von heffen († 1751) und noch mehr feines Racifalgers Abolph Friedrich mehr eine Aristocratie als
Monarchie; und der Streit der Factionen des Adels, genahrt durch den Ingrimm gegen Ausiand, schien hier am
verderblichsten werden zu muffen, wo eigne Armuth fremde Subsidien als Hulfsquellen oben an sehte. So konnte
die auswartige Politik diesen Staat als ein Wertzeng zur
Begünstigung ihrer Plane gehrauchen; und die Parrhepen
von Gillenborg und Horn — der Huthe und der Mitzen, wie sie sich nannten — wenn gleich ihren Grundsatzen, wie sie sich nannten Wenn gleich ihren Grundsatzen nach jene die kriegerische, diese die friedliche Parthep,
was murden sie den manchem Wechsel doch anders als
französische und antifranzösische Parthep?

Staatsschriften des Grafen in Lynat. 1793. Eh. I. Sie ges ben unter 1. 3. 4. und 7. bey weltem die besten Ansschlüsse über über die inneren Berhaltniffe Sowedens in Diefem Beits raum; burd flaffan's Radrichten volltommen beftatigt.

- 3. Volen, unter August III. und Brabl (6. 392.) bas Bild ber Anarcie in Rube, fo wie Schweden ber Anarcie in Ebatigteit. Dem Bolte war fein Glend, ben Großen thre Genuffe, Bedurfnif. And Staatsfachen geboren gu biefen, wo Damen fie leiten. Go tonnten bep einem erichlaften Bolle bie Clartorinsto und Branicto ibre Entwarfe und Vattbeven obne Kolgen und Sturme fic bilben. Richt angefcloffen an Unfland, aber fic ans fomiegend, blieb Bolen ber Schatten ber Frevbeit. Ronnte man fie felber nicht fouben, fo foienen bod Rrantreid und bie Pforte ihre naturliden Garants ju fepn. felbft bie Berbindung Frankreichs mit Deftreich - und alfo mit Rugland - foredte noch nicht auf; und ber frems be Ginfing, (obnebin burd bie Berbaltniffe Enrlands genahrt G. 390.), tonnte ben allet Thatigfeit eines Bif liams und Broglio nie mehr ale Projecte bilben. Dicht pes litifde, foudern Berbaltniffe anbrer Art, follten bas tunftige Schicial Bolens vorbereiten; feitbem ber junge Doniatowsty (Comefterfohn ber Cjartorinety) ben bem großfürstlichen Sofe gu Petereburg burd ben Ritter Bils liams eingeführt, fic bier Berbindung verschaffte.
  - 4. Danemart, feit Schwebens Fall ohne Rivalitat mit biefem, war nuter Christian VI. († 1746) und Friesbrich V. († 1766) glidlich genug, fich in fich felbst gusächiehen zu tohnen. Selbst das Russischen Zubinet machte mnter Elisabeth, wegen der Berbaltnisse mit Schweben, Erhaltniss seiner Freundschaft jur Staatsmarime. Was hatte ihm zur vollen Sicherheit gefehlt, hatte nicht die alte Rebde mit Holstein-Gottorp jest bie Aussicht getrübt?
    - 5. Bon Preußen f. oben G. 479.
- 4. Der Zeitraum begann, noch unter ber Rapferin Anna, mit einem Schwedische Muffischen Rriege,

# 540 II. Per. C.II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfoff.

1738 Rriege, nach bem Siege ber Gyllenborgifchen Parthen auf bem Reichstage von Frankreich angefacht, um in feinen Entwurfen gegen Deftreich nicht von Rufland geftort ju werben. Man hoffte die ver: lobrnen Provinzen um die Oftfee - mit Peterse burg! - wiederzuerobern. Wenn gleich febr un: gludlich von Schweden geführt, endigte ber Rrieg boch durch den Frieden ju Abo beffer, als man fcien erwarten ju tonnen. Gin fefter Friedenszu: fand mit Rugland mar burch bie Babl bes Rachs folgers, und eine Grenzberichtigung in Rinnland, gewiß nicht zu theuer ertauft. Aber ber Ractionse geift tonute beshalb bennoch nicht erfterben, ba er in ben Machinationen Frankreichs und Ruglands, jenes jum Umfturg, Diefes jur Erhaltung ber ba: maligen Conflitution, flete Mabrung fand.

Ariegsertlarung Schwebens an Rufland 4. Aug. 1741; aber Berluft des Ereffens ben Willemstrand 2. Sept. und demnacht Berlust von gang Finnland 1742, wofür die Sewerale Lewenhaupt und Buddenbrot auf dem Shaffot büssen muffen. Friede zu Abo 17. Aug. 1743. Bedingungen: 1. Det Apmen wird die Grenze; (dadurch gesicherte Lage Petersburgs). 2. Det Pring Abolph Friedrich von Holstein-Sottorp wird, nach Elisabeth's Wunsch, zum Tänstigen Nachsolger in Schweden gewählt.

5. Einen großen Sinfluß jedoch, nicht blos auf Rußland, sondern auf den Morden überhaupt, hatte die Wahl, welche Elisabeth kurz nach ihrer Thron:

## 1. Bon 1740 bis auf Eatharina II. 1762. 541

Thronbesteigung in Rucksicht ihres funftigen Mach: 1741 folgers traf. Gie bestimmte baju ihren Schwester: fobn, ben jungen Bergog von Solftein Bottorp, Carl Peter Ulrich, ber burch feine Geburt gleich nabe Mussichten auf ben Schwebischen Thron hatte, die er ju Gunften feines Betters Adolph Friedrich aufgab. Indem fich fur Die Mebenlinie bes Solfteinischen Saufes biefe glanzenden Musfiche ten eroffneten, mußten fie fich fur bie in Danes mart regierende Sauptlinie um fo mehr truben, ba ber junge Bergog bas tieffte Gefühl ber alten Rrane Zungen feines Saufes über bie neuen Soffmungen keinesweges verlor. Gine lange Reihe von Unters handlungen zur Musgleichung der alten Streitigfeis ten über Solftein und Schleswig war bavon bie Rolge, die der Politif damals nur die Lehre hinters liegen, wie schadlich es ift, auch Die nuglichften Projecte jur Ungeit burchfegen ju wollen.

Die Gefdicte biefer langen Berhandlungen ift ausführlich bargeftellt in:

Staatsschriften bes Grafen zu Lynar Eh. I. No. 6.

6. Doch maren es hauptfachlich feit Friedrich's Muftritt bie Ungelegenheiten bes Beften, welche mehr, als die Angelegenheiten Ruflands felbft, bas Ruffifche Cabinet beschäftigten. Dicht, ob man Ruffifd, - ob man Preugifch ober Deftreichifch gesinnt fen, mar bier bie Brage. Seit Leftoc's

#### 542 Il. Per. C.II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfoft.

1748 Fall eriumphirte die Deftreichische Parthen, ber nicht nur Beftuschef, (so waren von England Subsis bien ju ziehen), fondern auch Elisabeth selbst sie mochte weniger wiffen warum? — ergeben war.

> Mulang Ruflands mit Destreich 12. Jun. 1747 und Subfibientractat mit England, gur Beschleunigung des Nachner Friedens (S. 415.).

- 7. Db ber Bachsthum Preußens für Rug. land bedentlich fen, mochte allerdings eine Aufgabe für Die bobere Politit fenn; aber die fortbauernde Berbindung mit Deftreich und Sachsen, Die enblich Bu ber leidenschaftlichen Theilnahme am flebenjabris gen Rriege führte (G. 429.), marb nicht aus einem fo boben Standpunkte betrachtet. Gewann indeffen gleich Rufland in Diefem Rriege am Ende gar feine Bergrößerung, fo marb boch ber Rubm ber Ruffischen Waffen baburch zuerft im Weften gegrundet; (fo wie bagegen Schweben burch eine gleich unpolitische Theilnahme ben feinigen einbuß: te;) und indem bie gange Rraft Ruflands auf Die fen Dunft gerichtet mar, fo fab fich unterbeg nicht nur die Pforte gefichert, fondern felbft Polen tonnte fortbauernd einer Art von Rube genießen, Die feis nen Fall vorbereitete.
- 8. Aber jene leibenschaftliche Theilnahme ges gen Preußen erregte an dem Hofe felber eine folche Spans

# 1. Bon 1740 bis auf Catharina II. 1762. 543

Spannung, 'baß wahrscheinlich nur ber Fall bes treulosen Bestuchef eine Nevolution verhinderte, die 1752 er selbst herbenführen wollte. Dren Charaktere, so verschieden in ihren Grundsähen und Ansichten als Elisabeth's, Peter's, und seiner jungen Gemahlin Catharina, konnte unmöglich eintrachtig neben einander bestehen. Nicht nur für Friesdrich, sondern vielleicht auch für sich selbst zur 1762 zechten Zeit, starb Elisabeth.

Biographie Peter's bes Dritten; Edbingen 1808.
2 Theile. — Der erfte Band erlautert Die Geschichte por ber Chronbesteigung mit Einsicht und Mahrheitsliebe.

9. Eine ganzliche Umwandlung der politischen Werhalenisse unter ihrem Nachfolger, Peter III. war also leicht vorauszusehen. Werstimmt durch die hisherige Behandlung, enthusiastisch für Fries drich, erbittert gegen Danemart, bestieg er den Thron. Doch möchten, ungeachtes seiner Allianz mit jenem (S. 434.), sine Projecte gegen dieses ben der Ausschhrung noch große Schwierigkeiten gest sunden haben. Aber nach kaum 6 Monathen stürzte 3.1. ihn eine Nevolution vom Throne ins Grab; und mit seiner Nachfolgerin Catharina II. begann eine andre Ordnung der Dinge.

Histoire de la Revolution de Russe en 1762 par RHULTERE.

— Die Schrift durfte erft nach Catharina's Tode gebrudt werben. — Gie fieht auch hinter ber Histoire de l'anar-

# 544 ILPer.C.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfoff.

chie de Pologne T. IV. Wenn auch vielleicht nicht ohne einzelne Unrichtigkeiten, doch noch immer bie Sauptforift.

II. Bon ber Thronbesteigung Catharina's II. bis auf bie Berbindung mit Joseph II. 1762 – 1787.

Eine gute Biographie Catharina's wurde auch nicht viel wenis ger als eine Geschichte dieses Beltraums fepn. Bis man biefe erhalt, muß man fich begnugen mit:

Mificire de Catharine II. Imperatrice de Russie par J. Caarena. T. I — III. Paris. An VIII. Meber die Hofgeschichte und manches Einzelne geben ber, ober die, Berfasser gute Aufschlusse.

offenbar nicht blos für Rußland, fondern für den Morden überhaupt, ein neuer Zeitabschnitt an. Die Bestätigung des Separatfriedens (wenn auch nicht der Verbindung) mit Preußen (S. 434.) veränderte sogleich die Nordischen Verhältniffe, im dem sie die Verbindung mit Destreich aufhören machte, und Catharina frepe Hände gab.

11. Es ift von großer Wichtigkeit, die herr: schenden Ideen in der Politik dieser Fürstin richtig ju faffen. Auch große Geschichtschreiber haben von einer Dictatur gesprochen, die sie in Europa auss abte, oder ausüben wollte, Aber wenn gleich ihre Diplos

Diplomatit begreiflich gang Europa umspannte, fo wußte fie boch banon auf bas bestimmtefte ihren prace tifchen Wirfungefreis ju unterfdeiben. Diefer ums faßte bie Rachbaren, den Rorden und die Pforte; umd ging nie über biefe Grenzen binaus. mochten boch felbft perfonliche Beleidigungen fie ju Leinem weiteren Schritt! Biel von ihrer Große mag blos conventionell fenn; bag ihre Politif mit bem Fortgange ber Beit fich verebelt babe, bat noch Miemand behauptet; aber ben feltnen Ruhm, bie Rrafte ibres Reichs richtig gewürdigt ju baben, wird Die Geschichte ibr nicht ftreitig machen.

Minifter ber auswartigen Angelegenheiten bis 1781 mar ber indolente - und bod uneutbebrliche - Panin. Aber ber Einfluß bes Gunftlings, gurft Gregor Driom, übers wog oft ben feinigen:

12. Welches Felb fur ihre Enewarfe boten nicht auch die Nachbaren bar! Schweben, Polen, Die Pforte in Dem Buftand ber Anarchie. Alle andre Dachte erschöpft! Unter bem Ramen einer großen Morbischen Alliang, auch Preußen und England umfaffend, follte querft ber Principat von Rufland gegrundet werben; aber bald von folden Entwürfen jurudfommend, fand fie in Dolen ben eigentlichen Schauplaß fur ihre Thatigfeit. Seine geographische tage mußte auch von felbst bie Ber: baltniffe mit ben übrigen berbenführen.

# 546 II.Per.C.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfift.

13. Was bedurfte es aber in Polen für Rußland weiter, als die Fortdauer ber bestehenden Anarchie? Unter dem Namen der Erhaltung der Frenheit und der Verfassung konnte so eine Herrs schaft gegründet werden, wofür die Nation noch danken mußte. Die Besehung Curlands hatte gleich von Unfang den Streit erregt; aber die Erledigung Det. des Polnischen Königsthrons durch den Tod Aus 1763 gust III. sührte den entscheidenden Zeitpunkt herben. Berdrängung des Prinzen Carl aus Eurland, sudem Biron wieder in Besis kommt, 1763. (S. oben S. 391.).

14. Polen einen Konig ju geben, mar jest bet entschiebene Wille Catharina's; wenn gleich bie endliche Erhebung ihres vormaligen Lieblings faft mehr bas Wert ihrer Minifter als ihr Wert war. Polen einen Konig ju geben, mas schloß es nicht auch in sich? Wenn Friedrich, und Marig Thes refia, und Muftapha gufeben mußten, und Frants reich ignorirt murbe! Aber auch in Polen felbft, welche Sinderniffe, fo lange bas Bajonet nicht ge: rabezu entscheiben follte! Es fehlte bier nicht an erfahrnen Greifen und muthvollen Mannern. was vermochten bie Gingelnen, menn bie Daffe, feiner Bernunft Gebor gebend, frembe Eprannen für erträglicher anfab, als einheimifche Berrichaft? So fonnte ber ichlque Ranferling ben Weg bab: nen, auf bem ber bochfahrende Repnin rafch jum Biele

## 2. Bon Cath. IL bis auf d. Berb. mit 3of. II. 547

Biele gieng; und bie fein angelegten Reform Dlane der Cjartorinstys wurden vereitelt. Wahl von Stanislaus Poniatowsty unter Anfifchen Got-Waffen.

15. Schwerlich mar ben biefen Borgangen. eine andre Dacht mehr intereffirt als Preußen. Aber Friedrich, ohne Berbundete, und Deftreich gegenüber, fuchte Ruflands Berbinbung, bereit, ihr Polen aufzuopfern. Entschuldigt auch vielleicht feine tage diefe Politit - beren Befahr und beren Erniedrigendes ibm nicht entging, - fo giebt es boch eine Grenzlinie ber Willfahrigfeit, über well the felbst ber Egoismus nicht leicht binausgeht. Daß Friedrich die Fortbauer ber Polnischen Unars die fic ausbrudlich jur Bebingung machen ließ. war eine Demuthigung, welche die Rachwelt bem. Belden nicht verzeiht. Doch verleugnete ber große Mann fich nicht gang. Er verhehlte es wenigstens ben Polen nicht, baß fie auf ihn nicht ju rechnen båtten.

Alliangtractat Ruflands und Preufens, abgefoloffen 11. April 1764. Bedfelfeitige Bertheibigung und Garantie aller Bestsungen in Europa - Die Erhultung ber Bolnifden Conftitution in einem gebeimen Artitel.

- 16. Benn Diefe Alliang bas Schickfal Dos lens, vielleicht überhaupt des Mordens, bestimmte, Mm 2

## 548 II. Per. Cill. Gefch d. nordl. Eur. Staatenfpft.

To bedurfte es für Muffand nur noch eines Bors wandes, um fortbauernd in Polen ju berrichen. Man fand ihn bald in ba-Sache ber Diffiden: ten. Durch ihren Schut erhielt man auf einmal eine Parthen; und oben barein ben Rubm ber Bers theidigung ber Colerang. Dag es viel weniger um biefe als um bie Begrundung ber Despotie ju thun fen, mußte frenlich bas blobefte Muge einfeben! Es mar daber nicht blinder Fanatismus, wenn die patriotifche Parthen wiberfprach; aber frenlich wecks ren ibn ibre Saupter, ein Goltit, Rrafinsty, Dus Tametn' (welche Charactere!), weil fie nur in ihm ihre Stuge fanden. Much Catharina fchien ibn recht eigentlich wecken ju wollen, ba fie nicht blos Tolerang, fondern bald politifche Bleichheit für bie Diffidenten forderte.

Wenn die Toleranz allen Dissidenten (Acatholifen) zu Gute tam, so tonnte die politische Gleicheit fic nur auf den diffidentischen Abel beziehen, der wenig zahlreich war. Sie selber hatten nur Toleranz begehrt. Ablehnung der Russischen Forderungen Nov. 1766.

17. Bilbung einer sogenannten Generalcons
3nn. foberation durch Bereinigung der Dissidenten
und andrer Misvergnügten, unter Nadziwil, bishes
rigem Gegner der Russen und des Königs, durch
Repnin, zu Radom; und demnächst Reichstag
1767 zu Warschau. Die Annahme der neuen
Opti.
Geseke,

# 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof, II. 549

Befege, die Rechte ber Diffidenten und alle Ue: bel ber Berfaffung unter Ruglands Garantie verewigend, ward erzwungen: aber nicht eber ers zwungen, als bis die Bischofe Goltit und Zalusty und die Rzewustys in Warfchau aufgehoben und nach Sibirien geschickt waren. Golche Manner ju beugen vermochte felbft ein Repnin nicht!

18. Und bennoch Batte man fich verrechnet; weil man nicht bedachte, bag bie Berzweiflung gar nicht rechnet. Entftebung ber Begenconfobes ration ju Bar, vom Bifchof Krafineln vorber fter. reitet, von Pulawsky und Potocky jum Ausbruch gebracht. Bermandlung ihrer Berbindung in eine Beneralconfoderation jur Abfegung bes Ronigs, ber, stets auf Ruffische Seite binfcwankend, nie bas Vertrauen einer folden Parthen gewinnen fonns te, mar nun ber erfte Zweck ber Confoberirten. Aber ein Krieg, bezeichnet mit allen Greueln ber Bermuftung, batte erft ben Weg baju babnen muffen; und bald mußten fie die Erfahrung ma: chen, wie wenig felbft bobe Rubnheit, wenn nicht Glud und Babl ihr die Obermacht giebt, gegen eine regelmäßige Rriegefunft vermag.

19. Doch blieb Gine Soffnung übrig; und fie trog nicht! Die Politif ber :Pforte batte fich nicht

## 550 II. Per. C.II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfrft.

fo geandert als die der christlichen Sofe. Wenn diese glaubten, sich resigniren zu mussen, so lebte im Divan noch die alte Idee, kein Russisches Seer in Polen zu leiden. Raumung Polens war daher auch die stete Forderung der Pforte an Russand gewesen; und nur die grobe Unwissenheit des Dis vans hatte es möglich gemacht, ihn so lange zu vons hatte es möglich gemacht, ihn so lange zu von bet. Endlich wirkten die Aufforderungen der Det. Sonföderirten, und der Einsluß Frankreichs; die Pforte erklärte Rusland den Krieg.

20. So erweiterte sich von felbst der Schaus plaß, und kaum ließ sich ohne große Veränderun: gen des Rordens ein Friede erwarten. Er ward endlich durch einen sechsjährigen Kampf erkauft, der Catharina erst lehrte, was sie — im Cabinet wie im Felde — vermochte. Destreich und Preußen sahen zu; Friedrich zahlte selbst vertragsmäßig seine Subsidien.

21. Gang bes Kriegs zur See und zu Lande. Meue und kuhne Plane werden entworfen; bis über die Donau vorzudringen; die Griechen zum Aufstande zu bewegen; eine Flotte aus der Offfee nach dem Archipelagus zu schicken, und die Hauptestadt zu bedroben; Verbindungen in Aegypten aus zuknüpfen, um es der Pforte zu entreißen; — alle werteigen, um es der Pforte zu entreißen; — alle

## 2. Won Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 551

murben anch ausgeführt, aber boch nur zur Salfte. Ein fast dreißigjahriger Friede hatte die Pforte ers schlafft; aber auch ben den Ruffen mußte ein Rosmanzow fich erft bilben.

Felbjug am Riefter unter Salligin gegen bie verbun. benen Turfen und Cartaren 1769 mit wenigem Erfolg. Befebung des verlaffenen Chosim 9. Gep. - Romangow erhalt bas Commando. Ginnahme ber Delban nach bem Siege am Pruth 18. Jul. 1770; und ber Ballachen nach bem noch größern am Ragul I. Aug. Ereberung von Benber burd Danin I. Sept. - Unterbef Ericeinung ber Ruffifden Rlotte unter Alexis Orlow im Archipelagus; Sieg ben Scio 5, Jul. und Berbrennung ber Eur-Bifden Flotte ben Efchesme 16. Jul., obne weitere Benubung bes Ciegs. - 3m folgenden Reldauge 1771 Des fenfivirieg an ber Donau; aber Eroberung ber Rrimm unter Dolgoruty. Berbinbung mit bem bamals fieg. reiden Ali Bep in Aegopten. Das Jahr 1772 verfließt mit vergeblichen Unterhandlungen zwifden Romanjow und bem Grofvegier ju folgen und ju Buchareft. - Gepas ratbertrag mit ben Tartaren in ber Rrimm. Erneuerung bes Rriegs 1773. Momangow's Uebergang über bie Do- . nan; aber vergebliche Belagerung Giliftrias, und Rud. aug über ben Strom. - Rieberlage und Gefangenfcaft Mli Bep's in Aegypten 7. Day.

Gin belles Licht über Romanzom's Feldzug verbreitet ber befannt gewordene eigenhandige Briefmechfel ber Saps ferin mit ihm.

· Ueber die versuchte Revolution von All Bey: (Loussonan) Histoire de la Revolution d'Ali Bey. T. I. II. 1783.; und die Rachtichten von Volney in Voyage an Syrie et en Aegypte.

## 552 II.Per.C.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

12. Aber wenn gleich Catharina glucklich gesnug war, in ihren Unternehmungen nicht durch die Theilnahme andrer Dlachte gestort zu werden, so hatten doch Begebenheiten andrer Art, theils in dem Innern ihres Reichs, theils in den Nachbar: 1771 staaten sie beschäftigt. Gine verwüstende Pest hatte sich bis Mostau verbreitet; und der Aufstand eis 1773 nes gemeinen Cosacken Pugatschef, der sich für Peter III. ausgab, beschäftigte einen bedeutenden Theil ihrer Truppen, und konnte selbst drohen, ihren Ihron zu erschüttern. Aber in zwen Nachbarreichen gingen zugleich zwen entgegengesetze Revos lutionen vor: in Schweden gegen, in Polen mit ihrem Willen.

23. Die Schwedische Revolution, durch Guftav III. bewirft, rettete biesem Reiche seine Selbstständigkeit. Das Getreibe der Factionen des Abels, nur durch Familieninteresse und fremden Einfluß geleitet, bietet hier einen viel widrigern Anblick als in Polen dar. Auch nicht einmal miss verstandener Patriotismus, auch nicht einmal einzelne hervorragende Charaktere! Nur die Schwäche der benden vorigen Könige hatte einen solchen Zustand dauernd machen können. Aber Eins blieb doch Schweden vor Polen voraus, daß es einen freyen Bürger: und Bauernstand enthielt; und barin lag die Möglichkeit der Rettung.

## 2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit 3of. II. 553

Seit dem Siege der Hathen, und mit ihr der Einfluß (S. 538.) hatte diese Parthen, und mit ihr der Einfluß Frankreich, (Subsidientractat 10. Nov. 1738; erneuert 1747 und 1754); sich behanptet die zum Reichstage von 1762. Als Frankreich nicht mehr zahlen konnte, gder mochte, siegten die Müßen, und der Englische Russische Einfluß begann. (Tractat mit England 5. Febr. 1766). Aber die jedesmal berrschende Parthen glaubte auch jedesmal die königliche Macht mehr beschränken zu mussen; die auf dem außerordentlichen Reichstage 1769 Frankreich seinen Einstuß wieder ertauste, in der vergedlichen Hossnung, Polen und der Pforte durch Erregung eines Kriegs-Erleichsterung zu verschaffen. Tod des Königs Abolph, Friesdrich 12. Febr. 1771.

Man vergleiche Flassan Histoire (S. 4.) T. V. p. 457 etc.

24. Erscheinung Gustav's III. Biel schien von Friedrich, seinem großen Oheim, auf ihn gestommen zu senn; der Blick des Genies, Hoheit des Geistes, jedes glanzende Talent. Nur Sins sehlte, die Kalte des Charakters, ohne welche kein großer Herrscher sich bildet. Das Ausdauern in einer solchen tage, als die seinige, war aber für ihn unmöglich. Die unblutige Revolution, ganz sein Werk, bleibt auch seine größte That; gleich wohlthätig für ihn und das Reich. Nicht die Stanz de, nur der Reichsrath ward gestürzt.

Ausbruch und auch Bollendung der Revolution in Stocks bolm 19. Aug. 1772; im Einverständniß mit Frankreich, Die neue Constitutionsacte ließ den Ständen ihre Rechte; der Reichstath ward aus dem Mitregenten bloßer Rath; fein Angriffstrieg obne Einwilligung der Stände.

#### 554 II. Per. C.II. Gefd. d. nordi, Eur. Staatenfpfe.

- Es lag nicht an ber Conftitution, wenn noch etwas sum Rationalglud fehlte.
- C. F. Shenidan history of the late revolution in Schweden. London. 1778. 8. Der Berfaffer mar Englischer Ges fandtichaftssecretair in Stadbolm. Auch von ben früheren Inneren Berbaltniffen seit 1720 giebt bie Schrift eine flare und meift unparthepische Uebersicht.
- paupt wirkte diese Wiederhaltnisse des Rordens übers haupt wirkte diese Wiederherstellung der königlichen Macht in Schweden verschieden zurück. England sab sie ungern, weil Frankreich sie gern sah; die übrigen hatten nichts dagegen; nur Rußland mußte es tief fühlen, daß sich jest in Schweden kein Principat wie in Polen gründen ließ. Doch war Catharina genug herrin ihrer selbst, ihren Unwils Ien zurück zu halten. Sie war zu sehr auf ans dern Seiten beschäftigt.

Die Berkegenheit Friedrich's, als Garant der Sowedbiften Berfaffung gegen Rußland, ward durch Destreich's Bermittelung gehoben: fo wie wiederum feine Bermitten Inng bas gute Bernehmen mit Danemart erhielt, wo fich nach Struenfee's Fall 17. Jan. 1772 die verwittwete Ronigin Juliane Marie vor Lurgem des Staatsrubers bes machtigt hatte.

26. Das Schickfal Polens nabte fich auf and bre Art feiner Entscheidung! Die Thätigkeit der Barer Confoderation hatte mahrend des Turkenkriegs nicht nachgelaffen; sie hatte selbst den Thron für erledigt erklart, und es gewagt, den König aus seiner

#### 2. Von Cath. II. bis aufd. Berb. mit Jof. II. 555

feiner eigenen Residenz entsühren zu lassen. Allein 1772. 3. die Pforte hatte genug für sich zu thun; und die Rov. wachsende Uebermacht von Rußland schien endlich auch Destreich so bedenklich, daß eine weitere Were breitung des Kriegs zu besorgen war.

Das Destreichische Cabinet war entschlossen, tein Borbringen ber Ruffen über die Donau — bas damalige Project — zuzugeben. Auch hatte Destreich den Zipser Comitat, als vormals an Polen verpfändet, vindicirt und besesen lassen.

1egenheit eines Besuchs des Prinzen heinrich's von Preußen in Petersburg — ein Project, auf Ko: ften Polens den Frieden herzustellen. Waren auch Prinz heinrich und Catharina die ersten Ursteber, so ward doch Friedrich bald eifriger Beförsterer desselben. Welchen Antheil der Jusall au seinem Ursprunge haben mochte, ist überhäupt wesniger wichtig, als daß es reifen konnte. Wie eief auch die öffentliche Moral siinken mag, so kann sie nie so tief sinken, daß die ruhig verabredete Beraubung des Nachbars eines Commentars bes dürste. Es war die Frucht der Arrondirungs: Postitik, hervorgehend aus der zerstückelten tage der Preußischen Monarchie.

Berhandlungen über die erfte Theilung Poleus zuerst zwischen Preußen und Außland, und darauf zwischen Preus sen und Destreich, welche 5. Aug. 1722 den Theilungsvergleich

#### 556 II. Per.C.II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfpft.

vergleich zur Folge hatten, Iraft beffen 1. Anfland bas Land zwischen ber Owina, Duieper und Orutich, 2. Destreich das damalige Oft- Gulizien und Ludomirien, 3. Preußen ganz Polnisch Vreußen (außer Danzig und Eborn) und den Theil von Grofpolen die an die Nebe ers dielt; welche Grenzen jedoch von Destreich und Preußen bald nach Willtuhr ausgedehnt wurden. Garantie der drep Machte, nicht nur wechselseitig an einander des Genommenen, sondern auch — an Polen des Gelaffenen.

Memoires et actes authentiques relatifs aux négociations, qui ont précédées le partage de la Pologne; tirés du porteseuille d'un ancien ministre du 18me siècle (le comte du Gounty) 1810. Aus dieser Quelle ist haupts sédis die Erzählung des hr. v. Dohm Dentwürdigteiten B. I. vergl. Jusape in B. II. geschops; wodurch über den Ursprung und Fortgang dieser Sewaltthat, beren Urbeber allerdings nicht Friedrich war, ein helles Licht verbreitet ist.

Vio privée. publique et militaire, du prince Henry de Prusse, Paris 1809. Das Buch giebt auch gute Nachrichten über den Ursprung bes ersten Polnischen Theilungspreiects; so wie mehrere Bepträge zu der Geschichte der Fortschritte des Arrondirungs Spstems ben den Großen. Der Bruder Friederichs batte teine andre Politis. Conferite er doch mit Joseph über die Theilung Deutschlands eben so ruhig, als mit Catharina über die Theilung Polens!

28. Erzwungene Einwilligung ber Ra: tion auf dem Reichstage zu Barschau nach schon vollzogenen Occupationen. Aber auch in dem übris gen Polen war Catharina nicht Willens, ihre herer schaft aufzugeben oder auch nur zu theilen; und wer wagte es, ihr zu widersprechen? Die Errich:

# 2. Bon Cath. II. bis aufd. Berb. mit Jof. II. 557.

tung bes immerwährenden Raths, und bie Garantie bes Wahlreichs und liberum veto sichers ten ihr ihren Principat, den feit Repnin's Abrus fung felbst Gesandte von milderm Character aussiben konnten. Die Sache der Diffidenten übris gens — ließ man auf sich beruben.

- 29. Aber mas maren die Folgen fur Polen, gegen bie, welche bem Europaifchen Staaten: fnftem drohten! Satten boch die Dachthaber fel: ber ben Umfturg angefangen! Zwar trofteten fich bie Politifer damit, felbft Friedrich fonnte es, daß burch Die ungefahr gleiche Theilung auch bas Gleichges wicht im Morben aufrecht erhalten fen. Go furche: bar batte icon ber Babn fich befestigt, ber bieß nur in materiellen Staatsfraften, nicht in ber Aufrechthaltung volkerrechtlicher Maximen fucht! 28 elde Berftuckelung mar noch unrechtmafig. nachdem diefe fur rechtmäßig galt? Und welcher Stagt mar boch ben ber Mufrechthaltung eines Bolferrechts mehr intereffirt, als gerade ber Preus fifche; Diefer burch Bertrage und Friedensschluffe aufammengebrachte und jufammeneroberte Stagt?
- 30. Diese erfte Polnische Theilung, in Berbindung mit einem glucklichen Feldzuge, erleichs terte indeß die Ausgleichung zwischen Rußland und ben

#### 558 Il. Per. C.II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatensyst.

ben Turken; ba Catharina von ihren Ansprüchen auf die Moldan und Wallachen nachließ, und auf ben entschloffenen Mustapha III. sein ungleicher 1774 Bruder Abdul: hamid gefolgt war. Die Art, 21. Jan. wie der Friede in Kainardge ben Gilistia, ohne fremde Vermittelung, abgeschlossen wurde, machte vollends, daß sie ihn dictiren konnte.

- 3mepter Uebergang Romanzom's über bie Donau 1774 und Ginfoliefung bes Grofvegiers in ben Gebirgen ber Bulgaren. Rurge Unterhandlung im Ruffifden Lager amis fcen Mepnin und Achmet Effenbi, und Abfolus bes Friebens gu Rutiont Rainardge 21. Jul. Bebingungen: 1. Unabhangigfeit ber Cartaren in ber Krimm und im Enban unter ihrem Chan. 2. Rudgabe ber Eroberungen, befonbere ber Moldan und Ballachen, an bie, von ber Pforte ernannten, Sarften. Bedoch bebalt fic Rufland bas Recht vor. fic ibrer Angelegenheiten in Conftantinopel angunehmen. 3. Rufland bebalt Rinburn und Mfom. fo wie in ber Krimm Jenitale und Rertich mit ihrem Die ftricten, nebft ber großen und fleinen Cabardel. 4. Arene Sandelsiciffabrt auf bem ichwargen Deer, und in allen Aurtifden Meeren. 5. Debrere Bestimmungen über die Borrecte bes Ruffifden Gefandten ben ber Pforte, ber Rufficen Confuls, ben Sapfertitel 1c.

31. So war burch biesen Frieden und bie Polnische Theilung im Norden eine Ordnung der Dinge gegründet, die nur ein Uebergang zur weitern Umwälzung zu senn schien. Die Verbindung Rußslands mit Preußen dauerte der Form nach fort; mit Dane mark-war nach der Schwedischen Revolution eine

#### 2. Bon Cath. II. bis auf b. Berb. mit Jof. II. 559

eine geheime Allianz geschlossen; ber Principat in 1773 Polen war befestigt; die Berhaltnisse mit Schweden sehr zweiselhase; die mit der Pforte sehr verwickelt. Was war jedoch der Zuwachs der materiellen Krafs te Rußlands in Bergleich der moralischen? Seitz dem diese großen Experimente ihrer Krast Catharis nen gelungen waren, lernte sie erst selbst ganz eins sehen, was sie vermochte. Zum vollen Gebrauch der Macht ihres unermessichen Reichs sehlte nur blos eine zweckmäßige innere Organisation. Auch für diese fand sie jest Zeit. Die neue Eintheilung in Gouvernements, und die ganze darauf gegrüns 1776 dete Verwaltung, wohlthätig in mancher Rücksicht, war darum nicht weniger sur die Selbstherre scherin passend.

32. Um eben biese Zeit aber war es, als ber neue Gunsting Potemein sich hob. Bon bem Funken bes Genies, bas dem Tikanenstamm der Orlows eigen war, schien nichts auf ihn gekom; men zu senn; nicht sowohl herrschsucht und Ruhm; sucht als Gelbsucht und Ordensucht trieben ihn. Aber einer Monarchin zur Seite, die hoher und kühner Ideen sähig war, schmeichelte er diesen; und so gewann und behauptete er, gestüßt auf eis nen für seine Welt passenden Uebermuth, einen Einfluß, der die Schicksale des Norden bestimmte.

## 560 II. Per.C.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

Potemtin (feit 1776 Deutscher Reichsfarft) war der einzige der Gunftlinge Catharina's, besten großer politischer Einfluß erft begann, als er den Plat des Lieblings aufgab., Seit 1778 hatte er bis an seinen Bod 1791 faßt ganz die Direction der auswattigen Berhaltniffe.

Potemfin ber Taurier, in ber Minerva des hru. von Archenbols, studweise vom April 1797 bis Dec. 1800. Dem genau unterrichteten Verfaffer biefer Biographie ift bisher noch in Richts Wichtigem widersprochen worden.

33. Von diesem Zeitpunkt an erhielt das Griechische Project seine Ausbildung. Auf den Trummern des Reichs der Osmanen ein Griechis sches Reich zu errichten, und auf den neuen Thron einen Prinzen aus ihrem Hause zu seßen, ward seßt die Lieblingsidee Catharina's. Wie viel war auch nicht durch den letten Arieg, und fast noch mehr durch den letten Frieden, dazu vorbereitet? Die großen Schwierigkeiten konnten freplich ihr dar ben nicht entgehen; aber gerade durch diese erhielt es für sie einen größern Reiz; und im schlimmsten Fall schien eine Theilung auch diese ben der Türz ken, so wie ben Polen, beseitigen zu können.

Die psychologisch und politisch interessante Correspondens Entharina's mit dem Ritter von Zimmermann, hinter deffen Werbaltnisse mit der Kapserin von Markard 1803. enthält (Lettro XXVI.) das eigne Gestandis der Monarchin über diesen Gegenstand. Der Ursprung und der Fortgang dieses Projects ist am besten entwickelt in v. Dohm Denswürdigseiten B. II. Wenn schon der alte Munnich den ersten Keim dazu in Catharina's Seele leate,

#### .2. Bon Cath. II. Sie auf d: Berb, mit Jof. H. 561

segte, fo ward dieser durch Voltaire in feinem weln des Rois, und noch mehr in seinen Briefen an die Kapserin, gepflegt.

34. Dennoch war und blieb dieses Project kange Zeit hindurch nur eine Idee; und als es auch nach to Jahren jum zwenten Kriege mit ber Pforte kam, zeigten sich bald unübersteigliche Hindernisse ben der Aussührung. Aber auch als Idee hatte sie dennoch einen viel zu großen Sinfluß, als daß sie unbemerkt bleiben dürfte. Bon diesem Zeitpunkt an blieb die Pforte das Hauptziel der Russischen Vollits; der gegen Schweden gefaßte Unwille sand darin seinen Ableiter; der alte Hausstreit mit Dänes mark (der Gegenstand so langer vergeblicher Vershandlungen S. 541.) war so eben durch einen Tausch und Schenkung ausgeglichen; aber auch die anderen Verhältnisse mit dem Auslande mußten sich dadurch bestimmen.

Ausgleichung der alten Ausprücke von Holftein Softerp burch ben Eintausch Olbenburgs und Delmborfts gegen bie Belgein's Gotterpschen Lande, 1773, I. Juni. — Abtretung Oldenburgs ats Herzogthum an die, noch unverforgte, jungere Linie bes Hauses Holftein Sotterp. 14. Jul.

Leben des Grafen A. P. von Bernstorf von v. Aggers 1800, giebt sowohl bieruber als aber bie Danifche Politit die beften Aufschläffe.

# 562 II. Ber.C.II. Gefch. dinbebl. Eur. Staatenfpff.

35. Die Alltang mit Preußen, bas Wert Pas nin's, verlor jest von felbft ibre Bichtigkeit; fie half nicht gegen bie Turfen; was man burch fie batte erreichen wollen, mar erreicht. Aber ohne Englands Ginwilligung, obne Deftreichs Bulfe, ichien bas Project nicht ausgeführt werben zu tons nen; bende ju gewinnen, mar baber ber Dlan Dos temfin's. Schon war bie Berbinbung mit England bem Abichluß nabe, als Panin burch bie bemaffe 1780 nete Meutralitat (G. 505.) ben Streich abwendete, ber mit ber Dreugischen Miliang auch iben überfluffig gemacht batte; und burch bie Musfuhrung Diefes neuen Projects für Catharinen eine neue Babn bes Rubms eröffnete, wodurch bas alte Biel ibr aus den Mugen geruckt marb. Aber Potemtin vers lor es beshalb nicht aus bem Geficht; fur ibn war ben ber bewaffneten Meutralitat nichts ju geminnen.

36. Wenn die Bedingungen des Friedens zu Kainardge schon ihrer Natur nach mehr einen Waffenstillstand als einen bauernden Frieden zu verssprechen schienen, so ließ sich ben dieser Richtung der Politik um so weniger daran zweiseln, daß der Faden der Streitigkeiten nicht abreißen konnte. Die Herrschaft auf dem schwarzen Neere schien die nothwendige Bedingung zu der Aussuhrung des Hauptplans zu sepn, und diese hing wieder von der

der Herrschaft der Krimm und der angrenzens den Länder ab. So gaben die Verhältnisse dieser Halbinfel den Stoff zu den Forderungen Außlands her, die sich endlich mit der Unterwerfung ders selben unter Rußland endigten.

Die Rrimm und Die Gbnen bes Cubuns (bie fleine Carrerey), ein nach mriges Brudfind vom Dfingischan's Beltreid, ftanben feit 1441 unter eigenen Chans, aus bem Sanfe jenes Eroberers. Durch Dabomeb II. 1474 wurden bie Chaus Congvermandte ber Pforte, bie ans bem berrichenben Saufe bie Rachfolger bestellte, aber obne Eribute an erheben. Die Pforte fab in biefen Romaden gleich treue und machtige Berbunbete, burch Religion unb Politie ibr angethan. Wie oft balfen iht ibre gablreichen Renterbeere! Ihre, in bem Frieden 1774 bebungene, Unabbangigleit von ber Pforte, was tonnte fie anders fenne als Grandung bes Ruffifcen Principats, woffr auch fcon burch die anderen Bedingungen geforgt war; und biefer Principat führte jur polligen Unterwerfung. Sanbel mit ber Pforte nach bem -Frieden; bepgelegt burch bie Con-Vention explicatoire 10. Mars 1779, wodurch die Pforte ben von Anfland protegirten Chan Gabin Guerai anertennt. Reue Sanbel, da ber von ben Cattaven folbit verjagte Chan wieber eingesett wirb, 1782. Aber bennoch, April 1783 formliche Occupation der Arimm und bes Cubans, und Einverleibung ins Ruffifche Reich; welche bie Pforte fic enblich genothigt fiebt, anguertennen, burch ben Eractat vom 8. Jan. 1784. Der gluß Enban wird baburch jur Grenze bestimmt; aber bie, aufs graufamfte ge= mifbandelten, und erbitterten Cartaren manberten großentheils ans.

Mamoires du Baron De Torr etc. (oben S. 487.) und v. Dohm Denkwarbigkeiten B. II. Der Unmensch Paul Potemfin ließ 30000 Cartaren niedermegeln.

# 564 II.Per, C.II. Gefch. d. nordl. Em. Staatenfpft.

37. Die Anlage einer Seemacht auf bem Tomprzen Meere war die nachfte Folge diefer friedlichen Eroberung. Wen botte jest nicht fon Die Ausführung bes Sauptprojects ermartet? Abet nicht bioß ber Flottenbau toftete Beit; auch bit Bwischenvorfalle bes Westen, ber Banrifde Gut ceffionsfrieg, ber Surftenbund u. a. erlaubten feine Uebereifung. UeBerhaupt aber ichien bas ganfe Spiel ber politischen Werhaltniffe bes Morden faft alle Berechnungen ju taufchen, weil es burch pet fontiche Bufammentunfte ber gurften fo bu fig bestimme warb. Wen jog Catharina's glangen ber Sof, und noch mehr fie fetber, nicht an? Ram Friedrich nicht felbst, fo fandte er bald fein gmep tes 3d, feinen Bruder Pring Beinrich, bald fet nen Ehronerben. Guftav III. zeigte ben Glanj feines Genies; Joseph II. tam ju feben; fur Star nislaus Ponigeowsty man erft eine fpacere Reife aufgespart! Die Bufammenfunfte fo geistvoller gur ften tonnten nicht ohne Folgen fenn; aber gemif maren fle felber nicht im Stande, Diefe Rolgen im poraus que berechnen.

Es ist für die Geschichte der Politik wichtig, die 3eits punkte dieser Jusammenkunfte zu bestimmen. Prinz heiw rich's erste Reise 1771. Folge: die erste Polnische Their Inng. Die zwepte: 1776. Folge: befestigte Berbindung mit Prenfen durch die zwepte Vermählung des Kussichen Thronerben. — Db auch schon das Project einer neuen Theilung Polens? — Ankunst Gustap's III, 1777. Folge:

## 2. Bon Cath. H. bis auf b. Berb. mit Jof H. 565

ge: wechseifeistges Mistranen, nachmais jum Arlege fahr rend. Erfte Busammentunft Catharina's und Joseph's II. in Mobilow, und darauf in Petersburg 1780. Folgen: Begründung ber nachmaligen Werbindung gegen bie Pforte, und Baprisches Laufchproject. Die gleich darauf folgende Untunft des Aronprinzen von Preufen hatte nur hoffeste — und die Freundschaft mit dem Chronetben zur Folge.

Aeber die Reise des Kroupringen v. Dobm Dentwardigteiten B. 11. in den Jufigen zum ersten Schell.

38. Seit Joseph's Besuche betam baber bie Ruffische Politit ihre entschiebens Richtung. Die Berbindung mit Prengen erichloffte, und die mit Deftreich mar angesponnen. Wenn die bewaffnets Rentralitat England entfernte, fo gewann man bas gegen butch vortheilbafte banbelstractate wer konnte ife fo schließen wie Rugland:?: Die anderen Sauptftagten. Potemfin's politifcher Einfluß erhielt jest feine gange Starte; Die Bandel über Die Rrimm und ihre Wegnahmte (f. oben:) waren baset von die Rolgen. Die Deckung ber neuen Erobes rung machte eine jablreiche Armee bort nothwendig: und indem Polemfin, jum Feldmarfchall erhoben, zugleich Geheralgouverneur von Laurien warb, fo befaß er eine Civila und Militairmacht, Die fonf wohl genommen, nicht leicht gegeben gu wer: Deh pflegt.

Ans der Reibe von Sanbeletrartaten, welche Catharing damale folof, muffen ermant werden: ber mit Rn 3 Dane-

# 566 ILPer.C.It. Gefch, b. norbl. Eur. Staatenfoft.

Danemark 19. Oct. 1782. (befonders Argulirung bes Sundzolls für Aufland); mit De ftreich 12. Nov. 1785. (Gegenseitige Einraumung der Borrechte der am meiften begünftigten Nationen. Tarif für ungarische Beine, und Ruffice Lederwaaren und Pelimert 20.). Bor allen aber mit Frankreich 11. Jan. 1787 (s. oben G. 490.), woz durch Englands Eifersucht erregt ward. Bep allen Bieders holung der Grundsähe der bewaffneten Rentralität.

39. Nur die eigne Unficht der Monarchin fehlte noch, um der neuen Eroberung in ihren ein genen und der Welt Augen ihre volle Wichtigkeit pu geben; und auch dieß erhielt endlich Potemkin.

1787 Catharina's berühmte Reise nach Taurien, kis durch feine Unstalten einem Triumphjuge gleichend, Jun. war zugleich eine ihm gebrachte Huldigung. Aber fast noch wichtiger ward sie burch die Vollendung der Berbindung mit Destreich; denn auch Joseph II. eilte in seinem Reisewagen herben.

40. So sah der Taurier (gern lohnte Cas tharina nach Romer Sitte) seine Entwurse ihrer Aussührung nahe. Blieben gleich die Bedingun: gen des geschlossenen Bundnisses ein Geheimniß, so zeigten dach die Folgen bald seine Wirklichkett. Ob ein: Arteg gegen die Pforte schon dort formlich verabredet sen, mag zweiselhaft senn; alle Vorbes reitungen waren, aber gemacht; und Potemkin sorgte durch diplomatische Kunste dasur, daß die Pforte,

2. Bon Cath. II. bis aufb. Berk mit 3of. II. 567

trog ihrer Aparhie, ihn batt guerft an Rufland erflaren mußte.

Die allgemein behanptete Berabrebung ift gelengnet worden burch, Spoops; Mift. de Frod. Guill, II., Catharianens Reifegefellschafter. Aber erfuhr gerabe ber frango-fifche Gefanbte alle Berabrebungen?

41. Tuf diese Weise bereitete fich ein Sturm gegen die Pforte, der fie fturgen zu muffen schien. Aber nie hat das Schiekal graufamer der Staatskunft gespottet. Biele die sich ftart bunkten lagen im Staube; und die dem Untergange geweihte ragte ftolg über den Trummern Guropas hervor!

to hatter

#### Dritte Periode.

Bon bem Tobe Friedrich's bes Großen und bem Anfang des revolutionairen Zeitalters bis zu dem Umfturz des Franzöfffchen Kapferthrons und der Wiederherftellung der Frenheit des Europäts

fcen "Staatenfpfteme "1786-1815.

- niß zu den benden vorigen seinen mag, so ist es doch nicht blos sein innerer Reichthum, sondern noch mehr sein verschiedner Charakter, der uns eine Absonderung von dem vorigen besiehlt. Mit welchem andern Nahmen könnte man ihn, als mit dem des revolutionairen, bezeichnen? Die Versuche, welche bisher gemacht worden waren, die Frenheit des Europäischen Staatenspstems zu stürzen, waren mißlungen. Die Zeiten standen bevor, in denen es noch härtere Stürme erfahren, wo es, schon niedergestürzt, nur aus seinen Trümmern wieder aufs gerichtet werden sollte.
- 2. Scheinbar unerschüttert, und fest in fich gegrundet, stand, als Friedrich ftarb, bas stolze Gebaube

Bom Tobe Fr. d. Gr. bis z. Umft. d. Fr. Kapf. 569

bäude dieses Staatenspstems ba; wer erwa einen Umsturz suchtete, fürchtete ihn im Osten, nicht im Westen. Nach der Catastrophe, die alle Erswartungen täuschte, mag es leichter senn, ihre Uessachen zu entwickeln. Sollten aber die Elemente dazu nicht auch schon in den bisherigen Untersuschungen liegen?

3. Dem, ber einen tiefern Blick in bas Ins nere ber Sauptftanten von Europa marf, fonnte Die Bemertung nicht entgeben, bag bie Berfas fungen ber meiften von ihnen fich teinesweges forts gebitbet, vielmehr fich felber überlebt batten. Die von Spanien, feit dem Aufhoren ber Cortes, nur auf Inquisition und Catholicismus geftust; Die von Frankreich, in fich felber aufgelofet, und icon lange im ftillen inneren Rampfe begriffen; Die der Republit, ftets unformlich, jest ohne Stuge, burch Factionen gerriffen; bas Deutsche Reich, taum noch in feinen langfamen Formen fich bewegend; die von Preußen, ein tunftvolles Uhrwert, jest feiner Spannfeder beraubt; die von Deftreich in einer, bald miglingenden, Umman: belung begriffen; Polen und bie Pforte, in be: Egnuter Anarchie. Das Streben ber Betricher nach Unumidrantibeit batte faft in allen Graaten bes feften Landes Die alte Mationalfrenbeit ju Grunde geric: Mn 5

gerichtet; die fianbifchen Berfammlungen waren vers fcwunden ober jur leeren Form gemacht; nirgends hatten fie fich ju einer mahren Nationalesprafens tation gebilbet.

- 4. Und boch lebte die Idee davon, von den Hauptschriftstellern der Zeit geweckt und gepflegt, nicht nur in der Theorie fort, sondern man sah sie auch in dem benachbarten glücklichen Inselstaat fort, dauernd vermirklicht. So konnte sie also auch in der praceischen Politik nicht ersterben; und mußte ben den Stürmen der solgenden Periode der Postanstern bleiben, den man ben allen Verirrungen der Zeit doch forthauernd im Auge behielt.
- 5. Es war aber nicht blos das Verhältniß der herrscher zu den Vollern, es war nicht werniger das Verhältniß der Stände gegen ein ander, das sich verändert hatte. Wie wenig glich der jesige Värgerstand, wie wenig der jesige Abel dem älteren? Je bruckender die Staatslasten wurden, desto lauter ward auch die Forderung, daß sie von Allen gleichmäßig getragen werden sollten. So mußten ben jeder Staatsumwälzung die privilegieten Stände fast noch mehr als die Fürsten bedroht werden. Und, doch ruhten die alten Versfassungen eben auf dieser Verschiedenheit der Stände.

#### Bom Tode Fr. d. Gr. bis j. Umft. b. Fr. Kanf. 571

- 6. Für die State ber Staaten kannte mant keinen andern Maaßstab mehr, als die stehenden heere. Und wirklich kaum gab es auch noch einen andern. Durch ihre Ausbildung, die, in enger Berbindung mit dem Geist der Perfassungen, fast gleichen Schritt mit der wachsenden Gewalt der Fürsten gehalten hatte, war die Scheidewand zwisschen ihnen und den Nationen allmählig vollendet; nur sie waren gewassnet; die Bolker wehrlos. Was blieb übrig als Unterwerfung, wenn das heer geschlagen und zerstreut war? So konnten die Tage von Jama und Pydna wiederkehren; und Ein Schlag das Schicksal mächtiger Reiche entsschieden!
- 7. Wie vollends, wenn man diese Streits krafte mit den Getdekaften verglich, ohne welche fie tode waren? Und saft waren sie tode für den Gebrauch! Nicht Ein Staat des Continents war fähig, mit eignen Mitteln einen großen Krieg von Dauer zu suhren; nur Subsidien oder Erpressungen mener Art machten es möglich. So war man auf den Punkt gekommen, wo die Uebertreibung des Spstems sich selber strafte. Die furchtbaren Folgen dieser Spannung mußten ben der ersten Gelegens heit sich entwickeln.

- 8. Ben aber biefe politifchen Stufen fdwankten; fo waren die moralifchen nicht wenis ger erfchittert. Die Grundlage jebes Staatenfpe ftems, Die Beiligfeis bes rechtmäßigen Befiges, obne welche es nur einen Krieg Aller gegen Alle giebt, war dabin; die Politit hatte bereits in Por Ien ihren Schleper abgelegt; bie Arrondirungsfucht hatte gesiegt. Der unglutfliche Wahn, von ben Statistifern genahrt, ber bie Staatsmacht nur nach ben, materiellen Rraften mißt, und ben Bachsthum berfelben nur nach Quabratmeilen und Gelbeins nahme fchaft, batte unausrottbare Bugeln gefaßt. Fiel nicht gleich Mles zusammen, fo maren es nicht mehr anerkannte Grundfage bes Bolferrechts, fon: bern mandelbare Berhaltniffe, die fcukten. unquflosliche Band wifthen Sitten und Politik batte jur Folge, bag ber Egoismus bas berrichenbe Princip auch des öffenelichen wie bes Privatlebens ward.
- 9. Und doch, wer sieht nicht, bag ein Staat tenftistem, in dem bloger Egoismus das Princtp wird, sich feiner Auflosung, nabert? Vor allem ein Spstem so ungleicher Staaten, wie das Eurospäische, das bisher so oft nur durch Verbind ung gen gegen den Uebermächtigen sich aufrecht erhielt? Die Erfahrung zeigte bald, daß Verbindungen mit

Wom Tode Fr. d. Gr. bis j. Umft. d. Fr. Kanf. 572

Aufdpfetung in den Cabineeren far Thorheis galten; und was find gleichwohl Berbindungen ohne biefe?

. 10. Allein nicht blos in ber Moral ber Cabis nette maren neue Grundfage berrichend geworben: auch unter den Rationen felbst batten fich Ibeen verbreitet, Die mit der bestehenden Ordnung Der Dingemin Wiberfpruch ftauden. Und enben boch nicht endlich alle menfchliche Inftitute, auch Staas ten und ihre Berfaffungen, auf Ibeen? Geitbem bie Sophismen von Bolkssouverainitat als Bafes bes Staats überhaupt, alfo auch jebes einzelnen Seaats, burch Schriftfteller in Umtauf gefest mas ren, batten biefe burch bie Unabbangigfeit Morbs americas eine fcheinbare Beftatigung erhalten; und Die Berebeidiger von biefer brachten fie nach Euro; pa beraber. Go murben in die Mitte des mong ardifden Staatenfpftems bemocratifde Ibeen geworfen und gepflegt; ber Bunder ju einem viel furchtbarern Brande, wenn ein gundender gunte fel, als ihre Urheber es abndeten! Rur Profani: rung der Bolfereligion hatten lange ichon Undere geforge; und was bleibt bem Bolfe noch beilig, wenn Religion und Berfaffung profanirt find?

Gitten, aus der Umwandelung bes geselligen Lebens

Lebens unter ben hoheren und mittleren Standen hervorgehend, die auch auf das öffentliche zurucke wirken mußte. Bloßer Zeitvertreib ward sein Zweck; und was nur Erholung senn follte, ward in Clubs und ahnlichen Manner. Gesellschaften bald tägliches Bedurfnis. Daß durch die Formen des Privatlebens selbst an der Grundlage des Staats geruttelt werden kann, schien man nicht einmal zu ahnden, indem außer den Dienstverhältnissen immer mehr eine gesellschaftliche Gleichheit eingeführt mard; die mit der nothwendigen Ungleichheit, in monarchisschen Staaten, im geraden Widerspruche stand. tosteren sich nicht dadurch gerade die zarresten und – sessessen fich nicht dadurch gerade die zarresten und

Weber den Einfinß und die Birkungen des Beitgeiftes auf die boberen Stande Deutschlands; von E. Brandes. 1810. Fortsehung der Schrift: Betrachtungen über den Zeitgeist in Deutschland. 1808. — Bittre, aber treue, Darstellung der Schaftenseite des Zeitalters.

12. Wie drohend auch diese Umstände waren, so schien aber doch ben dem gewöhnlichen Gange der Dinge Alles sortbauern zu können, wie es bestand! und deshalb ahndete Niemand die bevorstes bende Catastrophe. Aber eben darin lag die Gessahr, daß Alles in Europa für das gewöhnliche berechnet war; und Alles außer seine Kreise treten mußte, sobald das Ungewöhnliche hereinbrach.

13. Die folgende Periode zerfällt von felbst in bren Zeitraume, zwischen benen ber Friede von Campo Formio (weil seit diesem Frieden, nach Catharina's Tode, die thatige Theilnahme des Mors den an den Handeln des Westen beginnt, die seitz dem Europa auf das engste zu Ginem Staatensps stem verschlingt), und die Errichtung des frans zösischen Kanserthrons die Scheidepunkte mas chen.

Als Urfundensammlung, außer bem Recueil par Mr. DR MARTERS 6. 2. besonders:

Recneil des principsux traités etc. conclus entre la republique françaile et les differentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix générale (par G. G.E. HARD.) P. I. II. à Goettingue, 2796, P. III. IV. à Hambourg et Paris. 1803.

## Erfter Beitranm.

Bon 1786 bis auf ben Frieden ju Campo Formio 1797.

# Erfter Theil.

Gefchichte bes fublichen Europäischen Staatenspftems in biesem Beitraum.

#### I. Staatsbandel in Europa bis 1797.

Histoire des principaux évènemens du regne de Fréd. Guillaume II., roi de Prusse; et tableau politique de l'Europa dépuis 1786 jusqu'en 1796, contenant un précis des révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France, par L. P. Seoun, l'ainé; Ex-Ambassadeur; Paris. 1800. III Voll. — Das es allgemeine Geschichte des Beitraums sev, nur angesnupst an die von Friedrich Bisbelm II., lebrt schon der Titel. Der Verfasser war Ringl. Franzosischer Gesaubter in Petersburg. Die Abschritte die fic auf den Norden beziehen, sind daber die wichtigern. Abneigung gegen Preusen und England wird man leicht im voraus erwarten; aber dennoch eins der bessere.

Unter ben Deutschen Beitschriften bieibt bie vollständigfte: bas politische Journal (S. 401.). Un einzelnen intereffauten Aufschen die reichte: Minerya von v. Ara chenholz (seit 1793 jährlich 3 Banbe).

23 : 14 Wie berfchieben auch in ihrem Urfprimge Die innern Unruben ber Staaten in Diefem Reie taum weren, fo fprach fich boch immer in ihnen bas Streben nach fregern Berfaffungen aus. "Die bisherigen rubten faft mehr auf Serfommen als auf gefchriebnen Confficutionen, unt Beito befliger ministen aber bie Erfoutiferungen beb ibren Umwalsungen fenit; Denn auch gefchriebne Conflitutionen erhalten ibre Feftigfett erft, inbem fie fum Berfommen werben. Die einfachften Babr beiten aber werden in Ber Politik gewöhnlich am fcoverften ertannt; und fo ertlart fich ber Babn, Daß in einer Conftitutions Urfunde nicht nur fofort Miles bestimmit werden tonne; fondern auch bag mur ibre Ginführung gefcheben burfe, um ibr fofort ibre Dauer ju fichern.

15. Wenn auch ber Tod Friedrich's bes Groe Ben, erfolgend in einem Beitpunkt ber tiefen Rube, nicht fogleich, ba ber Dachfolger feine Minifter benbehielt, fichtbare Folgen batte, fo mar boch Die-Lucke viel ju groß, als baß, fie fich nicht bald batten entwickeln muffen. Die Sauptverhalte niffe Guropas maren burch feinen Ropf geformt, burch feinen Charafter behauptet; ber legte mber wat noch weniger ale ber erfte anf feinen Dach: folger fortgeerbt. Und einen Mimifter, ber jum

# 578 III. Per; A.I. Gefcid fübl. Eur. Staatenfoft.

birigiteln gepaßt hatte, ehnte Bulebrich nicht ges

16. Erfte. Ubweichung von ber Politie feines Borgangers, burch die thatige Theilnahme an ben Sollandischen Unruben; bas erfte Glied in ber Rette ber Revolutionen, Die Europa umfehren Gin Schritt mußte bier aber unfehlbar bie follten. Gin Schrift mupte green ben Friedrich's aubern nach fich ziehen. Schon ben Friedrich's Streit der Dranischen und patriotischen Parthen über Die Rechte ber Statthalterfcaft, welche bie lettere Schmalern ober ganglich aufheben wollte, ente ftanben; ber Ginfluß Englands und Frankreichs batte fie genabrt; aber Friedrich batte fich begnugt, jur Musfohnung ju rathen. Gein Machfolger machte eine Familienfache jur Staatsfache; und die leichte Hebermaltigung der von Frankreich verlaffenen Das trioten fubrte eine neue Reibe von Berbaltniffen berben.

Die Hollandischen Unruhen waren eine Entwidelung bes Reinis bes Berberbens in bei Bertaffung; aber modisiert burch die Werbalthisse ber Zeit. Die parriotische Parther, berrschend in den Handelssischten, war nicht mehr bios die alte ständische Parther, wenn auch aus ihr meist bervorgegangen. — Entstehung des Hasse schon während des Artegen und Englund 2780, und Beschuldigung der Duspticität gegen den Erbstatthelter. — Vermedrung durch und nach dem Frieden 1783 durch Englischen und Französsischen Einstuß. Urbergewicht der Parriotens Parther, und

Defenfiv-Alliang ber Mepublit mit granfroid 10. . Nov. 1785 burd Bergennes. - Angriffe auf die Rechte Des Erbstatthalters, und Entfernung aus dem Saag 1786. - Bewaffnete Varrioten : Corps, ein neuer Anblitt in Europa, bas von America fernte! - Die Oranifche Parthey wenig einig in fich felbft; bie Patriotifche obne få-Dige Chefs, und bestimmte positive Brede. Ber tounte freplich auch abnden, bas die Rachfolger von Bergennes · (+ 13. Febr. 1787) fo gar nichts thun warben! -.. Eftimifchung Preufens; und Erflerung vom 10. Juli nach aufgebaltener Reife ber Erbstatthalterin 29. Juni. -Deichte Sinnahme von Solland burd ein Prenfiftes Corps unter bem Bergog von Braunfdweig Gest. 1287: ...

An introduction to the history of the Dutch Republic for the last sen years, reckoning from the year 1997. (by Sir J. Hannes, bamaligen Brittifden Gefanbten), London. 1788. Reinesweges Gefchichte; abet Darlegung bet . innern Berbaltniffe. Die Dangel ber Danifden Barthes perhehlt felbst Sarvis nicht.

Mémoire sur la Revolution de la Hollande par le citoyen CAILLABD (bamals frangbfifden Charge d'affaires im Sagg) in: Seova Hift. do Fr. Guill. T.I. eingerutt. Erbe " belle Darftellung und Erpiblung, von einem Bertruntes ... ber Patrioten Parthep; und in ihrem Geifte,

... Die naturliche Folge biefer Cataftrophe für die Republit mar' die Wiedereinfegung bes Erbstatthalters in feine alten und neuen Rechtet in einem Umfange und mit einer Barte, bag man fast zu vergeffen fcbien, baß boch eine Republit und eine Gegenparthen bleibe. Allein bie Daues Der' Berfaffung follte burch bie Fremben gefichert werben; und bieß fahrte von felbft zu einer Ert D0 2

# 380 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Cur. Staatenfpft.

ple:Allfang mit Engfand und Preußen, beren Wirkurgen, indem fie wieder ben Ginfluß Engfands auf ben Continent begründete, fich in ben nachften Jahren auch auf bas übrige Curopa, besonders ben Morden, ausbehnte.

. Guerft Allanz bevoer Machte mit der Arpublik und Safrantie der Statthalterfchaft und aller ihrer, Rechte 15.
April 1788. Darauf Defenfin Affanz famischen England
und Praufen zu Loo 13. Jun. Wechfelfeitige Sarantie
fammilicher Besthungen. Alfo auch Garantie der Englisschen Enlouten, durch Praufen!

18. Bafrend biefer Sturme in ben vereinigs ten Provingen, mar aber auch ein abnlicher Beift der Unmben in ben Deftreichifchen Dieberlans ben rege geworden. Die Umformungsplane von Jofeph II. batten ibn geweckt, feine Inconfequenz verftartte ibn; allein wie icon ber Mufftand bis purithnubbangigfeitserflavung gebieben mar. gerfielen bie Infurgenten unter einanber; und fein Chef mar-ba, fabig des Bange gufammengubalten. Mabrend man in Flandern die alte ftanbifche Bee: faffung bepbehalten wollte, wollten bie Democraten in Brabant eine Baltsberrichaft. Go mard es nach Josephs Tode Leapold II. leicht ben Sturm ju ftillen, ba fich die Infurgenten ohnebem in ib: rer Soffnung auf Preufische Unterftugung betrogen faben.

### 1. Staatshandel in: Europa - 17972...: 581

· Pufang ber Unruben 1787 wegen Beeintrachtigung ber in der Joyoule Entrée ben Standen bewilligten Privilegien. burd Ginfabrung einer neuen Berichtes Rirmen: und Unis verfitateverfaffung. Zumultnarifde Auftribte in mebreren Stadten; Burudnabme ber gegebenen Befeble 2. Gept. 1787. Aber bie fortgefesten Berfuche gut' Umformung bet Universität von Lowen unterhielten ben Streit mit bet Beiftlichfeit und ben Stanben. Bermeigerung bet. Guffibien an ben Rapfer Jan. 1789. Aufhebung ber Priviles gien ber Stande von Brabant 18. Juni 1789. Erneues rung des Aufftanbes burd van der Root; Bemaffnung ber Patrioten, und Bertreibung ber Rapferlichen Eruppen Inli- Nov. Errichtung eines fouverainen Congreffes aller Provingen (aufer Enremburg); und Erflarung ber Unabbangigteit 4. Jan. 1790. Aber balb Entwickelung bet innern Factionen; und nach Leopold's II. Regierungsantritt Beplegung ber Streitigleiten burd Beftatigung ber atten Privilegien auf dem Reichenbacher Congres 16. Dec.

Ben bem Mangel einer guten Geschichte entbalt bisber bas politifche Journal die beften Materialien baju. ...

:19. Die Revolutionsversuche in niehregen fleis nen Stgaten, wie in Luttid, Machen, Genf, welche in eben biefen Beiten gemacht wurden, bure fen wenigstehs nicht unbemertt bleiben; ba fie eben fo viele Bemeife bes herrichend gewordenen Beiftes And, Wie verschieden fie auch sonft maren, fo Famen fie boch ftets barin überein, bag eine Demo: eratifde Parthen die bestehende Ordnung der Dinge gu fangen fuchte. Aber bie Art wie fie, wenn aud burd bewaffnete Beemittelung . unterbruckt Do 3 101

murben .

382 III. Per. A. I. Gefch. d. füdl. Eut. Staatenfoft.

wurden, gab doch jugleich auffallende Beweise von der noch vorhandenen Achtung gegen bie Rechte auch kleiner Staaten.

Aufstand in Luttich gegen ben Fürst-Bischof zur Bebauptung ber ständischen Rechte 1789 17. Aug. Mandat des Reichstammergerichts 27. Aug. und Uebertragung der Execution an die Westphälische Areisdirection. Merswärdiges Benehmen, und enbliche Burücziehung von Preußen April 1790. Worauf zuleht durch Destreich der Kürst wieder eingeseht wird Jan. 1791. — Die Unruhen in Seuf durch den Streit der Négatifs (Aristocraten) und Réprésentans 1788, beygelegt durch die neue Constitution 13. Febr. 1789. waren nur Folge der schon früher 1782 durch dewassnete Bermittelung dreper Mächte gestillten. Erefsliche Vorstudien zu der Seschichte großer Revolutionen!

Tableau historique et politique des revolutions de Généve dans le 18. sècle; par Mr. \* (D'IVERNOIS?) à Geneve 1782.

Meiners Briefe über die Schweiz 1790. B.4. enthalten bie besten Radricten über die lettern Unruben.

fchatterungen gegen die Ausbrüche des verheerenden Bulcans, der um eben diese Zeit in dem Saupts staat des Westlichen Europas sich geöffnet hatte? — Wenn gleich junachst nicht die innere, sondern die außere Geschichte ber französischen Revostution, — ihre Einwirkung auf das Staatenspestem von Europa — uns hier beschäftigt; so kann doch diese nicht dargelegt werden, ohne ihren innern Character gesaßt zu haben. Es ist das Sigensthüm:

Abumliche biefes Beitraums, bag bie außern Bers. baltniffe ber Staaten aus ben innern hervorgingen.

- 21. Schon in ber Bufammenberufung ber Generalftanbe fprach fich bei berrichenb gewordene Beift bes Beitalters aus.' Wenn auch Finangnoth fie veranlagte, was war fie anders als Beschräntung ber Koniglichen Allgewale? 216 Umformung ber bestehenben Berfaffung ? - Aber wer auch felbft biefe beilfam fant, mußte boch ben bem, was gleich anfangs geschab; bie gegrundetften Beforgniffe fur ben Musgang faffen.
- 22. Dren Sauptpuntte maren es, welche die Aussicht eines glucklichen Erfolgs im voraus nieberschlagen mußten. Erftlich: bag man nicht etwa, wie anderemo, Reformen ober Wieberber: ftellung des Alten, fondern etmas gang Reues-wollte. Go war alfo fein Stußpuntt, teine haltung mebr ba! Zwentens: bag man bieg Reue burch eine Bablreiche, fich felbft überlaffene, Boltsverfamme Tung, unabbangig von ber Regierung, und umges ben von einem unbandigen Dobet, erhalten wollte. Und wenn brittens noch eine hoffnung ubrig blieb, fo reichte ber, aus ben Theorien ber Philos fopben aufgegriffene Babn, ber ganglichen ober möglichften Trennung ber ansubenden und gefegge benden Dacht, vollende bin fie ju vereiteln.

## 584 III. Per. A. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfoft.

Das Rena war so fort nach ber Erdfinung ber Stimbe ben 5. May 1789 gegründet, als der britte Stand fich jur Ratibilulverfaimmlung erflätte 17. Juni. 60 blieb freplich von der Monarchle nur der Nahme, und die Abschaffung ber Feudalrechte im Taumel der Nacht vom 4. August (einziges Schauspiel in der Weitgeschichte!) gründete auf den Trummern der alten Constitution im voraus die Vollsberrichaft.

And Die Muckwirkungen diefer großen Catalifer pur das übrige Europa konnten anfangs nur moralisch, nicht politisch fehn. Wer konnte es sich einfallen lessen, Frankreich geradezu über sein ne inneren Angelegenheiten etwas vorschreiben zu wollen? Aber jene moralische Sinwirkung auf das Ausland wurde badurch drohend, weil sie unaus bleiblich den Haß der Stände der Gesellschaft, hier wie in Frankreich, ehtstammte. Wer mochte auch sagen, welche Folgen der allgemeine Enthusiasmus, durch die Stimme der Schriftsteller belebt, (kaum Einzelne wagten zu widersprechen;) haben konnte?

Unter ben Benigen bie in England und Deutschland widersprachen fteht oben an:

EDMUND BUNKE Reflexions on the revolution in France and on the proceedings in certain focieties in London. 1790. 8. (Nebst einigen verwandten kleinern Schriften in Works T. III. IV.). Mit der ganzen Kraft geschrieben, welche die Ueberzeugung eigner Sefahr des Baterlandes dem Brittischen Demosthenes einsidsen konnte. — In Deutschland:

Politische Betrachtungen über die Frangofische Repolution 1290; (noch vor Burte;) und

#### 1: Staatshandel in Europa -1.797... 383

Alte Bernunft jur Beit bes allgemeinen Schilichen Revolution Ralte Bernunft jur Beit bes allgemeinen Schilindels.

Bur Beurtheitung jugleich bes Gegenstandes und bet vornehmsten Schuften vorzuglich:

Unterfudnugen aber bie fmujbfifde Revolution, nebft eritbiden Radricten von den mertwurdigften Schriften von 2. W. Rebberg. 1793.

Unter ber Fluth frangofficer Schriften fiehn bie von Beder, und feiner geiftreichen Lochter: Confiderations fur la revolution, Françaile par Mad, de Snant-Holisnus. III Voll. Paris. 1818. oben an.

24. Indes konnte ein Staatsgebaude wie das alt: franzosische schwerlich auf einmal niedergerissen werden, ohne auch andere zu beschädigen. Der erste Verlust traf das deutsche Reich, durch die Abschaffung der Feudalrechte. Mehrere im Elsaß possessionirte Reichssütsten verlohren die ihrigen; und Kaiser und Reich nahmen sich ihrer an. Wo 1789 nicht das Recht, so gebot doch die Klugheit eine Ausgleichung. Aber umsonst! und ein größerer Contrast als der neu-Französische mit dem alt: Deutschen Geschäftsgang bildete, war nicht zu sein hen.

25. Aber die jahlteichen Answanderungen aus Frankreich, die Aufnahme und die Entwürse ber Ausgewanderten in mehreren beutschen Grenge landern, wurden bald gefährlicher für bie Rube Do c Euros

# 586 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Europas als jene Streitigkeiten. Wo beachten Musgewanderte nicht ihre Hoffnungen und leidens schaften mit sich; vollends die se Ausgewanderte, meist aus den haberen und selbst hochsten Standen? Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, wenn auch durch einen Arleg, war ihr Bunsch; und ihre Sache zu der Sache Europas zu machen ihr Streben. Doch war eine eventuelle Berabre dung zu gemeinschaftlicher Vertheidigung, von einis gen deutschen Fürsten zu Pilnist getroffen, noch die einzige Maaßregel die man ergriff. Wer mochte stadeln?

Busammenkunft und Berabrebung zu Dilnit swichen Leopold II., Friedrich Wilhelm II. und dem Chursufenten von Sachsen 27. Aug. 1791. Ungerufen tam auch leibet! der Graf von Artols dazu; eine, jedoch fehr undestimmt, Ertlarung, war Alles was er erhielt.

73. 26. Auch schien die Vollendung und Annahisept me der neuen Constitution von Ludwig XVI, die Gefahr eines Krieges zu entfernen; ein eigenes Rov. Circular des Kapsers Leopold II. an die Hofe sagt dieß ausdrücklich. Viel schlechtere Constitutionen haben viel langer bestanden; aber konnte man im Erust glauben, — und doch glaubte man es, — mit dieser papiernen Acte sofort Alles zu beendigen? Der Uebergang von der halben Freyheit zu dem was man ganze Freyheit naunte, war ben einer so leiden.

leidenschaftlichen, und jest so eraltirten Nation uns ausbleiblich; und wie konnte er ohne die heftigsten Stürme geschehen? Der Kampf der Factionen ward bald wilder wie vorher, seitdem während der zweyten National: Versammlung die Jacobiner 1792 die Herrschaft errangen, und Umsturz des Throns der Zweck war. Sie sühlten es, daß für ihre Entwürse ein auswärtiger Krieg nothwendig sen; (welche Politik hätte ihn von jest an abzuwenden vermocht?) und Destreich, wo nach Leopold's uns erwartetem Tode Franz II. solgte, war ihr näch: 1792 ftes Ziel. Ludwig XVI. mußte nachgeben; er ers Wrs klärt den Krieg an Destreich.

Rach der Anftofung der Assemblée conftituante 30. Sept. 1791 Bersammlung der Assemblée législative bis 21. Sept. 1792; gang unter dem Einfuß der Jacobiner.

27. Fehlerfren mochte frenlich auch bas Benehmen der Cabinette nicht genannt werden. Die furchtbaren Auftritte in Frankreich waren so neu, daß sie ganz außer dem Kreise ihrer bisherigen Politik lagen. Selbst Kaunit, der Nestor der Minister, hatte so etwas nie gesehen; und sein Betras gen zeigte, wie wenig er die Kraste einer großen Bolks-Faction zu würdigen verstand. Sen darin lag ein Haupt-Vortheil der Democraten-Parthen, daß sie die ganze Cabinetspolitik aus ihren Kreisen rissen.

### 588 III. Per. A. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

28. Doch schien es kaum zu verkennen, daß bie einmal austodernde Flamme weir um sich greix sen mußte! Alle Leidenschaften waren entzündet; alle politischen Verhältnisse anderten sich; alte Geziner wurden Freunde; alte Verbindungen wurden zerrissen! Die Sache Ludwig's XVI. schien die Sache der Könige zu werden; ein König mollte so gar sich an die Spise stellen, als der Meuchelmord ihn wegraffte!

aller Verhältniffe gab die Verbindung Destreichs und Preußens. Aber der verunglückte Bug nach Champagne, gemeinschaftlich unterswommen, beschleunigte nur den vollen Ausbruch des Vulcans. Der uralte Königsthron ward sorn; lich umgestürzt; und mitten in dem Monarchischen Staatenspstem von Europa stand plöglich eine der mocratische Republik, welche die Verbreitung ihrer Grundsäse laut proclamirte. Es wurde ein Krieg nicht blos gegen Völker, sondern gegen Verfassungen.

Bereinigung der Preußisch Destreichsichen Macht unter bem Herzog von Braunschweig Juli 1792, verstättt durch Hessen und Emigriete. — Falsche Borstellungen weis de die lestern van der Loge der Oluge in Frankreich ver breiteten. Man dachte sich nur einen zwepten Jus nach Holland. — Manifest des H. von Braunschweig 25. Juli; und Umsturz des französischen Ehrons 10. Aus. Bersammend

Jang bes Rational-Convention nationale) 21. Sept. 1792 bis 27. Det. 1795 und fogleich Ertlarung ber Republit; ale bas, bis Balmp vorgedrungene, Seet · burch Dumourtes, und noch mehr burchibte Raturgbe tampft, jum Rudange genothigt murbe. :

30. Die unmittelbar barauf folgende Er'o's berung ber Deftreichifchen Rieberlande, zeigte aber jugleich bie veranberte Art bes Rriegs, und bereitete nothwendig die weitere Berbreitung Bing nicht an Diefen Provinzen bisher vors jugsweise bas politische Spftem? Fiel nicht mit ibnen bie Vormaner von Solland; warb niche bas burch nothwendig England aufgeschreckt? Eine Schlacht enischied jest ibr Schickfal, das fonft mehrere Relbuige nicht entichieben; und bieber und befannte Manner ftanden fchuell 'als berühmie Relbherren an ber Gpife. Die unblutige Beg: nabme Sabovens' gab jugleich einen Beweis bes muen Tepublicantichen Bolfetrichts.

Soladt beb. Gemappe 's. Rov. und Cinnabme von Belgien, naddem Cuftine foon QI. Det. bas unbemante Maing im herzen Dentschlands weggenommen batte. -Wegnahme von Gavoven und Rigga Gept. obne Rriegs. erfidrung, und fofort Bereinigung mit grantreich Det.

"" 21. Mehr fedoch als biefe Erobetungen wirts 1704 te bas große Trauerfpiel in Paris. Baupt Des ichuldlofen Ludwig's fel unter bem Beit. Umfenft wird es emige bie Politik versuchen alle Gefühle

# 590 III.Per. A. L. Gefch. d. füdl: Eur. Staatenfoff.

Gefühle zur ersticken, so lange Jarsten Menschen bleiben. War auch ber lebhafteste Abscheu keine Ursache zum Kriege, so trübte er doch jede Bet: handlung. Und wie sollten auch die Fürsten mit einem Convent unterhandeln, der ihre Unterhanen 1792 gegen sie laut zum Aufstande aufforderte? — So Rov. neigte sich nothwendig Alles in Europa zu einer großen Berbindung gegen die Republik.

Memoires secrets pour servir à l'histoire de la dernière année du regue de Louis XVI, par BERTRAND DE MOI-LEVILLE, ministre d'état à cotte époque. Londres, 1795-5 Voll. — Benige sonnten mehr wissen; und seiner hat mehr gesagt.

- 32. Selten waren große Berbindungen glads lich und von Daner. Aber so unglitcklich, wie die, welche jest die Welt sehen sollte, doch keine. Wiel mögen die revolutionairen Maagregelu der Begner erklären, viel die Abneigung der Bölker; aber doch nicht Alles. Auch aus dem Innern ihre Matur entwickslten sich die Keime des Berderbinisses. War es eine dunkle Ahndung davon, went sie das Zeitalter nicht Allianzen, sondern Coalistionen naunte?
- 33. Der eine sener Keime lag in bem Misserhaltnis ber Finanzkräfte zu den Militairkräften ber Staaten (S. 371.). Jede Mache, mit ober ofne Schatz, fand sich nach kurzer Anstrengung erschöpfi;

ericopfe; nicht eigne Wittel, (bie revolutionniren Somiten fie nicht anwenden;) nur frembe Gub: fiblen machten fe einigermaßen gum Musbailern fabig. Bie mar micht fcon baburch Mes ger labrus? Bods helfen felbft bem Riefen feine Are mie ; wenn Unbre flegibm jerft bebeil muffen ?n... 2 **ง**ระหรับ เล่า (เทีย

34. Mur Gin Stagt aber in Gurppa, nun England, founte biefe Subfidien-geben, Es ward alfo nicht nur bas Band Aller, es erhielt, felbft morhwendig: bie Direction bes Rrieges, ; Geine gege graphische Lage, noch mehr fein befanderes Inters effe, machten es aben bagu wenig grichicft. E Seis ne Zwede blieben nicht immer bie ber Berbunbes ten; feine Borebeile nicht die ihrigen; ibre Bers Infte nicht bie feinigen. Stees burch ben landfrieg Die. Befahr von fich abmaljend, troffete es, fich feicht über jene, wenn nur Kries blieb. Bas ben feine Seefiege und Eroberungen jenfeit, bes Meers ben Berbundeten für ihre Opfer Erfaß?

. . . Bas find Cubfibien an fic als eine Benftener far ben Allierten, beffen Erhaltung and unfer Bortbeil if? So jogen Maria Thereffa und Friedtich Subfidien, und 1. " vertheibigten 'bod''ibre tende. Welche Umtehrmig ber Berbaltniffe bagegen, wenn Subfibien bie Sanptanelle merben!

45. Allein ein noch gefährlicherer Reim ber Muftofung lag in bem allgemeinen | aus ber Arron:

# 592 III. Per, A. L. Grifft befühle Guri Stackenfoft.

dirungspolitif hetogrzeganginen; Szoismus. Keis ne Berbindung; mag bestehnt, ohne wechselseige Aufapfernügen: Wie aber, wenn über iber hofft nung pur Begrößerung; dut ursprüngliche Zweck dell Erhalmung des Bastehenden, dergessen wurde? Wennt jede exössische Aushichtzun Aequisitionen; sep's auf Kosten des Nachbarn, des eignen Verbündes sein sosten des Nachbarn, des eignen Verbündes sein sosten alb dast stegende Franke zu gebek oder für teihen alb dast stegende Frankeich?) — aush eine Lockling Jum Udfall ward? Dadnech eben eachte sich jest so surchtbar die aus der Politik verkhande Meralicki. — Keiner fand, als das Ungfäck heiklisteach; miehe knich Krennd dem er traute!

lofning ber Berbindungen bin, so erug allerdings nicht weniger dazu ben, daß die Danner fehlten, die se hatten zusammenhalten konnen. Kein Em gen, kein Martborough erschien; auch konnte das Lalent, worf der Mittelmäßigkeit gehaßt, sich nicht einmal behaupten; während in dem revolutionirten Grage sich die gewaltigften Menschen in die ersten Plage brangten.

37. Ale. Stifter, ale haupt fener Berbin: dungen, far die Geschichte nur. William Pict zu nennen.

# Staatshindel.in Europai-1792.111 \$98

nemiene Sein Rehmerlehe im hem Annalen Grafie bestanniens und in her Geschichtes Europasm Wiche tiger wie Andre wurdigte ar ible Gesahr und tiger wie Andre wurdigte ar ible Gesahr und tiger wie Andre murdigte ar ible Gesahr und Talauten hat er nie mit politischen Grundscherz geste eines großen Aber, gleich Wilhelm III. die Geste eines großen Buddnisses zu senn, verstattete ihm seine Lage nicht. Das werman wirfe der Financiere ihm seine Lage nicht. Das werman wirfe der Financiere ihm seine vereinte Bräarsmann und Pelohert. Was mit Bor ist und wir Aus dau ern zu wirfen war, bat pe gewirkt; wer aft griff er sehl in der Wahl der Mittelnund der Versonen; und nich wollte ober durfre er sich zu der Ansicht erheben, die das allgemeine Interesse Eustopas über das besondere Inveresse von England Lest.

"Speeches of the R. HIVVIMM Pict in the Austic of Committee Vol. I ... III. Louidon 1988. Die Anfie Erbeinfteiniren Stundfige des Frofen Mundel-leint man une dem bepben letten Theilen volltommen tennen.

n idealand tichot

38. Unter felden Aufpicien begand beenerft e Coalition! Die fortdateende Bethindling Destreichs und Preußens ward durch die Kriegserklasteichs und Preußens ward durch die Kriegserklastellasteiche Genvenze, gegen Spanien, perstärkt. Gardiffen, bald auch gegen Spanien, perstärkt. Sarbiffen, war schou, angegriffen: Portugal, Wesangel, Soscana, der Pabst wurden bereingezogen. Wei hatte das obwehn schon seindlich behandelte deutsche Reich, day, vereinten, Einstuffe, Destreichs

# 394 IILPer A. I. Gefth. D. flide. Ent. Staatenfpft.

sites Pseitseins wederstunden? Schwebens Bignitt wer ward nur butth die Ermvebung Gustav's III. ver Bittberes Biebarinald beoffee thater, und that boch we sieher, als Catharinal Luger einigen Graaten vom zwieten Wallige dund filr fest noch der Pfonte, sah Man Kine Beutrale mehr in Europa.

gröckistein Radige und für feigt noch der Pforte, faß Man Keine Breuftule mehr in Europa.

Din miesettlätung gegen England, nach verweigertet Anserbenmuch ber Republis. und web Eripartpatter als bei fen Nechtigeften alftebe. 1792.; sosen Spanien 7. Mith. Kriegsertlarung des dentichen Reichs, (mit Widerfprud albunkovers) 22. Matj. Bit ob it ffe Englands, (als Gitundame Mesen Wichtspuntus) mit Rapland 25. Mag, mit Gardinien 172. Juli, mit Vreufen 14. Juli, mit Defreich 30. Anguft, mit Pottugat 29. Gebt., mit Lbfeand 28. Det. Angerben Wichtspuntus in Edgend 28. Det. Angerben Substibionerischen mit nedreffen beneichen Keiften.

2. Modern dem Aufprung : und : Charafter des Arieges gegen bie in Annabhliche: Rewlustun, gon: Friedn. Genz., Berlin. 1801.
1... Ala: Hantifuniafe Entwicksing von der Haite des Rechts betrachtet.

Sistorische Nebersicht ber Politit Englands und Frantrife 3 if wonder Konferens ign Minis die Les Reigeerflerung so den England, von Serberr Marib. Leips, 1799. — De plomatifice Geobifertigung Englands.

abine einer Proving, — nichts geringeveilt kimme es in diefem Ariege gelten, als ber Schaltility obe dem Uniffurz ber bestehenden Staaten. Et war nicht blos ein Kampf ber Waffen, sonden sich entgegenstehender politischer Elkniente. So weit

fich die Beare, der Republit verbneitenen, man mochte, biefe Grome bestimmen?) befahl sing gunt 3 brideliches. Decret Men Convents bie Ginfilpung 17. der Belfesemschaft Bod cfdien sin; bem gerfter Dec. Feldmes, die, Gefahr ifich ign, verriggern; ba imelie rere Siege ber Allierten bie frangbiifchen Deere mitber, auf ihr eigenes Bebiet; beschräuften ::

Siene ber Deftreider unter Coburg ber Albenboven '1. Dars 1793; beb Reerwinden 18. Dars; Bieberetoberang ber Rieberlande; flebergang von Dumourtes 4. Mpr.: Sieg ber Samars 23. Dai, und Ginnahme ber Frangoffe fcen Grengfestungen, befonbers von Balenciennes 28. Juli. Befagerung und Cinnabine bon Datng burd bie Greußen 5 Dund, Beffen jage Anlig Cinfall in bas Gliaf and Creffan hen Rapferelautern 28, Dov. Aber Ruding Dec. - Borbringen der Spanier in Bouffillon Juni.

La vie prives et politique de Dumouniza. a Mambourge mie mie -in: Gehr bie Endeligbe.: Mis Borffenng für byog S . Micholine du général Miskousans diston har luis mange

Correspondence du général Minanda, avec le général Dudouniez. à Paris. 2794.

20. Setren aber mar bas Ginc fur bie Sies ger verberblicher ale fier. Indem ben ibnen foon Eroberungbibeen an bie Steffe bes urfprungtithen Broects trafen, wedten fie's felbft !? baburch ! emen Biderftand ber Bergweifelung; ber jeine Edelt tensregierung mit allen ihren Grenein und allet 1798 ibrer Rraft bervorenfend, zugleich einen Grundfag Mat fanctios

# 396 III. Per A: L. Goftf! diffitis Ethiotenfoft.

fanthioniver; folgenreither unid fürchtbater als eine 16. Nubeni Sige : je der Willieg erenfep Soldati Len Wierdidni freisein aven Paupffcarer Eufmas mit 200 Süren Schlage dus bishelige Softein ver biftehne ven hohre invor ver gebendbar daß die ändem du ben befanden kanst vid

Prriedling ice 1290 pffabrisan fichiges (Comies de late mubija) "6. April 2793 bis 27. Jul. 1794 aus au Mitglies bern Mo bes whe ere a Barrerge St. Jul., Carnet n. a. mit bistaforifder Gewalt then alle Persauen und gus Ch. genthum.

ingert, Se hable of the Mile Charles 28, Juli.

nothwendes der Krieg und die Aregorung. Die Tacit mochte noch im Einzeinen ihre Ainbem die Tacit mochte noch im Einzeinen ihre Ainbem dung finden; "fie gale, niche mehr im Ganzen; und die Haren den mach ber finden der mehr in Ganzen; und Seieger aus den niedern Graben vereinsache ward. Tresderen berühmt; und der nächte Feldzug, durch die Wiedereroberung der Niederlande zugleich den Werd die Wiedereroberung der Niederlande zugleich den Licht finge den Seinachne zugleich den Licht finge den Geieb haren Geite bereite für die ZufunftLinnahme won Lollaude, unter Begunstigung der Parciockulaung der Parciockulaung der Parciockulaung der

3. Sept. Folge ihres einseitigen Bersuch auf Dantirort.
- Giete

# ... tir Staatshandel in: Europa - 1797. ill 593

von Jonrhan bep Fleuens 26. Juni, Seitbem Jrog und von Jonrhan bep Fleuens 26. Juni, Seitbem Jurud's Brängen ber Allirten bis an die Grenzen von Hollund's Springen ward Deutschind; Nebergang wach Piaregrocher das Eis 27. Per und Einnahme pon gang holland. Ian. — Blutiger Kampf am Oberrhein: Schlachten bep Lantern 15. Juli und 20. Sept. aber auch bier Rächige der: Destreicher und Preusau über iben Wein Det. — Auch an der Spanischen Grenze Bordringen der Franzosen über die Ppreuden Rov.

42. Die Ginnahme Hollands — bamals viels leicht des reichstem tandes in Euwopa — kettete diesen Staat von jest un an Ftankreich; sicherte den Besig Belgiens; schloß England mittanisch von dem sesten tunde aus; und andire bie ganze tage Preußens uit des nordlichen Deutschlands. Sie allein harte vormals hingereicht; das Spstem von Europa umzusormen; jest war sie nur ein einzelner Act des großen Schanspielet.

Trenboidaftebertrag zwischen ber Frangofischen und Batauficen Mepublit 16. Mas 1795. Bebiegungen: a. gablung, pon 100-Millionen Gulben. b. Abtretung von Hola landisch Flandern gegen tunftigen Ersas. c. Gemeinschafte licher Gebrauch bes Hafens Blisfingen.

43. Die michtigfte Folge aber war die Wers hibering ber Berhaltiniffe Englands. Geine ziges ne Theibnahme am tandfriege horte auf; es hatte hichts wehr auf dant. Continent in verlieren. Es erbte von Holland seinen Handel, und der diesent

# 398 III.Per. A. k. Gefch. b: fübl. Ent. Staaknihife.

jest angekundigte Rrieg erdfinete ihm die Aussicht zu der Eroberung seiner Colonien. Wie sorgilling es auch den Krieg unterhielt, so war es ben dem Bange des Landkrieges doch viel weniger interessint

44. Aber auch unter den Werbanderen des Continents hatten bereits die Reime der Zwietracht sich entfaltet. Das Mißtrauen Destreichs und Preußens, von Friedrich fast ein halbes Jahrhundert genährt, hatte selbst die aufrichtigste personliche Werbindung der Monarchen so wenig in den Cabinetsen als in den Armeen zu vertilgen ver mocht; und man hatte die Folgen nur zu oft und zu sehr empfunden. Wann strafen einseitige Ausschleich in der Poslitik nicht endlich sich selbst?

45. Dazu kam ben Preußen eine so schnelle und tiefe Erschopfung, daß felbst die verschwender rische Haushaltung von Friedrich Wishelm II. st kaum erklären zu können schien. Nicht der vinne Theil des Heers war gebraucht; und statt des gestüllten Schaßes waren nach kaum zwen Jahren sin. schulden da! Man verlangte Verpskgung der Urmeen von den vorderen Kreisen des demschen Reichs; und nahm nene Subsidien von England, nicht, wie es schien, des Krieges, soudern des Geldes wegen.

#### a. Staatshandel in Europa – 1797. 599

Subfibientructet Prephens auf Guglaub. 19. April 1794 im Saag abgeschloffen.

46. Auf ber anbern Seite war von bem Consvent icon die boppelte Marime angenommen, nur Separatfrieden ju schließen; und ben Krieg nicht zu endigen ohne die Grenzen bis an den Rhein ausgedehnt zu haben. Welchen Stoff zu ernstem Betrachtungen für den Nachfolger Friedrich's des Großen! Aber das deutsche Reich war nicht Preußen; sein Verlust nicht eigener Verlust; ja es war selbst Hoffnung zu Gewinn baben auf Kossten der geistlichen Mitstände. — Abschluß des Baster Friedens; und Bestimmung einer Des marcationslinie für die Neutralität des nördlischen Deutschlands.

Bedingungen des Friedens 30 Bafel. 5. April 1795. a. Frankreich bleibt, bis zu dem, bepm Reichsfrieden zu tressenden Arrangement, im Beste der Prenfischen Provingen am linten Roeinuser. b. Frankreich verspricht die Beromittelung Prensens six andere deutsche Reichskände in Betrest des Beptrittes zuzulassen. o. Reine seinbliche Durchmärsche dursen durch die Prenssischen Provinzen gesichen. — Hessen: Cassel schlos einen formlichen Brieden für sich 28. Aug.; nachdem schon vorber 17. Nan die Demarcationslinie nach Beptritt Sachsens, Hannovers 16. bestimmt war.

Unterhandler gu Bafel: ber Barger Barthelemp, unb ber Minifter Baron von Sarbenberg.

### 600 III. Der A. L. Gefch Defubl. Eur. Staatenfoff.

47. So fater alfo Preitfen, ohne den Saupes zweck bes Krieges, Befampfung ber revolutionairen Politit, erreicht ju haben, und mit ihm bas nord: liche Deutschland, von der Coglition. Das halbe Reich batte Frieben gemacht! Gine Berbinbung 1796 indeß zur gemeinschafelichen Bertheibigung mard ers richtet; und ber Zeitpunft fcbien ba ju fenn, Die legte 3bee Friedrich's bes Großen wieder aufjunebe men; und Preugen im Morben jum Mittelpunkt einer großen Soberation ju machen. Aber baju ges borte jest eine gangliche Lossagung vom beutschen Reiche; und war auch ber Sauptichritt ber Sas de nach gescheben, so scheute man fic boch vor bem Dabmen. Und wo mare bas Bertrauen, bas Band jeder Foberation, bergetommen, ba die neue Theilung Polens (f. unten) fo eben gemacht mar; Murnberg bis an bie Thore occupire marb; und ber geheime Bertrag mit bem Convent, fic auf Roften ber eigenen Mitftanbe ju entichabigen, balb fein Bebeimnig blieb?

Geheimer Bertrag Preußens mit Frankreich 5. Ang. 1796. Bedingungen: Borldufige Einwilligung in die Cefe flou des linken Rheinufers; Entschäfigung durch Sacu- Larifationen für sich in Münfter, und soust nach Convenienz und Uebereinkunft; für Oranien in Wärzburg und Bamberg.

48. Allein auch noch ein anderer Berbandes ter, Spanien, trat gleich nachher von ber Coa-

### ... kil Staatshåndel in Europa - 4,79%. I. 600

baltniffe erzeugt; es mußte bald wähntehmen, daß es ben dem Kriege nur zu varlieren, nicht zu ges winnen hatte; und der Abschluß des Friedens ward zu fehr durch das eigne, Interesse Frankreichs bes fordere, als daß et geoßen Schwierigkeiten hatte ausgesest senn können.

Bafel 22. Jul. 1795. Bedingungen: A. Raftitution aller gemachten Eroberungen un Spanien. 2. Dagegen tritt Spanien seinen Antheli ber Insel St. Domingo an Frankreich ab. Schon vor dem Frieden mit Spanien und Preuden mit ihm Frieden schiefen fonnten, den mit dem Grofberzog von Toscana abgeschloffen 9. Febr.

Unterbandler gu Bafet; ber Burger Barthelemp und Don Priarte.

49. Doch follte die halb zerfallene Coalition nicht ganz auseinanderfallen! Die Fortbauer des Landtviege, wie er auch gesten mochte, war für England zu wichzig, um seine Plane verfolgen zu können: In ullen Landern, auf allen Meeren, warb der Kvieg meist auf feine Kosten geführt; wer fors derte nicht Geld? Wer erhielt nicht Geld? Ums geheure Anleihen, (kaum wird die Rachwell sie bes greifen können;) waren nochtig; in wenigen Jahren ward die Summe der Nationalschuld, und mit ihr die Lasten der Nation verdoppelt. Wie war dieß

### 602 III. Per. A. I. Gefch. d. füll. Eur. Staatenfoft.

dieß andglich, menn-nicht auch die Sinkunfte ber Bation verdoppele murben ?

An Inquiry, consurning that rife; and progress, the redemption and profest fiate of the national debt of
Great Britain by Rob, Hamituvon. Edinburg. 1814.
Das Bert siebt bie genauesten und zwerlaffigsten Radarichten über die gange Geschicke bes Brittischen Schuldenwesens. Durch die von Ditt gemachten Anleihen webtend
bes Revolutionstriegs war bevin Frieden zu Amiens die
sundirte Schuld von 257 auf 567 Millionen Pfund Sterling
gestiegen; wonnn die Binsen sierlich zo Millionen betrugen.
Donnoch wantte ber Staatscrobit, von den sinsenden
hands gestück, feineswegs.

50. Aber biefer schnelle Zuwachs konnte nicht aus eignem Boben fommen; er tonnte nur aus auswartigem Sandel fließen. Diefen ju beben, indem man Undere möglichst bavon ausschloß, ward Daber bas Biel ber Anftrengung. Go verwandelte Pitt bie gange Grundlage ber Brittifchen Dacht; wozu freplich ber Besit Indiens schon lange vorbes reitet hatte. Statt baß fie vormals auf ber Euleur bes eignen Bobens und maßiger Coloniallander be: rubte, mard fie jest auf ben auswartigen Sandel, Der alle Welttheile umfaßte, geftagt. : Bernichtung bes feindlichen, Bebruchung bes neutralen Sanbels, (in fo fern man nicht felbft feiner bedurfte';) warb alfo Marime; und baburch England, in ein gans anderes Berhakniß wie fonft gegen die Bilfer bes Continents gestellt. Go erinmphirze auch bier ber Geift Geist des Merbantspftoms; und ber Menolutions; krieg ward fast in gleichem Stade ein Handelskrieg wie er ein Arieg gegen die Versassen war.

in Die handelsbebrhitungen gegen die Rentrag Ign gingen bervor: I. Aus bem Plan von Ditt, (bem erffen feiner Diggriffe), Frantreid auszuhnngern. Daber "Erweiterung bes Begriffs von Contrebinibe; and Berbot . ber Bufubr glere Rebensmittel; Juni 1796. 2. Aus ber "Ausbehnung des Blotabefostems; ba nicht nur wirtliche Blofabe, fonbern blofe Ertlarung bet Blotabe, nicht nut "eines' Safene, fonbeen ganger Ruften, ben wirtlichen Blo: Anbeguftant erzeugen follte. 3. And ber Erweiterung ber . Bifitation ber Soiffe, and felbft unter neutraler Convoi. 4. Ans ben Reglements uber ben Sandel ber Reutralen mit ben feinblichen Colonien. Querft 1793 Ernenerung bes Reglements von 1756 (6. 441.) und gangliches Berbot; jeboch auf Remonstration ber Americaner Jan. 1794, beforantt auf ben birecten Sanbel ber Rentralen von ben Colonien nad Europa; und 1798 auch ben Rentralen in Europa frengegeben ned ibren eigenen Safen.

Neber bas Bestreben ber Boller neuerer Beit, sich einander im Seehandel recht webe ju thun, von Joh. G. Busch. (Umarbeitung ber Abhandlung von der Zerrattung bes Seehandels). Hamburg. 1800. Rach sehr liberalen Grundssigen; nur mit zu weniger Ordnung.

Effai concernant les armateurs, les prilés, et furtout les repriles par Mr. De MARTENS; Goettingue, 1795. (Dentiduntet bem Titel: Berfuc ther Capet 16.). Jugleich fristische Geschichte der Capetep.

Sandbud über bas practifche Seerecht der Englander und Franzofen von fr. Job. Jacobsen. Sambutg. 1803. 2Eb. Die lehereichste Auseinandersesung des verwickelten Gegenstandes.

War in diaguile, or the fraude of the neutral flags. London. 1806. Unverhoblue Brittifche Seerechts Orthoborie, felbft in England fuft gu fiteng befunden.

## 604 III. Per, A. I. Gefch. d. fübl. Gut. Stackenfoff.

ga. Alleinherrschaft bes Meers; und bie batt eine solgende Wegnahmender feinblichen Colonien; waren bie Bedingungen; umer denen dus Brittische System während eines solchen Ariegs allein aufrecht erhalten werden konnte. Die Austösung des Corps der franzäsischen Marine durch die Revolution erleichterte ihnen nicht wenig ihre Siego aber die seindlichen Geschwader. Schon am Ende dieses Zeitraums war die Französische und Hollandische Seemache mehr als zur Hälfte zerstöre; und die wichtigsten Colonien bereits in Brittischen Händen.

Einnahme und Beffs von Coulon 28. Aug. - 21 Dec. 1793, und Begführung und Bernichtung ber bortigen Elotte. Seefleg über bie Trangofen ben Dueffant unter Dom 1. Juni 1794; bey Savona unter hotham 14. Mars 1795; bep Lorient unter Bribport 23. Juni; bey ben Sierifchen Infeln 13. Juli. Meber Die Sollanber 16. Mug. 1796 in ber Saldanba Bay unter Elphinftone; bep Camperbamu unter Dunean II. Det. 1797. Heber bie Spanier unter Bervis ben Cap St. Bincent 14. gebr. 1797. - Eroberungen in Beftinbien: Befegung mehrerer Plage auf Et. Domingo 1793 - 1796, bie jedoch wieber verlaffen werben mußten; von Labago 15. April 1793; von Martinique, Guabeloupe und St. Lucie, Darg und April 1794. 3m Dffinbien: Panbichery 23. Aug. 1793. - Bon ben bollanbern: Ceplon; Malgica; bie Blage auf Malabar Ang. 1795. Das Cap 16. Sept.; Demerari und Effequebe Mpr. 1796; Die Moluden 1796. - Spanien ward unt die Infel Krinidab entriffen 18. gebr. 1797.

52. Rach bem Abfall Preußens und Spanis ens verdoppelte baber England feine Bemubungen bie

bie noch übrigen Befte ber Coaffeion gufammongus halten, und, wo moglich, fie durch beir Beneritt Mußlands ju verftarten; - um fo mebr to auch die Emeuerung Des bien; chgelaufenen: Banbelegraciats then am Setzen log. Berbes gelang ihm gwart sind naifeiber mit Deftreich und Ruffing, gefchiefe fenen Liripbeallin ngge dam anchefin penggaban Belatelacrae mit Rufland gu Stande. Thatig mit zimieten ... (bie Abfendung einer Escades, nach Enga tant adgerechnet .: Beren iman gerade em menigfiag Betterfte:) fant abern Catharing, auch, jest anichs enthant. Con No white

.11, Bereits 'as. Felf. 12795: Defenfing Affans gwiffben Enge land und Rufland, mit medfelfeltiger Garantie affer Bes figungen; und 20. Day zwifchen England und Deftreich. Beobe werben bie Bruiblage ber 28. Gept. abgefchloffza g men acipicalliques heren Bebingungen nicht, genauer. befannt wurden. — Abicolus des handelstractats mit Rus-fand erft 21. Febr. 1797, mit noch größern Bortbeilen als 1766.

53. Go rufte alfo bie taft bes tanbfrieges forthauernd allein auf Deftreich in Berbindung mit Gardinien und bem Standen Gub Deutschlands. Der Rrieg fchien ju ermatten. Etft im Serbft wart, er am Oberrhein, mit Blud für Deftreich, ernemites und auch fo fam ein Waffenstilltand noch bor bem Ende bes Jahre ju Stanbe.

Buradtreibung ber Frangbfifden Armeen unter Didegru (vielleicht burch Einverstandniffe;) aber ben Rhein; und Entfa8

# 606 III. Per, A. I. Gefch trifublischin Stadtenfoff.

fand, mit, Defireid 39. Dee.

14 '94: Der's Sang Der ; innern Bafalindfe in Frantield Bulle unterbef and meme Conftigucion betbengeführe;" ivobiftch' Gine foftere Dronung Der Dinge gegennbet weeben folite. Sinem Dixectos rio von "5 Michiliebern marb bie ansibende : Ges wille übertragen : marend ibte ingeftegemenber brech eife, ift gweb Kamitheen getheifie Bessammlung, ben Rath Der Alten, und ber goo, eine Mrt boh DBerhaus und Unterfaus bilbenb', verbouftet werben follte. Schon biefe gangliche Eremumn mußte balb it Gireie gwifthen benben fabren. Aber ju wie piel anbern tlebeln lag nicht ber Reine in bitfer, als Refuleat bobge Digisheit fo gepries fenen , " und bald ben Bobeeftaaten alefgebrunges nen ... Conflitution! In Den Berbaltniffen jum Anslande marb burch biefe Reuerungen, ben ber Fortbauer bes revolutionairen Spftems, nichts Wes fentliches gewonnen.

Einfibrung ber neuen Conftitution, Inftallirung bes Directoriums, und Erofftung bes geftegebechben Cums, und 3. Auflofung bes Rationalconvents, 28. Det., 1795.

55. Der Frieden auf bem Conement foren aber jest nur noch von' bent Frieden mit Deffecich abzuhangen. Diefen zu erzwingen, inbem man in bas Berg, feiner Stagten einbrang, ward baber ber

der Zweit des Directoriums; und dren Heite, justeleich vom Oberrhein, Miederrhein und Jealkn werdeingend, sollten ihn erreichen. Ein so zusamsmengesetzer Plan, schon an sich Ichmer auszusübe nen, mußte es noch in Deutschland weit, mehr feinem eignen waren. Auch gelang es Destreich in feinem eignen Kapsenbaufe an dem Erzbarzog Sart einen Feldherrn zu finden, der batt das volle Vertrauen des Heers genoß. Ihn bankte damals, Destreich seine Rettung.

Bordringen bes Generals Jourdan ihr dem Riederrhein, bis in die Oberpfalz; und des Generals M coream von dem Oberrhein ber bis in Bapequ; und Wassgenftillstände mit Baden, Wirfemberg u. a. Junt und Inti
1100 ryghe. Aber Sieg des Erzberzoge über Ideban beb Ambers 24. Ang. und Wirzburg 12. Gept. 4: 1Bernhunder
Mudzug von Moreau bie über den Rhein ben hiniugen
inter steten Gesechten; Det.

Schlefpel Deftreiche entichieben werden! Jealient, bester dur Nebenschauplaß, ward jest schon burch vie veranderten Umitande ein Haupischauplaß; abernoch werten umitande ein Hohen Geist bes junigen Felbheren, dem hier das Commundo Abertragen ward. Ein Feldzug gab ihm Ncunien; ein zwenter den Frieden. Aber mehr als den kloken Sieger wurd Frieden. Aber mehr als den kloken Sieger wurd Friedensstifter abudete bald bas Zeitalter in ihm,

# 608 III. Per-A. I. Geld. D. supl. Eur. Stockenspft.

upd imte fich nur in bin, wo er felber wollte bag es fic igren fallte.

···· Erfer : Telbaue: hon. Wapbl con, Bonenaphe: 1106 Hebernabme bos Obercommandod ju Rissa 30. Dides 1796. Sieg ben Montenotte 12. April; bep Millefime 15. April; 3 J'iben Montobe iber bie Diethontofer 22. April. - Daburd mitmugeger, Beffonfillfient as April, und brmgidet: So paratfrieben mit Sarbinien 15. Raf. Bebim gungen: Y. Abttetung bou Gavoben und Rissa. 2. Befegung bet michtigften Feftungen. - Berfolanis bie Defe Big reingen glebergang inber bie Brude ben Robi ic Rat; Ginnahme bet gangen Combarden bis auf Mantua.

Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les annem IV. et V. par un Officier general, T. I. M. Pas. W**ederlagen**der und bund beibennet beid beid beit

the residual of the contract of the second

57. Diefe Glege entichleben auch abee', bas Schicffol bes übrigen Stoliens. Die Bergoge von Parma und Dobenn; ber Dabft; ber Ronig von Deapel mußten ihre Waffenfillftanbe und Frieben Aber wenn bie Berrichaft Frankreichs ing Stallen militairifch enrungen mar, fo follte fie politifc befestigt, werben. Die Bilbung eines neuen Brepftgate, nochobem Mufter, Frankreiche geform, gas ben Deftreichiliften und pabfilichen Provinzen, jugter bem Rahmen bar Cisalpinifden Repu blit, gab bayy bas Mittel.

2 nicht il inglieblich mit da eme d' Bonn! mir Mopent 17. Man; mit dem Nabft 23. Juni, gegen Erfegung von Gelb'und Runftwerten; und bemnacht Frieden gu ing Aulturbitolig. Gebt. argit., aus Abtretung ber Legatio nen von Bologna und Geergra, und Entiggung aller Aug fprüche auf Abignon; mit Reapel 5, Juni, in Frieden verwandelt 10. Det. ohne Berfust. Genita begiebt fich unter französischen Schut 14. Detig und bas friber (Jub ni 1794) von den Euglandern besette Coesica mird von ihnen wieder geräumt, aber bagegen Elba besett 9. Juli.

iher Italien gewälzt; und der Besit ber haupte festung Mantua ward jest ber Punkt, auf bem bie Ausführung der weiteren Plane gegen Destreich beruhte. Keinen foichen Kampf hatte noch das Jahrhundert gesehen, als den Kampf um Mantua! Viermal wagt Destreich den Entsaß; viermal wers den seine Heere geschlagen! — Die Festung siel; und der Weg nach Destreich ftand offen.

Belagerung Mantnas vom Juli 1796 bis Febr. 17974 Erfter Versuch jum Entsat unter dem fühnen Burm, ser; vereitelt bep Brescia und am Garda = See 3. und 5. Aug. Reues Vordringen; Riederlage bep Roveredo und Buffano 4. und 9. Sept.: aber Wurmser, abgeschnitten vom Auchge, bahnt sich den Weg in die Kestung. Oriteter Versuch unter Alvingy; dreptasse Schlacht und Niesderlage bep Arcoli 15—19. Nov. Letter Versuch unter demselben; und Schlacht bep Rivoli 14, Jan. 1797. Easpitulation von Mantna 2, Febr.

59. Bordringen über die Alpen von Italien ber in das innere Destreich nach mehreren Gefech: 1797 mrs ten, bis an die Muhr; indem Moreau und hoche wieder über den Ahein vorraden follten. Gin ges Qq waltis

# 610 IIL Per. A. I. Befdf. d. fübl Eur. Staatenfoft.

waltiger Kampf schien das Schicksal der Kansers stadt bestimmen zu mussen. Aber als das Schwerde entscheiden sollte, fand die Politik einen Ausweg; man kam aberein auf Rosten eines Dritten den Frieden zu schließen.

bestimmt. Seit einem Jahrhundert fast in die Bergeffenheit versunken, hatte diese Republik ben Bem Kampfe der Machtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schuswehr der Schwachen, ergriffen. Lange hatte sie sich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte bich erst ihre ganze Schwäche; nicht nur ohne Kraft, sondern auch ohne Nath. Sie siel als Opfer ver Convenienz und der Arrondirungs: politik; aber auch öhne dieß, wie hätte eine Versschulich aber auch öhne dieß, wie hätte eine Versschulich geradesten Widerspruche mit den herrschenden Grundschen des Zeitalters stand?

Seit 1718 (S. 331.) fehlt es ber Geschichte bes Europaischen Staatenspftems selbst an Gelegenheit Benedigs zu ermahnen. Ein sojähriger Frieden hatte in der herrschenden Classe bier allmablig alle Uebel einer indolenten Apathie so gut Reife gebracht, daß auch nicht einmal eine bewaffnete Reutralität durchzusehen gewesen war.

(Terroni) Raccolta cronologico ragionata di documenti inediti che formano la floria diplomatica della rivoluzione e caduta della republica di Venezia corredata di critiche Offervazioni, T. I. II. 1800. Mittige Materialien fur den funftigen Geschichtscher! mis 61. Micht aber ein Definitiofrieden, sondern nur Praliminarien (keineswegs ohne Ursachen, wie die Folge zeigte), wurden zu Levben an der Micht abgeschlossen. Nicht alles was in dem Prastiminarien bewilligt war, ward in dem Definitive Frieden wiederholt.

Abichluß der Gratiminarien an Leoben 18. April' 1797. hanptbedingungen: 1. Abtretung aller Rechte Deftreichs auf bie Belgifden Provingen an Frantreich; und Anerfennung ber burd bie conftitutionellen Gefette, befütentene Grengen Frankreichs. 2. Berfammlung eines Congreffes gum Abichluß bes Friedens mit bem beutichen Reich, mit : Annahme feiner Integrität als Baffs. 3. Siftfiff entfagt feinen Befigungen jenfelt des Oglio; and gebalt als Erfan ben Theil bes Benegianifden Gebiote guifden bem Dglio, Do, und Abriatifchen Deer; nebft bem Bes negianifchen Delmatien und Iftrien. 4. Deftreich erhaft aleichfalls nach ber Ratification bes Dufinftiff. friebens bie Festungen Palma nova, Mantua, Defcies ra, und einige Schloffer gerdumt. 5. Die Republit Bee nebig foll Romagna, Bologna und Ferrara ale Enifchabis aung erhalten. 6. Deftreich ertennt bie aus ben abgetres, tenen Provingen gu bilbenbe Cisalpinifche (anfange Cispa-Danifde) Republit an. - Der vollftanbige Eractat, mit ben gebeimen Artifeln, guerft belannt gemacht in Poffeit Unnalen 1804. St. XII.

62. Ueberwältigung Benedigs und Auflösung! feiner bisherigen Berfassung. Die bestimmten Proposingen-werden sofort von Destreich beseit; des übris ge, nehst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Unterhandlungen waren noch nothig, um fein lestes Schicksal zu bestimmen.

### 612 III. Per. A. I. Gefch, b. fühl Eur. Staatenfpft.

Franzofische Kriegsertlarung gegen Benedig, unter dem Borwande eines in Berona ansgebrochenen Aufstandes 3. Man. Anfbebung der Aristocratie und Grundbung ber Wolfsberufchaft, 12. Mal. Restanns burch Franzosische Erupe pen 16. Wal: — Pon bart aus Decupation der griechische Benezianischen Inseln Corfu, Cefalonien, S. Mauro, Jante, Cerigo, burch eine Franzosische Benezianische Flottille 28. Juni. In den Praliminariem waren fie auch nicht einmal ormabut worden!

63. Die tonnte mobl ber Zuftand zwischen ben Draliminarien und bem Definitivfrieden fcwan: tender fenn als bier! Wie viel Stoff mar noch jum Unterhandeln ba! Aber welche Ausficht ers dffrete Rch nicht auch bem Belbheren, ber nicht nur bit Seele bes Rriegs, fonbern auch bes Fries bensichluffes mar! Wie einst Pompeius nach bem Mithridatfichen Rriege bie Gachen Afiens, batte Er bie Sachen Italiens ju ordnen. In der Gins richtung ber Cisalpinischen Republit fab man ben Staatenftifter; auch auf die Umwandelungen ber Berfaffungen ber übrigen Staaten Italiens wirkte er machtig ein. Aber auch nicht auf Italien ber forantte fic ber Blid. Die Schweig fant in banger Erwertung; eine polnifche Legion marb et richtet; und wie weit mar es bis nach Megupten bin?

Prodamirung der Cisalpinischen Republit bestebend aus Mailand, Modena, Ferrara, Bologna und Nomagna; wogu baid noch Bressia und Mantna tamen 28, Juni. —
Umwündeling der Genuesischen Republit in eine Ligurtiche mit democratischer Berfassung unter Leitung von

# . I. Staatshandel in Guttopa - 1797. 613

Saippult 22 - 31; Mai. Grofe Democratifche Bewehnme gen in Piemont, im Rirdenftaat u. ...

ten sich die Berhältnisse geandert; indem Spanien zu seiner alten Verbindung mit Frankreich zuruckt gekehrt war; und der Herzog von Akudia (Principe de la paz) dem Interesse Frankreichs erge: ben, von jest an fast unumschränkt das Staats, ruder sührte. Die Theilnahme an dem Kriege gez gen England war davon die unmitteibare Folge; aber auch sür die Zufunst blieb durch den Allianze tractat das Schicksal Spaniens so an Frankreich geknüpst, daß es wenigstens nur von dem letztern abhing, in wie sern es an seinen Kriegen Untheil nehmen sollte.

Allianstractat zwischen Frankreich und Spanien absgeschloffen 19. Aug. 1796. I. Of und Defensivallianz in allen Kriegen. 2. In dem jesigen jedoch nur gegen Engsland. 3. Bestimmung der zu leistenden Hulfe iowobl zur See als zu Lande. — Spanische Kriegeerklärung gegen England 5. Oct. — Verlust von Trinidad 18. Febr. 1797; aber die Angrisse der Englander auf Porto rico Apr. und Tenerissa Jul. werden abseschlagen.

65. Ungeachtet dieser Verbreitung des Kries ges schien doch aber nach den Leobner Praliminas rien der Horizont sich etwas aufzuheitern. Destreich fuhr sort zu uneerhandelns, und auch England, jest ohne Allierte auf dem Continent, glaubte um Qq 3 terbans

### 614 III. Per. A. l. Gefch) di fübl. Eur. Staatenfuft.

terhandeln zu muffen. Aber indem die Friedenss hoffnung muchs, mußte eine neue Revolution in den Französichen Autonitäten sie zur Halfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt batte, bes fichjigte es sich, daß keine Regierung weniger für den Nationals Charakter passe, als die vielkopfige Directorialregierung.

bury, (fcop früher war os Oct. — Dec. 1796 gu Baris vergeblich burd benfelben versucht worden;) zu Lille Imsti- 17. Gept. Allein- nach ben Revolution vom 4. Sept. (18. Fructidor), wodurch die Minorität des Directoriums und des gesetgebenden Corps ausgestofen und zum Abeil deportirt ward, Abbrechung der Friedensunterhandlungen mit England. — Zwar war furz vorber der Frieden mit Portugal zu Stande gesommen 20. Aug.; aber er ward jest von Frankreich wieder ausgestündigt 26. Oct.

Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la négotiation de Lille; Oct. 1797.

bensunterhandlung mit Destreich. Sie war und blieb in den Handen bes Friedensstifters, nicht des Directoriums; es ward Friede weil Er ihn wollte, und wie Er ihn wollte. Ein halbes Jahr hindurch war er ben Manland unterhandelt wor: ben; und als er endlich zu Campo Formio ben Udine scheschlössen, und nachber noch die geheit men Bedingungen bekannt wurden, klarte sich frenlich die Lange der Unterhandlung hinreichend auf!

"It. : "Erledet gulf ampn gormis abgefdfeffen bepely. Det. 1797 amifchen Frankreich und Deftreich. Begingungen: .L. Deftreich entfagte allen feinen Unfpruchen auf bie Dieberlanbe in Gunfien grantteids. 2. Defreich behalt bas Bebiet um Benebig, pont Gnrba. See augerechnet; bie Steht -Benedig; Iftrien, Dalmatien nebft ben Jufeln, und Bocca bi Cattaro. 3. Frantreich behalt bie griechifch : Benegianifden Infeln und bie Befigungen in Albanien. 4. Defts reich ertenut bie Cisalpinifche Republit. 5. 3um abfolus bes griebens mit bem Reich foft fic ein Congreff su Raftabt verfammlen. 6. Deftreich wird ben Bergog, von · Mobena burd ben Breisgan enticabigen, .... Debeime Bebingungen: I. Deftreje milligt in bie Abtreinng bee linten Rheinufers von Bafel bis jum. Gipfing ber Rethe ber Undernach; mit ber Ctabt und Feftung von Daing. 2. Die Schiffebrt dief bein ABeln. fell: fan bepbe Lanber gemeinschaftlich fepn. 3. Frantreich wird fic verwenden, Das Deftreid Calabutg, und ben Theil von Bapern amiichen biefem, Eprol, und bem Jun und Salja, erhalt. a. Deftreich wird im Beichsfrieden bas fridthal abtreten. 5. Bechfelfeitige Compensation fur Alles was grantreich noch im Deutschen Reich mehr befommen mochte. 6. Bed. felfeitige Garantie, bag Dreuden ben Burudgabe feinet Befigungen am tinten Rheinufer, gar leine Acquifition nen machen foll. Die beeintrachtigten Kurften und Stanbe am linten Rheinufer follen in Deutschland Entschädigungen erhalten. 7. Binnen 20, Bagen indth ber Matification fol-Ien alle Abeinfestungen fo wie Ulm und Ingolfigbt von ben Deftreicifchen. Truppen geraumt werben.

- Unterhandler bes Friedens von Seiten Frankreichs: bet General Bonapatte. Bon Seiten Deftreichs: Marquis be Gallo; Graf & Cobenat; Graf v. Meerveldt; Baron v. Degelmann.

### 616 III.Per. A. L. Gefth, d. sicht Eur. Stagtenfpff.

67. In Folge vieses Friedens also blieb Frank, reich Belgien, und die Hetrschaft Italiens; die Republik Wenedig verschwand vallig aus der Reihe der Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim von Destreich, so wie früher im geheim von Preus Ben verlassen, — (und diese geheimen Verträge, winter einander verglichen, (S. 592.) welche Aufsschlusse gewähren sie der Nachwelt!) — sah bang seinem Schicksal entgegen. Die Grundsaulen des alten Staatenspstents von Europa lagen umgesstürzt; die Politiker aber sprachen vom ewigen Frieden, da nun Frankreich und Destreich sich arz rondire hatten!

II. Geschichte bes Colonialwesens von 1786 bis 1804. \*).

<sup>1.</sup> Welche Ruchwirkung die großen Staats: umwälzungen Europas auf die Colonien haben würden, war fast unmöglich zu bestimmen, da dies se gar nicht blos von der Verbreitung der Wafs sen, sondern noch mehr von der Verbreitung der Grundsäse abhiengen. Wie verschieden mußte aber auch

<sup>\*)</sup> Bur leichtern Ueberficht ift die Colanialgeschichte for gleich bis ans Ende des zweyten Beitabschnitts durche geführt.

2, Gesch. d. Colonialmesens 1786-1804. 617

auch wieder die Wirkung der lesten nach den verschiedenen Verhaltnissen der Einsten der Gesellschaft in den Coloniastandern senn! Wie, ganz anders in Wordamerica, in Ostindien, in Westindien! Man nehme hinzu die ungewissen Veranderungen in dem Gange des Handels. Und doch war der große. Welthandel, und mit ihm das Schicksel von mehr als Sinem Hauptstaat Europas, jest an sie geknüpft!

2. Unter ben Colonien fteht bas unabbans gige America, sowohl feiner felbft als feiner Rudwirfung auf Europa wegen, oben an. Gele ten tonnte ein Staat fo wachfen; weil felten einer fo von ben Umftanben begunftigt marb. Wenn Die Cultur Des Bodens auch fo große Fortichritte machte, daß bie Babl der 13 Provinzen fich bis auf 17 vermehrte, fo waren die Fortfdritte bes Seehandels doch noch viel erstaunenswurdiger; ber fich balb nicht mehr auf bie Ausfuhr ber eigenen Producte befchrantte, fonbern, über alle Meere fich verbreitend, Umerica feit bem Unfange bes Guros paifchen Geefrieges einen fo unermeglichen 3 mis fcenbandel, befonders zwifchen Beftindien und Europa, verschaffte, daß feine Sandelsichifffahrt nur noch taum von ber Brittifden übertroffen warb.

#### 618 III.Per. A.I. Gefch. b. fübt: Eur. Staatenfoft.

Ahfer ben naturliden BortBeilen, bie Lage, 380 foaffenbeit ber Ruften und Ueberfing an Schiffbanbols, fo wie die Ratur feiner Producte, Amerita fur Die Soiff: fahrt mehr wie frgend einem Lanbe in Europa Barboten, lagen bie Saupturfachen bes Aufblübens feines auswartie gen Bandelt 1. In feinen Bolleinrichtungen. Gang lich gollfreve Quefubrung feiner eigenen Produtte als Grundgefet; und Bieberausführung ber eingeführten gegen Rudtolle. 2. In ben vortbeilbaften Sanbeletrac taten mit ben Europaifden Machten. Mit Franfreid, Dereits 6. Rebr. 1778. Bechfelfeitige Bebandlung ftete Die ber am meiften begunftigten Rationen. (Bes ben Breintrachtigungen bes Convents aufgehoben von America 7. Juli 1798. Durch ben neuen Bertrag 30. Sept. 1800: Borlaufige Bestimmung frever Schifffahrt; mit Borbebelt weiterer Regociationen.) In den Sandelstractaten mit ben Bereinigten Rieberlanden 8. Dct. 1782, mit Soweben 3. April 1783, mit Dreufen 10. Sept. 1785, mit Spanien 27. Det. 1795, gleiche Bewilligungen und . liberale Grundfige fonahl in Radfict bet Contrebande . . (auf eigentliche Rriegsbedarfniffe beidrante;) als ber Recte der neutralen glagge; in bem mit Preufen felbft Entfas gung ber Caperen im Fall bes Rrieges. Jeboch am wichtigften murbe ber Bertran mit England 19. Ros. 1794; erft ratificirt 14. Juni 1795; die erften 10 Artifel (Grenzbestimmungen, Raumungen, Erfas 1c.) permanent; bie anbern 11-28 (eigentlicher Sanbeletractat) auf 13 Sabre. Unter Diefen a: Freper Sanbel nad bem Brittip iden Westindien auf Americanischen Schiffen unter 70 Tonnen. Ginfuhr Americanifcher, und Ausfuhr Beftindi= foer Producte jeboch nur nach America. (Der Artifel murbe fufpendirt.) b. Erepe Schifffahrt nach dem Britth fchen Offindien, Ginfuhr und Ausfuhr; lettere nur nach ben Safen von America. c. Aber bagegen Anertennung ber Brittifden Grundfde über bie Rechte ber nentralen glagge, ber Contrebaude, und ber Blotabe = Rechte.

### 2. Wefch. d. Colonialwefens 1786-1804. 619

:. A defende of the treaty of amity, commerce and navigation entered into between the united fiates of America and Great Britain by CAMILLES. (Az. HAMILEON) 1795. Rut Bertheidigung der permanenten Artifel.

3. Indem America burch diefe Machgiebigfeit fich im Revolutionstriege alle Dleere eroffnete wober offen erhielt, fehlte boch viel baran, bag es bie Streitigkeiten mit ben friegführenden Dachten batte ` vermeiben tonnen; benen es, faft gang obne Rriegsmarine, um fo mehr ausgeset mar. Der Tractat mit England erbitterte bas Directo: rium; und bie fur die Schifffahrt ber Meutralen 1798 fo barten Decrete Des Convents ließen die Streib Jan. tigfeiten nicht abreißen. Aber auch mit England felbft, bas immer mehr anfing in America 'eine furchtbare Rebenbublerin ju feben, tam es gu Sandeln, welche burch bie im Innern entstandenen Parthenen noch mehr angefacht, endlich America, um einen Rrieg ju vermeiben, ju bem noch nie gefebenen Entichluß einer fremwilligen Gufpenfion feiner eignen Schifffahrt treiben.

Die Handel zwischen England und America entstanden 1. Durch bas verbotene Dienen Brittischer Matrofen auf Americanischen Schiffen; und felbst gewaltseme Wegnahme derselben. Uebergedung biefes Puntts im Tractat, wegen seiner großen innern Schwierigkeiten. 2. Wegen des Co-louialhandels. Die Beschräntung des Verbots nuf den die recten Handel von den Colonien nach Europa Jan. 1794 (S. 603.) ließ den Americanern die Auslunft, die nach ibren

#### 620 III.Per. A. L. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

ihren hafen gebrachten, und verzollten, Colonialwaaren burch halfe ber Rudzblle von da wieder nach Europa gu erportiren. Darüber seit der Ernenerung des Krieges 1803 entstandener Streit: was eine bona side Importation sep? Wegnahme der Americanischen Schiffe seit May 1805; und darauf 3. Aug. Beschrändung des Handels mit den feindlichen Colonien allein auf die Brittisschen Frenhafen in Westindien, um sich den Handel selbst guzueignen.

Neber den bieberigen Streit zwischen Rorbamerica und England; Polit. Journal 1807. B. I. S. 27 ff.

Jie weitere Einwirkung Americas auf ben Seehandel wird großentheils davon abhangen, in wie fern sich dieser Staat entschließt eine Sees macht zu werden. Aber die Lage dieses Freys staats ward wesentlich durch den Ankauf Louis siana's von Frankreich gegen das Ende dieses Zeitraums verändert; wodurch nicht nur sein Ges diet, bald die zum großen Ocean ausgedehnt, saft perdoppelt, sondern auch der volle Besig des Misssschuppies Skoms mit allen seinen Nebenflussen, besons ders dem gewaltigen Missuri, ihm zu Theil ward. Welche Aussaat für die Zukunft!

Rauf Louissanas mit der Stadt und dem Gebiet von Ren : Orleans, in dem Umfange wie foldes Spauien soust beseisen, fat 60 Millionen Franten 30. April 1803. Schnelle Fortschitte der Cultur des Landes, das als Europäische Colonie nie gedieb; aber auch schon handel mit Spauien; theils über die Grenze von Louissana und West-Florida; theils über die Grenzbestimmung nach Reu-Merito; ob

#### 2. Gesch. d. Colonialwesens 1786-1804. 621.

Der febr nabe ginf Enbaja, ober ber ferne Rio bra-

Voyage dans les deux Louisanes en 1801 - 1805 par Pannen Du Lac. Paris, 1805. Beschreibung bes Innern bies fes reichen Lnibee, besonders ber Gegenden um Miffurt.

5. Die Westindischen Colonien, gegrundet auf Sclaveren, erlitten in biefer Periode bie, geoffs ten Beranderungen und jum Theil die furchtbars ften Cataftrophen. , Gie batten bie Beit ihrer Reife erreicht, und wueben vermuthlich auch ohne ges waltsame Erschutterungen angefangen baben langfam au Anken, feitdem der Unbau ihrer Producte fich auch auf bem Continent von America, und nicht weniger in Oftinbien, burch frene Unbauer vers breitete. Uber nicht blos bie Rriege, fondern noch mehr bie große Ibrenumwaljung in Europa mirtten auf ihre Schickfale ein. Die Stimme ber Denfche lichteit erhob fich gegen die Greuel des Sclavens handels; und brang endlich burch. Aber bie uns porfichtige Unwendung von Grundfagen erzeugte auch auf einigen berfelben noch größere Greuel, als Die, welche man verhindern wollte.

Man muß forgiditig Abidaffung bes Sclavenham bele von Abidaffung ber Sclaveren unterscheiben. Die Gegner des ersten waren barum nicht unbedingte Gegner ber lettern; eigene Zortpflanzung der Neger in Westindien follte zur Eultur hinreichen. Gang der Berdandlungen in America und England. Schon 1754 Abicaffung bes Negerhandels bep den Quatern; und bald allgemein werbende

### 622 IlLPeri A. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

benbe Freplaftingen; man verfichert gum Bortbeil ber herren. Aber ben Sauptftoß gab die Unabbangigleit Americas, und das Berbot ber Regereinfubr bafelbit, (mit .. Ausnahme ber Carolinas und Georgiens.) In England Schtiften bes Predigers Ramfap; und Preisfcrift von Clartion ju Cambridge 1785. Entftebung ber Society for the Abolition of Slave trade In Mandefter 1787 burd Granville Sharp (Grunder ber Sierra : Leone : Com. . maghie C. 508.), bie fich balb burch gang . England vers breitet, Erfte Belangung ber Cache, ans Parlement burd Bittichriften L. Rebr. 1788, Die jedoch nur eine Mcte gur beffern Regulfrung bet Gelavenfanbele gur Folge batten 10. Juli. Der Rubm ber Woichaffung blieb in Eus Topa guerft Dan'ematt. Sonigl. Befehl som 16. Bas 1792, daß mit bem Ende pon 1802 in ben Danifden Befigungen ber Regerbandel aufbort. Aber auch in England rubte man nicht. wib feit bent 12. Map 1788 fanb bie Can de ber Reger an bem eblen Bilberforce einen fo bartnadigen Bertbeibiger im Parlemente, bag er nach 18= tabrigem, faft jahrlich erneuertem, Rampfe, lange pox Kor und felbft vom Pitt, und julest noch mehr burch ben Drang ber Umftanbe, unterftust, endlich burobreng. Acte gur Abidaffung bes Sclavenhandels 10. Ini 1806."

An effay on the treatment and convertion of the African Slaves in the British Seger Colonies by the Rev. Ja. MES RAMSAY. Lond. 1784. (Deutsch in Sprengel's Beptragen zur Lander: und Bollerlunde 5. Th.) Der Bf. Lebte lange als Geistlicher auf St. Christoph.

Effay on the Slavery and the commerce of the human fpscies by Trops. Clarkson. Lond. 1786. Die Englis iche leberfehung der lateinischen Preisschrift von Cambride ge über die Frage: num liceat invites in lervitutenn dare?

CLARENDON'S accurate, and copious account of the debates of the House of Commons on Mir. Williamon-

### 2. Gefch. d. Colonialmefens 1786-1804: 623

en's Motion for an abolition of the Slave trade, Apr. 2. Lond. 1792 giebt bie meisten bafür und damider vors gebrachten Grunde.

The history of the abolition of the Slave trade by Tu. Clarkson 2 Voll. 8. London. 1808. (Ansing im Haunds perschen Magazin 1809. St. 76, 77.). Für die Geschichte das Hanptwert.

Eine Aufgahlung vieler anbern Schriften in: Berfuch einer Geschichte bes Negersclavenhandels von Joh. Jac. Sell. Halle. 1791.

6. Ginen gang anbern Gang nahm biefe Uns gelegenheit in Frankreich und ben Frangofis fchen Infeln. Statt nach Erfahrung bandelte die Mational Berfammlung nach allgemeinen Grund: fagen; und gab, indem fie bie Ertlarung ber Dens fchenrechte auf bie Jufeln anwandte, burch bas Decret vom 15. Man bas Signal ju Greuels 1791 fcenen, welche fie balb felbft, aber ju fpat, be: reute. Doch waren es nicht bie Meger, sondern bie Mulatten, welche, gleiche Rechte mit ben Beis Ben fordernd, ben Aufftand anfingen; und die Meger verführten. Burden gleich biefe Emporun: gen auf ben fleinen Infeln gestillt, fo murbe bages gen St. Domingo bas Opfer; und mit ibm vers lobr das Mutterland die reichste Onelle feines aus: martigen Sandels. (G. 524.).

Entstehung der Societé des amis des Neits in Paris 1788, nicht blos jur Abschaffung des Sclavenhandels, foudern der Sclaverep. Ihr Einfliß auf die Colonien durch

# 624 III.Per. A.I. Gefch. b. fübl. Eur. Stadtenfoft.

Durch bie in Barie befindlichen Drufetten. - Soon gleich bey Eroffnung ber Nationalversammlung Bewegungen und Streitigfeiten unter ben Deifen felber; befonbers auf St. Dominge. - Decret ber R. B. vom 15, Map: Gleide beit ber Rechte ber Beifen und Mulatten (gone do coulour). Widerfebung und Ronglismus ber Beigen: bie Mulatten ergreifen die Baffen und wiegeln bie Res ger auf. Anfang ber Empbrungen Mug. 1791. Bernichtung ber Plantagen; und Brand von PortsausPrince, Rov. - Gendung der Commiffaire Canthonar und Polverel, wilber Jacobiner mit bictatorifcher Gewalt, von der gweyten R. B. mit 6000 Mann; Sept. 1792. 3hre Berbinbung mir ben Melatten; Schredeneregierung; Bant mit bem Commanbanten Galband (nie waren die Beifen unter fic eins ;) fe rufen gegen ibn bie Reger gu Sulfe; Dlunderung, Megelen, und Brand von Cap françois 21. Junt 1793. Prorlamation ber Trepheit ber Reger. -Rad Ausbrud bes Krieges mit England Anfang ber Unternebmungen ber Englander gegen Domingo 1793. Gent. auf Ginladung einer Parthey unter ben Beifen; Ginnabme und Etoberung mehrerer Plate 1793-1797 (6. 599.). Aber bas Clima frag noch mehr als bas Schwerdt. Raumung ber Jufel 1798. Answenberung ber Beifen, und Berricaft ber Reger unter Ebaffaint Louvertare: und nach beffen Begführung 1803 unter Deffalines. Christoph u. a.

BRYAN EDWARDS History etc. (6. 198.) Vol. III. Des hauptwerf. Es geht bis 1785.

Histoire des delastres de St. Domingue. Paris. 1795. Bon einem gefichoteten Pflauger mit Genaulgfeit erzählt. Bas find felbft die Greuel der Burgertriege gegen die der Sciav venfriege!

7. Der vergebliche Berfuch zur Wiedererobes 1804 rung der Infel nach bem Frieden von Amiens, befes

### 2. Goldie d. Colonial prices 1786 a 180 Liu Gree

Mc, Ramerony - eccount chichen bleks and installer of Aparic - Loude 1806, Deutlat Beliner-1808, nun 1935 and 1946

8. Wenn baber gleich ber Friede von Umiens; det mit Hetausgabe aller allidern Sebberungen blos Lein i da d' ven Siglandern ließ; in Westindien feine große Veränderungen im Besisstand machte, fo war doch Westindien nicht meht, was es vor dem Kriege gewesen war. Die erste der dortigen Solonien war verwicker; nur mir Nicht erhielt man die Ruhe auf ben andern; laute Klugen ionren nach Europa herüber; nicht einmal Jamaica konnte sich heben! Nur unter einem Zusammenstasse von Umständen mochten jene Treibhäuser gedeihen; viese haren sich verändert; nad ihre glacklichen Zeiten waren, vermurblich auf immer, dabin.

9. Ganz anders war die lage der großen Spanischen Continentalcolonien von Ames rica. War auch auf ihnen Sclaveren, so war doch niegends Uebermacht der Sclaven. Man hörte von keinen bedeutenden Unruhen; und die Unterbrechung der Communication mit dem Muts

Rr

terlande

# 620 ULBer: AR Befth, & fint. Cur. Staatenfpft.

ceilante Venicht bas beingilgebiltell it Tehn, bas fe von . ben "Belgen" bed Rereges empfanden. Untere richtete Beifenbe jogen ? geofen thoils ben Schleper guruce333Wer"fie Gishera Bene Anblick verburg; und bofidtigteti? jenes Jible intere Gebeiben, eine Folge ber größem Ganbelsfreihitt (G. 528:); wenn fie mit alle bem aud nut erft aus ihter Rindhelt beraustrgren. Unter finen figyb jest Mierico, burch feine Bephleerung ... gine "Gchage und Producte, und feine tage jum erffen Sandelslande ber Belt bestimmt, aben au. mBuenos Apres batte fic burch feinen Sanbel gehoben; weniger, wie es fceint, Reur Granada, und Dern. Bie and immer bie politifchen Berbaltniffe biefer lander fich entwickelten, ofo fonnten bach ihre Sanbelsver: baltuiffe nicht bie alten fleiben; und ju welchen Resultaten mußte nicht foon biefe Beranderung führen ?

i Bu ban Gotiften, weden über; bas Spanifige Amerika ein fo viel hellerge Licht nerbreiten, gebaren por allen bie Werte bes hin. Al. von gumboldt; von benen bier etwähnt werden muß:

Estay politique fur le Royaume de la nouvelle Elpagne. Paris. 1808. Seitdem to vollendet worben ift; bas hanpte weel uber Merics.

Voyage. k la parise orientale de la Righta firme par du Pous. Par. 1806. g Voll. Hauptwert für Carpaces, Wesuguela de.

315-127-93

#### 2. Gefch. d. Coivinalpofens 1786-1804. 627

Surumum on the present flats of Pern. London. 2806. 4. Sehr lebrreiche Auszuge aus bem, auf einer Prise erbens teten, Morcurio Peruano.

D. FRLIX ARARA voyage dans l'Amerique meridionale, depuis 1781—1801. Paris, 1807. T. I—IV. Das Haupte, werk über Buenos Apres und Paragnap. Die bepben less ten Bande umfaffen nur die Naturgeschichte.

Beptrige gur gestanern Kenntuff ber Spanischen Bestonngen in America von Che, Aug. Lischer. Dresben. 1802. Aus spunischen Quellen. Besonders wichtig für den neuern Handelspaftund von Buenos Apres.

haltniffen, wie bas Spanische America. Poms bal's Monopol der Compagnie von Maranhas endete zwar nach seinem Fall; boch horte man von keinen andern Milberungen bes Handelszwänges. Aber da das Mutterland im Interesse Englands blieb, so wurde die freze Communication nicht unterbros chen; es mußte durch die Seekriege der Europher mehr gewinnen als verlieren. Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Berhältnisse des Mutters landes der Colonie die Unabhängigkeit bereiten, und Sidamerica ein Reich geben sollten, von gleis chem Umfange und vielleicht noch größerer Fruchts Varkeit als Nord-America einen Frenftalt besitzt.

Stige von Brafilim, von J. Lobo da Silveira. "Stoch balen. 1809. "Dentich non einem Portugiefen gefchrieben; und voll intereffanter Rachtichten, die zugleich had innere Anfblüben bestätigen.

# 628 III. Per. A.L. Gefthid And! Euk Staatenfrift.

Der Sanbel von Portugal im Jahre 1864, in: Enropele foe Annaten 1806. St. 4. 6. 42. giebt bie glandmarbigften Radrichten aber die damalige Ausfuhr Bruffliens.

II. Belden Ginfluß bie Beranberung Brafiliens und die Abschaffung des Sclavenbandels in England und Danemart auf die Africanifchen Ruftencolonien haben wird, fo wie ber lange Befig Englands auf bas Cap, (G. 589.) fann erft bie Beit lehren. Ueberhaupt aber murbe in Diefer Deriode Africa meit mehr in ben Gesichtes freis ber Europäen gezogen, als je vorber. Erforfdung, feines Innern mard die große Aufgabe ber Boit. Durch Bryce, burch Die Unternehe mungen ber Brittifch: Ufricanischen Gefell: foaft, burd bie Aggptifche Erpedition ward das Duntel, bas diefen Welttheil bedeckte, jum Theil; erhellt; was fehlte gab nur ben Reiz Die netten Berfuchen. Beiche neue Belt bammert nicht guch bier bem Europäer auf?

Travels to discover the fources of the Nile in the years 2768-1798 by James Baues, London, 1799-5-Voll. 4. 3mepte Ausgabe 7 Voll. 8, 1805.

Proceedings of the Association for prompting the discovery of the interior parts of Africa. London. 1790. 4. Die Gereficatt, gestiftt Inni 2788, verdoppelt ben Werth ihret Arbeiten burch Rennelle treffice Charten

4 (3

### 2. Gesch, d. Colonialweiens 7786 + 1804... 629

12. Der Ginfluf bar Europaischen Revolutios nen auf Oftinbien mar gunachft bles militarifcher Art. ... Auf dem Continent von Indien batten die Britten teine Guropaer mehr ale Rivalen gu fürche ten; ber Rrieg mit Solland verschaffre ihnen auch Die Inseln: fie murben also bas allein berrichende Boll. Aber in Judien felbft riffen die Rriege bennoch fast nicht ab; und ber Kall bes Reichs von Mofore mard hier Epoche : machend.

13. Go lange Tippo Gaib noch berrichte, war er ber furchtbarfte Feind ber Britten; unb ihre Militairmacht blieb beshalb mehr im Guben concentrire. Berbindungen ber andern Indischen Machte, befonders ber Marattenfürften, mit ibm ju verhindern, biefe wo moglich gegen ibn an fic anzuschließen, indem man felbft Die Beute mit ibe nen theilte, mar bas Sauptziel der Brittifchen Dos litif. Go murbe Die Macht bes neuen Jugurtba in bem nachften Rriege gebrochen; inbem er, bie Balfte feiner lanber verlor; aber auch feinen Groll gegen die Britten badurch verdoppelte.

Rener Stirg Lippo's 1790 - 1792. Beranlagung burd . "fefnen Angriff auf ben Rajab von Teavancovo, bem Berbanbeten ber Englander, um die Riten von Gub : Das - Abar jan erabern. Daber Theilnahme der Englander, in . Berbindung mit ben Maratten und bem Digame. Ginnabine von Bangalore 1791; jedoch vergebliche: Untermibmungen gegen bie hunptfiebs, unter : Corumallis; unb ar 3

## 636 III. Per. A.T. Gefth. d. fiibi. Eur. Staatenfipfe.

Aber crombie. Aber 1792 Etneuerung bes Bugs: und Frieden unter den Manern von Seringapatam 17. Marz mit Einschluß der Brittischen Alliten. Bedingungen: I. Rippo tritt bie Hälfte seiner Länder ab, nach Auswahl der Alliten. 2. Er zahlt 3 Eroren Aupien; und giebt 3. Bis zur geleisteten Zahlung zwey seiner Sohne als Brifseln. — Die Engländer nahmen für sich und für ihre Allitete Provinzen, die mit ihren alten Bestaungen greuzten. Weder die Bevanlassung des Arieges genaue Rachricken im Polit. Journal 1792. S. 1045.

14. War es unter biefen Umständen zu ver: wundern, wenn Tippo ben Gelegenheit der Aegops tischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesanduschaft nach Isle de France hatte die Britten ges weckt; se beschiossen zuvarzukommen; und mit der Eroberung von Seringapatam siel zugleich das Reich; indem sich Tippo unter den Trümmern seines Throns begrub.

Rudwirtung ber franzofischen Revolution auf Lippo burd einige Abentbeurer; und Ertichtung eines Jacobinerclubbs an dem Hofe des Wärger-Sudans 1797. Seine Gefundtschaften und Isle de France, und an Jemann Schad von Oft: Persien 1798. Besorguisse und große Khätigkeit der Britten, und Vordringen ihrer Armeen unter General Harris Febr. 1799. Belagerung und Erfarmung von Seringapatam 4. May. Kod des Gultans; und Edeilung seines Reiches indem ein Sprößling aus der alten Familie der Rajabs in dem Ueberreste als Brittischer Mafall auf den Theon erhoben wird.

View of the origin and tenduot of the war with Tippo Sultan, by ALEX, BEATSON, Lond. 1800.

# 2. Gefch. b. Cotonialipelenkir 786-180411 .. 632

Spher Alp und Lipps Sabet, ober bifferifch gengraphisiche Ueberficht bes Mpforifcen Reiche, und beffen Entfes bung und Bertheilung ; von itt. C. Sprengel. Beimat. 2801. Dit Benngung ber beffen Brittiften Quedlen. .

15. Seit bem Ball von Minfore bat, fich bie Brittifche Politif in Oftindien fichtbar fo geans bert, wie es die Politit bes übermachtigen Erobes rers ju thun pflegt. Die mittelbare Berrichaft ward immer mehr in eine unmittelbage vermanbelt; Die Bundesgenoffen ber Compagnie wurden abges fest, ihre tanbet gang ober großentheils elingezos gen; und in bem mas, fie behielten mußten fie Brittifche Garnifonen unterhalten, ober Ethut Das für bezahlen.

Begnahme von Canipre 1799; als ber Rojet fic fremmillig in Penfion fegen Hef; von halb Onbe unb Milababab nach, Berjegung bes wiberfpenfligen Rabobs Alp, burd Befoutung eines unfabigem Gronpratenbenten 1799, ber balb gang in Penfion gefest murbe. Gingiebung von gang Carnatil, nach bem Tobe bes Mabob von Arcot Juli 1800 auf bie empbrenbfte Beife.

Inftruction bes nabob von Carnatit an feine Agenten in London; in: v. Archenhol3 Minerva. 1802. C. 335.

16, Go blieben bie Magrattenfürften bie eine aigen machtigen Gegner in Indien; theils furchtbar durch fich felber wie holege, theils durch frangofis foe Dfficiere, bie fie in ibee Dienfte nahmen. Bum Gluck fur Die Brigten fand unter ihnen fels ber feine Ginigfeit figet. Wie fann aber ber Frie: Rr'4

# 632 III.Pet. A. I. Gefthir. Avi. Euf. Staateifipf.

ben mit Bolfern bestehen, ben benen Krieg ber gewöhnliche Zustand ist; so lange fie nicht dazu unfähig gemacht find?

Artes mit ben perhändeten Rajahs von Berar, (S. 517.) und dem Stindia, ber durch Perron seine Trupp pen europässern ließ, Sept.—Dec. 1803. Siege der Britten, Einnahme von Agra und selbst Delbi, dem Sip des Großmoguls, Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: I. Abtretung des Duab (swischen dem Jumna und Sanges;) won Beroach in Guzerat; und von dem District Auttac mit dem Dason Galassee zwischen Bengalen und den Sircars. 2. Bersprechen der Agjahs teine fremde Europäer in Dienste zu nehmen ober zu behalnigteit der Britten; (und wird dalb bloßer Penssonie). — Der Artes mit Holcar (zugleich dem Feinde des Scindiah), seit Apr. 1804 ansangs mit schlechtem Glud von den Britten ges führt, bestand doch nur in einem Brengkriege.

Bepirdge gur neuesten Geschichte Inbiens in Europäisch. Annalen 1805. B. J. a. aus aufgefangenen Depefcen bes General-Gouverneurs Bellesley im Monitour befannt gemacht.

17. Diese Kriege und Eroberungen, wozu im Frieden von Amiens die Besigungen der Hollander auf Ceplon kamen, erweiterten das unmit telbare Gebiet der Compagnie über die ganje Oft: kufte; den größten Theil der Westküfte; und am Ganges und Jumna dis nach Delhi. Aber fie veränderten unch völlig die mifficairische Lage der Britten in Ofiindsen. Sratt des sudlichen ward jeht das nördliche Indien, die Länder am Obergant

### **2/30/66: 1: Colonialinesend: 1786- 1804... \$33**

ges, der Haupesty ihrer Mache. So wurden sie wieder Nachbarn der Seils und andrer kriegerscher Wolfer, wooden auch ben der Behauptung der Herrschaft doch siers ein gespannter Zustand die Folge ist.

Configuration of the contraction of the contraction

18. Ben der großen Erweiterung den Cebiets, besonders der Prafidentschaften von Madraß und Bomban durch Tippo's Fall, vergrößerten sich auch nothwendig die Territgrialeinkunfte; aber schwerlich mehr, als daß fie nur hinreichten die Ausgaden zu bestreiten; und über den ganzen Zustand der Compagnie ward immer wehr, wie es scheint, ein abs sichtliches Dunkel verbreitet. Viel mußte in Instituten von dem Charakter des jedesmaligen Generals gouverneurs abhangen; wie ganz anders war der Geist der Verwaltung unter dem einsachen Cornzwallis, und dem prachtliebenden Welleslen? Mit der Erweiterung des Gebiets stieg schon an sich die Macht dieser Vicekonige; aber die Umstände ers forderten es auch zuweilen sie ausdrücklich zu verzeichten.

... Brittische Generalzonvernemus in Indien wail: ren nach haftings 1774—1785, querft 2. Cornwallis
bis 1794. hierauf 3. Shore; und als biefer, wegen
ausgebrochener Unruben unter bem Militate, 1796 gurunges
rufen warb, wiederum L. Cornwallis; der fedoth, da
bie Unruben bengelegt wurden, ohne hinzugehn, seine
Stelle wieder niederlegte 1797. hierauf Martis Bele

### 634 III. Per. A. I. Gefch. b. fübl. Eut. Staaterfoft.

lessen (L. Morningtou;) gurüngerufen 1804; worauf L. Cornwallis, jum brittenmal ernaunt, wirtlich hinging; aber balb nach seiner Antunft starb 1805. Ihm folgte L. Minto; und Mesem 1881311 Gruf. Motra (L. Hastings:)

The East-India annual Register and Directory. Diefer, jabriich ju London erscheinende, Brittifc Indifche Staats- Calender, giebt über die bortige Bermaltungs Deganifertion die besten Attifchich.

19. Der Brittisch Oftindische Handel ward burch die Eroberungen von den Sollandern (S. 604.) natürlich erweitert, da der ganze Gewürzs handel jest in ihre Hande kam. Dauerte gleich das Monopol der Compagnie fort, so ward es 1793 boch durch die Einrichtung beschräuft, daß auch Privatkausseute, jedoch nur auf den Schiffen der Compagnie, gegen die bestimmte Abgabe, nach Indien handeln durften. Von einem druck en den Monopol der Compagnie konnte ohnedem ben den bekannten Einrichtungen des Handels ihrer Actien, und des meistbietenden Verlaufs ihrer Waaren, nicht eigentlich die Rede seyn.

20. Die Hollandisch: Oftindische Company pagnie, schon lange ihrer Ausschung emgegen gesthit, hend, erlosch nach der Revolution des Mutterlandes gleich einer ausgebrannten Kerze. Nicht als so die Verluste ihrer Bestungen, der Mangel an eigner innerer Lebenstrast war es, der ihren Un:

### 2. Gesch. b. Colonialmesens 1786-1840. 635

tergang berbenführte. Schon lange batten Territorialeinkunfte ber meiften Befigungen nicht mehr - Die Roften ber Werwaltung aufgebracht; und die Bortheile bes Sandels raubte größtentheils ber Schleichhandel ihrer eignen, mit taufmannischem Beit bezahlten, Bebienten. Ihre Besigungen, von benen im Frieden von Amiens bloß Ceplon ab: getreten mard, murben Gigenthum ber Mation; und ihre Schulden ju ber Daffe ber Nationalschule ben geschlagen. Die Verwaltung in Europa warb 24einer Regierunge . Commiffion übertragen; Die in Indien icheint unverandert diefelbe geblieben gu fenn. Bas ben Sandel betrifft, fo murbe bas Monopol desfelben nach dem Weftlichen Oftinbien 1803 aufgehoben; und nur auf bas oftliche, (die eigent: Dris lichen Moluden und ben Gemurzbandel ) beschränft.

Auf bas langfame Sinten ber Compagnie folgte feit dem Stiege mit England 1780 der schnefle Fall. Die Schulden die 1781 nicht mehr als 12 Millionen Gulben bestrugen, waren 1792 auf 107 Millionen angewachsen; die Einnahme batte in diesem Zeitraume über 70 Millionen weniger; die Ausgaben über 30 Millionen mehr betragen, als in den vorbergebenden 12 Jahren.

Staat der Generale Nederlandschen Ooftindischen Compagnie behelzende Rapporten van de Heeren Haar Ed. Groot Mog. Gecommitteerden en Bylagen, in date 14 Juli 2791. Amsterdam. 1792. II Voll. 8. Das Buch enthält guerft einen brepfachen Bericht der Commisserien an die G. Staaten, über den Linaugustand der Compagnie; mit allen notifigen Actensisken. — Rachmale erschien:

Bericht

#### .636 IllePer. A. I. Gefch. D. fübl. Cur. Staatenfoft.

Bericht rakende de Vernietiging van het tegenwoordig Bewind der Ook-Indische Compagnie; in: Nieuwe Nederlandische Jaarbooken Oct. 1795. G. 6381 ff. für die Beschichte der testen Beriode det Compagnie 1770-1792 , das Sauptactenstud, mit allen Angaben und Belegen. Der icon fruber angefangene innere Berfall wird übrigens auch hier eingestanden.

Bericht van den tegenwoordigen Toeftand der Bataaffche Bezistingen in Ouff-ladien, van den Randel op dezelve, door Dinck van Hoosendone, Daft. 1799. (Deutsch besarbeitet in: Berlinische Monatheschrift Nov. 1800 bis In: ni 1801). Die lebenbigste, (ob auch treneste?) Schilderung bes elenden Instandes in Offindien selbst. Der Berfasser war auf Java arrestirt; entsam aber nach Holland. Ihm ist nicht widersprochen.

Beknopte Beschryving der Oost-Indischen Etablissementen, verzeld van eemige Bylagen, door Anx Huxsuns. Oud Koopmann ete. Utrecht. 1789. Brauchber für die Renntsnis der Organisation der Compagnie in Indien: besons ders nach durch die Beplage No. 3. die das Acglement des G. Gond. Jacob Mossel 1753 über den ganzen Rangund Besoldungs: Etat der Bedienten der Compagnie in D. J. entbalt.

JI. Das Franzosische Oftindien beschränkte fich seit dem Ausbruch bes Revolutionstrieges bald von selbst auf Isle de France und Bourbon. Ge: schützt durch ihre tage, und bem Mutterlande tren, behaupteten sich diese Inseln nicht nur gegen fremde Angriffe, sendern, was noch schwerer war, auch gegen die innern Sturme der Revolution. Cowohl durch die Caperen, als hurch die von dort aus unters

2. Gefch. d. Colonialwefens 1786-1804. 637

unterhaltene Berbindung mit einzelnen Inbifchen Fürsten, blieben fie England ein Dorn im Auge.

22. Die Riebetlaffungen ber Britten in Mus ftralien (G. 522.) maren fcon fo meit gedießen, baß fie fich felber erhielten; und befonders burch Schafzucht bem Mutterlande einen reichen Lobn verfprachen. 3men Tochtercofonien maren bereits auf ber Rorfoldsinfel und van Diemensland gestife tet. Much ben großen Deean umfaßte fortbanernd - Die Schifffahrt ber Britten. Auf Drabeite mur: ben Berfuche-ju - Diffionen gemacht; Die Ganb! wich: Infeln fingen an Europaische Cultur angu; nehmen; und die bieber unbefammen Theile ber Riften von Dt. 28. America um ben Dint tas Sund erhielten durch ben Politionbel eine folde Biebeigkeit; bag fie bennabe einen Rrieg zwifchen Großbrittannien und Spunien erzugt batten, 2000 1790 States to the contract of the commence of the

starbung in straight and single

# Erfter Zeitraum.

Son 1786 bis 1797.

#### 3menter Theil.

Geschichte bes novolichen Europäischen Staatenspffems in biesem Zeitraum.

fem Zeitraum entwickelten sich im Ganzen aus ber geschlossenen Berbindung Auflands mit Destreich; und seiner aufgeloseten Berbindung mit Preußen. Sowohl, det Aussissen Berbindung mit Preußen. Sowohl, det Aussissen Berbindung mit Preußen. Sowohl, det Aussissen Berbindung mit Preußen. Türken, und der dadurch wieder herbengeführte mit den Schweden, als die ganze Reihe der Schicksale Polens und die endliche Aussissung dieses Staats giengen daraus hervor. Das durch die Hollandissengen daraus hervor. Das durch die Hollandissen und England gab der letzten Macht zugleich eis nen größern Einfluß auf den Norden, als sie sonst ausgeübt hatte, und in der letzten Halfte des Zeitraums wirkten auch die neuen Scenen in Franks

Gefch. b. nordl, Eur. Staatenfoft. - 1797. 639

Frankreich, indem fe iderhaupe ben Geift ber Cas binette anderten, auf den Marden ein.

2. Wie viel, ben ber Spannung Ruflands mit England und Preufen; auch vielleicht die frems De Politit ju bem Ausbruch bes Rrieges mit ber Pforte bentrug, fo mar bod Potemfin der Haupturheber (G. 566.), wie et, als Wers befehlshaber, Die Geele beffelben blieb. Aber der Rrieg erhiste bas Anfeben eines Defenflo Rrieges, 1787 ba bie Pforte ibn pietft ertlatte. Um befto fiche: une. ver durfte, man auf, bie Theilnahme Joseph's 1788 sedneng : wie foegfaltig auch die Turfen jeden Ung gbr. laß jum 3mift mit ibm vermieben. Go entftanb ein vierjahriger Rampf; burch welchen Rug: land mir einen geringen Theil feiner Erwartungen erfult fah; und Jofeph, furchtbar in feinen Soff: mungen geraufcht, obne bas Enbe ju feben, fich felber fein Grab grub!

Schauplate des Ariegs waren theils die Rrimm und Beffarabien für die Ruffen allein; theils die Donau-Lanber von Bosnien die jur Moldan für Deftreicher und Ruffen. Roch 1787 vergebliche Angriffe der Entleit zur See bev Kinburn, Sept. und Oct., um die Arimm wies betzuerobern. Die Ansfen, bisher gewohnt, nach Komerschtte, mit mäßigen Armeen aufzutreten, erfosenen diesemal mit riel größerer Macht; das Hauptheer unter Postemfin, ein zwertes an den Grenzen der Moldan nuter Romanzow. Die Karlen, Haupt-Schlachten vermeibend, vertheibigten ihre Teftungen. Im Jahre 1783 ungläckliche

Selfoffchen fife bie Torter ber ben Manbungen bes Oniepers 28. Juni und 12. Juli; und-barauf Belagerung Degatow's von Juli-Dec, burd potemtin. Einuch me burd Sturm und foredliches Blutbab 17. Dec. -Abfang bes Deptelibifcon Artiges unt bem Somptheer in unter Joseph felber, und Lafen, Mars. Souberbares Go: ftem eines Defenfivirieges burd einen Greng : Corbon; von Den Ehrten 'im Bannat bardbrodien Aug. Die Rade 1: i Den La go fch'ab. Best. Spfetenlissent; feinen . Felbberens pubm und feine Befinobeit. Er verläßt bald mismuthig bas beer; indem Laubon mit Sabbit bas Obercommanbo erbalt. " Dagegen Beteinigung bes Corps unter bem Dingen von Coburgimit ben Muffen in ber Deiben; und, Cimahme von Chots im . 19. Sapt. . . 3m folgens ben Felhjuge 1789 gludlichere Fortidritte ber Deftreider unter Landoit; Eroberung Belgrabs's. Det. und Belagernig Orfomed. 34 ber: Moltob miter Cobus unb Sumarow Siege ben fontidant 31. Inl und ben Martineftie am Rimnit 22. Cept. Ber ben Ruffen fortbauerno Belagerungstrieg. Etoberung von Gallag L'Mant bon Milletmann. 13. Oct. ; bar Benter 45. Rov. Richt weniger, im Jahr 1790, als nach Joseph's Lobe Deftreich icon gurudtrat, Eroberung von Rilianova 15. Det. und graufenvolle Erftarmung 36 di alls durch Sumatow 224

Beidicte bes Deftreidifd : Ruffifden und Turtifden Rrieges in den Jahren von 1787 - 1792 nebft Actenftuden und Ur-Funden. Leipzig. 1792. - Mus bem politifchen Journal compilirt.

. Confiderations fur la guerre actuelle des Turcs par Mr. DE VOLNEY, à Londres, 1788 - Heber die bevorfte bende Ebellung bes Zurfifden Reiche, unb Erantreiche Intereffe baben, befonders in Mudfict Megnytens. -Gritit, febr grundlich, aber mubfam an lefen:

Examen du livre intitulé Confidérations etc. par Mr. DE PERSSONEL. Amfierdam, 1788.

#### Gesch. d. nordl. Gir. Staatenspft.- 1797. 641

3. Jedoch die Bedrängnisse ber Pforte hatten auch die Thatigkeit andrer Machte, Englands und vorzüglich Preußens, aufgeregt. Ohne sels ber Untheit zu nehmen, suchten sie in Polen und Schweden Diversionen zu bewirken. Gustav III. glaubte den Zeitpunkt gefunden zu haben, von dem drückenden Uebergewichte des Nachbarn sich durch einen kühnen Streich zu bestepen. So brach er mit Rusland; und hatte bald, nicht nur mit äusenn, sondern auch mit innern Feinden im Kampf, Gelegenheit genug zu zeigen, was der dußerordentliche Mann, wenn auch sich allein übers lassen, vermag. Sein Kampf war nicht ohne Ruhm; und endete ohne Verlust.

Einfall bes Ronigs in Ruff. Finnland 23. Junt 1788: und Ruffifde Rriegsettlarung H. Juli. Der Krieg, jugleich Land ; und Geetrieg, erweitert durch Ebeilnabme Danemarts gu Gunften Ruflands, vermoge ber beftebenben Alliang (G. 559.) Sept. Ginfall von Norwegen nub Bebrobung Gotbenburgs; jebod auf Brittifche Berwendung bereits 9. Det. Waffenftillftanb und bemnachft Radang. - Unentschiedene Seefclacht ben Sochland 17. Guli. - Aber Anfftand bey ber Schwedischen Armee Aug. :- weil ein Angriffetrieg gegen Die Conftitution fer; und felbft , seigenwichtiger Baffenftillftanb mit Rufland. Bufammenbes rufung bet Stande; und burd bie Unions : und Sider beitsacte 3. April 1789 erweiterte tonigliche Dacht, und Recht bes Rriegs und Stiebens, nicht obne beftigen Biber-... fpend bes Abels. Geitbem Ernenerung bes Rrieges: ies bod in Kinpland nur beftige Voftengefecte; aber blutiger Rampf jur Gee, fowohl ber großen als ber Scheetenflotten.

#### 642 III. Periode. A. II. Theil.

Sleg ber Russischen Scheerenstatte 24. Aug. So auch in dem folgenden Jahr 1790. Abgeschlagener Angriff auf die Flotte bep Reval 14. Mai; aber Sieg des Konigs mit der Scheerenstotte 15. Mai. Rach dem Seetreffen vom 3. Juni Ractug der Schwedischen Flotte und Blotade im Widnigund; und in dem Eressen 3. Just großer Berlust. Aber wieder Sieg des Königs mit der Scheerenstotte in Svenstaus und Abschluß des Friedens, ohne fremde Bermittelung, zu Werela 14. Aug. Bedingungen: 1. Wiederberstellung des vollen Status quo vor dem Kriege. 2. Russand erkennt die bestedende Schwedische Berfassung au.

Bevollmächtigte: von Rufland B. v. Igelftrom; von Schmeden: B. v. Armfelbt.

Memoire sur la Campagne de 1788 en Suede, par le prince Charles de Hesse, à Copenhague. 1789. Für bie Geschichte bes Danischen Feldzuges,

4. Viel größere Schwierigkeiten machte bie Beendigung des Türkenkrieges, weil sich Fremde darein, mischten. England, und besonders Preußen, wollten die Bedingungen vorschreiben; eine Preußis 1790 sche Allianz ward mit der Pforte geschlossen; eine Preußis 3an. ne Preußische Armee ward in Schlessen versamms 20. let. Der Tod Joseph's II., und die Lage der Monarchie benm Regierungsantritt Leopold's, versstärten die Friedenshoffnung. Belgien in offnem Ausstande (S. 580.); Ungarn mißvergnügt und ums ruhig; der ganze Staat erschöpft und ohne innere Haltung. Doch ward der Congreß zu Reichens bach noch unter sehr ungewissen Aussichten eröffnet.

Erdffnung bes Congreffes in Reichenbach Jun. 1790. Project von herzberg : herausgabe Galligiens an Dolen gegen eine Entschäbigung in Gervien und ber Ballamen nach ben Paffarowiger Grengen .(. G. 331.) ; und für Preuffen Dangig und Thorn; verworfen von Deftreich. Aber bep Bergberg's Ginten Anfgabe bes Projects; und Beftebung auf bem ftricten Status quo. Convention gu Reichene bach 27. Juli; als Brundluge des tunftigen Friedens amie fchen Deftreich und ber Pforte; indem Deftreich in ben Status quo einwilligt; und Prenfen und die Seemichte ibre Sulfe in ben Rieberlanden verfprechen. De

HEREBERO Recueil etc. T. III. p. 77 fq. . . .

Bevollmachtigte; von Deftreich: Farft Meus und Baron von Spielmann. Ban Preufen Gr. herzberg. Bon Eng. land Jos. Ewart. Bon ber Republit van Reede.

5. Die nachfte Folge biefer Berbandlung mar ein Waffenstillstand mifchen Deftreich und Ept. Der Pforte; aber mit bem Abichluß des Definie tivfriedens ju Ggiftové verzog es fich megen machrerer Zwischenvorfalle und einiger Modificationen bis in die Mitte bes folgenben Jahres.

Friede ju Sziftové zwifden Deftreich und ber Pforte 4. Mug. 1791. Bebingungen: I. Wiederberftellung des Status quo vor bem Rriege; boch bleibt Alt Orfoma, aber unbeisfestigt, ben Deftreid. 2. Die Feftung Chogim bleibe bis aum frieden mit Aufland von Deftreich befest. 3. Ges nauere Grenzbestimmung; burch bie Convention vom 28. 'Dov. 1705 berichtigt.

Bevollmächtigte; ber Baron von herbert; unb bes Reis Effendi.

### 644 - II. Periode. A. IL Theil.

Siel schwieriger war die Regociation mit Rußland. Catharina, mit Schweden bereits ausgesohmt, ließ den hohen Ton, in dem Preußen, und besonders England, ihr gleiche Bedingungen des Status quo vorschreiben wollten, sich nicht gerfallen. Umsonst ließ Pett, unter dem Murren der Nation, eine Flotte ausrusten; Catharina erklärte ihren Frieden allein schließen zu wollen; und schloß ihn allein.

Abschluß der Praliminarien zwischen Ausland und der Pforte 1.1. Aug. 1791; in einen Definitivfrieden verwandelt zu Jasse 9. Jan: 1792. Bedingungen: 1. Aussland behalt Oczatow mit dem Laudstrich zwischen dem Onieper und Riester, welcher lettere die Grenze wird. 2. Soust bleiben, mit Rudgabe aller Eroberungen, die Grenzen bie vor dem Kriege. — Potembin, der Urbeber des Krieges; ersehte nicht wehr den Friedensschluß. Er war am 15. Oct. 1791 auf der Reise unweit Jasse unter einem Baum gestorben.

Bevollmächtigte ju Jaffp: ber Graf Besborobto; und ber Gropvegier Juffuf Pafca.

7. Nach vierfährigem Kampfe und mit Strot men Bluts hatte man alfo taum die Außenwerte eines Staate einreißen konnen, ben man hatte um: fturzen wollen; (so viel vermag Nationalfinn und Muth gegen Tactik!) und felbst diese mußte man die auf weniges wieden zurückgeben. Auch ohne weite Eroberungen war aber doch der Rampf nicht minder folgenreich.

8. Die erfte und wichtigfte Folge war bie Befeftigung ber Berrichaft Ruglands am fcmar: gen Meer. Ihm blieben die Krimm und die ane grenzenden lander. Frenlich bamale meift Bus ften; aber Buften mo bald Cherfon , und Deffa aufbluben tonnten. Dicht fur fich, fondern für funftige Geschlechter, bat Carbarina bier gepflangt. Was von bier aus werden fann, lebrt ein Blick auf bas nabe Megeische Meer mit feinen Ruften und Infeln; was werden wird, mag die tunftige Beschichte ergablen.

Aber biefe Bortheile maren and mit ber, noch immer nicht gehellten, Bermirrung bes Ruffifden Gelbmefens era tauft. Seit bem Unfang biefes Turfenfriege fant bas von Catharina 1768-gefcaffne Papiergeld unter feinen Rominalmerth; und ben ben wiederholten Emissionen borte and biefes Sinten nicht wieber auf, bis es gulest auf etwa Gin Biertheil feines Berthes gefallen war.

Heber Ruglands Papiergeld und bie Mittel baffelbe bep einem unveranderlichen Werthe ju erhalten, von & 3. Nacob. Salle., 1817. Richt blos aus theorotifchen, fonbern angleich practifden Renntniffen gefcopft.

9. Soberer Geminn fur Die Gegenwart mar Die Bilbung von Feldherren. Ruffen und Deuts fche fanden die ihrigen: Gumarom und Coburg, wetteifernd ohne Meid, waren wohl mehr werth als bas gerftorte Oczafow, und Chotzim. Die Beigen maren nabe, wo bende auf andern, Schans plagen auftreten follten. Warum mußte ihre große Laufbahn erft am Abend ihres Lebens beginnen? Anthing Berfud einer Ariegsgeschichte bes Grasen al. Gu-

Anthing Berfuch einer Rriegsgeschichte bes Grafen all. Su maram. 3 Eb. 1799.

to. Für die benden Nachbarstaaten, Schwer den und Polen, hatte auch dieser zwente Türken: frieg ganz entgegengeschte Resultate. Für Schwes den war der Preis des Krieges seine besestigte Selbstständigkeit; und die Freundschaft mit Rußland. Ob man aber auch die neue große Erweiterung der königlichen Macht als Glück ansehen mußte? Schon die nächsten Jahre zeigten, daß sie für Schweden höchst bedenklich werden könne! Und Niemand büßte bald dasur harter, als der unglückliche Gut stad III.!

Auf den Frieden ju Wereld folgte bald eine Defenfiv-Allianz mit Aufland 19. Oct. 1791; durch die gleichgestimmten Sesinnungen gegen Frankreich herbevgeführt. Entschinß Sustav's III. zu der Theilnahme an der Allianz gegen Frankreich, indem er sich selber an die Spite stellt. Aber große Sahrung unter dem Adel; und Ermordung des Königs nach dem Reichstage zu Gefle 16. Mätz 1792. Die Erhaltung der Rentralität unter der Regentschaft des Herzogs Carl von Sabermanland (bis 1796) war bavon die Folge.

Reisen aber ben Gund, Tubingen 1803. Reich an Muftlebrungen fur Diesen Beitraum.

II. Eine Reihe ganz anderer Schickfale aber entwickelte fich aus jenem Kriege fur Polen. Schon

# Gesch. b. nordl. Eur. Staatensuft. - 1797. 647

Schon mabrend desselben ward sein Untergang vor: bereitet. Die Spannung Ruflands und Preußens wirkte nothwendig auf diesen Staat juruck; und die kage ward bald so, daß Neutralität eine Uns möglichkeit war.

Aussissaus begünftigt, zu einem Buubnif bep Ansbruch bes Aurtentrieges, nm Polen hereinzuziehen! bagegen Ertlarung Preußens an Polen 12. Det. 1788, daß es bieß als einen Schritt gegen sich betrachten wurde.

Wom Entfieben nub Untergange ber Polnischen Constitution pom 3. May 1791. 2Th. Germanien 1793. Geht bis zur vollzogenen zweyten Polnischen Theitung Oct. 1793. Bon Polnischen Patrioten geschrieben. Auch ber gerechteste Schmerz that aber boch wohl, seinen Ausbruck zu maßigen.

— Die Rückseite bes Gemables foll zeigen:

Histoire de la pretendue revolution de Pologne, avec un examen de la nouvelle constitution; par Mr. Manes. Paris. 1793. Die neue Constitution founte freplich einem hestigen Jacobiner nicht genügen.

12. Lautwerden einer Anticussischen Parten, da man in Preußen einen Beschüßer sah. Abschafs fung der von Rußland garantirten Verfassung, (S. 557.) und Einführung einer neuen Constitus eion, wie sie dem Zeitalter angemessen war, wurde ihr Hauptzweck. Fortdauernd daben aufgemuntere von Preußen, kam es selbst mit dieser Macht zu einer Allianz; in welcher nicht nur Polen seine 1790 jesigen Besitzungen garantirt; sondern auch Hulfe Mrz.

verfprochen mard, wenn Fremde es wegen feiner innern Ungelegenheiten angreifen wollten. Frenlich ftugten die Polen, ba man auch fcon jest anfieng von ber Acquisition von Danzig und Thorn ju fprechen.

Die erften Differengen awifden Drenfen und Bolen entftanden ber ben Berbanblungen über ben Sandelstractat; wober Dangige Abtretung in Anregung gebracht warb. Die Alliang ward abgefoloffen obne ben Sanbeletractat an Stande gebracht ju baben.

13. Sich ber Russischen Bormunbschaft ent ledigend, und beffen Truppen den Durchmarich ver weigernd, betrug fich baber jest Polen als fouver rainer Staat. Igna; Potody und feine Freum De betrieben unterdeß, mit bem Benfall Preugens, in tiefer Stille die Entwerfung ber neuen Conftitu tion. Much ber Konig war gewonnen, fo weit et ju gewinnen ftand. Aber fo tief maren bennoch bie alten Borurtheile gemurzelt, bag die Unnahme Die 1701 fer Conftitution nur burch eine Art von Ueberra Digi foung durchgefest werden fonnte.

> Constitution vom 3. May: Sanptpunite: 1. Die Bermanblung bes Bablreichs in ein Erbreich. 2. Det Churfurft von Cachien wird jum Rachfolger ertidet; in feinem Saufe foll ber Ehron erblich bleiben. 3. Der Sinig mit bem Staaterath bat bie ansubenbe Dact. Fortbauer bes Reichstages in gwey Rammern; mit Aufbebung bes Liberum voto. 5. Bestätigung aller Borred te des Abels; jedoch 6. auch einige Begunftigungen für

### Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft. - 1797. 649

den Burger - und Bauernstand. Freplich waren biefe febr beschräuft; aber ließ sich auf einmal mehr geben, ohne die bisberige Nation, den Adel, zu erzurnen?

Die befte Eritif derfelben in Jetel Staatsveranderungen 16. 6. oben 6. 291.

- 14. Selten ward eine Constitution mit größes rem Enthusiasmus aufgenommen! Die Nation sab in ihr die Morgenrothe ihrer Frenheit. Aber ihre Bertheidigung war schwieriger als ihre Entwerfung; und ward fast unmöglich weil der, der sie hatte verstheidigen sollen, der König, zu schwach war, sie auch nur vertheidigen zu wollen.
- 15. Absichtlich schien Catharina ein furchtbas
  res Stillschweigen zu beobachten, so lange noch
  der Krieg mit den Türken ihr die Hande band.
  Auch brach sie es nicht ohne Vorwand. Die
  Vereinigung einer Handvoll Unzufriedener, Felix
  Potocky's und seiner Gehülfen, zu Targowiß,
  zur Aufrechthaltung der alten Constitution, mußte
  Diesen geben. Unter ihrem Schuß errichteten sie
  eine Confoderation; (bald laut von ihnen sels 1792
  ber verwünscht;) die die Nation hieß! Was mußte Mas
  man jest nicht erwarten, da auch der Friede zu
  Jass (S. 644.) Catharinen frene Hande gegeben
  hatte!

Borbringen einer Ruffifden Armee in Polen, May 1792. Capferer, aber vergeblicher, Widerstand unter Post niatowelp,

#### 652' III. Periode. A. II. Theil.

und man ergriff bas einzige Mittel jum Erfolg, ben Oberanführer als Chef an die Spige ber Rastion ju fegen.

Ausbruch bet Revolution, bep Gelegenheit ber Reduction der Polnischen Aruppen, in Erafau unter Madaliusty 24. Marz. Bewaffnung der Bauern; und fühne Mastegeln. Ausbruch in Barschan 17. April; und blutige Herausschlagung der Auffen. Errichtung einer Regierung: (dem Adnig ließ man' den Titel;) und schnelle Berbreitung der National=Insurrection.

Bersuch einer Geschichte ber letten Polnischen Insurrection, vom Jahr 1794. 2 Th. 1796. Gewissermaßen Fortsesung des Berts: Ueber das Entstehen 1c. (S. oben S. 647.) aber in gemäßigterm Lone; und von einem andern Berfaser.

Memoires fur la revolution de la Pologne trouvées à Berlin. Paris, 1806. Enthalt, nach einem Abrif ber Polubichen, Geschichte, den Kriegebericht von ben Borfallen in Warschau an die Kapserin vom Gen. von Diftor.

20. Auch wurden, wenn gleich im Kampfe mit zwen übermächtigen Feinden, durch Friedrich Wilhelm's vergeblichen Bug gegen Warschau, die Hoffnungen der Polen nicht wenig belebt. Aber ihre Rettung war an Ginen Mann geknüpft; sein Schickfal entschied das ihrige. Balb war nur noch die Hauptstadt übrig; und Polen horte auf zu sepn!

Aufgehobene Belagerung Barichans von Friedrich Wilsbelm ben ber im Ruden entstandenen Jusurrection Sept. 1794. Aber Niederlage und Gefangenfchaft von Anfeinsto durch die Aussen unter Fersen 10. Oct. Bordringen von Suwarow, und Erstürmung und Blutbad von Praga 4. Nov.

Dolens mit Hinzuziehung Destreiche; nach bloßer Uebereinkunft der dren Hose; da man der Einwillis gung Polens nicht mehr bedurfte. Die Vernicht tung dieses Staats hatte auch die Unterwerfung Eurlands, seines vormaligen Lebens, (S. 391.) unter Rußland zur Folge.

3nerft Declarationen der bepden Rapferbofe mit vorlaufiger Bestimmung der Grenzen 3. Jan. 1795; und darauf,
nach nöliger Uebereintunft, drepfache wechselseitige Berträge 24. Oct. nach den nachmaligen Grenzen. — Die frepwillig unbedingte Unterwerfunge-Acte Eurlande ward
18. Mats 1795 ausgestellt.

22. So erlebte Catharina ben Schluß bes großen Trauerspiels; das sie allein eigentlich endete, so wie sie allein es vor dreißig Jahren begonnen hatte. Mit andern hatte sie das Land, aber nie die Hertschaft getheilt; und was sie gegeben hatte, ware vielleicht nur gefiehen gewesen, hatte der Tod 1796 sie nicht übereilt. So wie sie hatte allerdings noch no. teiner ihrer Vorganger auf Europa gewirkt; aber bast diese Einwirkung doch ihre Grenzen hatte, und welche, hat die Geschichte gezeigt. Ganz anders sollte diese werden, wie ihr einziger Sohn, als Paul I., zu spat für ihn selbst, mit entgegenges sesten Grundsäßen, den Thron bestieg.

#### 3menter Zeitraum.

Won bem Frieden zu Campo Formio bis zu der Erfiche tung des Französischen Kanserthrons

1797 bi's 1804.

9: . :

Schun Sandbuch der Geschichte Napoleons und seines Beitale ters. Lespzig. 1810. Bollständige ebronologische Aufzählung der Begebenheiten von 1769 bis 1810.

1 1. Ben dem Anfange biefes Zeigraums hatte fic Die lage ber Saupmachee bes Continents, wenn fie gleich alle noch aufrecht ftanben, boch icon wefentlich verandert. Frankreich, burch Bel gien, Savonen, Migga und Apignon bereits geos graphifch, vergrößert, und mit Spanien auf bas engfte alliert, bielt jugleich Italien und Solland befegt, und burfte ichon im voraus auf die Aberes tung des linten Rheinufers, und damit auf Die Abhangigkeit bes beutschen Reichs gablen. Bas bedurfte es mehr jum Principat auf dem Contis nent? Deftreich, beschäftigt feine Wunden ju beilen. Im Diten Rugland, noch mit unger schwächter Rraft; burch Die legten Polnifden Their lungen nicht nur vergrößert, fondern auch bem Bes ften geographisch naber gerudt; und feit ber Throns besteis

besteigung des neuen Herrschers, durch seine Theil; nahme am Revolutionskriege, mit wesentlich versänderter Politik. Wie hatte, als einmal diese Theilnahme erfolgte, sie wieder aushören können, selbst wenn auch die Parthen gewechselt wurde? So verschwindet von jest an von selbst die bisherige Trennung des Rördlichen und Südlichen Staaten: vereins; ben der engern Verschlingung von benden bildet Europa von jest an nur Ein Staatenspstem.

2. Zwischen jenen stand Preußen, burch eine verschwenderische Administration schnell erz schopft; jest ummittelbarer Nachbar von Rußland, und bald auch von Frankreich; mit offnen Grenze landern gegen bende; und ben einer großen Hanz delsschiffsahrt ohne Marine zugleich jedem Angriff zur See ausgesest. Ob man sich an Frankreich, ob man sich an Rußland anschließen solle? darüber ward hier gestritten. Daß es für Preußen noch ein Drittes, vielleicht nur ein Einziges, gebe, mit dem bisherigen Staatenspstem Europas zu-steschen oder zu fallen — (wie war für diesen Mittels Staat in einer neuen Ordnung der Dinge Plaß?) — dieser Gedanke schien mit Friedrich zu Graße getragen zu sepn.

Roch vor Eröffnung bes Raftabter Congresses ftarb de nig Friedrich Wilbelm II. 16. Nov. 1797. Schulle Reformen am hofe und im Ministerium unter Fried ich ...

## 656 III. Periode. B. 3mentet Zeitraum.

Bilbelm III.; jedoch in ber Organisation bes Stants, und in ben auswärtigen Berhaltniffen, teine wefentliche Beranberung.

- Historische Bentwurdigfeiten jur Geschichte des Berfaus bes Preußischen Staats seit dem Jahre 1794 von dem Obristen von Massenbach. 1809. 2 Th. — Auch die bessern Ropse faben das heil bes Staats nur in der Bergrößerung.
- 3. Auch nach dem Frieden fühlte man bald, wie schwankend noch der Zustand sen. Theils währte noch der Seekrieg fort, und wer mochte zweiseln, daß Pitt alles thun wurde, auch den tandkrieg wieder zu entzünden? theils konnte der Abschluß bes Reichsfriedens zu Rastade nicht obe ne Schwierigkeiten senn; und ware auch bendes nicht gewesen, so dauerte ben den fortgesehren Respublicanistrungsplanen des Directorii der Kampf der politischen Grundsähe fort, der keinen festen Friesdenszustand erlaubte.
- 4. Eröffnung des Congresses zu Raftabe, unter ben traurigsten Aussichten für das Reich. Mur durch ein enges Sinverständniß Destreichs und Preußens war es zu stüßen! aber alte Grundsäße, neue Entwürfe, und schon eröffnete neue Aussichten 1797 (S. 600. 615.) bildeten hier eine zu starte Scheiz 30. Dec. dewand; und die Uebergabe von Mainz und 1799 Wegnahme von Shrenbreitstein, während der 24. Unterhandlungen, zeigten schon im vorans die fünfs

Brankreiche: 1. Abtreiung des ganzen finden Rhein: ufers, Die fini den inflitaieifchen, — 2. Unnahme des Grundfages der Virgaring bee beeintrachtigten Butlen durch Sacularifationen, Die ihm ben politischen Einfluß ficherte,

Douer bee Makaber: Cangreffes vom 9. Mee, 1797—8. April 1799. Nochber Bewilligung ben Fraughlichen Sauptforderungen II. Matz 1798 von Seiten bes Meiche, bitte
man eine schnellere Prendigung emparten burfen, wenn fich
nicht bald bezeigt batte ophaß diese nicht won dem Appgref
felber, sondern von der unterdes immer verwickelter werbenden Lage Europas gehinge.

Abgeordnete von Frangolicher Seite: Bonnier- Lean de Bry und Roberiot (letteret nach Treilbard's Abgange.)
Bom Kapfer: Gr. v. Menternich; Gr. & Chberger and v. Lebrhad. Bon Pozufien; Graf Garge v. Jacobie. Dobnit. Bon Churmaing; v. Albini u. a.

Beheime Geschichte ber Rastadter Friedensverhandlungen in Werbindung mit den Staatspandeln dieset Zeit. Won els nem Soweizer. Debst den widtigften Urtunben. i Gronden, nien 1799, 6 Eb. 8. Nur der erfte Sbeit diesas gehnte vollen Wert's enthalt die Geschiche, und zwar, in gedrangtet Wedersicht von bem Anfange des Sevolutionstrieges ibis gum Ansbruch des Krieges 1799; die Abrigen 5 die Urtundensammsung.

der revolutionafre Juffand in mehreren Landerft, borguglich in Italien, fort. Geit bet Errichtung ber Cisalpinischen und Ligutischen Republiken batte fich bie democratische Pariber bald wetter verbrete

## 658 III. Periope, B. Bromer Zeitraum.

beitepkim meniden Beitelft Jallen ale hier Brede beitebkum meniden Beitelft Jallen jegen genen gene geben geben genen genen genen geleitet beite gen Brede beiteben.

genkeit eines Boltsanftanbes 10, Febr. 1798. Ettlerung ber Römischen Republik 15. Febr., harte Behandlung und Begführung bem Bejährigen. Pinte behandlung und Rarh. 479h.440 Bing. der und mehreren Cathindie 20. Febr.

a brief necomhe di the fubversion of the Papal governi ment 1998 by Al. Burra. Lond. 1799. Deutsch in: v. 1222 michenfors Wilke. Ang. 1808.

6. Wenn biefe Befanblung bes Oberhaupts ber Rirche auf Befehl bes Directoril ein Beweis ben Beringichagung der befintlichen Meinung war, fo fab man in bee gewältstamen Revolution ber Someis bavon noch finen viel auffallenbern. Seit falt drep Jahrhunderten mar es Diefem. Frem Lace in der Ditte Guropte nicht nur gelungen, fich von ber Theilnubine an ben großen Welthan beln jurudiubalten; fonbern bas contentionelle Bolleonacht batte ibm felbft gewiffermaßen eine Un verleglichkeit zugestanden, Die fast an Beiligfeit grenzte. Die batte ein Beitalter, bas Michte icon: te, diefes Beiligthum fconen follen, in bem zwar Frenheit, aber teine Gleichheit mar? . Reben bem ju hoffenben Finang: Bewinn durch bie Beute, mat Die militairische Wichtigkeit bes landes, burch lage mnd

: 3:3

und Befchaffenkritz mahrfcheinlich ein nicht gerins gerer Bewegungegrund. Wenige Wochen reichten bis mitros bes geleifteten Widerftandes, bas Bebanges von Jahrhunderten umzufturzen ; unde ben Bund ber Gidgenoffen im eine einzige . Salvegie foe Mepublit umjuformen! ....

. Erhaltung ber Rentralitat ber Soweis, ungeachtet bet Sandel über bie Emigrirten; bie bie Revolution vom 18. Stuctibor (S. 613!) burch Ansftofung Bartbelemp's unbi Carnot's im vorans ibr Schidfel beftimmte. Aufmieges Lungen, und Aufang ber Revolution im Baabtlanbe Dec\_ 1797. Entwidelung ber liebel ber Foberativverfaffung : Dangel an Ginibleit; Vald lag bie Laft fo gut wie alleim auf Bern, Auch bier nicht Mangel an Rath und en graft; allein bie Majoritat ergriff balbe Dagregein, und ber tapfere v. Erlach erhielt ben Rofcinsto's Duth boch nie Rofeineto's Macht. Bordringen -ber Krangofen duf swen Geiten, inme blutigen Gefechten; Uebermaltigung ... von Bern 2-5. Mars 1798; und Unterwerfung ber ubrie gen Cantone, mit Ausnahme ber brep fleinen. Bartnadis ger Biberftund von diefen und ehrenvolle Capitulation 1-4. Man. - Proclamation ber Belvetifden Republit 12. April. Seithem 5 ungludevolle Jahre, burd Rriege und Ractionen, bis die frangofifde Dediationsacte :197 16. Febr, 1803 bet Schweiz ihre foberative (wenn auch veridnberte) Berfaffung, und ihre Rube wiedergab. - Bur Beit ber Cinnahme ber Someis, and Anfboren ber Republit Benf burd bie Beteinigung mit granfreid 26. April 1798.

Essa hifforique sur la defiruction de la ligue et de la liberte Helvetique par MALLET DU PAN. Londres, 170% Deutsch in: v. Archenhols Minerva 1799.

Authentifder Bericht von bem Untergange ber Genfer Republit in : Bolit. Journ, 1798. Pap.

## 680 II. Periode. B. Bwegter Bettrauft.

7. Dem Continent flato England gegenüber: mit verboppieltet Dacht; mit verboppelten Soule ben; mit verdoppelten Bulfeguellen. Dan Ang an fich bas" furchtbare Bebeimnig felber jurgefteben, daß man fo nur im Rriege fort befteben? tonne; und bald zeigte die Erfahrung, bag auch ein Frie: be mir ein Baffenftillftand fen. Pitt's lange 20e miniftration, uneigennußig für ibn felbft, concens trirte boch bie Gemaltein ben Sanben weniger ga: millen, und in bem Schoofe ber fregen Berfaffung bereitete fich eine Oligarchie vor, bie, bas Begant um die Staatsamter nachmals bis jum Mergernig treibend, bennoch lange nicht Ginen leitenden Ropf aufzuftellen vermochte. Aber bie Grundfage ber antirevolutionairen Politif maren einmal burch Diet befe: ftigt; und man mußte bald ju ihnen gurudftehren, auch ale man fie auf turze Zeit zu verlaffen fchien.

8. Allein ber fortdauernde Rrieg mit England machte um eben diese Zeit eine Unternehmung, reit fen, bie, von dem Helden ber Zeit, sur den jest in Europa kein passender Plat war, ausges führt, durch ihr Außerordentliches mehr wie irgend eine andere die Augen der Welt fesselte. Die Eine nahme und Colonisation Aegyptens sollte zugleich Ersat für Westindien; und dem ganzen Colonialspstem der Europäer eine andere Richtung geben.

gehem Borbereitet unter der Maste zeiner Erpez dition gegen England, war die Aussührung saft noch wunderbarer als die Vorbereitung. Die das mit in Berbindung gesetzte Einnahme von Malta, hat aber für Euzopa fast noch größere Fosgen gehabt als die Einnahme Legyptens.

Exose Ruftungen und Einschiffungen zu Anulon (ple linker Flügel ber Englischen Armee am Canal). Auslausfen der Flotte und Armee unter Bonaparte 18. May 1798. Capitulation und Besehung von Malta 10—12. Juni ohne Widerstand. Die Flotte, verfolgt, sber versehlt von der Brittischen, aufert bev Marabu. Landung der Ernppen 1. Juli. Einnahme Alexandriens 2. Juli. Bordringen gegen Cairo; Schlacht bev den Ppramiden 21. Juli.; Bessehung Cairos 22. Bordringen gegen Oberdgopten unter Desait; Einnahme nach dem Eressen bev Sediman 7. Oct.; missungene Sprische Expedition bev Acre (zwischt fab man ein, daß Aegupten uicht ohne Sprien zu behaupten ist;) Obec. — May 1799. Enrtische Landung und Riederlage bev Abutit 25. Jul.

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par BERTHIER. Paris. 1800.

9. Keine Unternehmung hatte noch so unger meßne Beforgnisse in England erregt! Selbst die große Seeschlacht ben Abukir, burch welche I. Relson die Französische Flotte fast vernichtete, kommte sie nicht stillen. Aber die Hetrschaft des Mittelmeers ward badurch errungen; und es ward Grundsaß des Brittischen Miniskerii, nicht zu zu- hen, die Aegypten Frankreich entrissen son.

### 662 III. Periode. B. 3menter Zeitraum.

gab dieser Seeschlacht eine viel größere politische Wichtigkeit, als sonft Seeschlachten zu haben pfle: Der. Die erfte Folge war eine Kriegserklärung der Pforte gegen Frankreich, wegen Wegnahme Negopitens, und Zurustungen zu bessen Wiedereroberung; von England unterstüßt. Das alteste Freundschafts band in Europa ward badurch getrennt.

10. Der Beitpunkt bes Sieges ben Abufic

ti. Sine andere noch wichtigere Folge war die baburch beförderte Bilbung einer zwenten Coalition durch England und Rufland. Die 24. nach der Sinnahme Malta's von Paul I. übernommene Würde als Großmeister des Ordens führte

ju weiteren Schritten; und die Welt fab ein neues Benfpiel, wie Inftitute, die fich felbst überlebt baben, durch die Leidenschaften der herrscher eine augenblickliche Wichtigkeit erhalten konnen.

Werbindung Auflands mit Neapel 29. Rov. 1795; mit ber Pforte '23. Dec.; mit England 29. Dec.; foin mit dem entfernten Portugal 28. Sept. 1799. Bundnik Englands mit Sicilien 1. Dec.; mit der Pforte 5. 3u. 1799. So wie auch Neapels mit der Pforte 21. Jan.

im Allgemeinen weichfelseitige Garantie aller Beffkullgen; (ben ber Pforte mit Einschluß Argentens); Gemeinschaftliche Führung bes Kriegs nach genauem

genquern Stibulationen Dund' nur gemeinfchaftliche Soliegung des Reiedens; Sperrang aller Safen, besonders im Dittelmeet , für Rrangofifthe Schiffs fabet und Banbel :" Brittifthe Gubfibien an' Rufe land n. a.; bie Dauer ber Erderate war auf 8 Sabre bestimmt. 2 (20 400

13. Doch war es besonders ber Bentritt ber benden Deutschen Sauprmachte, welche biefer ger waltigen Werbindung: erft ben: Weg jam: Angriff ers offnen tonnte. Der Gang ber Ungelegenheiten in Raftadt, Die ftets machfenben Differengen mit Deftreich, ließen taum einen Zweifel übrig, Diefe Macht ju geminnen. Dreugen bingegen, mabnend auch im allgemeinen Sturme ftets zwischen ber Schlla und Charpbois burchaufteuern, bestand une erfcutterlich auf ber Reutralitat. Der Rriegers flaat vertauschte ploglich feine Rolle, indem er ber friedlichfte ward. Der gefahrvollfte aller Berfuche, wenn ber Ctaat felber ben Rimbus feiner Macht gerftort!

Seit ben vergeblichen Unterhandlungen gu Gels 30. May - 6. Juli 1798 anfangenbe engere Berhaltniffe Defte reichs mit England und Aufland, inbem es Aufland que gleid Die Bermittelung mit Preufen aber die fanftigen Entfoidigungen, überlaft. Das Borraden einer Ruffichen Armee burd bie Deftreichifden Sanber Dec. gab bie beuts lichften Beweife; und veranlafte bie Frangbfifche Gefandtfonft gu einer Ertlarung barüber 2: 3an. 1799.

#### 664 III. Periode. B. Bmenter Beitraum.

14. So hatte sich eine neue Berbindung ger gen die Frangissche Republik gebildet, dem Ume fange nach allerdings größer als die erste; aber auch durch diesen sich selber bindend. Welche him dernisse legte nicht schon die geographische Enrsers nung von London, Wien und Petersburg, jeder Uebereinkunfe in den Weg; welche die Neutralicät Preußens, jugseich Holland und Belgien deckend; welche noch gedsere hindernisse lagen in den ger theilten Interessen Englands und der Continentalmächte; und in dem launenvollen Charafter des Russischen Berrschers? Schon das frühzeitige Losbrechen Reapels, bald ihm selbst und Sardinien verderblich, ließ keine reisen Combinationen erwarten.

Ausbruch bes Krieges in Renpel Rov. 1798. Das Directorium ertlart Reapel und Sardinien ben Kries
6. Dec.; und zwingt Carl Emanuel IV. zur Entfagung aller feiner Besitzungen auf dem festen Lande 9. Dec. Ungludlicher Gang des Neapolitanischen Krieges unter Rad; Aucht des Konigs nach Palermo 2. Jan. 1799. Einnahme Reapels nach blutigen Gesechten durch Championnet
23. Jan. und Errichtung einer Parthenopeischen Republit.

15. Doch konnten jene Hindernisse ben ersten Anlauf niche schwächen; und die Finanzverwirrung und das täglich sinkende Anfehen ber Directorials regierung, selbst in Frankreich, erschwerten ihr je:

ben Schritt. Aber am meisten entschied bie Wahl ber Anführer. Wenn das Directorium darin fehlte, so waren dagegen ber Erzherzag Carl, und ber gestärchtete Sumarow an ber Spise ber Albirten auch die Vorbedeutung des Sieges. Der Rastadter Congreß ward ausgelost; und Ein Feldzug reichte 1799 bin, den siegenden Allierten Italien, die Schweiz und Deutschland, ju verschaffen.

Auftofung bes Raftabter Congreffes 8. April 1799, unb grenelvolle Ermordung ber abreifenben Frangofifchen Befandten 28. Aptil. Schon vorber Anfang bes Rrieges am Oberrhein. Sieg bes Ergherzogs ben Oftrach 21. und ben Stodach 25. Mars über Jourban. Borruden in die Soweig bis Burid, gegen Daffena, bis er, abgelofet von ben Ruffen unter Rorfatom (Gept.), ffegreich bas Commando am Oberrhein führt. Ginnahme Manbeime 18. Sept. - Anfang bee Rriege in Italien und Siege von Rray aber Scherer ben Berone 26. Marg; bep Dagnano 5. Mytil, Unfunft Guwarom's, ber bas Commando ber Ruffifch : Deftreichifchen Armee ubernimmt 16. April. Sieg bep Caffan's 27. Apr. und Ginnabme Mailands und Eurins. Jall faft aller Feftungen, felbft Mantuas 28. Juli. Ruding ber Frangofen aus Reapel unter Macbonald, gefchlagen von Sumarow an ber Erebia 17-19. Juni. Biebereinnahme Reapels burch die Calabrefen unter Carbinal Ruffb mit ben ent fehlichften Graufamteiten, und Biederherftellung des Ehrons unterftunt von Ruffen, Edrten und Britten, (feltfame Bereinigung!) fo wie ber pabftlichen herricaft unter Ding VII. Racmaliges Borbringen eines Grangbfifden Theers unter Jonbert; gleichfalls geschlagen von Guma: row ben Novi 15. Aug. Rur Genua und Ancona bleiben noch von grangofen befest.

#### 666 III. Periode, B. Zwenter Zeitraum.

Precis des evenements militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814, avec cartes et plans par Mr. le Comte Matthieu Dumas; Lieutenant général des ermées du Roi. Paris. 1817. Die bisbet erschiemes men 6. Bande bieses hauptwerts umsaffen die geldzäge von 1799, 1800 und 1801,

Geschichte ber Wirkungen und Folgen bes Destreichlichen Felbguges in ber Soweis von C. L. von Saller. 3wey Theile.

Memoires pour servir à l'histoire des dernières revolutions de Naples par B. N. témoin oculaire. Paris. 1805.

16. Waren diese Tage des Sieges nicht die Tage zur Gründung des Friedens? Oder war es nicht der Zeitpunkt für eine neutrale Macht, wie Preußen damals war, mie Rachbruck und Würde für die Wiederherstellung Europas zu sprechen? Aber wann war weise Benusung des Sieges nicht noch schwerer als der Sieg? Die kostbaren Ausgenblicke waren vorben; und das Jahr sollte nicht enden, ohne daß die Coasition durch den Rücktritt Rußlands schon in sich selbst zerfiel.

Anfangende Misversiandnisse Destreichs und Ruslands in Italien über Ancona und Piemont, da Rusland sie seitdem Sardiniens annahm. Abang der Russen unter Swwarow nach der Schweiz, um sich mit Korsakow zu vereinigen. Abar zwep Tage potder 25—27. Sept. Rieder-lage Korsakow's durch Massena; und Suwarow's Ruckzug über unwegsame Alpen nach Oberschwaben; die lette und größte seiner Thaten! Abrusung von ihm und seinem Heer Jan. 1800, und — kalter Empfang! — Aber auch Zersall Englands und Russands, durch die missum

2... gente combinirte Laubung fa Danthollund unter bein herzog von Yort Ang. - Det. Die jebod England bie Be-bergabe ber Sollanbifden Flotte im Lerel eintragt 30. Aug. 11 1/2 100

17. Indem fo bie Alliirten bie Benukung ib: res Blud's verfcherten, follte eine viel wichtigere Beranderung in Frankrei'd vorgeben. Das Schiff, bas feine und Europas nathfte Schickfale in fich trug, war ichon ben Frejus gelander. Det. Wenige Wochen reichten bin, mit bem Gturk ber langft untergrabenen Directorial Conftitution - Die Directoren bankten ub; Die Bolksbepu: girten murben mit Rolben auseinandergejagt; eine neue Ordnung, der Dinge ju, gennden; Gin Feldjug um die verlobenen Fruchte bes Sieges, und mit ihm ben Frieden wieder zu erobern.

Rudfunft bes Generals Bonuparte aus Meappten 9. Oct. 1799. Borbereitung jur innern Revolution; burageführt 9. Rev. (18. Brumaite.) Confularconftis . . . tution 15. Dec. Bonnparte, Regent ale erfter Conful. . Abidaffung ber Boltegewalt burd Aufhebung ber Muni-- eipalitäteregierungen, und Anftellung ber Prafecten. Aufboren ber Trennung bor ausabenden und gefetgebenden Macht; indem fic bie Regierung bie Intiative in dem gefesgebenben Corps vorbebalt. Abfiatlie erft mebo Umrif ber Berfaffung als vollige Ausbilbung.

18. Dach vergeblicher Unerbietung bes Frie: bens an England, (bie Mrt wie er angeboten wur: be, mußte ibn ichon vereiteln) Ruftungen jur Eroff:

### 668 III, Periode. B. Zwenter Zeitnaum:

Eröffmung des Feldjugs. Wie ganz anders war die Lage, da Rufland, niche mehr mitwitkend, bald halb gewonnen war? Go war auf dem festen Lande nur noch Oestreich, schwach von Neapel und einem Theil des Neichs unterstüßt, aber bald gund einem Theil des Neichs unterstüßt, aber bald gun. enger durch einen neuen Substidien: Tractat mit England perhunden, zu bekämpfen. Auch schien man es Frankreich exleichtern zu wollen. Vor dem Ansfange des Feldzuges — Abrusung des Erzherzogs Carl von dem Commando!

Doppelter Felding bes Jahres . 1800. in. Italien -unter bem erften Conful; in Oberbeutidland unter Morean. In Stalien: Bartnadige Berthefbigung Genuas burd . Maffena :bis 4. Sunt; unterbes itebergang ber Refermarmee aber ben Gt. Bernhardberg: Ginnahme Maplands und Bieberberftellung ber Cisalpinifden Republif. Gies bed Marengo über Melas 14. Juni, und 15. Juni Ca-Ditulation, unter Raumung ber Lomborben und aller Beftungen bis Montina. Ge raubte Chn Eng die Früchte bet Siege eines Jahre. - In Doutfoland Uebergang Moreau's über bem Rhein im-Elfaß 25. April. Stetes Borbringen unter immer flegreichen Gefecten gegen Rrap bis Ulm 2-10. Map. Borbringen, in Bapern und Graubunden Juni und Juli. Bieberholter Baffenftifffand in Deutschland (nach geschloffeneng aber in Bien nicht ratifi: cirten, Praliminarien 28. Juli) gegen bie Raumung von Ulm und Ingolftabt 15. Juli-9. Rov. und in Italien feit 29. Sept. Großer Sieg bep Bobenlinden 3. Dec. und Bordringen in Deftreich bis Ling; und jugleich in Italien unter Brune Sieg am Mincio 26. Dec. und Uebergang ther ble Etfd 1. 3an. 1861 bis ann BBaffendillftenb 34 Areniso 16, Jan.

## Geschid Ein: Staateninst. 1797-18041 669

gefärht unterzing, dammerte mit dem neuen wenigs fens eine Hoffining des Friedens auf. Geen war das gebeligte Destreich baju erborig! abet die Trendung mit England, war die Bes dingung. Raumi war Destreich auch am lesten Tage des Jahrhunderts, diese einzigligen, so Jahrhunderts, diese einzigligen, so Jahrhunderts, diese einzigligen, so Dec. wurden auch die Unterhandlungen ju Lune ville eröffnet; und ein Frieden sowohl für den Kapfer sie sie fir dan Reich; war die Folge davon; worauf auch ju Floren; der Friede mit Meapel zu Stande lam:

Unterhandlangen ju Laneville 1. Jan. - 96 Febrit igor? Richt nur der Frieden ju Campo Formio, fondern auch Die bereite ju Raftabt vom Reich gemachten Bewilliguns gen, murben baben gum Grunde gelegt: abet auch noch : . mene bingugefügt. i. Samitbebingungen: T. Beftatigung be Abtretung Belgiens und bes Fridthale (nachmale Aug. 1802 an Selvetien abgetreten:) an Franfreid. 2. Beftatis gung der im Frieden von Campo Formio an Deftreich in Wenezianifden gemachten Abtretungen. 3. Go wie bes : Breidens an Dibeng, g. Abtretung bes Grofberjog. thums Tostana sy Bunften des Saufes, Parma; gegen eine Entschäbigung in Deutschland. 5. Der Rapfer und bas Reich willigen in bie Abtretung bes linten Otheins ufers; fo bafiber Chalmey bes Rheins ble Grenge macht. ... 6. Die erblichen Furften, Die baburch verlieren, follen in bem Reich entschädigt werden. 7. Anerfennung ber Batavifchen, Belvetifden, Ciealpinifden, Ligurifden Republit, Die im Grioden mit eingeschloffen find. - Gur die Erhaltung Cos. tanas (bemnachft in ein Ronigreid Etxurien verwandelt, ju Gunften Parmas;) ward, anger Parma felbft,

### 680 IA. Periode. B. Zwehter Zettrauft. de

7. Dem Continent fand England gegenüber; mit verboppelter Dacht; mit verboppelten Soule ben; mit verdoppelten Sulfeguellen. Dan'fing, an fich bas: furchtbare Bebelmuff felber jurgefteben, baß man- fo nur im Rrfege fort besteben tonne; und bald zeigte bie Erfahrung; bag auch em Fries be mir ein Baffenfillftanb fen. Pitt's lange 26e ministration, uneigennußig für ihn felbft, concens triere boch bie Gewalt in ben Sanben weniger Fa: milien, und in bem Schoofe ber fregen Berfaffung bereitete fich eine Oligarchie vor, Die, Das Bejant um die Staatsamter nachmals bis jum Mergernig treibend, dennoch lange nicht Ginen leitenden Ropf aufzuftellen verniochte. Aber die Grundfage ber antirevolutionairen Politik waren einmal durch Pier befe: ftigt; und man mußte bald ju ihnen gerudftebren, auch ale man fie auf turze Beit ju verlaffen fchien.

8. Allein ber fortdauernde Rrieg mit England machte um eben diese Zeit eine Unternehmung, reit fen, bie, von dem Helben ber Zeit, sur den jest in Europa kein passender. Plas war, ausges führt, durch ihr Außerordentliches mehr wie irgend eine andere die Augen der Welt fesselte. Die Eine nahme und Colonisation Aegyptens sollte zugleich Erfaß für Westindien; und dem gauzen Colonialspstem der Europäer eine andere Richtung geben.

gehene Borbereitet unter den Moste reiner Erper dition, gegen England, mar die Aussubrung fast noch wunderbarer als die Borbereitung. Die das mit in Berbindung gesetzte Einnahme von Malan, hat aber für Eusapa fast noch größere Fosgen gehabt als die Einnahme Aegnptens.

Große Ruftungen und Einschiffungen zu Kaulon (ple linter Flügel ber Englischen Armee am Canal). Auglausfen der Flotte und Armee unter Bonaparte 18. May 1798. Capitulation und Besetzung von Malta 10—12. Juni ohne Widerstand. Die Flotte, verfolgt, aber versehlt von der Brittischen, ausert bep Maradu. Landung der Ernppen 1. Juli. Einnahme Alexandriens 2. Juli. Vordringen gegen Cairo; Schlacht bep den Pyramiden 21. Juli.; Bessehung Tairos 22. Wordringen gegen Oberchypten unter Desait; Einnahme nach dem Eressen bep Sediman 7. Oct.; mislungene Sprische Expedition bep Acre (zuspät sah man ein, daß Aegypten nicht ohne Sprien zu behaupten ist;) Oec.—May 1799. Kurkische Landung und Riederlage ben Abulir 25. Jul.

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par BERTHIER. Paris. 1800.

9. Keine Unternehmung hatte noch so unger meßne Beforgnisse in England erregt! Selbst die große Seeschlacht ben Abukir, durch welche T. Nelson die Französische Flotte fast vernichtete, ung konnte sie nicht stillen. Aber die Herrschaft des Wittelmeers ward dadurch errungen; und es ward Grundsatz des Brittischen Ministerii, nicht zu zuhen, his Aegypten Frankreich enerissen sep.

Et 3

## 662 III. Periode. B. Zweiter Zeitraum.

gab dieser Seeschlacht eine viel größere pokitische Wichtigkeit, als sonft Seeschlachten zu haben pflezopt, gen. Die erste Folge war eine Kriegserklarung der Psorte gegen Frankreich, wegen Wegnahme Aegypttens, und Zurüstungen zu bessen Wiebereroberung; won England unterstüßt. Das alteste Freundschaftse band in Europa ward badurch getrennt.

10. Der Beitpuntt. Des Sieges ben Abufit

Die daburch beforderte Bildung einer zwenten Coalition durch England und Rußland. Die 24. nach der Einnahme Malta's von Paul I. übernommene Würde als Großmeister des Ordens führte zu weiteren Schritten; und die Welt sah ein neues Benspiel, wie Institute, die sich selbst überlebt haben, durch die Leidenschaften der Herrscher eine

augenblickliche Wichtigfeit erhalten tonnen.

II. Gine andere noch wichtigere Rolge mar

Berbindung Ruflands mit Reapel 29. Rov. 1793; mit ber Pforte '23! Dec.; mit England 29. Dec.; foger mit dem entfernten Portugal 28. Sept. 1799. Bandnife Englands mit Sicilien 1. Dec.; mit ber Pforte 5. Jen. 1799. So wie auch Reapels mit der Pforte 21. Jan.

muligemeinen weithelselige Garantie aller Beifigungen; (ben ber Pforte mit Einschluß Aegopetens); Gemeinschaftliche Führung bes Kriegs nach

genauern Stipulationen; und nur zemeinschaftliche Schließung des Ftiedens; Sperrung aller Hafen, besonders im Mittelmeer, für Französische Schiffs sehre und Jandel; Brittische Substitute und Nußtand n. a.; die Bauter der Tribirdte war auf 8 Jahre bestimmt.

benden Deutschen Hauptmachte, welche dieser gerwaltigen Verbindung erft den Weg jamm: Angriff erröffnen konnte. Der Gang der Amgelegenheiten in Raftadt, die stees wachsenden Differenzen mit Destreich, ließen kann einen Zweisel übrig, diese Macht zu gewinnen. Preußen hingegen, wähnend auch im allgemeinen Sturme stets zwischen der Schla und Chambdis durchzusteuern, bestand umerschütterlich auf der Neutralität. Der Kriegers staat vertauschte plöglich seine Rolle, indem er der friedlichste ward. Der gefahrvollste aller Versuche, wenn der Staat felber den Nimbus seiner Macht zerstört!

Seit ben vergeblichen Auterhandlungen an Sels 30.
May — 6. Juli 1798 anfangende engere Berhaltniffe Desipreichs mit England und Aufland, indem es Aufland zusgleich die Bermittelung mit Preußen aber die knuftigen Entschäbigungen, überlaft. Das Borracen einer Aussichen Armse durch die Destreichischen Linder Dec. gab die deutslichten Beweise; und veranlaste die Franzdsische Gefandts schaft zu einer Ertlarung darüber 2. Jan. 1799.

#### 664 III. Periode. B. Amenter Zeitgaum.

gen die Französische Republik gehilder, dem Ums
fange nach allerdings größer als die erste; aber
auch durch diesen sich selber bindend. Welche Hins
dernisse legte nicht schon die grographische Kinssernung von London, Wien und Pezersburg, jeder
Uebereinkunft in den Weg; welche die Neutralität
Preußens, zugseich Holtand und Betgien deckend;
welche noch wößere hindernisse lagen in den ges
theilten Intressen Englands und der Continentalmachte; und in dem launenvollen Charakter des
Nussischen Hearschers? Schon das frühzeitige
Losdrechen Reapels, bald ihm felbst und Sardinien verderblich, ließ keine reisen Combinationen
erwarten.

Ausbruch bes Krieges in Nenpel Rov. 1798. Das Directorium erklatt Reapel und Sardinien ben Kries.
6. Dec.; und zwingt Carl Emanuel IV. zur Entfagung aller feiner Besthungen auf dem festen Lande 9. Dec. Unglücklicher Gang bes Neapslitanischen Krieges unter Rad; Alucht des Konigs nach Palermo 2. Jan. 1799. Einmahme Reapels nach blutigen Gesechten durch Championnet
23. Jan. und Errichtung einer Parthenopeischen Republit.

15. Doch konnten jene Hinderniffe ben erften Anlauf nicht schwächen; und die Finanzverwirrung und das täglich finkende Anfehen ber Directorials regierung, selbst in Frankreich, erschwerten ihr je:

ben Schriet. Aber im meisten entschied die Wahl ber Anführer. Wenn das Directorium darin sehlte, so waren dagegen der Erzherzag Carl, und der Bestätchtete Sumarow an der Spise der Alkirten auch die Vorbedeutung des Sieges. Der Rastadter Congreß ward ausgelost; und Ein Feldzug reichte 1799 hin, den siegenden Allierten Italien, die Schweiz und Deutschland, zu verschaffen.

Auftofung bes Maftabter Congreffes 8. April 1799, und greuelvolle Ermordung der abreifenben Frangbfifden Gefenbten 28. Aptil. Schon vorber Unfang bes Rrieges am Dberrhein. Sieg bes Ergbergogs ben Ditrach 21. und ben Stoda d 25. Mary über Jourban. Borruden in bie Someig bis Burid, gegen Daffena, bis er, abgelofet von ben Ruffen unter Rosfalow (Gept.), ffegreich bas Commando am Oberrhein führt. Ginpahme Dans beims 18. Sept. - Anfang bes Rriegs in Italien und Siege von Rray uber Scherer ben Berone 26. Marg; bep Dagnans 3. Mpill, Antunft Guwarom's, ber bas Commando ber Ruffifc Deftreichifden Armee übernimmt 16. April. Sieg ben Caffano 27. Apr. und Ginnabme Mallands und Enrins. Sall faft aller geftungen, felbft Mantuas 28. Juli. Rudgug ber granjofen aus Meapel unter Macbonald, gefdlagen von Sumarow an ber Erebia 17-19. Juni. Biebereinnahme Reapels burd die Galabrefen unter Carbinal Ruffo mit ben ent fehlichften Graufamteiten, und Biederberftellung bes Ehrons unterftust von Ruffen, Earten und Britten, (feltfame Bereinigung!) fo mie ber pabftlichen Berricaft unter Bing VII. Racmaliges Bordringen eines Grangbfifden Seers unter Jonbert; gleichfalls gefchlagen von Gumarow ben Mobit 15. Mug. Mur Genua und Ancona bleiben nod von grangofen befest.

#### 666 III. Periode, B. Zwentet Zeitraum.

Profis des evenements militaiges, ou essais historiques sur les compagnes de 1799 à 1814, avec cartes et plans par Mr. le Comte Matthieu Dumas; Lieutenant général des armées du Roi. Pairs. 1817. Die bisher erschiemes men 6. Bande bieses hangtwerts umfassen die Beldiche von 1799, 1800 und 1801,

Geschichte ber Wirkungen und Folgen bes Destreichischen Felbguges in ber Schweiz von C. L. von Zaller. 3mep Theile.

Memoires pour servix à l'histoire des dernières revolutions de Naples par B. N. témoin oculaire. Paris. 2805.

16. Maren biefe Tage bes Sieges nicht die Tage jur Gründung des Friedens? Oder war es nicht der Zeitpunkt für eine neutrale Macht, wie Preußen damals war, mie Rachbruck und Würde für die Wiederherstellung Europas zu sprechen? Aber wann war weise Benugung des Sieges nicht noch schwerer als der Sieg? Die kostbaren Ausgenblicke waren vorben; und das Jahr sollte nicht enden, ohne daß die Coasition durch den Rücktriet Rußlands schon in sich selbst zerfiel.

Anfangende Misverständnisse Destreichs und Austands in Italien über Ancona und Piemont, da Austand sie seitdem Sardiniens annahm. Abang der Aussen unter Swwarow nach der Schweiz, um sich mit Koxsatow zu vereinigen. Abar zwep Tage perfer 25—27. Sept. Rieder: Iage Korfatow's durch Massena; und Suwarow's Rückzug über unwegsame Alpen nach Oberschwaben; die lette und größte seiner Thaten! Abrusung von ihm und seinem Heer Jan. 1800, und — talter Empfang! — Aber auch Zersall Englands und Mußlands, durch die missum

"... I gente combiniste Laubung fa Darbhollund unter beite ... Bergeg non Dort Ang. - Det.; Die jedoch England Die Uge bergabe ber Sollanbifden Flotte im Texel einträgt 30. Aug.

17. Indem fo die Allierten bie Benugung ib: res Blude verfcherten, follte eine viel wichtigere Beranderung in Frankreich vorgeben. Das Schiff, bas feine und Europas nathfte Schickfale in fich trug, mar fcon ben Frejus gelander. Det. Wenige Wochen reichten bin, mit bein Gturg ber langft untergrabenen Directorial : Conftitution - Die Directoren banften ub; Die Bolksbepus eirten murben mit Rolben auseinandergejagt; eine neue Ordnung, der Dinge ju, granden; Gin Feldjug um die verlohinen Fruchte bes Gieges, und mit ihm ben Frieden wieder gu erobern.

Radiunft des Generals Bonaparte aus Me-Appten 9. Oct. 1799. Borbereitung jur innern Revolution; Durchgeführt 9. Rov. (18. Brumaite.) Confularconftis . . . tution 15. Dec. Bonnparte, Regent ale erfter Conful. . Abfdaffung ber Bollegewalt burd Aufhebung ber Munieipalitätsregierungen, und Anftellung ber Prafecten. Aufboren ber Erennung bor ansabenden und gefetgebenben Macht; indem fic bie Regierung bie Initiative in bem gefeggebenben Corps vorbebalt. Abfiatlich erft meho Umriß ber Berfaffung als vollige Ausbilbung.

18. Dach vergeblicher Unerbietung bes Frie: bens an England, (die Urt wie er angeboten wur: be, mußte ibn ichon vereiteln) Ruffungen gur Eroff:

## 668 III, Periode. B. Zwenter Zeitvaum:

Stöffnung des Feldzugs. Wie ganz anders war die Lage, da Rufland, niche mehr mitwittend, bald halb gewonnen war? So war auf dem festen Lange nur noch Desteeich, schwach von Neapel und einem Theil des Reichs unterstüßt, aber bald In. enger durch einen neuen Subsidien Tractat mit England perhunden, zu bekämpfen. Auch schien man es Frankreich exleichtern zu wollen. Vor dem Ansfange des Feldzuges — Abrusung des Erzherzogs Carl von dem Commando!

Doppelter Felding bes. Jahres . 1800. in. Italien -unter bem erften Conful; in Oberbeutioland unter Doreau. In Italien: Bartnadige Bertheibigung Gennas burd Daffena bis 4. Junt; unterbes Uebergang ber Refermarmee aber ben St. Bernhardberg: Ginnahme Daplands und Bieberberftellung ber Cisalpinifchen Republif. Sies bed Marengo über Melas 14. Juni, und 15. Juni Cavitulation, unter Raumung ber Lomburden und aller Beftungen bis Montna. Gs raubte Ein Eng bie Fricte bet Siege : eines Jahus. ... In Domtfoland liebergang "Moreau's über bem Rhein im-Elfaß 25. April. Stetes Borbringen unter immer fegreichen Gefechten gegen &rap bis Ulm 2-10. Pap. Borbringen, in Bavern und Graubunden Juni und Jult. Bieberholter Baffenftifftand in Deutschland (nach geschloffenen, aber in Bien nicht ratifi= cirten, Praliminarien 28. Juli) gegen bie Raumung pon Ulm und Jugolftadt. 15. Juli-9. Rov. und in Italien feit 29. Sept. Großer Sieg bep Sobenlinden 3. Dec. und Bordringen in Deftreich bis Ling; und augleich in Stallen unter Brune Sieg am Mincio 26. Dec. und Uebergang aber ble Etid 1. Jan. 1801 bis sum BBaffenfillftanb au Ereniso 16. Jan.

# Geschie Eur. Staatenspst. 1797-18042 669

gefarbt unterzing, dammerte mit dem neuen wenige fens eine hoffnung des Friedens auf. Gern war das gebeligte Bestreich baju erborig! abeet die Trent mung der Berbindung mit England, war die Bestindung. Raumi war Destreich anoch am lesten Tage des Jahrhunderts, diese einzehangen, fo dec. wurden auch die Unterhandlungen zu Luneville eröffnet; und ein Frieden sowohl für den Kapfer sie für dan Reich; war die Folge dawn; worauf auch zu Floren; der Friede mit Meapel zu Stande kame

tinterhandlungen ju" Lineville, 1. Jan. - 96 Febru inon? Richt nur ber Frieden gu Campo Formio, fondern auch bie bereite ju Raftabt vom Reich gemachten Bewilliguns gen', murden baben gum Grunde gelegt: abet auch noch :... mene bingugefügt. i. Samttbebingungen : 1. Beftatigung the Abtretung Belgieng und bes Fridthale . (nachmale Mug. 1802 an Selvetien abgetreten:) an Franfreid. 2. Beftatis gung der im Frieden von Campo Formio an Deftreich im Wenegianifden gemachten Abtretungen. 3. Go wie bes :: Breisgans an Debeng, 4., Abtretung bes Grofherjog. . thums Costana sy Gunften des Saufes, Parma; gegen eine Entschädigung in Deutschland. 5. Der Rapfer und bas Reich willigen in Die Abtretung bes linten Otheins ufers; fo bafiber Chalmey bes Rheins bie Grenge macht. 6. Die erblichen Furften, die baburch verlieren, follen in bem Reich entschädigt werden. 7, Anerfennung der Batavifden, Belvetifden, Cisalpinifden, Ligurifden Republit, Die im "Grieden mit eingefcbloffen find. - Gur bie Erhaltung Cos. tanas (bemnachft in ein Ronigreich Etrurien verwandelt, ju Gunften Parmas;) ward, anger Parma felbit,

# 670 W. Neriode, : B. Zwepter Zaitkaum. if.

Dar; und von biefem nachmals an Nord-America ver-Rauft) (S. d20.). Waffenftillftand mit Reupel ju Feligne 18. Fbr. und Abschuft bes Frindens au Formus Lin 28. Mars 18014, Bedingungen: 1. Verschliefung der Sie Jen für Brittliche und Eurrische Schiffe. 2. Abtretung feiner Bestinnigen in Sostand, Elva und Piomölico. (Bra-Litt. dagli prakdi.) 32 Otranto bleibt von Franziskichen Ernupen besekf.

Unterhandler gu Lineville: Joseph Bonaparte, und Graf

20. Wenn burch biese Friedensschfüsse der Continent von Europa ansing der Anhe zu genies gen, (wenn eine Ruhe unter bem Schwerdt diesen Rahmen verdiene;) so dauerte doch der Seefrieg sort; die veränderte Politik Rußlands suhrte bald im Norden neue Austritte herben; und ein weites Jeld für Unterhandlungen ließen noch die sur die Folge ausgesehten Entschädigungen in Deutschland affen.

pe feit der Sinnahme Megnptens vorzugsweise bas Mittelmeer; von Russischen, Türkischen, und vor allem Brittischen Flotten bedeckt. Ihre neue herrschaft hier zu befestigen, war das hauptziel 1800 der Brittischen Politik; und die endliche Ginnahme bet ausgehungerten Maktas legte dazu einen schwer zu erschütternden Grund. Wer mochte seite bieset

Geschiebe Eur. Stratessiski 1797—1804: 671

Dieser Zeie einen danernden Seofnieden hoffen? :Die Erobernutziden fran polischen hoffen? :Inseln durch die Ruffen und Linken gab dages gen Europas dres innen Schauspiel einer griechischen Republik; und zwar einer griechtschen Republik —

Durch Rufland und die Pforte gegrundet!

Chraspaie von Carfn durch die Auflisch-Eadische Flottel-D. Marz 1799: Scruchtung der Kapublit der sieiben Inseln unter Aurtischem Schut und Aussischen Gamantig durch die Sonventian zu Schrikutiwopel zwischen
mantig durch die Sonventian zu Schrikutiwopel zwischen
mantig durch die Sonventian zu Schrikutiwopel zwischen
de Auflendaund der Pforter 28. Marz 1800. Die fortdomerns
de Ausliehung wahrend des Krieges durch Aussischen Aufliche Armppen,
die 1807 auchieht: Außland einen bedeutenden Einflüß in
dem Mittelländischen Meere. – Burden Erobenungen der
dem Mittelländischen Meere. – Burden Erobenungen der
Auslähder samsunung im Mittelmeer Minorin Greits
in 135. Det. 1798; und in Wastindien die Eroberung der noch
der abeigen Holländischen Solonian (S. 604.), von Swein am
21. Aug. 1799; was Euragan 13. Sept. 18800.

Schritte Paul's I. im Norden. Sich zurückzies beid von der Berbindung nite England und Dest: weiß, schlau gewonnen durch die schmeichelnde Por leift des neuen französischen Herrschers, schloß et zuerst: die Nordischen Staaten enger am sich; abet verzoherte Bedrückungen der neueralen Schifffahrt durch: die Britten führten ihn bald zu weiteren Eugwürfen. Catharina's Project der bewaffnes est Reutralität ward erneuert; der Ausbruch sines neuen Seekrieges im Norden war das

## 672 III. Periode, B. Bwenter Bestraum.

von Die Bolge; und wurde noch vielleicht biel ivels ver geficher haben, hatte nichtsberg Cob von Paul L. die Berbattniffe manbegetiff is

Defenfis Allians swifden Milliand und Comeden 29. Dets: 1799. Engere Berbaltnife mir Preußen 1800; Die ditern mir Danemarf bauerten fort. Erneuertes Project Der bemaffneten Reutralität, burd Begnabine Danffcbet und : Schwebilden Stiffe unter Ben bot 200. 1800. Berbindung gu bem Enbe mit Schweben, unb Danemart 1) 16. Deny ber Preufen Beptritt 121 gebt. 1801. " Beber-: . . . . bolung . ber Beftimmungen von 1780 (Greco.) wit Sin-. aufgrang: bas bie Convolivor Wiftation bett, - Embargo auf bie Brittiften Goiffe in: Maffant: 8. Dor. Befebung ber Ufer ber Bofer und Eife bord Dreuben und Danun; und but ven Samoert barth Preufen Didra 1801. Sendung einer Brittifchen Flotte nadiber Oftier: Goladt von Ciop en bag'en 2. April als' Kapler Paul 24 Mit - .. fcon anfaefort batte jan lobeit. Beranderte Maf. regeln von Mieranber t. . Sonvention bat England 17. Juni, (nach Englands Bunichen;) ber auch bie Berbunbeten beptraten; und Raumung bes Gingenommenen in Europa und Weftindien.

23. Die große Beränberung in Rußland, Cele ten hab ein Ehronwechfel wohl oine größere Her bengeführt!): underder milde. Geift des neuen Benk fchers, den, blos mit hefftellung det alten Bers g. haluniffe, den Frieden samoht mit Franke eich Det. als auch mit Soanten schlöß, wirkten überhause 4. sichtbar auf die politische Stimming zurück. Auch England, durch Getreidemangel beunruhigt, und fast isolirt, wünschte den Frieden; und als Vor-

## Gesch. de. Gan Inatesch (L. 1797-1804. 673)

burm davon durfte mindes anfehen, daß. Pict, 1801 unbil fühlend daß. Errifn nicht fahließen kinne, 9.
fraudillg chindn, so hinge besteideren, Ooften verk ger.
iich. Jedock die eigentliche Enchaddung gaben die
Graf af fa louklig ppier uben Ihr diesem Stad!
wanteschie Beitrische Politifnicht; mind die unger henenken Anskeinische Politifnicht; mind die unger werdulte diesem Inskeinischen Galten.
werdulche diesem Inskeinischen galten.

2011 Schitfale Megoptens feit ber Abreife Bonaparte's, ber :: in Dintburtale Megoptens feit ber Abreife Bonaparte's, ber :: in Dintburtale Megoptens der Mertifden Armee von Sprien, ber: und Eroberung von El-Arifd 29. Dec. Convention gut

nnh Eroberung von EleArisch 29. Dec. Convention gut' Maniung Negopiens init! Tem Größbesfert 24. Jan: 1800.

petiers ben Selippolis 20. Mars. Erwordung bes Genes.
ralb Aleber zu Cairo, bem Menou folgt 14. Juni. Dinsfenbung einer Brittifden Armee unter Abererombie.
in Destrund Landung ben Montie 8. Mars; wahren eine and anders aus Offindien under Baird iber das volle Meer

Hounts April, Girgi ben Mamanis al. Witz, Est von in Mietrentis. Untuk feinem Nuchfolger: Li Hat abnfon 11.1 Connintion im Erichtstäten Minnung Augepteus 27.

is i Jimi; Bollgiehung, und Nebergabe Alemanbriens Sept. Aes bill gepten with an bie Pfrite gurudgegebeit.

...**ツ**、こ、

-group grand Car and it

٠,

Wreapa's history of the British Expedition to Egypt Lon-

Bein's Abhundlung: Ucher die Colonifation von Aogopten all und Spo Folgen iftle dan Europäische Genntaufpfene überg mit Haupt in ? Alvide hift vil fin Echtiffen Sh. 21.

# 674 IIL Periope, 1 Bu Butyan Sein ut.

schwierigkeie ause deine Wisger peschaft en deie wandiger stem freie under beine Wisger peschaft en deie wandiger stem in der je gereinder Annahlening Englagtik connt Frankreichen Erickleich ward Frankreichen Schiebell. Dem Oderen graff frankreichen Schiebell vond Sport niem angegoissen, seineren ibekerendige Ploodaard und Angeschieben war ein neuer Autrieder Schifften dater Schieben wüssen, war ein neuer Autrieder Soo wutder in ar einen seinen geschieben des Angescha kanden, verhauftlichen Deutschieben geit wegen des Affinitivstelebens im Angeschaft gespflogen, sührten jesoch nehr ihm folgenden Frieden pilogen, sührten jesoch nehr ihm folgenden Frieden gespflogen, sührten jesoch nehr ihm folgenden Frieden zu gestallt mit England, sonne Grieden Frieden reichte der nicht der Pforte reichts nicht England, konfte der nicht der Pforte

teinen Anftaud funden. ... a pentitit. in rent enneter. and Mbfofing beel Briebendtrag millindens milloensens - . Lamb: onfiber: einen, Gaantan ich eife gante urand bet - Ban ba vi fichen Republite ant beri Enbege Geiternes Mary grade Bedingungene n. Serunisgabeinller won: Beileid geanachten: Eroberungen am fronticid und feine Aftirten ? mit Annahme ber Anfel Exinabab, bie Spanien, und ben Beffbungen auf Cepil oms shie Diej:Batavifche : Berublit England abtritt. 2. Erhaltung ber Pforte in ihrer Integritat. Gie ift in bem Frieden mitbegriffen, und foll eine gelaben werben ibm bepgutreten. 3. Franfreich erfennt bie neben Melte Bufel Melte bei 1986 in Bufel Welter Bufel Welter .... Bone imid. Comino foll me ben Diffen guridganchen bies nen lucko elikariatheria genelumto inton Oddana ittanischen Arunpen befest, und ihre Unabhangigfeit von Grantreich, England, Rufland, Deftreid, Spanien und Preufen garantirt

firt werben. Beber gine frangbfiche und Engliche Bunge foll ftatt finden; aber eine Maltefer Bunge gebildet merben; und bie radioprandom otiere fich einen Größmeifter aus ihrer Mitte mablen.

no Bevolludotiste ju Amiens marcut Jak Bonapartes und L. Corumaliss nachem die Praliminarien foon in London burd L. hawtesbury und ben Burger Otto waren verhandelt worden.

Ablains bos Freeden Imifcen grantreich und ber praire (nach foon Jovet 18. Dat. 1301 geichloffes nan Praliminarien.) 25. Jupi. I. Ructgate Acqueteng, und Garantie bepberfeitiger Bestongen. 2. Ernenerung bet alten Vertrabe, und füt Bradtreich frebe Sofffahrt auf bem fewarzen Magu. 3. Anertendundt ber Ropublis der sieben Inseln. 4. Gegenseitige Bahandlung wie die ber am meisten beganitigten Staaten.

25. Die Bedingungen, unter benen der Fries de von Amiens abzeschlosten wurde, mußten das höchste Befremden erregen. Nicht um Ceplon und Trinidad war gestricten, sondern um die Frenheit Europas. Diese ward stillschweigend unstigegeben, denn aller Theilnahme an den Continentalangelegen, beiten schien England entsagen zu wollen; nicht einmal die Raumung von Holland war ausbedung gen! Man endete also den Krieg ohne den Zweck des Krieges zu erreichen; und die Frage: ob ein solcher Zustand dauern könne, als dieser Friede sur England herbenführte, mußte bald sehr probles matisch werden.

### 676 III.Periode. Bi Inether Zeitraum.

ich bagegen diech diefen Frieden der erfte Cons ful. Geordnet und berubigt in feinem Innern, vergräßerte nach außen; mit Zunacherhaltung seiner fammrlichen Colonien und nint geringem Berluft der Teiner Berbundeten, trat Frankreich aus dem Kampse. Das Alles, selbst die Wiederaufrichtung der Midde, and idle Gefestigung der religibsen Brenheit, schien sein Wert; und neben der Macht ber Waffen unggab, ibnindie nach größere Macht ber ihnt, auch ohne weitern Kamps Europa zu beherrschen. Und er hatte es beherrscht; hatte Er uch selber zu beherrschen vermocht!

Erwennung Bananartes gum einen Conful auf Les bendseit 4. Aug. 1802. nachdem er schon 26. Jan; jum Prafibenten bet Italienischen Mepublik ernannt war. Wermittler ber Schweis 19. Febr. 1803. Die Umfarmung der Berfassung Frankreichs wirtte auf die der Tockerstaaten zurück; auch die Batavische Republik erzheit einen Staatsbewind; die Ligurische einen Doge; selbst das kleine Lucca, (wan batte keinen neuen Radmen deschiefen finden finnen), entging der Umsorwung nicht.

Concordat mit dem Pabste, abgeschlossen 15. Juli 1801, bom geschgebenden Corps bestätigt 8. April 1802.

27. Aber diefe, für den erften Magiftrat ber noch sogenannten Republik unentbehrliche, Er

Enline erbielt baburd feine Formen.

Gesch. d. Eur. Staatensoft: 1797-1804.

Saltung ber offentlichen Deinung ofthe auch bie Behaupeing eines großen potitifcen Characeters voraus. Er mußte in gleichem Berbakniß in jener finten, fo wie 'er' biefen verleugnere ; ''und Die Schritte folgten fich nur juffchnell, welche bierüber Die Bolfer entraufchen mußten!

28. Die erfte große politifche Berhandlung war die, in dem toneviller Frieden bestimmte, Deutsche Entschädigungefache. Gie warb in Regensburg unter Frankreichs und Ruflands Wermittelung geführt; aber der überwiegende Ging Auß und die Politit des erftern zeigten fich bier fcon auf bas Deutlichfte. Indem fammtliche geifte liche Furften von ihren Gigen berunterfliegen, nur ber bes Reichs Ergfanglers, ben man nicht glaubte entbebren ju tonnen, ward von Maing nach Regensburg verlegt, weltlichen Stande, mehr ober weniger begunftigt pon Grankreich, in ihre Berloffenfcheft. : Der Freund Des Botenkondes mendet, lieber bem Blick von einer Berhandlung, bie, wenn auch vielleiche unvertheibe Lichign fich, boch durch die Art und Weise empert, wie flegur Aussubrung tam. 3 . . . .

Borliufige Conpruttion ju Varis mifden Auffand " und Fronfreich über ben Enticobigungsplan A. Juni 1802. Hebergabe und Erflarung uber benfelben am Reichstage 18. Mug. Eroffnung ber Signingen ber angerorbentithen Reichs=

#### 678 III. Periode. B. Zwenter Zeitraum.

3 Reichebenuppeion 24. Aug. Enblider" Reichebeputationshauntfolus 25. Sebra 1803, Am meiften wurden, nach Berbaltnif ihres Berluftes, begunftigt Preufen, und Me bem Otheine naben, und am erften in Abbangigteit am er-- halfenden, Stgaten, Brden, Burtenberg, und Raffau. Beuiger Bavern; am menigften Deftreid. Much amen Itulienische gurften waren auf Deutschland, - bas große Enticabigungelandi, - angewiefen; Lofcas na follte fic mit Salzburg, Drobena mit bem Breisgan und Ortenau begnügen. Wier nene-Churbuthe wurben an Buttenberg, Baben, Seffen und Galgburg . ertheilt ; men geigte nicht mehr mit einer Burbe, die bald ein leeter Titel blieb. . . .

29. Go gab es noch ein Deutsches Reich, aber nicht bas alte Deutsche Reich mehr. Es blieb ein Aggregat von Stagten, mit einem Rapfer als Mahmens Dberhaupte, unter fremdem Ginfluffe. Die febr es fich auch felbft überlebt haben mochte, fo bestätigte fich boch aber bald bie Babrbeit, baß Der' Centralftaat bon Guropa nicht verschwinden tonnte, obue eine allgemeine Ericutterung.

go. Die fenge Periobe Des Friedens ;" beffen Europa gemoß gab indeffen einen auffallenben Bes weis, welche Daft von Rraften in feinen Bewoh nern aufgeregt wat. Alles wereeiferte, auf Subus ftrie, Sandel und Schifffahrtiffc werfend it bie gefchlagenen Bunben : ju :: beilen ;: und wie tief fie auch maren , vielleicht Batten wenige 'Jahre bes Friedens baju bingereichte, Aber mit dem Frieden 2 :: 12

war bas Mifterunen ber Reim neuen Sereits, nicht ausgerottet; Der nur ju bald reichliche Dage rung erhielt. England, feine Fehler gemahrend, wollte iiM ale a , 19ble. Apomaner Aegoptens , bas Reantfeich unicht ! dust bem Bafechestreffenverlahr, und mit ihm bie Gebrfchaft bus Ditrelmeers, ntibe aufgibenes Frantickh fechicht einraumens 2008 :: Sied facillede : Einderleibung bes grauben 1801 Dib f thib n'i b' bifte will i worldigge biebereinfunft. zeiger upr. wuch! ben' Bollenu bes Continents, bag bienfo ger .. griefenen namirlichen Micengen feine Grengen mehr fegan. Him is any metal of highlift in

of du Afrweigerung bereicher aufgrobe Miltere; weit est fen ibr : folgter aufbehnne bet Spquifmen und Beverifden Bunge bem Orden in feiner alten Geftalt nicht gurudgegeben Detten tonne: Sept. 1802. Diffion, und beleibigeniber inimbribon bediebichen Gebuftlane iberibie Rage Meb burd bie Journaliften in London geführte, unanftanbige Beberfeieg auf bet anderfi Gelte ben Sas entflammte.

finación se o modifición 31, 31, Go zeigte es fich balb, bag ber Bertrag' van Miniens mennim auch fein bloger Waffens ftillftand batte febre follen, both mur ein bloger Maffenfillstand mar; und noch war die Palme bes Friedens, fein Jahr, gepflangt., als ein neuer Arieg, Douernder, und folgenmicher ale feine Urheber es bonbeten ber'thon Michell multgerite

Bothicheft hes Conips yen England on Das Parlament über die bedrofte Sicherbeit des Brittifchen Gebiete 8.

#### 680 IIL Periode. B. Zwentet Zeiteaum.

Math 1803, Bergebische Unterhandlungen burd .2, Bhitworth in Varis, — Brittifche Kriegsertlarung gegen Frantreich 18. Map:

32. Dock war bieftr Rrieg, oan, bem auch · fofort bie: Batanifche Republit, und bie am Dem - Abchtetftaaten - Frankteiche Untheil nebmen mußren., banbente Badben, beneutlem Billen fich zu schaben, Die eine als Landmache, die andere ... ale. Seemacht, weuig Bembingspunkte fanben, von gang eigure Art; Die, Docapacion bes neu eralen Sadungwerk ; unfie ibaß, in Regensburg vorher auch nur eine Ungeige befrwegen gefchab, ober Die Samme Desi Beldenage fichrechoby entichied fo wenig als bie leeren, wenn auch noch fo großen, Demonstrationen an ben Ufern bes Canals ju einer Landung ; bie vielmehr nur bagu bienten, bas Brittie fche Boll unfer Die Waffen ju Beingen. Co war fast mehr ein Kriegszustand als ein Krieg zu nen-Und wer mochte bas Ende abfeben?

Befehung von Sannover unter dem General Mortfer nach ber Convention ju. Gulingen: 3. Juni; und: ber Copiculation ju Agelenburg, 5424ft.

33. Jeboch Die nächste, allgemein wichtige, Folge vieses Kriegs war die Weederkrricheung eines erblichen Throns in Frankreich, wozu die Consularconstitution nur den Uebergung hatte babnen follen. Aber statt bes usten Königs:

### Gefdam Burn Biestenhift, 1797—18012 683

throns erhob fich ein Ranfærfron; flatt des letitis men Herrschers bestieg ihn ein glücklicher Krieger; der so eben, aller Moral und Politik zum Troß, seine Hande in pas Blue eines Sproffen des könige lichen Hauses geraucht hatte. Europa, seit lange Mrz nur an rechtmäßige Kursten gewöhnt, sollte an einem großen Benfpiel lernen wie Tprannen warden.

Organisches Sustusconsult 18. Map 1804, woburch, auf Antrag des Aribunats, der erste Consul zum Rapfer erhoben, und die Wiede in seiner Familie für erblich ertlärt ward. Stimmensamminng, (die nicht Stimmenden warden für Bejabende augenommen;) und Extlärung der Annabine desselben durch die Ration; 6. Nov. Rroung und Salbung von Napoleon I. als Kapser der Franzosen durch Pins VII. 2. Dec.

alout an above a traction of the first of th

4 to the boundary Residence in the Residence of the control of the c

Santa Carlo Ca

and Wind of Miles of the entire terms

uu 5

#### Dritter Zeitraum.

Bon der Errichtung des franzosischen Rauserthrons bie zu der Wiederherstellung des Europäischen Staaten= fystems butch seinen Full; wiib ver Begründung der Frenheit von America: von 1804-1815.

THE RESERVE AT A

partition in the animal animals

Erfer Abschnitt.

Geschichte bes Europäischen Staatenspftems in Diefem Beitraum.

Histoire abregée des traités de paix, entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie; par seu Mr. de Koch. Ouvrage entiérement resondu, augmenté et continué jusqu'au Congrés de Vienue et aux traités de Paris de 1815 par F. Schort, Conseiller d'Ambassade de S. M. le Roi de Prusse près la cour de France. Paris. 1817. Vol. I—XIV. Wir tonnen dies, uns spater jugetommene, sent lebrreiche, Wert statt e de u S. 222. erst bier ausübten. Die Bande 6—11. beziehen sich auf den gegenwärtigen Zeitraum; die drep ledten umsfassen die Geschichte des Rordlichen Staatenspstems. In Berbindung mit diesem Werte steht:

Recueil de pièces officielles destineés à detromper les Français sur les événements qui se sont passés depais quelques années par FARD. SCHORLL. Paris. 1814. Vol. I-IX. 8. Die Samming beginnt mit dem Aussischen Feldzuge Word. Erricht. d. frang. Ranferth. 2 1819,

Relbrige 1812; umfabr. jebod aud'then Svauliden Rriet und die Sandel mit bem Dabft feit 1808.

Beidicte Navolean Bonaparte's van Friedr. Saalfeld; zwepte Ausgabe 1816. 2. 1. 2.

- 1. Das Project einer Universalmonarchie', bas bffere Schreckbild ber frubern Perfoden; mur faft in Bergeffenheit gerathen, ale daffelbe in ber Bruft Des Mannes fich wieder erzeugte, ber fcon faft bie Balfte des Weges, ber jn biefem Biele fubren tonnte, jurudgelegt batte. Wenn wir unter jenet Benennung theils Die unmittetbare, theils Die mits telbare Berrichaft über Europa verftebn, fo fann Die Sache felbft nicht mehr zweifelhaft fem. Die Aufgabe für Die Beichichte biefes Beitraums ift gu jeigen, wie weit, und burch welche Dlittel, er auf diefem Wege tam, bis bas Schickfal, bagwifchen tretend, den gemigbendelten Bollern ibre Frenheit wieder erkampfen half.
- 2. Die hatten noch einem Berricher in Eus rera folche Mirrel ju Gebote geftanden, als bem nunmehrigen Ranfer Dapoleon. Geine Alle gewafen im . Junern war unbeschränft., ba ber Defpotismus ber Frenheit Alles geebnet hatte; bas gesetgebente Corps mach Schwachung, bann Aufs bebung des Tribundts, flumm; der fogenannte Er: Mun. haltungs : Senat em immer bereitwilliges Wert:

## 684 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfoft.

geug ber Toenworn; benn nicht-in den tobten Kors men lebt bie Frenheit! Dach außen fant bas bis jum Rheine und'aber bie Mpen erweiterte Frante reich, fo wie die jest fich fo nennende Stalienifche 1805 Republik, bald in ein Konigreich Staften Mrs unter Mapoleons Scepter vermandelt, unter feiner numittelbaren Berrichaft; Spanien, Batavien, Sel: verien, bas übrige Italien und bie Deutschen Rhein: Staaten abhangig durch Bundniffe ober Furcht; ein frangofifches Beer, durch hannovers Befehung, in bem Bergen ber Preufischen Monardie und an Danemarts, Grengen; Deftreich bedrobt, fo bald man wollte. Rur bas ferne Rufland mebft. Schwer ben fand aufrecht, da, ober feit Enghuien's Er mordung fcon in finfterer Stimmung; und ber Ocean mar nicht zu bezwingen.

> Abbrechung aller Eplemetiften Berbaltniffe mit Frantreich von Seiten Anflands 28. Ang, und Sowedens 7. Sept. 1804. Bepbe verweigerten die Anerkennung der neuen Kapferwurde.

3. 3mar fchien die wiederholte fenerliche Weterson flederunge Frankreichs Chebier durch keine meitere Der Landereinverseifungen zu vergrößern, die kunftigen Grenzen zu bestimmen; ober wer konnte weiter noch einer Versicherung trauen, die, kaum gegersoch ben, durch die Incorporation der Ligurichten Kepublik auch school gebrochen ward?

Die insultirende Sprache, die der neue Ferrscher in seiner Reichszeitung gegen fremde Fürsten sübrte, Lounse wohl nicht dazu dienen die Gemüther für ihn zu stimmen. If sie im diffentlichen teben wicht noch emphisonder als im Privatleban? Und, wenn der neu errichtete Thron bald der wiederere richtete Thron Carl's des Großen bieß, so war unsauch damit, es schon sattlau ausgestrochen, daß in dem aften Siegtensplem Europas für ihn kein Plaß sep.

4:"Unter biesen Umstanden ward in England das Staatsrudet jum zwentenmal William Piet' 1804 anvertraut. Wer mochte an seinem Bestreben, eine Mal neue Verbindung gegen Frankreich zu bilden, zweizfeln, wer seine alte Politik, und die neuen Verz batenisse kannte? Auch kam er dadurch nur den Wünschen Napoleon's entgegen; der seine Urmee nicht langer mussig am Canal paradiren lassen fonnte. — Schon vorher Erweiterung des Krieges durch Theilnahme Schon vorher erweiterung des Krieges durch Theilnahme Spaniens, das seine schwanz kende Neutralität bisher nur durch Subsidien an 1803 Frankreich hatte erkausen können; und anfangende Bet. Drohungen gegen Portugal als parthenisch für Enaland.

Begnahme ber rudfehrenden Spanischen Galevnen mit : ihren Sodhen vor Cabir 5. Oct. 1804. Atiegeereldrung an England, nach vielen, Werhandlungen, 12. Dec. Ban England etwiedert 11. Jan. 1805.

# III. Per. C. I. Gesch, d. Eur. Staatensoff.

" Er, Gene anthentifde Darftellung bee Berhaltniffes swiften England und Spanten 1806.

3. Entftebung ber britten Coalition aes gen Frunkreich. Gligland wurd ber Mittelpunkt; eine allgemeine Erhebung Europas follte nad Dier's Plan Stanfreich auf feine aften Grengen beforanfen; dind bie- Unabhangigfeit ber Gracen burch medmäßige Einrichtungen und "Bertheilungen ges fichert werben. Daß jeboch Die Bieberherftellung Des alten Ronigshaufes dazu die nothwenbide Bes Dingung fen, magte man nicht auszusprecken. Go weit lag fie fcon bamals außer bem Gebiet ber Wabricheinlichtig!

Aber wenn gleich jum Theil ju Stande fonnte ber Entwurf von Ditt boch nur balb ausgeführt werben; auch rube noch auf ber Bildung biefer Berbindung ein Dunkel, Die Beit vollig wird aufklaren konnen. Schloffen auch Schweben, Rufland, Deftreich fich an, fo mar bagegen Preugen, bartnacig auf einer Reutralitat bestehend, Die es bald felbft am ju bereuen Urfache hatte, nicht ju ge: Und doch mar, ohne Preußens Bentritt, fast fein, wirkfamer Allgriff auf Franfreich moglich. Seine bloße Reutralität beckte ichen vollkommen bie gange nordliche Salfte bes Frangofischen Reichs.

Allians Englands mit A n fland. Muril; mit Sowes

1: dan Caglands mit A n fland. Muril; mit Sowes

1: dans Love schafter 14. Love, mit Angland verbundet

1: Gamedische Armeenkange soll in Pompnenn laudens. Ware
1: die Macht und dem Arthand won , Sustant laudens. Ware
1: die Macht und dem Arthand won , Sustant Up, seinem

3aß und seinem Karrsings gelad von Japolaan bâtte

an ibm den furchtbarsten Gegner gebabt! De freich

2: itrat der Alians missen Tegler und eine Macht von 500,000
Magn solten die Freybeit Europas wiederberkellen; ohne

Vod Finntreich über seine linnern Angeleseibeiten-ingens

1:0 enventnerviesteiten Machten, mußter Neutof dimet den

2: Argetat mit Napolaan 35, juni den Cinmarsch eines franz

30sieben Truppencorps gestatten; vas nacher plaumäpig

3: Arklichun) Brägmentei une der wunkte Geschlose des positis

Unterhandlungen; und Stöhrung bes ganzen Plans ber Allierten burch den Angriff auf die Destreichische Armee an der Jüer, wo man einen Mack Ruffen poleon gegenübergestellt hatte, noch este bie Kussen poleon gegenübergestellt hatte, noch este bie Kussen poleon gegenübergestellt hatte, noch este bie Kussen pich mit ihr vereinigen konnen. Nach ihrer Vere nichtung binnen wenigen Lagen sei ber projecteirte 1805 und nichtung binnen wenigen Lagen sei ber projecteirte 1805. Ungriffskrieg in Italien bamit von selbst weg ; und verschäft auf seinem Zuge durch den Bentriet von Bas den, Wattenberg und Bapen, konnte Nas poleon sich ben Weg zu der Kanserstadt selber habnen.

Same.

### 188 UKPer.C.I. Geichtbischer Stäatenspft.

Copfinitien son und 17. Det. mad wilder We, abris in gen mitwereses invereinfelt; t fan balle in Gefangenftaft mit geratheil — Biddfuß ber Mahenhoon Armee unter dem ber Lerzsperiog Gunglichen bed gentlichen Brisens best de balle in Gefangenftaft des En bei die ber go, well and The Bindfust Best gentlichen Brisens best En bei die ber Bentlichen bei Kennisona in Wilden und Rouge Round in Wilder Round de Bentlichen Best gentlichen bei Kennisona in Wilder und Round de Bentlichen bei Kennisona in Wilder und Round de Bentlichen bei Reunfonen in Wilder und Round de Bentlichen bei Reunfonen in Wilder und Round de Bentlichen bei Bentlichen Bentlichen bei Bentlichen Bentlichen bei Bentlichen Bentlichen Bentlichen Bentlichen bei Bentlichen Bentlichen Bentlichen Bentliche Bentl

der fanden die jeste den den Ben Bere der Mit noch die Trummern des Berre vor mit dem feit frammern des Berre vor mit dem für fich hatten vereinigen sollen; und pur ihrach war dus Benftand, ven ihnen ihre Berbinderen an bem blufigen Tage ben Auftertig in Maktel leis sten konnten. Als auch sie sich zurücksiehen, pubsten, blieb den gehengen und wendennen anzihrehe met übrig die Bedingningen ves Fredens anzihrehe men, die ihm geboten wurden. Er mard nach kurzer Unterhandlung in Presburg abgefallsefen.

Bedingungen bes Friedens zu Presburg 26. Dec.
in keinerleich behalt in Redient alle einerkander, de ihm
fcon. einverleibt waren, isber nach franzoffichen Geleben
verwaltet wurden. (Piemont, Varma und Piacenza).

2. Deftbeid trift Alles wie es dom Venedig erbieft; (also
ind has dormais Bamulanische Prinkfien; sambas Bieftfche Keich gegnzend.) an das Konig diese Reichs. 3. Bapern
ertennt Rapoleon als Konig diese Reichs. 3. Bapern
und Wartenverz erhalten die Idbligsbriede, mit voller
mit Worarloerg erhalten die Idbligsbriede, mit voller
fisquagen. 4. Destreich tritt an Beponn ab; gang Eprol
mit Worarloerg und den Bisthumern Briren und Tridestes Buitsen, Mostabel Dastin. Aindan, und medrere
Dortschaften; auch fall Angeburg, an Rapptal. 5. Un
Wartenberg und Baden die vorderbareichischen Länder,
von deuen Baden den glößten Spill des Breisgan, die

### Won d. Erricht. d. frang. Kanferth. - 1815. 689

Driman und die Giabt Coffanz, Burtenberg bas liebrie ge, erhielt. 6. Deftreich betommt Salzburg und Berche tologaben als Herzogthum; nebft erblichem hochmeisterbum bes (foon sacutartfirten) Denbfchen Ordens; für einen feiner Prinzen; der Churfurft von Salzburg wird von Bayern burch Wurzburg als Churfurstenthum entschähigt.
7. Napoleon garantirt die Integrität der übrigen Defts terfolichen Monarcie.

Unterhandler gu Preshurg Taffeprand, und ber Sarft von Lichtenstein nebst Graf Giulap.

9. Der Presburger Friede war nur ein hals ber Friede, da Rußland im Kriegszustande blieb. Aber sin neuer Hauptschritt zum Ziel der Universsalherrschaft war gethan. Destreichs Macht war gebrochen; mit Tyrol und Venedig seiner Vorsmauern beraubt, war nur noch Sicherheit in der Treue seiner Bolker. Die Staaten Guddeutsche lands jest enger an Frankreich gekettet; und mehr scheinbar als wirklich — wie gern hatte Bapern Tyrol sur Würzburg entbehrt! — durch schlaue Vertheilung vergrößert. Mit der Gewohn heit der Ländertausche hörte auch bald alle Siecherheit des Besißes auf; und die heiligsten Vande erschlassten, welche bisher die Völker knüpften!

10. Gofort erftes Benfpiel ber Enethroc'nung eines regierenben Saufes burch eine bloge Proclamation, ben Reapel; und Anfang 27.

Æŗ

# 690 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenfoft.

jur Grandung ber Familienherrschaft im Europa; durch Joseph's, des altern Bruders, Erhebung; und des adoptiren Stieffohns Eugen Beauharnats Etnennung jum Vicefonig von Italien, mabrend die Familie selbst durch ein eignes Gese ihrem Haupt sclavisch untergeordust ward.

Befdulbigung ber gebrochenen Neutralitat gegen bas geraumte Reapel, megen gefchebener Landnug eines Ruffifc : Englifden Corps aus Corfu ; felbft ungewiß ob mit ober gegen ben Billen bes Ronigs. Proctemation aus Schonbrun 27. Dec. 1805. "die Dynastie von Deapel habe aufgebort gu'regieren." Occupation Reapels, und Cingug bes neuen Ronigs Jofeph 25. gebt. 1806. gum Ronig bevber Sicilien ertlart; inbem ber Sof von Meapel fic nad Palermo gurudzieht. Die fcmale Meerenge von Meffina reichte bin, die Bewalt bes Eroberers gu begrengen. - Die Sowestern murben in Lucca, Piombino und Gnaffalla, verforgt; welches lettere bod, faum gegeben 30. Mars, auch ichon wieber genommen murbe, um mit Parma und Piacenga 21. Juli 3805 Rrantreich einverleibt ju werben; benu im Rleinen wie im Großen geigte fich bie blinde Billtubr bes Bett. fdere.

11. Mahrend jener Triumphe auf bem festen tande murde Europa's Frenheit auf dem Ocean erkampfe sein, mare sie hier zu erkampfen gewesen.

1805 Die Züge kleinerer und größerer franzosischer Escar Bbr. dreit nach Ofts und Westindien, die England nicht hindern konnte, waren ohne bleibenden Erfolg; die juruckgegebenen Colonien sielen fast ohne Wirdeland

Von d. Erricht. b. franz. Kanferth. -1815. 691

derstand wieder in die Hande der Britten; und der Tag ben Trafalgar, ein doppelter Sieg 212. durch den ruhmvollen Tod von Relson, vernichtete bennahe die Französisch Spanische Seemacht mit Einem Schlage, und alle darauf gebaute Projecte!

Einnahme von Gurinam 291 Apr. 1804. Svress. 8. Marg, bes Caps 181 Ban, 1806. Jedoch von bert ans vergeblich versuchte Ersbermus von Büches Apres 2. Inft 1806; und und bet Betsteibung 12. Aug. vers geblich wiedenholt Jul. 1807.

Die Boten jener Rieberlagen, woburch bie britte Coalition fich auffofere, fanden ihren Stifter auf dem Tobtenbette. Arm und verschuldet, (er hatte über das Bacerland und über Europa nie an sich gedacht) und mit gebrothnem Herzen starb der Mann, der bis jum legten Athemjuge die Stüße der Frenheit blieb! Er hinterließ keinen Erben seiner Größe; aber eine Schule, die seine Grundsaße eingesogen hatte; um dereinst zu sies gen. Und wenn gleich sein Gegner sein Nachfolger ward, so sollte doch seine kurze Verwaltung nur dazu dienen, die Politik seines Vorgängers zu rechts fertigen.

Lob von William Pitt 23. Jan. 1806. — Minio fterium von Grenville und Fox, aus verschiedenen Clementen gusammengesett. Anknupfung von Unterhands' lungen mit Frankreich feit Febr. die balb lehrten, daß der Mann des Bolls darum nicht der Mann des Staats, ist. — Weigerung Napoleon's mit Eugland und Anbland Er 2

### 692 III. Der. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfoff.

gemeinschaftlich zu nuterhandeln 1. Mpril. Und nach bewilligter Separatverhandlung wieder Streit mit England
über die Genndlage des Triedens, das uti possideris; und
Webruch der Berbandlungen mit Aussaud; nach nick erfolgter Bestätigung des Vertrags von Oudzil vom 20.
Juli. Mit dem Tode von Kor 13. Sept. verschwand
auch alle Hoffnung zu einem Fleden, der kaum ein
elenter Wassenstussung gewesen were. De Pitt oder
Kor der gebbere son? streitet man noch in England. Was
wäre aus Europa geworden, battenein For an der Geelle
von Pitt: gestanden! Aber den sete Bertbeidiger der
scheindar oder wirklich liberalen Ihrem behalt immer sein
Onblicum; während der wahrhaft große Minister zu groß
für die Papulgrist if.

Speeches of the right konorable Chantes James fox in the House of Commons. VI Voll. London. 1815. And an lobreisenden Bidgraphen feblt es for nicht; maß: rend ber größte Staktsmann feiner Beit noch feinen feiner mutdigen Lebensbeschreiber gefunden bat; Wie viel für die Geschichte ist mit Pitt begraben warden!

13. Gleichsam als wisse man nicht, mas auf bem Continent vorgebe, hatte ber sterbende for noch um ben Frieden unterhandelt. Die Folgen bes Presburger Vertrags hatten sich schnell und surchtbar für Europa entwickelt; und die Binde ward bald benen von den Augen gerissen, die gemahnt hatten, gegen den mit Neutralität zu besstehen, der keine Neutralität wollte; und auf dem Gange zu seinem Ziel keine wollen konnte. Preußen stand ihm jest geradezu im Wege; schon während des Kriegs war seine Neutralität durch

Durch den Zug französischer Hearfanken mitten durch eine seiner Provinzen zum Gespott gemacht. Und die Verhandlungen nach dem Frieden, indem man Preußen für mehrere seiner Provinzen in Hans nover das Gewand des Messes aufdrang, ums strickten es so, daß sein Fall schon vor dem Kampf vorauszuschehn war.

Anfang ber Banbel mit Brenben, burch Bernabotte's eigenmächtigen Bug von hannover gur Donau burd Anfpach, Dct. 1805. Ruftungen Preugens mabrend ben Ulm und Aufterlig ber Rfieg icon enticieden marb. Friedliche Sendung von Sangwis nach Bien, bet, erft nach bet Solact ben Aufterlig Gebor erhaltenb, einen Bergleich foloß 15. Dec. aufolge bem bie Rube bes Rordlichen Deutschlands, peremtorifc baburd ertauft werben follte, Daß I. Prenfen die Provingen Anfpach, bas noch übrige Cleve und Reufchatel, an Frantreich überließ; und bagegen 2. Sannover in Befft nebmen follte. - In Die Mitte ge-Rellt zwifden Unnahme bes Tractats und ben Rrieg, marb ber gerechte Sinn bes Ronigs noch tiefer baburch ge-Brantt, bağ er bie ertlarte proviforifche Befehung Sannovete 26. Jan. 1806 burd einen Supplementar : Eracs tat 9. Mary in eine befinitive' vermanbeln mußte. Rachte Folgen bavon: Rriegsertlarung von England 20. April; und Begnahme ber Preufischen Sonbelsiciffe; und felbft ein Rriegeguftand mit Schweben, ba Buftan IV. bas fur Sannover befeste Lauenburg nicht raumen wollte. Endliche Ansgleichung mit ibm 22. Aug.

14. Die von Preußen erzwungenen Abtretung gen wurden fofort jur Erweiterung ber Famis lienberrichaft benußt. Dem Schwager bes

### 694 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

Kanfers Joachim Murat ward Cleve und Berg als Großherzogthum gegeben; Bapern, durch die 1806 Bermählung des Bicekonigs in das Familienintereffe Jan gezogen, erhielt Anspach für Berg; Neuschatel als Fürstenthum der Busenfreund und stete Begleiter des Kansers Marschall Berthier. Welchem Fürsten mußte nicht bange auf seinem Throne werden, wenn er die stets wachsende Reihe ber noch zu Bersorgenden übersah?

Ernennung von Murat gum erblichen Großbergog von Cleve und Berg 23. Marg: "Bur Bewachung der Grew... gen bes Reichs." Bon Berthier gum erblichen Fürften von Neufchatel 3. Marg. Auch der Churergtangler verschmabte es nicht, unaufgefordert den Stiefoheim des Rapfers, Cardinal Besch, zu seinem Nachfolger als Coaditor zu ernennen 28. Map.

15. Aber einen noch wichtigeren Zusaß erhielt biefe Familienherrschaft in eben diefer Zeit durch die Umformung der Batavischen Republit in ein Konigreich. Ein bloßes Decret — nachdem man darum hatte hitten muffen — reichte hin, die Republit zu vernichten, und auf ihren Trummern einen neuen Thron für einen jum gern Bruder des Kansers, Ludwig, zu errichten; für die einst ben dem Attentat von Ludwig XIV. halb Europa die Wassen ergriffen hatte; ohne daß jest auch nur Eine Stimme sich dagegen erhob.

### Bon b. Erricht. b. feang. Rapferth. - 1815. 695

Bordereitet wat diese Amsteinung schon durch die Versanderung vom 29. April 1805, durch melde in einem sos genannten Rathspeusisonatr — fast schien es ein Spott mit dem ingläcklichen Staat zu sepn — ein Chef an die Spike gestellt wurde. Portaniger Vertrag 24. Map 1806; und Promulgation der Königlichen Verfassung 10. Juni; nach dem Muster der französischen; wodurch Ludwig Bonaparte zum erblichen König von Holland; aber mit fortdauernder Unterverdnung unter das Familiensstatt, ertlärt wurde. So war die Abhängigkeit mehr als nötbig gesichert!

16. Nach solchen Vorschritten schien zu' der Universatherrschaft nicht viel mehr als nur ein Nahme zu sehleu; und laut hörte man jest von dem Foederativspstem — andere nannten es das Gravitationsspstem — reden, das an die Stel: le des Systems des Gleichgewichts treten musse. Man sprach weniger von der großen Nation, desto mehr von dem großen Reich. Ein Schluß des Senats hatte dem Herrscher schon den Ben: nahmen des Großen bengelegt; und indem die 1806 Schmeichelen selbst die Religion mißbrauchte, machte Jan. die Fener des Tags des heiligen Napoleon's es 15. begreislich, wie einst in Rom Tyrannen unter die Gioger verselt werden konnten.

Entsiehender Unterschied zwischen Frankreich, (la France) und französischem Reich Cempire français). Es ist nicht weniger interessant die bieran geknüpften und fich allmählig entwickelnden Ideen zu verfolgen, wie einst bep den Sociis Populi Romani.

## 696 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfoft.

.20. Und boch war noch Manches weggurau: men übrig. Bar auch bas Dentiche Reich nur noch eine Form, fo war von bem alten Centralftaat Europas doch auch felbft die Form befchwerlich, weil fie neue Ginrichtungen binderte. Die Ge schichte follte ein neues Benfpiel geben, wie Staat ten fich überleben! Gine bloge Erflarung bes neuen Gewaltherrn an den Reichstag, bag er das Deut: 1806 fche Reich nicht langer anerkenne, reichte bin, bas ane taufenbiabrige Gebaude umzufturgen! Die fren: willige Riederlegung der Deutschen Babl: 6. frone von Seiten Deftreichs (fie mar im vorans gegen eine Deftreichifde erbliche Rapfer: frone vertaufcht;) war bavon bie Folge. Rur in dem Gemuth der Deutschen lebte noch der Deutr fce Ranfer fort!

21. Aber nicht blos bas Reich, anch, wo möglich, ber Rahme ber Deutschen, denn felbst diesen haßte Er, sollte verschwinden. Auf den eins stürzenden Trümmern des alten Gobäudes stand schon sosort ein neues aufrecht; bessen erste Urheber ihre Nahmen nicht der Nachwelt haben verrachen wollen. Zugleich mit jener Erklärung ward auch schon die von mehrern Fürsten des südlichen Deutsche lands dem Reichstag übergeben, daß sie unter dem Nahmen eines Rheinischen Bundes, von der alten

Won d. Erricht. d. frang, Kanferth. -- 1815. 697

alten Verbindung fich losfagend, eine neue geschlof: fen hatten; deren Protector Mapoleon fen.

Errichtung und Unterzeichnung ber Rbein bunbe-Mete 12. Juli burd Bapern, Burtenberg, Baben, Berg, ben-Chuterglangler, Deffendarmftadt, Raffau : Ufingen und Daffan : Beilburg, Sobenzollern : Sechingen und Sigmaringen, Salm : Calm und Gaim : Aprburg, Ifemburg, Aremberg, Lichtenftein und ben Graf von der Leven; feltfam jufammengefest; aber bie brev vorletten ungefragt; bet lette - Bermandter bes Churergtanglers. geichneten Minifter tonnen beghalb nicht fammtlich als erfte Urbeber angefeben merden. Erflatung ber Unterzeichneten am Reichstage 1. Aug. Wenn nachmals allmablig, mit Ensnahme Deftreichs, Braubenburgs, - ber Braunidweigifden Saufer und Churbeffens, (Gomebifc Pommern und Sollftein wurden, jenes mit Somes ben, bitfes mit Danemart, vereinigt; 9. Gept. 1806.) bie fammtlichen Deutschen Barften bingotraten, fo tann bieß nicht mehr als frenwilliger Beptritt betrachtet metben; es blieb bas einzige Mittel gur Acttung.

22. Diese neue Verbindung war um so emporender, da sie jugleich das Todesurtheil vieler kleiner Fürsten und auch frever Städte war, die, jene mediatisit, diese occupirt wurden. So galt nur noch das Recht des Stärkern; und hätte sich dieses nicht bald in das Recht des Stärkern auflösen muffen? Emporend war die Sache, noch emporender die Behandlung der Mediatisirten von mehr wie Einem ihrer neuen Beherrscher!

Die Vergrößerungen geschaben theils durch wechselseitige Abtretungen nach dem Arrondirungsspftem, theils durch Er 5 Eingle-

### 698 III. Per. C. I. Befch. d. Eur. Staatenfoff.

Einziehung ber preisgegebenen Deutiden Orbensgater; theils burch bie Mediatifirungen. Der Surerzfanzlet ward in einen Fürften Primas verwandelt; und trug Krauffurt mit feinem Gebiet bavon; während Rurnberg, an Bapern fiel. Die Eburbuthe wurden abgelegt; aber aus Furften wurden herzoge, aus herzogen Großherzoge, und aus einem Grafen ein Fürft!

20. Much zeigte es fich balb, bag biefer fogenannte Bund feine Berbindung, fondern nur eine Untnupfung an den Protector, blos ju feinen Bweden fenn tollte. Die Pflichten gegen ibn, Die Theilnahme an allen feinen Kriegen und die dafür ju machenben beiftungen, wurden auf bas ftrengfte bestimmt und vollzogen; aber von dem Bundestage, ber ju Frankfurt in zwen Rammern, ber ber Konige und ber Farften fich verfammlen follte, ift nie weiter als in ber Bundesacte Die Rebe gewefen. Dafür lobnte ber Protector mit bem Bauberworte ber Souverai'nitat; ein Spottnahme fut Unter: geordnete; aber von einigen wiberrechtlich gebraucht ju ber Bertrummerung ber Berfaffungen ihrer Staaten, und ber rechtlichen Berbaltniffe gegen ibre Boller; um welche fich ber Protector nicht fume merte. Die Enrannen bes Sobern ift gewöhnlich eine Unweifung auf bas Gleiche fur ben Diebern.

Sonverainitat in Begiebung auf bas Menfere, bes geichnet die Unabsengigfeit eines Staats von andern, und braucht nicht erst gegeben zu werben, weil fie zum Wefen jedes Staats als Staat gehort. Hatten biese die Rheinfurken

### Won d. Erricht. d. frang. Rayferth. -- 1815. 699

fürsten im Berhaltniß gegen ihr Oberhaupt? — In Beziehung auf das Innere bezeichnet sie gber nur den Besits der höchten ausäbenden Gewalt; keineswegs aber das Alleinrecht der Gesetzbung obne Jugiebung der Nation. Und wenn sie selbst dieses bezeichnete, — woher hatte der Protector das Recht dieses zu verleiben?

21. Aber ju bem Ziel der Universalherrschaft war burch die Errichtung des Rheinbundes ein neuer großer Schritt geschehen. Nicht nur konnte kein Bund gegen Frankreich in Deutschland mehr zu Stande kommen; mit eisernen Banden war oder wurde auch jeder Deutsche Staat, vereinzelt, jest an Frankreich geknüpst. So war der Sturz des nun so gut wie isolirten Preußens vorbes reitet. Konnte Napoleon in Deutschland herrschen, so lange diese Macht noch aufrecht stand?

Die Errichtung des Abeindundes ohne Borwissen Prenssens, bas am meiften babep interessirt war, war icon eine Beleidigung; die Einladung einen Rordischen Bund in Deutschland dagegen zu errichten, schien fast ein Spott zu fevn. — Die Einverleidung Besels 29. Inli, die Wegnahme von Effen und Werden, die Mishandlung des Prinzen von Oranien — waren eben so viele Heraussforderungen; während französsische heerhausen mitten im Frieden balb Deutschland beseht hielten. Aber die Gewissbeit, daß in den Unterhandlungen mit England Frantreich sich erboten habe, das Prensen so eben ausgedrungene Hannover wieder zu nehmen, brachte den Entschift zum Kriege zur Reife. — Rach Abbrechung der Unterhandlungen durch Anobelsdorf in Paris Prensische Ariegsertlatung 3. Oct. 1806.

#### 700 · III. Per. C. L. Gefch. b. Gur. Staatenfpst.

25. Gefahrvolle Lage Prenfens benm Mus: bruch bes Rriegs nach außen und im Innern. Die gange Starte bes Staats rubte, ben gang: licher Treunung bes Wehr: und Bargerftandes, auf einem wenig geubten Beer, unter einem Feld: berrn ber fich ichon felbft überlebt batte. außen ohne Berbundete, als Rugland, beffen Seere fern maren; und Sachsen, balb erzwungen; mab: rend heffen fich einbildete neutral bleiben ju ton: nen. Entzwent nicht blos mit England, fondern auch ben Rurften bes Mbeinbundes. Go mar es in den entscheidenden Tagen auf fich felbft reducirt, gegen eine fast bas boppelte betragenbe Hebermacht. Aber fo tief mar burch Gine Schlacht boch noch in ber neuern Zeit fein Reich geftargt worben, als Preugen burch bie ben Jena und Auerftabt! In wenig Wochen waren feine fammelichen Provingen bis jur Beichfel mit ben Reftungen in ben Sinden bes Reindes; und felbft jenfeit bes Stroms fand bas tonigliche Saus nur eine Buflucht unter Russischem Schuß!

Jusammenziehung bes preußlichen heers in Thuringen unter bem Befehl bes herzogs von Braunschweig Sept. und Oct. Schlacht und gangliche Riederlage ber Jene und Augrstädt 24 Oct. — Flucht und Auftöfnug bes heers, bas theilweise in die Gefangenschaft fiel, und Lod bes schwer verwundetan, noch aus feinen eignen Landen verjagten, herzogs zu Othensen; 10. Rov. Unglandliche Uebergabe ber Festungen (nur Colberg und Grandenz ausgewom:

genommen) fogar Magbeburgs 8. Nov., felbst bem Feinde unerwartet! Separatfriede und Alliang mit Sachsen 38. Dofen 11. Dec.; das, jum Abnigreich erhoben 20. Dec., dem Abeindunde bestrat. Dagrgen: Ueberfall und Bersjagung des Churfürsten von Lassen I. Rov. — jumt Lohn seiner Mentralität; — und Occupation seiner sammtslichen und der Hannoverschen And Braunschweigischen Lans der nebsteden Kansachäbten. "Die Hausschen Sessell, und Braunschweig haben aufgehört zu regieren."

26. Mit Preußen war die Vormauer Rußs lands gefallen; nach dessen Grenzen den Sieger noch ein andres Project jog, die Wiederher; nach ein andres Project jog, die Wiederher; fellung Polens; in bem Aufland vielleiche ein Wächter an die Soite geseht werden komnte. Die Errichtung einer Polnischen Legion (oben S. 612.) hatte gezeigt, daß dieß land von Unsang in dem Gesichtskreife des Gewaltheren lag; aber die uns vermeidlicht Beleidigung drener Hauptmächte ben voller Ausführung des Plans machte ihn behutsamer wie sonst; so daß es, ben erfolgtem Ausstande, auch dießmal nur ben einer theilweisen Wies derherstellung blieb.

Aufruf an die Polen, unter dem gemifbrauchten Rab. fien Kofciuftos 1. Nov. — Berbreitung des Aufftans des in dem Preufischen Polen; und Bildung eines Sulfes heers.

27. So war, wie durch einen Zauberschlag, ber Rrieg von den Ufern der Saale an die Ufer ber Weichsel verfest; und Rugland, bas fich ohnes bin

# 702 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfoff.

hin in einen Arieg mit ber Pforte gestürzt hatte, (s. unten) mußte jest seine Grenzen vertheidigen. Alte Preußen wurde ber Schauplaß eines verwisstenden Ariegs; und wenn sich darin Russische Tapferkeit erprobte, so sab man doch auch wie schwer es dieser Macht wird, große Truppens massen außerhalb den Grenzen auf Sinen Punkt zusammenzubringen. Das so wichtige Danzig vermochte man nicht zu entsesen.

Nach mehreren blutigen Gefechten bep Pultuff n. a. die Sauptschlacht ben Preußisch-Eplau 8. Febr. 1807. Wird fie Heich nuentschieden, so führte fie doch den Fall bes tapfer vertheidigten Danziss hetber 24. May. Wiedenum, nach niebreren Ereffen, die zweite Handbeschen Friedland 14. Juni. Einnahme von Adnigs-berg; und Madzug der Rufflich-Preußischen Arimee Aber den Miemen. Dun in der letten Stadt des Reiche, in Memel, blied dem Preußischen Konigshaufe noch ein Supfluctsort!

einem Waffenstillstand, und bald zu einem Frieden, bessen Motive noch weitere Austlärungen erfordern. Nach einer personlichen Jusaumen: funft der benden Kapser auf der Mitte des Nies men, ward er zu Tilsit abgeschlossen. Es bes durfte noch, scheint es, erst der eignen Ersahrung, daß kein Nachgeben die Freundschaft des Eroberers gewinnt.

Baffenftiliftand gwifden Rufland und grante reich 21. Juni; mabrent Drenfen, fich felbft überlaffen, erft' ben feinigen 25. Juni folieft. - Bufammen-Zunft ber berben Monarchen auf bent Niemen 25. Juni. Abfoluf bes Friedens zwifden Rugland und Frankreid ju Wilfit 7. Jul. 1. Bestimmung ber an Dreugen gurudangebenden Propingen. 2. Ragiand erfennt bas herzogthum Baricau an; beftebend aus bem bisberigen Gubpreufen, und einem Theil von Beftpreufen, unter der Berricaft bes Ronigs von Sachfen. 3. Dane gig wird wieder for eine frepe Stadt erflart. 4. Gin Theil von Men = Dft = Preugen, bas Gouvernement Bialy. ftod, wird an Rufland abgetreten. 5. Rufland erfennt Bofeph Bonaparte ale Ronig von Reapel, Lubmig Bonaparte als Ronig von Solland; (bem es auch bie herricaft Jever abjutreten verfpricht;) hieronymus Bonaparte als Ronig bes neuerrichteten Ronigreichs Beft phalen an. 6. Rufland ertennt gleichfalls ben Rheinbund an; nicht nur nach feinem jesigen Umfang und Beftandtheilen; fondern auch feine funftigen Ermeiterungen, nach blofer bavon gemachter Angeige! 7. Bechfels feitige Garantie ihrer bepderfeitigen eignen Staaten, und ber ibrer Berbundeten, Die in bem Cractat, begriffen 8. Ruflaud folieft fogleich einen Baffenftillftanb mit ber Pforte; giebt feine Eruppen aus ber Molbauf und Balachen', bie auch von ben Curten unbefest bleiben: und nimmt bie Bermittelung von : Mapoleon an. 9. Ras poleon nimmt bie Bermittelung Ruflands zu einem Krieben mit England an; unter ber Borausfegung, daß auch Eng. land binnen einem Monat nach Andwedfelung bes gegenmartigen Eractate fie annimmt. 10. In einem gebeimen Artifet (Moniteur 8. Juli 1812) verpflichtet fic Ruß= land, im Rall England nicht unter Unettennung ber Krep. beit ber Deere ben Frieden annehmen will, gemeinschafts lide Sache mit Frantreich ju maden; Die Sofe von Copenbagen, Stocholm und Liffabon, gleichfalls dazu aufzufordern; und England ben Arieg gu ertfuren. Unter:

### 704 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfpft.

Unterbändler bes Auffichen Friebens zu Elifit Calleporand unb ber farft Auratin.

29. Der Stiebe mit Preußen, erft zwen Tage fpater gefchloffen, burch ben etwa die Balfte ber Monarchie, gleichfam als ein Gnaben : Be: fchent, jurudgegeben marb, feste biefen Graat fcon nach feinem Umfange und materiellen Rraften ju einem Staat bes zwenten Ranges berab. boch war biefer tander: Berluft felbft noch nicht bas großte Unglud. Der im Frieden aufgelegte Druck, und bie fconobefte Behandlung, bie nur ber abermuthige Sieger fich erlauben tann, fdien wenn man ihnen fanft einen Zweck beplegen will, ben Berbacht ju rechtfertigen; man wollee nur einen Aufftand ber Berzweifelung, um - wie in Benedig, Meapel und andermarts - das balbe Wert vollenden, und erflaren gu tonnen "das "Saus Brandenburg habe aufgebort ju regieren." Schlägt einem eblen Bolle bie moralische Berab: wurdigung nicht noch tiefere Wunden als bie politie fche? Dder mußte bieß erft gefcheben, um es Allen fühlbar gis machen,: bad leben fen ber Guter bochftes nicht?

Friede zu Eilsit zwischen Frankreich und Preusen 9. Jul. 1. Preußen erhalt zurud bie nicht abzutretenden Lander. 2. Preußen tritt ab und überläft der Disposition bes französischen Kapsers a. Alle seine Beste zungen zwischen Elbe und Whein ohne Ausnahme. b. An Sacher

### Won d. Erricht. d. frang. Kanferth. - 1815. 703

Cacfen ben Cotbuffer Rreit. o. Alle felt 3772 von Polen gegnirfrten Brovingen; (gang Sudprenfen; und einen Theil pon Beftpreußen und Reu : Dft : Preufen Y, woraus bas Serjogthum Baridau gebildet und bem R. v. Sach. fon abergeben wirb. d. Die Stadt Danfig mit ibrem Ge-Diet. 3. Preufen erfennt Jofeph Bowaparte alf Ronig von Reapel, Lubwig B. ale Ronig von Solland; und Steronomus B. als Ronig von Befipbulen an; fo wie auch bie Bilbung biefes Ronigreichs aus gugetretenen Prenfifchen und andern Laudern. 4. Alle Prenfifchen Safen und Lander follen bis jum funftigen Frieden ber Brittliden Soifffabrt und Sandel vericoloffen' bleiben. ' 4. Mile Summen und Belber, Die von Pripatperfanen obet Stiftungen in ben gurudgegebenen Provingen, ober pon Dreubifden Stiftungen ober Unterthanen in ben abgetretenen Provingen belegt find, verbleiben ihren Gigenthumern. 6. Ueber die Burudgabe und Rammung ber Propingen und Reftungen foll eine eigne Convention bas Beitere beftime men. - Abichluß Diefer Convention au Ronigsberg 12. Jul. Berfprocene gangliche Raumpng bes Breu-Bifden Gebiete bis 1. Oct. aber nnter Abtragung aller feit 1. Rov. 1806 aufgelegten und noch rudftandigen Contributionen. - Aber biefe murben ftatt 19 Mill. Granten nach Preufischer, auf 112 Mill. nach Frangofifcher Rednung feftgefest; felbft biefe nach langer Unterhandlung und unerhortem Drud - (burd eine Convention mit Cad: fen 10. Map 1808 ju Baponne warb felbit bas Preußi= fche Privateigenthum in bem abgetretenen Polen fur eine Bablung an Franfreich von 20 Mill. - an Cachlen preisgegeben :) - willtubrlich wieder auf 1.10 Mill. gefteigert; 8. Cept. 1808. Und als von biefen bereits 120 Dill. abgetragen waren, bennoch bie Raumung nur unter Borbebalt ber Befegung und Berproviantirung brever geftungen, Stettins, Cuftrins und Glogaus, Preufifche Roften 3. Rov. bewilligt. Das frepe Dangie bebielt außerdem eine frangofifche Befagung. - Und bend 90

## 706 III. Per. C. I. Gesch, b. Eur. Staatenspft.

noch mitten in biefem bffentlichen Clenbe, — Grundung ber Univerfitat ju Berlin für ben Berluft vom Salle. Go boch fieht Geiftesbildung in ben Augen eines Dentichen Staats! — Der Friede Preußens mit Angland war bereits 28. Jan. 1807 ju Memel abgeschloffen, gegen Aufgabe aller Anfprüche auf Dannover.

30. Der Friede ju Tilfit bestimmte jugleich, jeboch auf febr verschiedne Weise, bie politischen Werhaltniffe mit der Pforte und Schweden. Er gab jener den Frieden und eine fcon verlohrne Proving guruck; er brachte diesem erweiterten Krieg; und bald nachher den Berluft fast ber Salfte feines Gebiets.

Durd die Brittifde herricaft im Mittelmeet, Die Befegung Corfus burd Ruffifde Eruppen, und ben Mufftanb und! Freibeitefrieg ber von ihnen begunftigten Serviet unter ihrem Belbenaufibrer Cgerni Beorg feit 1801 auf ber Zinen, und ber nachbaricaft Frantreichs burd Dalmatiens Abtretung (oben G. 688.) auf ber anbern Seite, mar bie Lage ber Pforte in ben Augen Aller, unt In ihren eignen nicht, um vieles fowieriger geworben. Sendung bes Generals Sebaftiani 1806 und Forbe rung bie ernenerte Berbindung (30. Dec. 1805) mit Rus Land und England aufzulofen 16. Gept.; und fleigendet Ginffuß im Divan. Buvortommen Ruflands; und Befet gung ber Molbau; Rov. Arfegserflarung ber Pforte an Rufland 7. Jan: 1807. Aber ungladlide Seefdlact ben Lemnos I. Juli; von ben Raffer jebod nicht weiter benutt. Auch eine Englifche Rlotte mar gum erftenmal, jebod vergeblich, vor Conftantinspel erfchienen, 20. Febr. - In folge des Friedens von Lib fit Baffenftiliftanb gu Globoja 24. Mug. und Raumung ber Molban, - Die Berhaltniffe Frantreids

mit Someden nach Auffanbigung bes' foon gefchloffenen Baffeuftillstandes in Dommern in Schlattov 3. Juli (que ungludlichften Stundel) blieden feindlich; und follten balb and jum Rriege mit Rufland führen.

' 31. Dach folden Friedensschluffen ichien bie Univerfalberricaft auf bem Continent unfere Welte theils binreichend gegrundet. Rugland, feinem Sinfing: auf benfelben ausbrucklich entfagend, ichien ibm nicht mehr anzugeboren; an feiner Grenze im Bergogebum Burfchau einen nach Bergrößerung Arebenben Rival; Preugen barniebergeworfen unb gertreten, Deftreich gedemuthigt; Deusschland burch Erweiterung bes Rheinbundes und Grundung bes fogengnnten Ronigreichs Westphalen auf Roften Preugens, Sannovers, Seffens, und Brauns Schweigs an Frankreich gekettet; auf ben Thronen von Solland und Italien frangofifche Furften; Spas nien verbundet; von ben Pprenden bis gur Beichfel frangoffice Berrichaft, frangofifches Recht, und mitten im Frieden, frangofische Beere - mo fdien noch eine Soffnung übrig ju fenn, wenn fie es nicht in Britannien mar?

Decret gur Grundung des R. Befiphalen 18. Ang. 1807, nachmals vergrößert burch bas übrige Sannover Rebr. 1810. Borbehalt ber Salfte der Domainen : fammtlid nebft ben Rloftergatern au Dotationen frangbfifder Officiete gemacht.

#### 708 III. Per. C. I. Geschad. Eur. Staatenfpst.

32. Aber auch gegen Britannien follte ein neuer und größerer Sturm fich erheben. Der Friede von Tilfit hatte Rußland — wer hatte es erwarter! — nicht blos jum Zuschauer, sondern auch durch die geheimen Artifel im voraus jum Theilnehmer daran gemacht. Man rechnete auf den freywilligen oder gezwungenen Benstand von Danemarts Seemacht. Aber England kam zuvor; und die durch Copenhagens Bombardement erzwungene Auslieferung der Danischen Flotte, gab England einen Zuwachs an Ruhm.

Die Uebertragung ber Bermittelung von Ruffant in Rilfiter Frieden, (beren Erfolg fich leicht voransfeben ließ) hatte fie einen anbern 3med als Rufland und Enge Tanb ju entzwepen? - Die verweigerte Mittheilung ber gebeimen Artifel (ble man bennoch auf anbern Begen er fubr) tonnte tein Bertranen gwifden benden Staaten auf: Tommen laffen; und wenn in einem folden Beitpunt bennoch verbaltnifmäßig fleine Motive, wie vermeigerte Unleiben ober verlangte Sandelebemilligungen auf ber ei men ober andern Geite wirften, fo war es einer ber Angenblide, ben bie Politif nur gu bald bereuet. - Der angriff auf Copenhagen, ber Triumph ber fram abfifden Urglift, brachte ben Rrieg gum Ansbrud. Rriegbertlarung Ruflands gu England 7. Eine Alliang Danemarts Mov. 1808. grantreid, bie biefem ben Beg nad Someden bfnes follte, war bavon gleichfalls bie Folge 31. Det. 1807.

33. Und boch war es ju flar, baß auch bie Berbindung mit Rufland bas unangreifbare England

#### Bond. Erricht. d. franz. Kanferth. - 1815. 709

England nicht burch offne Gewalt murbe Frieden zwingen konnen. Go follte es auf einem andern Wege gefcheben, und bas Continentals. fyftem, wie man es nannte, - bie gangliche Musichliefung Englands von allem Sandel und aller Communication mit bem Continent - warb aufgestellt. Bar gleich bie Idee felbft teineswegs neu, so ward fie es doch burch ben Umfang und Durch die Art ber Ausführung. Die praftische Ens rannen zeigte fich bier ben bem Duanen bund Spio: nen: Wefen in ihrer gangen Scheußlichkeit; indem jeboch ber Gewaltherr baburch mit ber Matur felber in Streit gerieth, Die ben Austaufch ber Erzeugnisse aller Bonen will, begann er einen Rampf, beffen legter Musgang far ben bentenben Beobachter nicht zweifelhaft fenn tonnte.

Die 3dee bes Continentalfpftems tam von America beraber (oben 6.495.); ibre Aufstellung in bem Ums fange war aber eine Folge und jugleich ein Beweis bet gegrundeten Universalberricaft. Erfte Grundlage beffelben burd bas Decret von Berlin 21. Nov. 1806 als guns bamentalgefes bes Reichs bis England bas Frangofifce Seerecht anerkennt; wodurch I. Die Brittifden Infeln in Blotabeguftanb erflatt murben. 2, Jeber Englifche Unterthan auf dem feften Lanbe Rriegsgefangener ift. 3. Allet Bandel mit Englifden Waaren verboten; und alle Producte feiner gabriten und Colonien confiscirt werben. 4. Rein Soiff ans einem Brittifden Safen ober feinen Colonien angelaffen wirb. Dagegen Brittifde Cabinetsorbre 7. 3an. 1807, bie jebem Schiffe bad Ginlaufen in einen frantbfifden , ober unter grantreiche Ginfing ftebenben Safen Op 3

### 710 III. Per. C. I. Gefch, b. Eur. Staatenfoff.

Safen bey Strafe ber Begnabme verbot. Sierauf Decret , von Barfdau 25. Jan. 1807. Confiscation aller Euglifden Baaren in den eben befetten Sanfestabten Cobne Radfict bes Eigenthumers). Erwiedert II. Mary burd firenge Blotabe ber Elbe und Befer; und bie Cebis netbordre II. Nov. Blotabe aller Safen von benen bie Brittifde glagge ausgefoloffen fep; und Begnahme allet Dabin gebenden Soiffe, wenn fie nicht in einem Brittifchen Safen eingelaufen und eine Abgabe bezahlt batten. Sierauf: Decret von Mapland 17. Dec. 1807 waburd jedes Schiff, bas fic biefen unterwerfe, fur benationalifirt und gute Prife erflart murbe. Go mußte alle Swifffahrt ber'Mentralen aufboren. - Db es nicht - bes fonbere in Beziehung auf Nord : America - ber Politik gemäßer, und überhaupt Großbritauniens wurdiger gemefen mare, gleich bas erfte Becret mit Stillfcweigen gn erwiedern? - Endlich mabufinniges Decret von Som tainebleau 19. Det. 1810: Befehl bes Berbremnen's aller Brittiften Manufacturwaaren von Reapel bis Solland, und Spanien bis Deutschland. Scheiterbaufen ber Sanbelsingnifition fatt beren ber Glaubensingnifition! oft benen felbft ein Spott, die fie angundeten. Und bod überflieg noch bie Geminnfucht bie Buth. Decret von Erfanon 5. Mug. und 12. Sept. 1810. Freve Ciufabe ber Colonialmagren gegen eine Abgabe von 50 p. C. bes Berthe. Ja endlich - wird es bie nachwelt glauben ? formlider Sandel mit Licengen gegen feine eigenen Decrate! Unglaublider Contrebandhanbel, ben teine Due nen . Linien und feine Cide binbern tounten ober mochten!

Die Forberung: seine Politik von feinem Standpunkt zu betrachten, fteht jedoch auch Rapoleon zu. Das Manuscrit vonu do St. Holond, London 1817 — aus weffen feder es auch fioß — thut dieß volltommen. Das offene Gestandniß, "daß nie das Accht, stets unt die "Sache bey ihm in Betracht gekommen sen;" p. 6. aus gewandt auf die Behauptung "daß es als Appier ihm obgele-

"obgelegen habe, nicht blos Frankreich ju, begieben, sons, dern die Welt zu untersochen" p. 98. giebt ben vollstäne digen Schlüsel zu seiner Politit; der man Mangel an Consequenz nicht leicht borwerfen kann. Nach solchen Bestenntnissen kann nicht weiter von Mogelität und Nechtmaßigkeit, sondern nur von 2 weckmasigkeit der ern griffenen Maastegeln die Rede sein. Auch wir werden sie daber fernerhin unr von dieser Seite zu betrachten huben.

- 34. Die Folgen biese Spstems waren gleich verderblich in mercantilischer und politischer Ruckssicht. Durch das Continentalspstem seste sich ber Gewaltherr in Widerspruch mit unfrer ganzen Civilisation. Sie war auß engste an den Handel geknüpft; und dieser, längst zum Welthandel geworden, konnte nicht wieder zum ärmlichen Binnenhandel zurückgebracht werden, ohne daß ihr Untergang folgte. Was war aller Waids und Runkelrübenhandel gegen den Handel mit bens den Judien? Die inländische Fabrication, sagt man, gewann. Aber ist der Gewinn der Babris canten zugleich sicherer Gewinn der Völker; so lange sie ihnen nicht eben so gute und wohlseile Fabricate als das Ausland liesern?
- 35. In politischer Rucksicht war das Continentalspftem ein falsches Spftem; weil es auf der doppelten Voraussetzung rubte: daß der auswärtige Handel der Britten die Hauptquelle ihres Pp 4 Erwerbs

### 712 McDer. C. I. Gold. D. Eur. Staatenspft.

Erwerhe fee jugund daß die Speteung des Continents diesen vernichten wurde. Die Ersahrung hat das Gegenistell gezeigt. Wenn auch einzelne Erwerbs: quellen pockten, so eröffnete fich ein Bolt, das alle Meere beheirschte, leicht außer Europa andre. War es nicht gerade die Entdeckung des Geheimenisses: daß man im Norhfall — wenigstens auf längere Zeit — den Continent entdehren könne, die Großbritammien in seinen eignen Augen unüberwinds lich machen wußte?

inentalspftem für die Folgen, welche das Constinentalspftem für die Gerrschaft des Gewaltherrn auf dem Continent selber haben mußte, ließen sich voranssehn. Die gangliche Verarmung desselben hatte ihm ein Ziel geseht; und ein folcher Zwang konnte nur um desto kurzer dauern, mit je größerer Strenge er ausgeübt ward. Das Gefühl des uns erträglichen Drucks mußte desto vielfachern Wiedersspruch und bald Widerstand erzeugen, je mehrere sich ihm hatten unterwerfen mussen, je mehrere sich ihm hatten unterwerfen mussen, Ges ist lehts reich auch hier an einem neuen Benspiel zu seben, wie die Enrannen die Mutter der Frenheit wird!

Beptrit jum Continentalfpftem non Aufland und Preußen durch ben Tilfiter Frieden; Danemagt durch die Alliang; ble Abeindund. Staaten, Solland und Italien durch ihre Berbaltniffe! Deftreich und Spanien Jan. 1808. Endlich felbft Schweden 1810. Rur un ben bepben Euden Europas blieben Portugal

und die Pforte übrig; der das gange Spftem ein Rathfel fenn mochte; und die man des eignen Bortheils wegen
fconen mußte.

37. Eutstehung der Engwirfe gegen bas; England ergebne, Portugal; um jugleich bie größeru gegen Spanien vorzubereiten, Aber porfer folite Spanien selber helfen ben Thron von Porstugal umjustürzen. Die Theilung von Portugal ward in einem geheimen Tractat beschlossen, und Spanien sein Untheil an ber Beute gesichert; wahr rend ein Französisch Spanisches Heer gegen Lissaben marschirte.

Geheimer Eractat zu Fontainebleau 27. Oct.
1807, abgeschloffen zwischen Duroc und Don Jaquierdo.
Theilung Portugals in drep Theile; der eine ndroliche,
Lustanien, für den König von Errurien, der fein Reich
Mapoleon überlüße; (in Folge dessen sogleich 10. Des. Abs
dankung der, Königin von Etrurien, s. oben
G. 660.) und Besehung durch französische Eruppen. Der
andere, Algarve, für dem Friedenkfürften; der dritte, das
hampsland, bleiht im Sequester die zum Frieden zu Guns
sten Krantreichs, Ein Kranzösisches heer von 28,000 Mann,
vereint mit 11,000 Spaniern, zieht durch dieß Land ges
gen Hortugal; ein größeres zieht sich ber Babonne zusams
men. — Mis Conspiration des Baters gegen seine eigenen Kinder; wosern sonst Carl IV. mehr davon wußte,
als sein Günstling ihn wisen lassen wolte.

2381: Bedoch bas Schickfal batte ethas ans bette beschloffen! Fiel auch der Thron von Pors tugal, ward auch bier erklart: "das Saus Bras

### 714 III. Per. C. L. Gesch. b. Eur. Staatenspst.

Jismanderung bes Königlichen Haufes nach Bras filien.

Einnahme von Listaton burch Junot T. Dec. nachbem Burz vorher, 30. Now. der hof mit Auppen und Schäfen nach Brasilien abgesegelt war. S. unten Absch. 2. — Bereits auf dem Durchmarsch durch Spanien hinterlistige Besehung Spanischer Festungen. — Auch war, unter dem Borwand den Besehung Etruriens, der Kern der Spanischen Truppen uach Italien gesandt; die seht, nach Abstretung dieses Landes, nach Danemart zieden mußten 1807; um Schweden zu bedroben; aber bald von Fühnen unter ihrem Führer Aomana in Luglischen Schiffen in ihr bedrängtes Baterland entslohen 1808.

39. Bisher waren nur Gegner von ihren Thronem getrieben; Spanien follte zeigen, baß auch die Freunde und Verbundeten — denn schon lange herrschte Napoleon in Spanien unter diesen Titeln — auf ben ihrigen um nichts sicherer waren. Seinen Bruder, seine Tochter, und seinen Schwies gersohn hatte Carl IV. vertreiben sehen und verztreiben helsen; jeht traf die Reihe ihn selbst. Verztreiben helsen; jeht traf die Reihe ihn selbst. Verztreiben wird den Ausstand des eignen Sohnes, zugleich mit diesem und seiner Familie durch den Kronenrander in die Falle gelvett, und mit dem Thron der Frenheit beraubt, sollte das Spanische Haus der staumenden. Welt Austritte zeigen denen

Bon d. Erricht, d. franz. Kanserth. - 1815. 715

Der alten Königshäuser abnlich, beren Fall und beren Verbrechen langst die tragische Buhne fich zueignete. — 1 Go hatten jest alle Bourbons von ihren Thronen steigen muffen!

Entwurfe gegen Spanien burd Benngung ber inneren Swifte in dem Ronigliden Saufe; burd frangoffice Agenten unterhalten und geleifet. Der Sag von Ferbinanb, Pring von Afturien, gegen den alles birigirenden Gunftling . D. Manuel Gobof, Principe de la paz, ber Rrants reich gang ergeben fich feit feiner Erhebung gu Rapoleou's Bertzeug batte brauchen laffen, verurfacte ben Ausbrud. Berhaftung Ferdinand's 30. Det. 1807 weil er feinem Bater nach bem Leben getrachtet haben follte. Smar Bergeibung 3. Nov. und Frepfprechung feiner femfollenden Ditfoulbigen; aber feitbem gegenfeibne -Etbitterung; fo wie bes Bolts gegen ben Minifter; mabrent, ein zwentes fraugofifches Seer unter Murat ber Sauptftabt fic nabert. Boltsaufftand in Aranjueg 16: Mary 1808, balb nach Madrit verbreitet; Berhaftung des Friedensfürffen, und. Abbantung Carl's IV. 19. Mars. Die Abronbesteigung von Kerbinand VII. und ber Rall bes Dis nifters vereitelte die Plane napoleon's; batte uicht Carl EV. gegen feine eigne Abbantung als erzwungen proteftirt. Untunft Rapoleon's ju Bavonne 15. April, mobin burd Savary Ferbinand gelodt wirb 20. April, fo wie and' feine Eltern 30. April. Eractat Don Baponne 5. Map, burd ben Carl IV. bie Spanifche Monardie gegen - bas Schloß und bie Barts von Compiegne und einen Gnadengehalt ber Difpofition Rapoleon's aber-'lagt. Der fcmache Bater, unn Untlager feines eignen Cobns, verlangt die Entfagung feiner Rechte auf die Rach. folge. Rach ber Drohung Napoleon's: "ber Cob ober-"Die Abbantung!" Convention vom 10. Map, burd Die Ferdinand Allen feinen Rechten entfagt. - Wegführung ber R. Samilie, nad Compiegne, und Ferbinands

### 716 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspff.

und feiner Bruber nach Balençai; wo fie — unter Calleprand's Aufsicht — als Gefangene gehalten werden.

Bie dicht auch der Schlever war, den man über dieß Geweber der Bosbeit zu beden suchte, so ward er doch sosont gehoven durch des Staatsserreteirs Pedro Cevals 106: Expose des moyens employés par l'empereur Napoleon pour usurper la couronne d'Espagne, publiés à Madrit 1. Sept. 1808. — Und nachmals: Exposé des motifs, qui one engagé en 1808. S. M. C. Fordinand VII. à se rendre à Bayonne, presenté à l'Espagne et à l'Euxope par D. Juan Escolouiz. Paris 1816. Berde Mânsner waren als Augenzeugen auf das beste unterrichtet; die Nachrichten des Buchermachers de Pradt verdienen wohl menigar Slauben.

Jun. und Indien, ward durch ein Decret des Gewalts habers, das man durch eine an der Grenze zus fammengerufene Junta bestätigen ließ, dem Bruder Joseph, bisherigen König von Neapel, ges geben, der himmiederum den Schwager, disherigen Großherzog von Berg, Joachim Murat, zum Nachfolger hatte. Eine Constitution der französtschen abnlich, die Religionsfrenheit ausgenommen, Julia sofort aufgelöset; und angenommen; die Nuta sofort aufgelöset; und der neue König nach Madrit gesandt, den geraubten Thron zu besteigen.

Ernennung bes G. Herjogs von Berg jum Konig bew ber Sicilien 15. Ittl 1808; bas erledigte Großberzogthum ward bem vierjahrigen Sohn des R. von hoffand ertheilt 3. Mars 1809, mir der officiell gegebnen Lebre: "daß "feine erfte Pflicht gegen ben Kapfer, die zwepte gegen "Krant-

### .Bon b. Erricht. b. frang. Kapferth. - 1815. 717

"Franfreich; Die britte gegen feine funftigen Unterthanen "fipn murbe." Bis gur Bollichrigfeit blieb bas G. hers zogehum, in 4 Departements getheilt, unter frangofficher Ubministration.

Ar. Die Spanische Usurpation, indem fie die Familienherrschaft erweiterte, schien ein neuer Schritt zum Ziel der Universalherrschaft zu senn. Die Ersfahrung hat gelehrt, daß sie — auch aus die sem Gesichtspunkt betrachtet, — ein politischer Fehler war. Sie war unnöthig, da Napoleon dort oh: nehin schon herrschte. Sie geschah ohne Renntnis des Landes und der Nation; sie eröffnete — nach dem allgemein erfolgten Ausstände, — den Absgrund, der mit den französischen Heeren zugleich die französischen Finanzen verschlang; sie bereitete England einen Kriegsschauplaß; und lehrte Europa, daß Wölker mächtiger als besoldete Heere sind.

Ausbruch des Ansttandes zuerst in Madrit 2. Map. Moch in demselben Monath Berbreitung über fast gang Spanien; und Errichtung von Juntas in den einzelnen Provinzen; vor allen zu Sevilla. Erster großer Erfols durch die Capitulation des Generals Dupont in Andalusien durch Eastannos 20. Juli; und die glückliche Berteibigung von Saragossa durch Palafor 15. Aug. Schon am 7. Aug. mußte Joseph aus Madrit wieder abziehen. — Unterdeß anch Berbreitung des Ausstandes in Portugal; und Bundniß mit Spanien 14. Juni; nachdem auch England den Arseg mit der Spanischen Nation für beendigt ertlätte 4. Juni; und sofort ein Halfscorps nach Portugal schieft; wo Junot nach dem Eressen bep Vimeira 21. Aug. zu Lissaben zu einer, sedoch ehrenvollen, Capitulation genötbigt

# 718 III. Per, C. I. Gefch, b. Eur. Staatenfpff.

genothist wird. — In Spanien viele größere und kleinere. Gefechte; aber auch durch die Siege der Franzosenmard nicht mehr gewonnen als der Roben auf dem man
stanzösischen und Rheindundstruppen, da jest Preußen
geräumt wird. — Unterdeß Errichtung einer CentralInnta in Aransuez 25. Sept.; deren bebere Antorität
jedoch die Provinzial = Inntas nicht anerkennen wollten, da
sie sie nur als einen Aussichus aus ihnen ansaben, von ihnen selbst niedergesest.

42. Der Entichluß Rapoleon's felber nach Spanien ju geben, machte aber Borfebrungen in Europa nothig, um fich, ba Deftreich ichon eine zweifelhafte Stellung annahm, ben Rucken zu beden, und vor Allen fich Ruflands ju verfichern. Gine perfonliche Busammenkunft schien baju bas befte Mittel, feitdem man ben Tilfit gefeben batte, mas Dadurch auszurichten mar. Der Congreß ju Erfurt ichien feinen anderen 3med gu' haben; ba ber erneuerte Friebensautrag an Enge land offenbar nur jur Offentation mar. Undere bort getroffene Uebereinkunfte, mas etwa gegen Schweben, und fetbft gegen bie Pforte verabrebet fenn mag, um bafur in Spanien frene Sande gu behalten, ift nicht authentisch bekannt geworben; bag aber bie, fo oft vorgeschobene, Integritat bet Pforte in dem Munde des Gewaltherrn nicht mehr als eine Phrafe fen, tonnte feit ber Megnptifchen Erpedition wohl schwerlich jemand bezweifeln.

Congres

Congreß gu Erfurt Det. 1808; wo anger ben bepe ben Rapfern die vier Ronige bes Rheinbundes, fo . wie eine Denge gurften perfonlich erfchienen; anbre Befandte foldten. Einfabung gum Frieben an Enge land burd ein Schreiben bepber Rapfer 8. Det,; fofort abgelebnt, ba bie Bulaffung ber Spanifcen Ration gur Unterbandlung verweigert mard. - Preiegeburg der Mol= " Dan'und Baladen. (nach frangbfifden Berichten) an Aufland gegen die Anertennung ber Occupation in Spanien; wahriceiulich auch Anweisungen an Deftreich auf Turtifche Provingen, bie nicht angenommen wurden. - Bierauf Reldang bes Rapfers in Spanien Nov. und Dec. Miederlage mehrerer Spanifcher Corps; bie in regelmäßigen Treffen nicht Stand hielten; und Rudjug ber Englischen Armee unter John Moore nach Corunua. Der tapfere Relbs bert fiel in bem Ereffen vor biefer Stabt 16. 3an. 1809, um bald einem Grobern Alas. ju maden. Ginfchiffung ber Brittifden Armee; aber formliche Alliang mit ber Spanifden Ration bereits 14. Jan. unter ber Bebingung wechfelfeitigen Bepftands, und teines andern als gemeinfcaftliden Friebens. Rur Ferdinand VII., ober men bie Spanifche Ration als ihren Ronig auerfennt, wirb auch von England bafur anerfannt merben.

.43. Der Erfurter Congreg, und bie bort auch mit Deftreichs Gefandten gepflogenen Ber: bandlungen, ichienen zwar bas freundschaftliche Bers baltniß zwischen diefen wieder zu erneuern; - ward es boch felbft ben Surften bes Rheinbundes erlaubt bie Ruftungen fur ihren Protector wieder eingus ftellen; - aber die Urfachen des Mifteranens lagen Det. au tief, und bie Beitumftanbe enthielten ju brine gende Aufforderungen, als daß ber Friede batte besteben

# 720 UL Per. C. L. Gesch, d. Eur. Staatenspft.

besteben temen. Sollte Deftreich nach ben icon im Presburger Frieden gemachten Erfahrungen ein abuliches Schieffal rubig abmatten, als Preufen im Tilfiter erfahren batte? Und fonnte es einem andern entgegen feben wenn Spanien erft unterjocht fenn murde ? Euch wirfte bas bier gegebene Ben: fpiel fcon fichtbar; Die Burften fublten, daß ibre Starte in ihren Bolfern liege; und mit ber Er: richtung ber tandwehren in Deftreich war ber erfte große - von dem Bewalihaber fchlecht gemurdigte und felbft verfpottete - Impuls gegeben, ber einft ihn vom Thron fturgen follte. Richt allein in bem einzelnen von Deftreich in feinem Rriegs: manifest geführten Befdwerben, in bem gefammten Buftande Europas lag die Urfache ju dem neuen vierten Rampfe, ben es gegen ben Ufurpator begann. Wie auch immer Diefer Musgang mar, fo bleibt Deftreich ber Rubm ben Rampf fur bie Frenheit auf dem Continent am beharrlichften be: ftanden ju haben; wie es benn auch endlich burch feinen Bentritt ibn entscheiben follte.

Bereits seit Juni 1808 Auftungen in Destreich und Ertichtung einer allgemeinen Landwehr; die den früber gefasten Entschluß zum Kriege wahrscheinlich machen. — Wiederbolte Anforderungen Napoleon's zur Entwassung; denn wedrlos sollten die Staaten dastebn; und vergebliche Vorschläge zu wechselseitigen Garantien, mit Rubland 27. Marz. Sofort Ausbruch des Kriegs und somliche Kriegsertlärung an Frankreich 15. April.

44. Bar babet and Diefer Rrieg von Seis teit Beftreichs allerdings ein Angriffstrieg, - bem Gewaltheren freplich jest febr ungelegen - fo mar es dodogen gerechter Migriffsfrieg, jur Berbrechung. Den angelegten Feffein, zur Abwehrung noch harres reng, Anchafiblien bief die Bold an Buldift and menne gleich ber Aufruf Deftrentis an bie Deutschen natin han itteuen Eprol) burch Thaten beantworter. moth " 1: go. fab (mathibod) : andrathgura " ingini. Ungenbriedern Angif einjagenb, Schon bie Burfungen: ben Freibeit. Dos Goredbild bes Eugenbe: burn biest wirten mehra ale ber Engendbund felbft. mone er, affen bervongetreten , batte wirten tonnen. Und menm die Flammen, die ein Shilf und Born Apr. bell auffichall molten, auch wieder gelofcht murben; fgiggeigeg die poch mas für ein Bener unter ben Usage glynma.

m. a., untersichet von Destreich unter Sofer, Spetklächen n. a.—
Blutiger Kampf mit Bavern und Franzosen April und Blutiger Kampf mit Bavern und Franzosen April und ammatte er der Destreter 19. Map. Auch dann nod Wiederholung nud, Fogtbauer des Ausstandes, nach Borarlberg und Salze bill Berbreitet, unter den grimmigsten Gesechten mit wechselndem Glut dis gegen Ende Nov. Der lette Ansbricken Gadite freihlich von dem Ausgange des Kampfs auf lingem Dachtschanzlabe abbangen. Aber man sab auch in nochhell Gentschi Lande was ein Boltstrieg sep; und die dinfrinkt Einfell Gentschi Lande was ein Boltstrieg fep; und die dinfrinkt Einfell Gentschi Lande was ein Boltstrieg fep; und die dinfrinkt Einfell Gentschi Lande der Frenheit ihren Mattyrer.

# 724 . We Per, G. L. Befth. b. Eur. Stagtenfpft.

u. polenn Beit im: entlommen und fic in: erbelen. Imepter liebergang gud montigige mondenifche Colaut ben 28 a: and in a mais. But Sule Richtige bis Inapm nich BB afe 73. fenftiffignt bifflich 12, Bulle ned weldem ber belben: muthice Bin Milheembron "Buennidweis - Dell, micht bergn "Theil nehmende, nund ben Chre des Saufet . Der Guglpbengeingehent er mit feinem Frencorps feinen Ritterguy von Sanfen über Olbenburginad England ausführt g. p5. Inlige 14: Mus. - Unterheft fofeft entworfene, und noch " dlechter nandgeführte Huternehmung "Englands Gegen bieg Sufel Malden un Inliemeger. um bie nen entfrebende Daging in Antmespen, sur berftotene Dagegen Eroberung .... pon Mar binibme -25.- Sehner und gerschlicher Angrif 11 muft 3dla Moundom 21. Senfer Aber teine traftvolle . ... Diverfion finn Rordlichen Dentichland u. mo feine Schiffe - und Colonien ju erobern maren.

en inlage, d Deta Waffenftifftanb mit Buandr batte deinen :folufdnellen: Friedensfichluß," wie funft ge mobilidige murt Stolge; fen es bag Deftreich fich ben Bonterfingeumicht fo feicht fagen wollte, ober Rug-Mund Rheilnahme ermartetage febues bag ber Ge modelherer erfti Zeit haben wallte si bie), ben Deftrei xhlichen.: Provingen aufgelegen ungeheuern Conri berieben : einzutreiben ;. banboch nach bem Rrieben shier noteine folche Behandlung wie ben Preugen moglich imar. : Erft nach bren Monathen, nach Beefegung ber Unterhandlungen von Ungarn nach Schanbrung, und Beranderung ber Unterhandler, tam ter Wi'enes Briebe ju Stanbe, burch Bibin: gungen effauft, melde nach einem folden Sampfe, wit 3.33.0g

wie es icheint, rubmwoffer batten erwartet werben fonnen.

Abidlus bes Blener ober Sobnbrunner Rrtes bens 10. Oct. 1809. Bebingungens 12 Daftreit überlift ber Difposition, Rapoleon's ju Gunften bet Burften: bes, Rheinbundes Galgburg nebft Berchtolsgaben, bas 3nnviertel und die Salfte bes Sanbrudviertels (im Bavern gegeben). a. Deftreich überläßt an Rapolfon. felbft bie, fofort fo genanuten, Illyrifmen Provingen; (ben Billacher. Rreis von Rarnten, gang Erain, Die Graffchaft Gorg; Die Gebiete von Erieft, und Montefalcone, balb Croatieni mit dem Ungarifden Littorale und Flume. 3 . 3. ian ben Ros nig von Sachfen als S. v. Barfchan gang Weftgalligien; und an Rufland - jum Lohn feiner Sulfe - einen Diftrict von 400,000 Seelen in Oftgalligien. 4. Amneftie fur bie Eproler und Borariberger. 5. Deftreich verfpricht unbebingten Beptritt jum Continentalipftem , und Abbredung aller Berhaltniffe mit England. 6. Defireich entfagt bem Großmeisterthum bes Dentfchen Orbens (bon Mapoleon nachber fur aufgeboben extlart). 7. Anertennung ber im Portugal, Spanien, Italien noch gu machenben Beranderungen. 8. Die Bundesftaaten Franfreide find in bem Frieden mit eingefcoloffen; und Rapoleon garantirt Defte reich feine noch übrigen Beffeungen. Der Grieg mit Rugland borte von felber auf.

Unterhandler bes Wiener Friedens &. von Champagup und Burft Johann Lichtenftein, ber ben gurften Detternic ablofete.

48. Der Biener Friede raubte ber Deftreis. hifchen Monarchie aufs neue über 31 Millionen Cinwohner. Doch für biefen Barluft batte fie in Der treuen Unbanglichfeit ihrer Bolfer am erften.

## 726 III. Per. C. I, Gefch. d. Eur. Staatenspff.

Erfaß gefunden; und mas fo verlohren wirb als Enrol, ift nicht verlobren. Aber bennoch ichien es taum ju vertennen, daß es nach einet neuen Daufe auch nur eines neuen Sturms bedurfen werde, fie in mehrete Staaten aufzulofen. Rechtfertigt ber Mufruf an die Ungarn, Die Errichtung ber Illorischen Provinzen, die Bergrößerung des Serzogthums Barichau burch halb Gallizien, - Die felbft anfing Rugland beforgt ju machen - nicht vollfommen diefe Anficht, wofern fich fonft die Politif, Die Bufunft nach ber Gegenwart bereche nend, einen Blick in jene erlauben barf? Jege ganglich abgefchritten vom Deer, feiner Bormauern ber Alpen beraubt und mit offenen Grengen, polis tifche militairifch umgingelt im Guben, Weften und Morben, und mit tief gerratteten Finangen, welche - Soffnung ichien Deftreich übrig ju bleiben, als bag bie Politif fich oft am erften verrechnet (weil nur bas Marerielle fich berechnen lage,) mo fle glaube am beften ju rechnen, und am Ende - boch Alles in der Welt fein Maaf und Biel hat. Daß ben bem Wiener Frieden auch eine funftige Cataftrophe bes Turfifden Reichs im hintergrunde ftebe, fcien faum ju verfennen; aber bie bentenben Ropfe far men immer mehr ju ber Ueberzeugung , baf ber Beg ju bem Beffern nur burd bas recht Schlim: me gebe. a :

### Bowb. Erricht. V. frant. Kanserth. -- 1815. 727

Das im Presburger Frieden abgetretene, jum Ronigreich Balien gefügte, Dalmatien (oben S. 688.) nebft dem Belichtaffe vieupirten Ragu (a 27. Map 1806 und Cation geschlägen wurde, und die schon früher von Ruß- Laud an Frantielch überlassenen Jonischen Inseln 9. Aug. 1807 (von benen England nur die kleinern Oct. 1809, nicht das seste Epreu wieder erobern konnte,) machten Brantreich völlig zum Grenzuachbar des Tarbischen Neichs, sowohl des noch im Ausstande begriffenen Serviens, als Eröchenlands.

49. Der Mugenblick bes Rampfe mit Defte reich, auf ben Muer Mugen gerichtet maren, fchien bem Gewaltheren auch der gunftigfte zu einem Schlage ju fenn, von bem, wenn gleich lange porbereitet, boch eine Schen vor bem Beiligen ibn bisher juruckgehalten ju haben ichien. Emporend mar es, bas Oberhaupt ber Rirche von feinem Surftenftubl ju treiben, wie febr man auch icon an. Beraubungen ber Ruche gewöhnt war. an ben- Mahmen von Rom fnupften fich zu viele folge Ibeen, als daß bie Berrichaft Europas obne beffen Betrichaft batte gegrundet werben tonnen. wenn ber Weg babin auch burch Berbrechen ging. Daber nach vielen vorhergegangenen Gewaltthatig: feiten von Bien aus Das Decret; Die Ginver: leibung bes noch übrigen Rirchenftaats in bas Erangblifche Reich befehlenb.

Berfide ber meltiden Macht mit der geiftlichen, wes ren ben Rapoleon's Spftem, der teinen Ginftuß von diefer

### 728 III. Per. C. L. Geschich. Gut. Staatenfoff.

auf jene wollte, unvermeillich; und batten foon balb nach Abfoliegung bes Concordats (oben 6. 676.) burch willführlich gemechte Bufabe ju bemfelben, angefangen. Seitdem nicht abreifende Forberungen und Streitiglaiten, bald auch politifder Art. - Militairifde Docupation ber Stadt Rom, burd ben General Miolite,'- bas bes reitwillige Bertzeug ber Tyrannen.— bereits 2, Abr. 1808. Fordetung einer Df= und Defenfiballiang; fandbaft abgelebut von Vins VII., als unverträglich mit ben Pflichten Des ,Dberhanpts ber Rirche. - Sierauf 2Begnahme von Ancona, Urbino und Macezata, gum Ronigreich Italien geschlagen, 2. Apr. Geitdem ein volles Jahr bindurch - unerbotte Gewalttbebinteiten, Begführung und Ginterterung von Carbinalen und Babft. licen Miniftern; Entwaffnung feiner Eruppen; felbft bas Innere feines Vallaftes blieb feine Frepftatt mehr. End. Ild: Decret ber Ginverleibung bes Rirdenftnats unb der Stadt Rom 17. Map 1809; ausgeführt 9. Juni in Folge ber Rechte als Rachfolger von Carl bem Großen!

Wehrlose nicht hindern. Doch erhielt er ihn nicht umsonst. Mit der vollen Warde seines Ames, nicht einen Zollbreit weichend von seiner Pflicht, hatte Pius VII. jedem Eingriff in seine Rechte als Fürst und Pabst widersprochen. Als der lette Schlag des Gewalthabers geschab, ergriff auch Er die lette Waffe; und nur beladen mit dem Fluch der Kirche wing jener seine Beute debon. Verhaftung, Wegschleppung und Gesangenschaft, Pius des VII. Dieß Alles vermochte die Gewalt; aber die Harmonie zwischen Kirche und Staat her zustellen

Buffellen vermoche Bei nicht; und wohin blite? both Diefer Streit endlich führen muffen , weim' fonft mit bem Stant auch bie Ribche foretlatietie follte? Bie Das Continentalfriftem mit ber Ratur : fekte lein lirchliches Onftem Rasoleon, mit ben Bewiffen in : Rrieg. Unde waren Diefe leithter gui beffegen?...

Daballdes Brade an Rapoleon I. voni 11. Juni 1809, tros aller Borfict publicirt 12. Juni, burd meldes "Rapoleon'I., Rapfer ber Rrangofen, und alle feine .. Gebulten ben ben in Rom und im Rirdenftaate feit bem "communicirt erffart werben, fo wie Ble bie bet "Publication diefes Breve fich widerfenen murben." -· Seitbem Bewadung bes Quirinals; und enblich um Mite tornocht 5. Juft Ciphrad ber Geusbarmes unter, ihrem Sauptmann Rabet in Die pabftliden Simmer; Berhaftung, und fofort Begführung, gefolgt vom Carbinal Dacca, aus erft über ben Mont Ceuis nach Grenoble 21. Juli; von ba über Rigga nach Gavona 9. Aug., wo Dius VII. bald, nach Bermeigerung aller Forberungen, auf das tag. liche Gefangengeld gefest, brev Jahre jum Cheil von Almofen lebte; bis Er, Juni 1812, als Gefangener nach Fontgineblean geschieppt marb. Der Alles Bengende vermochte bod nicht biefen Greis zu beugen; benn auch bie Rirche follte ihren Dartprer baben; und wer mar beffen murbiget als ibr Oberhaupt?

Eine Sammlung ber wichtigften Acteuftode aus ber pabfiliden Surie Cleicht die etichitternoften jener erschitternben Beit) von Febr. 1808 bis Juni 1809 mit bem Ercommunicationsbreve und feiner Oublication findet fic in SCHOELL Recneil etc. Vol. I. p. 123 - 255.

51. Aber auch fut ben Rorben von Eus ropa batte per Tilfiter Frieden große Beranderun:

## 730 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Stratenfiff.

gen vorbereitet, und bis zu Laplands Grenzen follte fich die politische Erschütterung verbreiten. Die starte. Felischit Gustav's IV. führte sie herben. Er war im Kriegszustande mit Frankseich geblieben, soben Si. 707.) und seine engere Berbindung mit England veranlaste nicht blos den Krieg mit Rufland und Danemart, sondern sollte ihm und seinem Hause selbst den Thron, seinem Reiche aber Finnland kosten; denn eine solche Gelegens heit zur Bergrößerung glaubte Rufland nicht um genußt durfen vorbengeben zu lassen. Sonderbar! Der Einzige der Neutralität mit Würde hätze bes haupten kommen und behaupten sollen — wollte sie micht.

Subfidienttactat Schwedens mit England 8. Febr. 1808; bagegen forberung Ruflands bie Bebingungen ber bemaff. neten Reutralitat, (ble bod icon langft aufgebort batte) gu erfullen. - Erflarung von Rufland 22. Rebr. gugleich mit Unfang ber Feindfeligfeiten; und unpolitifde Berhaftung bes R. Gefandten in Stocholm. - Cinfel ber Ruffen in Sinnland, fofort mit ber Erflarung; bes es Rugland einverleibt werden follte 20, Dars; und Aufruf bes Oberbefehlshabers "an bie guten Rachbern und "braven Finnen rubig gu fevn, (man gieng nicht vergeb-"lich ben Frantreid in die Lebre,") und die Cache ibres "Ronige gu verlaffen." - Um eben bie Beit Kriege ertlarung Danemarts an Someben in Folge feiner Alliang mit Franfreich (oben 6. 708.) mabrent ein Fran-Boffic : Spanifoce armee: Corps mpter Befutbotte, (von dem jedoch bas lettere unter Romana nach Spanien ent flob (oben 6. 714.) in Dauematt einrudte, obne jedoc ztą

nach Someben binubergutommen; wiewohl Somebifche Eruppen Mormegen, jedoch vergeblich 1808, angriffen, Deffen Abtretung bereits damale in Anregung tam. Das Brittifche Sulfscorps unter 3. Moore mußte unansgeschifft wieder von Gothenburg gurudtebren, (Juli) meil man aber feinen Gebrand nicht einig werden tonnte. - Go blieb. Guffar IV. fic affein, überfaffen! - Unterbes Fort= fcritte ber Ruffen in Schwedilch : Kinuland im Sommer 1806 unter vielen einzelnen Befechten ju Lande und auf bem Meer mit wechfelndem Glud; aber im Berbft Borbringen bis ins Mordliche Finn and; Baffenftillftand 19. Dor. mit leberlaffung ber Proving Uleaburg an bie Ruffen. - Aber nach Auffundigung bes Baffenftillftandes Hebergang ber Ruffifchen Urmee über ben gefrornen Botnifden Meerbufen von Bafa nach Umeo unter Barclay be Colly (unerborte Baffenthat!) und jugleich Begnahme von Corneo Matg 1809; und Ginnahme der Alands : 3u= feln. So von allen Seiten bis gur Sanytstadt bedrobt, und am Rande bes Berberbens, Ausbruch bes Aufftandes unter einem Cheil ber Armee; Revolution vom 13. Mars 1809: Berhaftung bee Ronige burd Rlingfpor und Ablercreus; Abdantung ju Grivebolm 29. Mars; und Wegidaffung bes abgefesten Ronigs und feiner Ramilie aus bem Reich. Wohl gebietet bie Roth ben Soiffer, ber gerade auf Alippen guftenert, vom Ruber gu entfernen; aber gab es in Soweben fein Erbrecht? Hebernahme ber Regierung burd ben Obeim bes Ronigs Carl XIII,, indem Pring Chriftian August von Solftein Augnstenburg aboptirt und jum eventuellen Nachfolger bestimmt wird. Unterhandlungen mit Rufland, und Mbfoluf bes griebens gn Friedrichsham 17. Sept. 1809. 1. Someden überlagt an Rufland bas gange Groffurftenthum Linnland bis an ben Cornes . Fluß, nebft den Alands Infeln. 2. Es verfpricht bem Continentalfpftem bengutres ten. 3. Comeden bebalt lebod gewiffe Rrepbeiten in Besies. bung, auf hen Sandel mit ginnland; befonders ber, frepen Getraides

### 732 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfyff.

Setraibeaussuhr von daher bis auf 30,000 Kichetwert. 4. Rufland verspricht seine Bermittelung jum Frieden mit Frantreich und Danemark. Go verlohr Schweben mehr wie ein Drittbeil seines Sebiets und Bevolferung; mahrend Aufland mit diesen die Unangreisbarteit im Rorden errang! — In Folge der Wermittelung Friede mit Danemark zu Jontoping 10. Dec. ohne erbebliche Bestimmungen; und mit Frankreich zu Paris 6. Jan. 1810. 1. Schweben tritt bem Continentalsoftem bey. 2. Schwebisch Pommern nebst der Infel Bagen werden zurächgegeben; aber Schweben erkennt die hier gemachten Botaktonen an.

Unterhandler bes Friebens zu Kriebricheham Graf Romanzow und v. Alopeus von Ruffficher, v. Stedingt und Stoldes brand von Schwedifcher Seite. — Des zu Paris v. Champagup und v. Effen.

52. So war frenlich am Ende bes Jahrs
1809 ein Friedenszustand auf dem Continent —
nur mit Ausnahme der Pprenäischen Haldinsel —
wiederhergestellt. Aber welch' ein Friedenszustand!
Das Continentalspstem, unsern Welttheil jest von
den Pprenäen bis zur Wolga umfassend, machte
ihn zu einem unermestichen Gesäugnis, in dem
"die große Europäische Familie," von einem Heer
von Zollwächtern umlagert, möglichst eingesperrt ger
halten ward. Aber auch selbst innerhalb dieses
weiten Kerkers war nichts weniger als frener Verkehr. Die Grenzen jedes Staats, vor Allen des
Hauptstaats, waren wieder drensach verwahrt; die
Policen der Passe — jeder Fremde war verdäche

eig :-- exinperte ben jehem Schrift, an hier Tyran: nen; man munichte fich Glud gebrechtich ju fenn, am: 5- wielleicht - her Confcription ju engebent und fein Gingriff in Die Erwerbthatigleit mart ge fcente: fo balb er bas bagre Beib in Granfreich - und alfa in ber Smanfaffe - M. permehren beofprach, benn auf biefen einzigen Grundfaß net Dueirte fich bit gente) nach ben frengfiem Marimen des Mercantilipftems geformte, Nationaldconomie. 3mar fah men guch; bier im Gefolge bes Defpotise ures mehrere riefenhafte Unternehmungen . — auf Moffen, ber Bolben - wisgeführt; Cquale, burch Soben gegraben und heerstraßen aber die Alpen gebahne; aber was sind beyde ohne Haupel? Und wenn auf die Berfchenerung ber hauptftabt jagrlich Millionen verwandt; murben; (mabrend ber Schaß . Die Communalgiter einzog;) fo bat bie Bereinis gung aller Mittel bort boch nicht Ein Monument ju Stande ju bringen vermocht, bas, gleich benen ber Pharaone und ber Cafges, ja nur eines tud: wig XIV.; Die Macht und ben Runftsinn bes herrs ichers funftigen Jahrhunderten verfunben wirb.

<sup>53.</sup> Durch Rriege und Friedensichluffe, burch gefaurge und errichtete Thronen, mar bas Spftem der Miniverfatherrichaft gegrundet; ein Mittel ane boer Met, mar übrig es ju befestigen. Dicht alle ¥ ,6 alten

# 734 - MI. Per. C. I. Gefch. Di Eur. Staatenfoft.

ülfen Serricherhaufer tonnten und follten geführze werben', 'nicht' für alle Thronen batte bat neue Burften. Samilienbanbe, fwifchen benben burd Berift abfungen gefinupft ; fcftenen bie Rluft ausfallen ju tonnen; und icon maten ein. Bruber, ein Stieffohi, und eine adoptiete Tochter in Dents fche Birftenbaufet verbenrathet. Die Beibinbung bes Berrichers' felbft - nach ber Trennung von ber erften Gattin - mit einer Deutschen Ranfers tochter, balb burch bie Bebute eines Gofne begiffcft, etfulte bie fühnften Bunfche, für bie Be genwart jugleich und fur bie Bufunft: - Die fonftem Gefühle, felbft das Intereffe des Batten und Baters, hofften Biele, marben bie Serrichfucht Bugeln; unerfchutterlich, forgten bagegen Unbre, fen burch folche Berbindungen fest die Gemalt befe: fligt; benbe nicht wiffent, bag Demfcbland einen Ranser habe; bem - wo gewählt werden mußte bas Baterland über bie Tochter-gienge

Erennung 'Rapoleon's von ber erften Gemablin 30 fendine, aeb. la magerie, vermittwete Beanbarnois, 15. Dec. 1809. Bermablung mit Marie Enife Erg. bergogin von Deftreich 2. April 1810. Beburt eines Cobus 20. Marg 1811; fofort jum Ronig von Rom ernaunt.

54. Die Erfahrung Beigte jedoch bald ; wie vergeblich jene hoffnungen waren. Und war bie Urfache nicht blod' in bem perfonlichen Charactes Des

bes Siebefchers gut fuchen; fie lag nicht weniget in ber Matur ber von ihm gegrundeten Berrichaft fele ber. .... Das, Stueben: bio mittelbare : Serrfchaft im: mer mehr in eine unmfitelbare ju verwalibeln foon bas Algromifche, Provincistipftem giebt. bavon einen Beweid : afcheint buvon ingerfrentifich ! weil. halbe Rnechtichaft fchwerer" ertragen wird als gange. Die Marime, ber Einperleibung: ben abbangigen Samben itt bem hampeftaat warbeilfo limmert dages meiner; fle mart auf Theile von Stalien ber Comeis, Deutschland, ja fogar: m bas eigne Were gerfterenba-auf bas gangei Monigreit d von Solland angewandt, mo ber Bruber felbft, Die Torannen nicht langer vertragend zu die Krone von fic warf. Ein bloges Senatusconfult, 'bon bem Immer" bereitwilligen, Erhaltungsfenat ausgefertigt je reichte bann: bin; ban toos jener landen zu beftimmen; und wo mar bled Grenge abgufeben wenn bie eignen Bruber nicht mehr geschone murben ? Ginverleibung pon bem Sirdenftaat 17. febr. 2809; son Tofrang 3, Mars (bem Nabmen nach unter Berweltung ber Schmeffer, Glife ;) von bem ipon ber Somein getrennten Ballis 10. Dec., ber Militainftrafe; über ben Simplon megen. Des Itglienifden Eprols. (Bayern wieber genommen) in bes Shnigreich Italien 28.

Dap 1810; welches jest, an die Illprifden Bropingen. (oben 6. 727.) ftofend, bas unmittelbare Gebiet bes Detifchets bis gu ben. Grengen von Ungarn und ber Earfer! ausbehnte. . Und mas bebarfte, es mehr til eines Senatude; consults um biefe Lander fammtlich an Kranfreid au folagen ?

# 736 IU. Ner-Girl Gefchind Gun. Staatenfost.

bervor aus bem Continentalipftem; beffen Ausführung tein 22 Land barter bradte ale biefes, und ben beffen geographi : fchen, (nip); quercongifficem ill miff in liften integende ficoweret war. Aufang bee Streits und Drobung ber Incorporation foon Jan. 1810. Damale von R. Ludwig uoch abgewandt 11. Bued: Witreffing dieb! Wortige Ginverleibung von Sollanlischlich Affichiant is mind neineme Abnitition Gedente: 26? Apreil. Demungegotet Belebung von badanb burd frenson-119 Mittelie mamie annie fiebligen nige Ale De poe ff. 6 po ciam epitew, would Augustyle sie des produkti inflittiere bywee nimmt. (Um eben bie Beit Flucht bes aubern Brubers Lucid n nach England 10. Aug. ber felbit, alle Kronen Stigion: fich -weifentiffin feinet filleib Bolfnich auf Bufeninn 3) Aftingen Anfinationet, por des Appe Appennen best. Benbers fund. Kormlide Tucorporation von Solland, mit bem 11. "Munichen, Bent forit biffcont Winffeld. iburd Hin Genetne porfult 13 Dec. Aber Derfiel be Solen traf ein bet Dorbilde Deutichland. Das Decret vom to Dec. wereinigte innach einer willtabelich gegogenen Linte - bas i. Dettei Contrein Bephoden einen Ebeit bes W. D. Berg. gens Sibenburg, innb.bie biep, Sanffilabte mit Frantwid, bas unn bie Oftfee berührte. Dem Bruber marb, unge: fragt; bie Salfte feines Reiche, einem Rheinbundefürften, : - Merbinder's Webidabibil , fofti ganges Wanb gemonmer. 19 Der Bertiffet Drud fiel- fiel Sanfeflibte: " 208 ble Rem gin foit and gesten gewesche mar, warb ibe Berlint Manuechanies and Confirm Printers. D# St. 1 ( 1.12 % S) ajo. Diefe Suffenherefthufteinbit ben Difrenaen

gig. Diefe Ruften bereftinfte won ben Porenden Bis fir ben Mundungen ber Elbe, durch ein ver flarktes Degr ponin Zallmachemun besprentes, konnte ben verbotenen Verkehr erfichteiren, aber boch nicht völlig vollig pernichten. Das große Problem, ob eine MUeinherricheft bes Coptinents ohne. Beberrichung bes Meers moglich fen, mart, bem Gewaleberrm felber immer unwahrichen; "both aber werbe 3, eine Flotte von hundert Reihenfchiffen auch biefe 2, ibm verschaffen," und Die Riefenwerte gu Untwete pen fcbienen bieße gir; teiner treette Drobung ihr machen, wenn Marrofen fich wie Schiffe gimmerte ober mie Lanbfoldagen, abrichten liefen.:: Unterbeff. burften nirgenbe frangoffice Griegefchiffe außer die ren Safen ungefteaft fich, blicken Jaffen; auch bie noch übrigen. Infel : Colonien begbert Jubien fielen ben Britten in bie Sander und affe Ruffungen ben neuen Beberrichens von Meapel machigniges, auch 1810 nicht, sinmal pussibledar ibie, schmals Mierenge von Meffina ju gberfchreiten; und feinen Etel als Ranig benber Sieilien geleenb qu machen.

Erdberung von Cavenne 4. Jan. 1809; von dem so michtigen Mattiffique 25. Febr.; von Seuegal 10. Juni; ver Stadt St. Domingo, die die Franzosen besett batten, 6. Juli; von Guabeloupe 3. Febr. 1810; und sofort'and von St. Eustace und St. Martin 21. Fbr. Judischen Eroberung von Isle Bourbon 7. Juli, und der so wichtigen Isle de France 2. Dec. Die Einnabme von Amboina und seinen Dependenzen in den Moluden 17. Febr. war nur das Borspiel von ver Eroberung des 'noch nie eingenommenen Batavias und der Insel Java mit ibten Dependenzen 18. Sept. 1811. Ja! sogar, im strusten Norden, Besehung von Island Juli 1809.

### 738 Hir Per! C. I. Gesch, d. Eur. Staatenspft.

. 50. Dody nicht mehr auf bas Dieer befchrantte fich Die Theilnahme bet Britten; feitbem die Pore: naifchel. Salbinfel auch ben Rampfplag für Landerieg barbot,' auf bem ber Marlborough bes nemigehuten Sabbhunderes endlich erfcheinen follte. Barngleich bem Kampf bier hie unterbrochen gemefen ; fo erhinte et boch erft nach bem. Biener Briebeit, mo bie gunge Dadit Granfreichs bem Bereftit juiGebote ftund, bulb bie gange Salb: infel umfaffenbor feinen bollen Umfang. Die Ane fificiefung ihrer Boller an Das Brittifche Seer gab benden bie wechfelfeitige Statte, wenn gleich Spamilbe Giferfuche Dangel an innerer Ueber: einstimmung Dinberniffe in ben Weg legten, beren Befrening bem Brittifchen Belben faft nicht gerin: gern Rubm als bie bet Frenbe mache.

Ucherdenne ibes Dberbefeble ber Brittifd Dentiden Armee (bie fogenannte Dentiche Legion, aus henne veranern beftebend, machte einen Sanpttbeil berfelben ans;) burch ben Bergog von Bellington, (bamale nod Sir Arthur Bellesley, britter Sohn von Colley Grafen Bellestep Bicomte Mornington.) in Portugal 22. April 1869. Bilbung einer Portugiefifchen Armee unter " Gen. Brresford, Wellington gleichfalls untergeordnet; meh rerer Spanifchet Armeecorps unter Quefta u. a. Diefen gegenübet ble frangofifden Gelbherren, Soult, Rep, Bietot, Mortier, Gouvion St. Cpr, Augereau u. a., fo wie nachmals Suchet, Maffena, Marmont, Macdonald, Soutban u. a. Mufer gabllofen Gefecten, im Jahr 1809 'Schladt bed Calavera 27. u. 28. Juli; Belagerung und belbenmuthige Bertheibigung von Saragoffa Rev. 1808 -

1808 - Rebr. 1809 (bie Geschichten Numantias und Cas gunte ernenernd;) fo wie von Girona Juni - Dec. -İm Jahr 1810 gewaltige Anstrengungen Napoleon's: Frangofifche, Italienifche, Polnifche und Rheinbundetrups pen überichwemmten bie Salbinfel. Ginnahme von Unbe-" Luffen, burch Bictor, Mortier u. a. welcher bie Belage. rung von Cabir - mobin fich, vom feften Lande ver-"trieben, die Central Junta fluchtete - mit unglaublicher affer vergeblicher Unftrengung folgte. Aber gugleich Belligaton's merlmurbiger Feldjug in Pottugal, mo Maffene - ohne Schlacht bestegt - Mary 1811 feinen Felbberrn-- Tiffin einbuft. Belagerung und belbenmatbige Bertheibig. gung ven Earragona, 1811, und Balencia igio ger gen Sudet. - Denes Borbringen Bellington's in Span nien 1812; Eroberung von Ciudab Robrigo 19. Jan, 3 Babajog 6. Apr. Sieg bey Salamanca'22. Juff unb - Einnahme ber Stadt. In Solge bavon Aufbebung ber Belagerung von Cabir, Ranmung bes fubliden Spanient. und Blucht bes R. Joseph aus ber hauptstadt; in welche " Beffington feinen Gining balt; 12. Aug. Unterbes 2027 : fammlung ber Cortes; Bestellung einer Regentschafft aus 5 Mitgliedern; und Ernennung Bellington's jum Dberbefehlsbaber aller Spanifgen Seere 25. Warb and in eben bem Jahre, nad Anfbebnig . ber Belagerung von Burgas, und Rudjug über ben Duro (Oct.), Mabrit wieber geranmt, und yon ben Rrane aofen befett (Mov.), fo enticied bie Ginnahme ber Saurts fabr ther nicht viel mehr als bie Ginnahme eines Dorff. Denn nie gewann wan mehr bamit, als ben Raum worans man ftanb.

37. Wahrend ber Krieg auf ber Pyrenaischen Salbinfel noch bie besten Krafte bes franzofischen Reichs in Anspruch nahm, brutete ber finftre Geift feines Beherrschers bereits über einen neuen noch

# 740 III. Der. C. I. Gefch. b. Eur. Stagtenfoff.

größern und furchtbarern. "Micht zwen Somen "fonnen am himmel ftehn" antwortete einft jener alte Welteroberer, als man ibm die Theilung Der Berrichaft und bes Reichs anbieten ließ. Mapoleon, mare er fo offen gemefen wie jener, eine andre Untwort gegeben? . Die Mleinberte fchaft tamm nicht mit ber Zwenbereichaft befte: ben. Das Project eines Krieges mie Ruß: land ging alfo aus dem einer Universalmonagdie hervor; mar boch jenfeit Diefes Reichs- nichts' weiter gu furchten und ju erobern; und nach feiner Rechnung, Die nicht Menichen in Anschlag brachte, feibft im folimmften Rall nicht viel ju verlieren. Minr Die Berblendung mare alfo- ju bewundern, welche ibn Diefen Zeitpunkt bes unentschiednen Kampfe in-Spanien mablen ließ; wart'es nicht überhaupe bas Eigenthumliche Diefer Beit, fich felber ju übereiten. Daß baben jugleich bie Pforte, Afien, vielleicht felbft Indien, im Sintergrunde ftand, machen ber Character bes Mannes, und manche Borbereituns gen, mabricheinlich, welche Ginwendungen bagegen auch immer eine befonnene Politit haben mag. Befchleunige ward aber die Musführung durch bas Continentalfostem. Es mußte ibn in Widers fpruch mit Rubland fegen, bas, ben ber Unterbres dung feinen Ausfuhr, Die, Rolgen in feinem Belte wefen auf has Drückenbfte empfand. Indem es fic ibm チョンロンり

ibm entzog entftand eine Ralte, die fich bald in Bore ten und Thaten aussprach; und wo die Freund aft Unterwerfung forbert, führt die Ralte zu offner Fehde.

Det neue Bolltarif burd ben Utas vom 31. Dec. 1810, die Ginfubr frangofifder Producte verbietend ober erfcmerend, die ber Colonialproducte unter neutraler Flagge verstattend, enthielt icon bas ftillicomeigende Betenntuiß, daß Rufland bem Continentalfuftem entfage. -Die Begnahme Dibenburgs um eben bie Beid Coben S. 736.) zeigte, bag man fic nicht foeue Ruf. land gu beleidigen; die Bergroßerung bes Bergogthum's Baridau, bie fortdauernde Befebung Dangigs, es ju beunrubigen. Benig befannte Unterhandlungen im Lauf bee Babre igir, bis bie, bem gurften Auratin auf feine Borfclage ertheilten ausweichenden Antworten (Apr. 1812) ibn nothigten Patis an verlaffen. Geit biefem Beitpuntt tonnte ber Rrieg nicht mehr zweifelbaft fennwenn man auch die Mafte noch nicht gang abwarf.

58. Der bevorstehende Kampf schien das Schickfal Europas entscheiden zu muffen; er ums faßte diesen ganzen Welttheil, nicht blos, wie der in Spanien, die Prenaische Halbinfel. Wie war die Lage desselben im Ganzen; wie die Verhaltnisse der einzelnen Staaten ben dem Beginnen desselben? Wie die der Deutschen, der Nordischen Mächte, und der Pforte? Das gewöhnliche Hulfsmittel der Schwachen, Neutralität, konnte hier nicht mehr helfen, wo auch die Schwachen es wohl fühlen mußten, daß ben solchem Conslicte der Gewaltigen Neutralität, ihr sicherer Untergang sep.

### 742 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfoff.

einem Angriff auf Rußland Wieles vorbereitet. Der Weg bis ju seinen Grenzen stand offen; die Kette Der Bundnisse, und der besetzen Festungen, reichte die dahin; an den Grenzen Außlands fand man in den Polen inußliche Verbündete; und Rußland selbst hatte man, durch die Erneuerung des Kampse mit der Pforte, schon im voraus in einen Krieg zu verwickeln gewußt, der einen bedeutenden Theil seiner Streitkräfte ihm raubte; hatte es nicht noch eben zur rechten Zeit, und doch mit neuer Vergrößerung, sich davon los zu machen gewußt; und Frankreich dadurch eines Bepfands beraubt, der in einem solchen Zeitpunkt bochst gefährlich hätte werden können.

Der Bieberansbruch bes Rtiegs mit ber Pforte, balb nach bem Erfurter Congreß, gefcab in golge bet dort in Betreff ber Molbau und Ballachen gefasten Berabredungen; (f. oben 6. 719.) Anfang der Feinbfeligfeis ten, nad Abbrechung der furgen Berhandlung gu Saffe April 1809, und Befegung jener Provingen. Mebergens ber Ruffen über die Donan; Aug. Aber bie Gebirge bes Saemus bieten eine ftartere Bertheidigungslinie bar als ber Strom mit feinen Feftungen. Feftes Lager bes Groß vegiers ju Schiumla in ber Bulgaren; und blutiger Feldjug von 1810; mabrent jugleich ber Aufftand ber Servier, ale Berbunbeter ber Anffen, ernemert wird; Jun. Ginnahme von Giliftia 23. Jun. Bergeblider Angriff auf ben Grofvezier 5. n. 6. 3ul. Go wie auf bas fefte Rutiout 16. Aug. mit ber einen Saifte bes Seere, mabrent beffen ber Stofpegier bie anbre Salfte falågt

### Won d. Erricht d. franz. Kanserth. - 1815. 743

foldgt 4. Ang. Aber Sieg ber Ruffen über ibn als er Anticut ju Sulfe eilte 19. Gept. - 3m folgenden Jahr 1811 jedoch Rudang ber Ruffen über bie Donan unter Autufam; gefolgt von ben Enrfen; allein gu ib rem Berberben. Rach llebergang ber einen Salfte ihres heers 20. Sept. auf bas linte Donauufer, Ueberfall und Bernichtung ber Inrudgebliebenen burd bie Ruffen 26. Det.; indem ber Grofvegier felber nur mit Rabe ents tommt. Sierauf fofort griebensuntethanblung su Budareft; und bep ben gemäßigten Forderungen von Seiten ber Ruffen Abidlus 28. Dan 1812, obne bas Granfreid es binbern tonnte. Bebingungen: 1. Det Bruth bis au feinem Ginfluß in Die Donau, nebft biefer bis ju ihrer Munbung, bilben bie Grengen bepber Reiche; (Rufland bieibt alfo im Beffe von Beffarabien und bes bftlichen Theils ber Molban; ber andre grofere, nebft ber Ballachen, merben an die Pforte gurudgegeben). 2. Bolle Amneftie fur Die infurgirten Geroler; Couverainitat ber Pforte uber fie, unter Suficerung ihrer Grofmuth.

Bevonmachtigte ju Buchareft S. v. Italinfit, und Gatib Effendi u. c.

benden Kampfe war weniger gefährlich, weil es anßer bem Schauplaße deffelben tag; und selbst die Bestimmung des bewilligten Hulfscorps behielt es in feiner Hand, weil man in einem solchen Beitpunkt es schonen mußte. Desto verzweislungs; voller war die von Preußen. Mitten durch seine Provinzen ging die große heerstraße des Kriegs; ihr ganzliches Verderben schien unabwendbar; und in keinem Zeitpunkt konnte selbst die Fortdauer der Aaa 4

### 744 III. Per. C. I. Gefth. b. Eur. Staatenspft.

Monarchie (es war bebenflich einen zweifelhaften Freund fich im Ruden ju laffen) ungewiffer als Damale fenn: " Meutralitat und Biberftand waren bier gleich ficherer Untergang; was blieb gur Ret: tung übrig als fich anzuschließen? Und felbft Die Wergunftigung baju erhielt man nicht ohne Dabe. Die Momente ber tiefften Erniedrigung mußten denen der ftolgeften Erhebung vorangebn! Die Berpflichtungen fammtlicher Abeinbunds: fürften gegen ihren Protector waren nicht zweifelhaft; fe hatten feine Babl. Gelbft die Schweiz mußte ihrem Bermittler Sulfstruppen ftellen; und ber Benftand ber Staaten Italiens (nur die Ronigreiche Stalien und Reapel nebft tueca maren bier ubrig;) und der Illnrifden Provin gen, verftand fich von felbft. Bebe bem! ber mit feinem Contingente juruchblieb!

Abschluß der Allianz mit Destreich zu Paris 14. März 1812. 1. Die Adianz ist eine Defensivallianz, nahmentlich gegen Rußland. 2. Das zu ftellende Halfscorps beträgt 30,000 Mann. 3. Frantreich garantirt Destreich auf jeden Kall den Besth seines Galliciens; es sep denn gegen den Austamich der Ilvrischen Provinzen. — Allianz mit Premfen zu Paris 24. Febr. 1812. 1. Offenso und Desenstvallianz gegen Rußland; (in den geheimen Artiseln klar ausgesprochen). 2. Prenhen stellt ein Halfscorps 400. 20,000 Manne Jugleich in einem andern Bertrage Bestimmung der unermeßlichen Leistungen an die Franzosische Armee. — Was konnen Boller und Länder erzus gene ebe sie Jänzlich erliegen!

### Won d. Erricht, d. franz. Kanferif. -1815. 745

61. Berfchieben maren bie Berfaltniffe ber benben Mordischen Dachte. Danemart, nach wiederhergestelltem Frieden mit Schweden (oben, 6. 732.) menn gleich alliter mit Frankreich (oben C. 708.) und fortdauernd im Rriegszustande mit England, tonnte bemoch, burch feine geographische Lage begunftigt, im Rampfe mit Rugland feine Meutralitat erhalten. Schweben bingegen, mo nach dem ploglichen Tode des adoptirten Thronerben 18 (oben G. 721.) ein Frangofifder Dring, met ausgezeichnet als Feldberr und Menfch, - bem Gemaltheren icon fruber, jest aber boppelt vers haßt, weil es ohne fein Buthun gefchab - jum Machfolger von den Standen ernanne, und vom' Ronig wiederum adoptirt mar, benußte mit großer Gewandheit Diefen Zeitpunkt, nicht nur fich von ber Frangofifchen Abbangigfeit ju befregen, fondern auch, - vorjett ohne thatige Theilnahme am Rries ge, - fich bennoch die Musficht auf Mormegen, als Erfaß für das verlohene Finnland, ju eröffnen.

Wahl des Maricalls Bernadotte, (30h. Carl) Prinsen von Ponte Corvo, jum Thronfolger in Schweden durch die Stande 21. Aug. 1810. Anfunft daselbst 20. Oct. 3war um eben die Zeit, nach vielen Bormurfen über das nicht befolgte Continentalspstem, auf die peremtorische Forderung Mapoleon's Kriegserklärung an England 17. Nov. jedoch von England ignorirt. Aber nach Abledunung wiederholter neuer Borderungen und Antrage 1811, Occupation von Schwedische Pommern und Rugen Jan.

### 746 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft

1812 und so gut wie seindliche Behandlung. Sofort An naherung Schwedens an Anhland, und Tractat zu De tereburg 8. April. 1. Auhland verspricht Schweden bet Bereinigung Norwegens gegen einen Ersät an Dauemarks ses durch Unterhandlungen, ober ein Hulfscorps ver 35,000 Mann; und garantirt dieselbe für den Frieder.

2. Schweden verspricht de mind cht eine Diversion in Robrdichen Dentschland, in Berbindung mit einem Ansischen Hulfscorps. Besestigt durch die Zusammenkunft des Aronprinzen mit A. Alexander, zu Abo (Aug.). Det Friede Schwedens mit England ward wiederherzestellt durch den Aractat zu Derehro 12. Juli, nach den alten Verhältnissen; und Wiedererdssung der Schwedischen Hafen schiffe.

Bevollmachtigte ju Derebro Ed. Thornton und v. Engftrin und v. Betterftebt.

62. Ben alle bem stand doch Rußland, seinen Feinden gegenüber, allein. Ward auch der Friede mit England jest wiederhergestellt, und mit Spanien selbst ein Bundniß geschlossen; so konnnes von diesen Seiten keinen andern Bepstand erwarten, als durch die krastvolle Diversion auf de Oprendischen Halbinsel. Aber den großen Ramp allein bestanden zu haben, — selbst ohne Subst diengelder von England ist eben Rußlands hohn Triumph!

Abschluß bes Friedens mit England zu Derebit 18. Juli 1812. Bevollmächtigte: v. Suchtelen und El. Thornton. Tractat mit Spanien (ber Spanischen Rogentschaft in Cabir Rahmens Ferdinand's VII.) zu Brlifp Luty 20. Juli 1812. Bevollmächtigte: Bermunt Bon d. Erricht. d. franz. Kapferth. – 1815. 747

und Romangow. In bepben blos wechfelfeitige Freund. fcaft und Bepftand ohne genauere Bestimmungen.

63. Muf biefe Beife erhob fich ein Bolfers fturm (gegen 20 waren unter ber Fahne bes Ers oberers "vereint) wie ibn feit den Bugen von Berres und Attila die Geschichte nicht fannte. Bas fonnte Daben - fragt die besonnene Politit, - fein lettes Biel fenn? Die Ruffifche Monarchie ju gertrums mern konnte felbft die kubnfte hoffnung fich nicht fcmeicheln; fie "von Europa auszuschließen und nach Uffen jurudguweisen" mar - icon feit Peter I. - eine mabnfinnige 3bee. Satte auch felbft ein schneller Friede, bas Wert von Tilfit vollendend, die volle Bieberherstellung Polens bers bengeführt, - ware es mehr als ein Waffenftills ftand gemefen? Aber gerabe in Polen, morauf boch ber Plan fur bie Zukunft eigentlich rubte, wurden, febr inconsequent, nur balbe Magfregeln, Deftreich iconend, ergriffen. Bu einer offnen Er: flarung ber vollstandigen Wieberherstellung ihres Staats tonnten es bie Polen nicht bringen.

Ueber eine balbe Million Rrieger, nach ben beglanbigteften Angaben, die Bluthe ber Boller Europas, Frangofen, Italiener, Rapolitaner, Schweizer, Rieberlanber, Deftreicher, Ungarn, Bapern, Burtenberger, Babner, Cachien, Beftphalen, nebft ben Contingenten ber fleinern Rheinbundfarften, Preugen, Polen, Illprier, felbft Ueberrefte Portugiefifder und Dammelnden Corps, murben, aus ihren Bobnfiten geriffen, bem Berberben entgegengeführt.

### 748 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfpff.

Doch bilbeten Destreicher und Preußen, jene auf bem dufiersten rechten flüget in Bethynien, biese bem linten fin Enriand, abgesonderte Heetbausen. Nur ein Dematitus fehlte ber bem Heer; anch batte der neue Terics seine Rathicilige weder verlangt noch gebort. — Ricc weniger Nationen kounte Aufland aufbieten, wenn men nur Zeit gewann sie aus den Gebirden und Steppen Affens berbeygurnfen! Seine versammelten Truppen, in drey Armeen getbeilt, kamen au Zahl keineswegs den seindlichen gleich.

64. Eröffnung bes Reldzugs durch ben Uebergang uber ben Miemen; und wechfelfeitige Rriege erklarungen. Das Gindringen in das Berg von Rugland, gegen bie alte Sauptftadt Des Reiche, follte fchnell ibn beendigen; aber bas ftete Burud: gieben ber Ruffen, ohne eine Sauptidlache, und Die Erklarung Alexander's in feinem Manifeft: wie Krieden ju machen, fo fange ber Feind innerbalb feines Reichs fen, mufte diefe Erwartung febt fcmachen. Brand und Plunderung von Freuntes und Feinden bezeichneten ben Weg; und fchienen tu Rudfehr unmöglich ju machen. Das Borrudin bis Smolenft, wo noch bende Flugel und Die Die gazine burch bie Geitenheere gedect maren, gefchaf ben Regein ber Kriegefunft gemäß; bas fcbuelle Wordringen von bort ber jur Hauptftadt mit um gedeckten Flügeln, haben die Laftifer, auch abge feben von dem Musgang, für eine Tollfühnheit er flårt.

## Bon d, Erricht, d. franz Kapferth. -- 1815. 749

Hebergang über ben Riemen ben Rowns 23-25. Jun. Un eben bem Tage Anffifdes Manifeft. Befehung von Wilnu 28. Jun. Beiteres Borbringen unter vielen Gefechten über Biregff nach Smalenft, wo fich 6. Aug. Die benden Ruffigen, Armeen vereinigten; mabrent bas Preufifche Sulfecorps : Riga belggerte :/ bas Deftreichifche in Bolopnien agirte. - Erfturmung und Berftorung von Smolenfi 18. Mug. nach melder Antufom den Obers befehl erhalt. Weiterer Rudgug ber Ruffen bis Boros bino an ber Moftwa. Sauptichlacht bep Borobine und De ofgift 7, Sept. Bifdaug, jedoch nicht glucht, bes Ruffifden heers burd Moftan, wohin nun ber Beg offen ftand. Befehung ber menfchenleeren Sauptftabt 14. n. 15. Sept. In bem Rreml, ber aften Refibeng ber Egare, habin ber Croberer fein Sauptquartter; bie Grenje . feines Bugigeund bas Grab feiner Große ! . E. frei 3 Wet :

.: 6 st. Bier hoffte: bas 'ermübre und gefchnachte

heer Reihe und Erquickung zu finden; als schnell in Hundert Stellen die Flammen unstliegen, und die unermeßliche Hauptstade bald nur einem Feners neere glich! Sie siel ein Opfer sur das Reich; ein solches Tramsspiel erfordette eine solche Castostrophe;) aber in ihrer Feuersäufe leuchtete auch dem geschselten Europa im fernen Osten die erste Worgenräche der Frebbeie. Statt in einem Capua kand das Heer plößlich in einer Wiske. "Der "Feldzug möge jest enden" war nun der Antrag Mapoleon's; "der Feldzug fange jest an" lautete die Antwort Autusow's. Ein schneller Mückzug, vor Ansang der Winterkälte, konnte noch viels

# 740 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Stadtenfuft.

größern und furchebarern. "Dicht zwen Sommen "tonnen am Simmel ftebn" antwortete einft jener alte Welteroberer, als man ibm bie Theilung ber Berefchaft und bes Reichs anbieten ließ. Mapoleon, mare er fo offen gewesen wie jener, eine andre Untwort gegeben ? Die Alleinherrs fchaft tamm nicht mit ber Zwenbertichaft beftes Ben. Das' Project eines Krieges mit Rug: land ging alfo aus dem einer Universalmonarchie hervor; war boch jenfeit biefes Reichs nichts weiter gu furchten und ju erobern; und nach feiner Rechnung, Die nicht Menichen in Unschlag brachte, feibft im folimmften Ball nicht viel- ju verlieren. Mir Die Berbtendung mare alfo ju bewundern, welche ibn biefen Beitpuntt bes unentschiednen Campfe in-Spanien mablen ließ; wart'es nicht überhaupe das Eigenthumliche biefer Beie, fich felber ju übereiten. Daß baben jugleich bie Pforte, Affen, vielleicht felbft Jubien, im Sintergrunde ftand, machen ber Character bes Mannes, und manche Borbereituns gen, wahricheinlich, welche Ginwendungen bagegen auch immer eine befonnene Politit baben mag. Befchleunigt ward aber die Musfuhrung durch bas Continencalipsiem. Ce mußte ibn in Bidere fpruch mig Rusland feben, bas, ben ber Unterbres dung feinen Ausfuhr, Die, Bolgen in feinem Belbwesen auf pasiDruckenbste empfand. Judem es fich ihm Ficholy

Won d. Erricht. franz Kanferth. - 1815. 741

ibm entjog entitand eine Ralte, die fich bald in Bors ten und Thaten aussprach; und wo die Freund aft Unterwerfung fordert, führt die Kalte zu offner Fehde.

Der neue Bolltarif burd ben Utas vom 31. Dec. 1810, Die Ginfuhr frangofifder Producte verbietend ober erschwerend . die ber Colonialproducte, unter neutraler Rlagge verftattend, entbielt icon bas ftillicomeigende Be-Fenntuiß, daß Rufland bem Continentalfuitem entfage. -Die Begnahme Olbenburge um eben bie Beid Coben S. 736.) zeigte, daß man fic nicht fceue Ruf. land gu beleidigen; die Bergroßerung bes Bergogtbum's Baticau, die fortbauernbe Befehnng Dangigs, es ju beunrubigen. Wenig befannte Unterhandlungen im Lauf bes 3abre 1811, bis bie, bem gurften Ruratin auf feine Borfclage ertheilten ausweichenden Antworten (Apr. 1812) ibn nothigten Patis zu verlaffen. Seit biefem Beitpuntt fonnte ber Rrieg nicht mehr zweifelboft fennwenn man and die Mafte noch nicht gang abwarf.

58. Der bevorstehende Rampf schien das Schicksal Europas entscheiden zu muffen; er ums faßes diesen ganzen Welttheil, nicht blos, wie der in Spanien, die Prenaische Halbinfel. Wie war die Lage desselben im Ganzen; wie die Verhaltnisse der einzelnen Staaten ben dem Beginnen desselben? Wie die der Deutschen, der Nordischen Machte, und der Pforte? Das gewöhnliche Hulfsmittel der Schwachen, Neutralität, konnte hier nicht mehr helfen, wo auch die Schwachen es wohl fühlen mußten, daß ben solchem Constitte der Gewaltigen Neutralität ihr sicherer Untergang sen.

### 742 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfpft.

einem Angriff auf Rußland Wieles vorbereitet. Der Weg bis ju seinen Grenzen stand offen; die Kette der Bundniffe, und der besetzen Festungen, reichte dis dahin; an den Grenzen Rußlands fand man in den Polen nußliche Verbundete; und Rußland selbst hatte man, durch die Erneuerung des Kamps mit der Pforte, schon im vorzaus in einen Krieg zu verwickeln gewußt, der eir nen bedeutenden Theil seiner Streitkräste ihm raubte; hatte es nicht noch eben zur rechten Zeit, und doch mit neuer Vergrößerung, sich davon los zu machen gewußt; und Frankreich dadurch eines Versstands beraubt, der in einem solch en Zeitpunkt höchst gesährlich hätte werden können.

Der Wieberausbrnd bes Rriegs mit ber Pforte, balb nach bem Erfurter Congreß, gefchab in Soige bet dort in Betreff der Molbau und Ballachen gefaßten Ber: abrebungen; (f. oben 6. 719.) Anfang der Feinbfeligfeis ten, nach Abbrechung ber furgen Berhandlung gu Saffe April 1809, und Befegung jener Provingen. Mebergans ber Ruffen über bie Donan; Aug. Aber bie Bebirge bes Saemus bieten eine ftartere Bertheibigungelinie bar als der Strom mit feinen Feftungen. Feftes Lager bes Groß vegiere ju Schiumla in ber Bulgaren; und bintiger Relbang von 1810; wahrend augleich ber Aufftand ber Servier, ale Berbundeter ber Anffen, ernenert wird; Jun. Ginnahme von Giliftia 23. Jun. Bergebilder Angriff auf ben Grofvegier 5. n. 6. Jul. Go wie auf bas fefte Rutidut 16. Mug. mit ber einen Saifte bes Scers, mabrent beffen ber Stofpegier bie andre Salfte foligt

foldgt 4. Ang. Aber Sieg ber Ruffen über ibn als er Mutidut ju Gulfe eilte 19. Sept. - 3m folgenden Jahr 1811 jedoch Ruding ber Ruffen über bie Donan unter Rutufam; befolgt von ben Ehrten; allein gu ibrem Berberben. Nach llebergang ber einen balfte ihres Beers 20. Sept, auf das linte Donauufer, Ueberfall und Bernichtung ber Burndgebliebenen burch die Ruffen 26. Det.; inbem ber Grofvegier felbet nur mit Dube ente Fommt. Sierauf fofort Rriedensuntetbandlung an Budareft; und ber ben gemäßigten Forberungen von Seiten ber Ruffen Abichlus 28. Dap 1812, obne baß grantreid es binbern tonute. Bebingungen: 1. Det Bruth bis gu feinem Ginfluß in die Donau, nebft biefer bis gu ihrer Mundung, bilden bie Grengen bepder Reiche; (Rufland bieibt alfo im Befit bon Beffarabien und bes oftlichen Theils ber Molban; ber andre grofere, nebft ber Ballachen, werben an bie Pforte gurudgegeben). 2. Boffe Amneftie fur die infurgirten Gervier; Couverainitat ber Pforte über fie, unter Buficerung ihrer Geofmuth. Bevollmächtigte gu Buchareft S. v. Stalinffe, und Gatib

Bevollmächtigte ju Buchareft S. v. Italinfib, und Gatib Effendi u. a.

60. Die lage Destreichs ben bem bevorste: benben Kampfe war weniger gefährlich, weil es anßer bem Schauplaße besselben kag; und selbst die Bestimmung des bewilligten Hulfscorps behielt es in seiner Hand, weil man in einem solchen Beitpunkt es schonen mußte. Desto verzweislungs: voller war die von Preußen. Mitten durch seine Provinzen ging die große heerstraße des Kriegs; ihr ganzliches Verderben schien unabwendbar; und in keinem Zeitpunkt komte selbst die Fortdauer der Aaa 4

## 744 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatensoft.

Monarchie (es war bebenflich einen zweifelhaften Greund fich im Rucken ju laffen) ungewiffer als . bamals fenn. Reutralität und Biberftand waren bier gleich ficherer Untergang; was blieb jur Ret: tung übrig als fich anzuschließen? Und felbft die Wergunftigung baju erhielt man nicht ohne Dabe. Die Momente ber tiefften Erniedrigung mußten benen ber ftolgeften Erhebung vorangebn! Die Berpflichtungen fammtlicher Abeinbunds: fürften gegen ihren Protector maren nicht zweifelhaft; fie batten teine Babl. Gelbft Die Schweis mußte ihrem Bermittler Sulfstruppen ftellen; und ber Benftand der Staten Italiens (wur die Ronigreiche Stalien und Reapel nebft tucca maren bier übrig;) und ber Illprifden Provingen, verftand fich von felbft. Webe bem! ber mit feinem Contingente juruchblieb!

Abschluß der Allianz mit Destreich zu Paris t.4. März 1812. 1. Die Adianz ist eine Defensivallianz, nahmentlich gegen Rusland. 2. Das zu fellende Halfscorps beträgt 30,000 Mann. 3. Frantreich garantirt Destreich auf jeden Fall den Besit seines Galliciens; es sep denn gegen den Austanich der Ilvrischen Provinzen. — Allianz mit Preuben zu Paris 24. Febr. 1812. I. Offenso und Desenstoallianz gegen Anstand; (in den geheimen Artiseln tlar ausgesprochen). 2. Preusen stellt ein Halfscorps 1819 20,000 Mann. Jugleich in einem andern Bertrage Bestimmung der unermessichen Leistungen an die Franzissische Armice. — Was tonnen Bolter und Länder erten zen, ebe sie zänzlich erliegen!

#### Won d. Erricht, d. franz. Kanferth. -1815. 745

61. Berichieben maren bie Berhaltniffe ber benden Mordischen Machte. Danemart, nach wiederhergestelltem Frieden mit Schweden (oben, 6. 732.) menn gleich allier mit Frankreich (oben C. 708.) und fortdauernd im Rriegezustande mit England, tonnte bemoch, burch feine geographische Lage begunftigt, im Rampfe mit Rufland feine Meutralitat erhalten. Gomeben bingegen, mo nach bem ploglichen Tode des adoptirten Thronerben 18 (oben G. 721.) ein Frangofifcher Dring, Mat ausgezeichnet als Feldherr und Menfch, - bem Gewaltheren icon fruber, jest aber boppelt verhaßt, weil es ohne fein Buthun gefchab - jum Machfolger von den Standen ernannt, und vom' Ronig wiederum adoptirt mar, benußte mit großer Bewandheit biefen Zeitpunkt, nicht nur fich von ber Frangofischen Abbangigfeit ju befrepen, fonbern auch, - vorjest ohne thatige Theilnahme am Rries ge, - fich bennoch die Aussicht auf Mormegen, als Erfaß fur das verlohene Finnland, ju eröffnen.

Mabl des Maricalls Bernadotte, (3ob. Carl) Pringen von Ponte Corvo, jum Thronfolger in Schweden durch die Stande 21. Ang. 1810. Anfunft daselbst 20. Oct. 3war um eben die Zeit, nach vielen Borwursen über das nicht befolgte Continentalspstem, auf die peremtorische Forderung Mapoleon's Kriegserklärung an England 17. Nov. jedoch von England ignoriet. Aber nach Abledunung wiederholter neuer Forderungen und Antrage 1811, Occupation von Schwedische Pommern und Mugen Jan.

#### 746 III, Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspfl

1812 und so gut wie seindliche Behandlung. Sofort An naherung Schwedens an Angland, und Tractat zu Titersburg 8. April. 1. Aufland verspricht Schweden bi Bereinigung Norwegens gegen einen Ersat an Danemart sep es durch Unterhandlungen, ober ein Hulfscorps von 35,000 Mann; und garantirt dieselbe für den Frieden 2. Schweden verspricht dem nach ft eine Divertion in Robindichen Deutschland, in Berbindung mit einem Ausschen Hulfscorps. Befestigt durch die Zusammenkunft des Aronprinzen mit A. Alexander, zu Abo (Aug.). Der Friede Schwedens mit England ward wiederherzestellt durch den Tractat zu Derehro 12. Juli, nach den alten Berhältnissen; und Wiedererdssung der Schwedischen Hafen schiffe.

Bevollmachtigte ju Derebro Ed. Chornton und v. Engfirim und v. Betterftedt.

62. Ben alle dem stand doch Rußland, seinen Feinden gegenüber, allein. Ward auch der Friede mit England jest wiederhergestellt, und mit Spanien selbst ein Bundniß geschlossen; so konnte es doch von diesen Seiten keinen andern Benstand erwarten, als durch die krastwolle Diversion auf da Pyrendischen Halbinsel. Aber den großen Kampfallein bestanden zu haben, — selbst ohne Subw diengelder von England — ist eben Rußlands hoher Triumph!

Abichluß bes Friedens mit England gu Derebte 18. Juli 1812. Bevollmächtigte: v. Suchtelen und Eb. Ehornton. Eractat mit Spanien (ber Spanischen Regentschaft in Cabir Nahmens Ferdinand's VII.) gu Berlift Luty 20. Juli 1812. Bevollmächtigte: Bermubes

Bon D. Erricht. d. frang. Kanferth. - 1815. 747

und Romantow. In bepben blos wechfelfeitige Freundfchaft und Bepftand obne genauere Bestimmungen.

63. Auf biefe Beife erhob fich ein Bolfer: fturm (gegen 20 maren unter ber gagne bes Ers oberere vereint) wie ibn feit ben Bugen von Berres und Attila die Gefdichte nicht fanute. Bas tonnte Daben - fragt die befonnene Politif, - fein lettes Biel fenn? Die Ruffifche Monarchie ju gertrums mern tonnte felbft die tubnfte Soffnung fich nicht. fchmeicheln; fie "von Europa auszuschließen und "nach Aften jurudzuweisen" war - fcon feit Peter I. - eine mabnfinnige Idee. Satte auch felbft ein schneller Friede, bas Wert von Tilfit vollendend, die volle Wiederherstellung Polens bers bengeführt, - mare es mehr als ein Waffenftille ftand gemefen? Aber gerade in Polen, worauf boch ber Plan fur bie Butunft eigentlich rubte, wurden, febr inconfequent, nur balbe Maagregeln, Deftreich iconend, ergriffen. Bu einer offnen Er: flarung ber vollstanbigen Wieberherstellung ihres Staats tonnten es die Polen nicht bringen.

Ueber eine halbe Million Krieger, nach ben beglaubigteften Angaben, die Bluthe der Bolter Europas, Fransjofen, Italiener, Rapolitaner, Schweizer, Niederlander, Defireicher, Ungarn, Bapern, Burtenberger, Badner, Sachfen, Westphalen, nebft den Contingenten der tleinern Meinbundfürsten, Prenfen, Polen, Ilprier, felbst Ueberrefte Portugiesischer und Mammeluden Corps, wurden, aus ihren Wohnsten geriffen, dem Berderben eutgegengeführt.

### 748 HI. Per. C. I. Gesch, d. Gur. Staatenspi

Doch bilbeten Deftreicher und Preußen, jene auf ber auferften rechten Kluget in Belbnnien, biese bem lin! in Enrland, abgesonderte Heerbaufen. Run ein Demait tus fehlte ber bem Beer', anch batte der nene Terrifeine Rathichlage weder verlangt noch gebort. — Riem weniger Nationen tounte Aufland aufbieten, wenn mit nur Zeit gewann sie aus den Gebirven und Steppen Affens berbepzurufen! Seine versammelten Truppen, m drep Armeen getbeilt, tamen au Zahl teineswegs ben feindlichen gleich.

64. Eröffnung bes Reldjugs burch ben Ueber: gang uber ben Miemen; und wechfelfeitige Rriege erflarungen. Das Gindringen in das Berg von Rugland, gegen die alte Sunptftadt bes Reiche, follte fchnell ihn beendigen; aber bas feete Burud: gieben ber Ruffen, ohne eine Sauptichlacht, und Die Erflarung Alexander's in feinem Manifeft: nie Brieden ju machen, fo lange ber Feind innerhalb feines Reichs fen, minfre biefe Erwartung fehr fdmaden. Brand und Plunderung von Freunden und Feinden bezeichneten ben Weg; und fchienen tie Ruckfehr unmöglich ju machen. Das Borrucken bis Smolenft, wo noch bende Flugel und Die Da gazine burch bie Seitenheere gedect maren, gefchab ben Regeln ber Kriegstunft gemäß; bas fonelle Wordringen von bort ber jur Sauptftadt mit un gedeckten Blugeln, haben die Laftifer, auch abger feben von dem Musgang, für eine Tollfühnheit er ·flårt.

Bebergang aber ben Miemen ben Rowns 23-25. Inn. Un eben bem Tage Auffifdes Manifeft. Befehung von Wilnu 28. Jun. Beiteres Borbringen unter vielen Gefechten über Bitepff nach Smalenft, wo fich 6. Aus. Die benden Rufficen, Armeen vereinigten; mabrent. bas Prepfifde Sulfecores, Riga belegerte; das Deftreidifde in Bolopnien agirte. - Erfturmung und Berftorung von Smolenfi 18. Hug. nach melder Rutufom den Dberbefehl erhalt. Beiterer Rudjug ber Ruffen bis Boros bino an ber Moftma. Sauptichlacht ber Borobine und De ofgift 7, Sept. Bindsug, jedoch nicht fluct, bes Ruffifchen heers burd Moftan, wobin nun ber Weg offen ftand. Befegung ber meufchenleeren Sauptftadt 14. n. 15. Sept. In bem Rreml, ber aften Mefideng ber Stare, habin ber Croberer fein Sauptquartter; ble Grenge feines Bugdninnb das Grabifeiner Grobel .. 3. . . .. ar, e 3 mat :

.: 6 gr. bier boffte bas ermübrte und geschwächte

beer Neihe und Erquiekung zu finden; als schnell in Hundert Stellen die Flammen nuffliegen, und die unermeßliche Hauptkodt bald nur einem Feners neere glich! Sie siel ein Opfer für das Reich; ein folches Tramespiel erfordette eine folche Castaftrophe;) aber in ihrer Fenersäufe leuchtete auch wim gefosselten Europa im fernen Osten die erste Worgenröthe der Frehheit. Statt in einem Capua dand das Heer ploklich in einer Wiste. "Der "Feldzug moge jest enden" war nun der Antrag Napoleon's; "der Feldzug fange jest an" lautete die Untwort Autusow's. Ein schneller Mückzug, vor Ansang der Winterkälte, konnte noch viel:

# 750 M. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenso

leicht bas Beer retten; aber diefen verschmabte bi Stolz bes Eroberers bis es zu fpat mar.

Großer Brand von Mostan, (Bierfünstheile ber Stet16.—19. Sept. burch Rostopschin den Gouverneur, at Antusow's Befehle ') (er hatte unumschrändte Biimachten) vorbereitet. Allgemeine Planderung unter Stuund Trummern. Anerbietungen Rapoledn's zu einen Wassenstillstande, und zum Raczug nach Wiasma 5. Det Ebsichtlich verspätete, aber abschlägliche, Antwort der Anisen.
ien. Man hatte seit dem Lisster Frieden fich keunen gelernt.

66. Co blieb also nur ein Rucke ua übrig!

Gin Rudgug ibber bumbert und funfgig Deilen,

mit einem schon geschwächten Heer, umringt, ger schlagen und wieber geschlagen von täglich wach seinden Feinden; durch selbstgemachte Wässten und rnuchende Trümmern; whne Obdach und ohne Rasgazine; und bald ereilt von dem rächenden Geschick; als eine Kälte, weder Menschen noch Thieren er träglich, bende zu Tausenden hinstreckte. Die Grischichte sträubt sich Scenen zu schildern, die selbs die Sindilbungskrafe kaum faßt. Es reicht hin zi sagen: von den Hunderttausenden die mit Ihm über den Riemen gegangen waren, kehrten kaum so viele Tausende zurück; und unter diesen, wie wenige noch fähig die Wassen zu eragen? Das Heer des

Gemaftigen halb todt, halb gefangen, mar nicht

mebri

<sup>\*)</sup> Rad fidern munbliden Radtidten.

Die

nebr; in einem elenden Schlitten entflob er felber, mertannt, wenn nicht ber Schande boch bem Tobe, de erfte Rachricht feiner Rieberlage feiner Saupe tabt ju bringen. "Bom Erhabnen jum tachere ,lichen fen nur Gin Schritt" mar fein Troft.

Aufbrud aus ben Ruinen von Moffan, (der Rremt ward in die Luft gefprengt,) 19. Oct.; nachdem Lags vorber die Reuteren ben Carutina durch Bennigfen aberfallen war. Rudjug, nach turgem Ummege, auf ber Strafe von Smolenfly verfolgt von bem Sauptbeer von Spin fome und gehllofen Cofadenfdmarmen a mebrend von Rorben Bittgenftein von ber Dina, von Giben Efditicagow auf ber Molban (ber Friede mit ber Protte oben 6. 734. war nicht umfouft gefchloffen) ber-Beveilen. Rieberlagen bet einselnen Urmeecorps ben Saroslaves 24. Det., ben Biasma 3. Nov. Anfang ber furchtbaren Ralte 6. Rov. Als and gu Smolenft 14. . Nov. fein Rubeplat mar, Rieberlage bey Rrabuop 17. ..... 18. Nov. Swar bald barauf Berftdreung burch ble noch . frifchern heerbaufen unter Bictor und Dubinot; aber nach bem Ereffen beb Boriffom 23. Rov., und bein Urbergange über bie Bereffina ben Grudgianta (unter den Soredenscenen bie foredlichfte;) 26. - 28. Mov. theilten auch diefe balb gleiches Look. Bon da bis. Bilna o. Dec. Gludt'und Auflofung ber leberreite bes Seers; fcon am 4. Dec. mar ber Berricher felber von Smoraboni über Baricau und Dreeben, vor 5 Monathen, gebulbigt von Ronigen und Furften, ber Schanplas feiner Serrlichfeit! in feinenr Schlitten, fein 29. Bulletin vorausichitenb, nach Baris entfloten. - Rad vor bem Schluß des Jahrs 1812 war Rufland von den Keinden gereinigt. Richt 1000 Mann, ber BBaffen fabig, tonnte ber Diceronig Anfangs bintet ber Beichfel Wefammien: nur einige Referven , bie Befagung der Beftungen, und

# 752 - III. Per. C. L. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

bie abgesonderten heerbausen der Destreicher und Preufen, bepde lettern aber bald nicht mehr Navoleon gebordend, waren übrig; 240,000 Leichen wurden in Aussland verbrannt. Relation eirconstancisc do la campagno do Russio par Evosna Laugung. Capitaino otc. Paris. 28:4. Diese Saisberung eines Augenzeugen und eines Franzosen widerlegt seden Verbacht der Uebertrelbung in den Aussischen Berichten. Das vierte Armeecorps von 48,000 Menn, zu beim-der W. gehörte, fand zuleht — in Einem 3immer Quartier.

67. Die Berbreitung biefer Rachrichten über Europa ertegte juerft mehr ein bumpfes Erftaunen, als einen lauten Musbruch ber Freude; wurde fe Doch burch die Klagen ber Elfern, Der Gattimnen umd Baifen, (fein Dorf war leicht ofine Ber lufte!) gerrübt. Daß große Umwandelungen bet Dinge bevorstanden, entging auch ben Rurgfichtie gen nicht. Ginen ploglichen Ausbruch verbinderten Die befegten Festungen und lander, - Die Berbaltuiffe ber Regenten, and Die Gewißheit: Er felber fer entfommen! Es bedurfte noch erft eines machtigen Impulfet. Diefen gab Rufland; als Alexander, ben Reind sande über bie Brengen feines Reichs verfolgend, bas Signal gur Befrenung Guropas Bon unn an follte ber, Bolferfturm, ter fich im Weften erhoben batte gegen ben Often, fich von bem Often gegen ben Boften wenben!

Anfunft Rapfere Alerander in Bilva 17. Dec. Cofort Aufbruch ber Rufficen Armes in funf heerbeufer
unter

# Bonib. Erraft. & franz. Ronferth. - 1815. 763.

unter dem Wordestell wennechtissen; begleiter von dem Rapfer selber bis Palisch. Eineunen in Prenken, und Anforf an die Antion. Bengevang von Daugis, Jan. 1813. Ubbergang aber die Wichfelp und dath auch fibet die Odet Febr. Schut und in Mirz Erfdeinen ver eisten Cossaden in Worlin; von Mirz Erfdeinen ver eisten Cossaden in Borlin; von Mirzenkein veleht 19. Mirz; ins dem der ver wiedelt wit seinem gesammelten Corps sich dinter die Elbe und Saale zurächzieße.

68. Go brach es an, bas verbangnifvolle, blutgefarbte Sabr, in bem bie Bewaltherrichaft 1813 Des Einzelnen fallen, und bie Boller und Gurs ften ihre Erenbeit wieder erringen follten! In Rufland war ber Krieg jum Bolfsfriege ges worden; ob er es auch in Deutschland marb; mußte enticheiben. Preußen machte ibn baju. Die schmabligen Feffeln gerbrechend rief ber Ronig fein Bolt ju ben Baffen; und es ftanb unter ben Baffen. Medlenburg, Samburg folgten bem? Benfpiel; von Schweben marb thacige Spilfe ver: fprocen; und wenn dieffeit ber Gibe der Rufftand nicht allgemein marb, fo mar es nur noch bie Bes walt, die ibn jurud bielt. Dagegen jog Danes mart, noch fortbauernd mit England im Rriege, und fich ju Frankreich hinneigenb, feine Truppen in Solftein zusammen.

entfernung bes Konigs von Berlin nach Breslan, bes giritet won dem Staats Rangler Harbenberg n. a. 22. Jan.
Don bort Edict vom 3. Febr. gur Bildung frepwilliger Ids ger; auf welches sogleich die gesommte Jugend zu den Wafs

## 7.54 III. Pet. G. L. Gelch. b. Eur. Sidatensoft.

. 6

je fen eilte. Alebann Anfftef am bie gadze Ration 27. Merz . und Erhebung jum vollen Rationalfrieg burch; bie Berpronungen jur Gerichtung ber Laubwebr; und best Laub figemes, fo mie anibie, Armices noniber bas frangofice . Sulfscorpe unter Gen. Dar & fdan fraber, 30. Dec. bem Marfchaft Machonald hen Godonfem verfagend, mit ben Ruffen in Heberginfunft getreten mar. Ein wobigeabtes heer über 100,000; Mann, - Dant ben fillen Borbereitungen eines Soginborft und Gneifenan - fant ploBlic ba: nachmale von einer noch ftartern Landmehr unterftubt. Das eiferne Rreus ber Lohn ber Capfer-Beit fut Einzelne, und bas Panier fur Alla - Ind brud bes Auffanbes in Samburg; (nirgends war ber Enthufiasmus grober;) ben Lettenborn's Mutauft-24. Mars, und Bieberberftellung ber frepen Berfaffung; nicht weniger in Dedlenburg, beffen Strften - bie erften - fic vom-Rheinbund losfagten; fo auch in La: neburg; und Bewegungen bis jum Rheine bin.

69. Bon diefer anfangenden Umwälzung ber Dinge waren neue Bundniffe die natürliche Bolge. Das zwischen Preußen und Rufland machte ben: Anfang; ibm folgte das zwischen Schweden und England, so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch zwischen Rufland und England.

Bundniß zwischen Rufland und Preußen zu Salisch 28. Febr. I. Offenfiv und Defenfiv Rianz mit Bestimmung der bevderseitigen Hulfsbeere. 2. Wiederberstellung der Preußischen Monarchie nach ihren ditern statistischen Berbältnissen. 3. Einladungen zum Beptritt an Destreich und England. Unterhandler Antusw und Bardenberg. — Uebereintunft Englands mit Schweden 3. Marz. I. Schweden verspricht ein Hulfscorps von 30,000 Mann auf dem Continent, unter Ausschrung des Rronpringen. 2. England verspricht ichrlich. I Million Subsidien. 3, England wird sich der Bereinigung Rorwegens in dicht widerseten, sondern sie mogliost erleichtern, wenn Odnemart sich weigert der Rordischen Milanz bevantreten. 4. Bersprechen der Abkrezung von Snadeloupe; (nie ausgeführt). 5. handelsbewilligungen für England in Gothenburg und Stralfund. Unterhandler E. Abornton und v. Wetterstedt. — Alianz Englands mit Preussen zu Reichenbach nach 15. Jun. 1. Wiederherstellung der Preuslischen Monarchie nach den alten Verhaltnissen (doch bleibt hilde abeim bep Hannover). 2. Bestimmungen über Subsidien. — So auch in dem gleichzeitigen Kractat mit Rusland, ebendaselbst.

70. Aber ein harter Kamf fant noch bevor! Bas fummerte ber Untergang eines bers den ber Menfchenverluft nicht achtete; fo lange mur ein Magazin ba war, bas ibm ein neues barbot & Die erften Maagregeln Des Gofchlagnen nach feiner, Ruckfehr zeigten, bag er nicht Willens war irgenb. twas von feinen Unfpruchen nachzulaffen; und in bem Genat wie in bem Gefehgebenden Corps erhob ich auch nicht Gine frenmutbige Stimme. Man, bat bie Bereitwilligkeit, womit ber verlangte Beng tanb von der Mation geleiftet, wurde, ihr ale Broge anrechnen wollen. Dicht mit Unrecht .. vare ber 3med nur die Bertheibigung bes vaters, ichen Bodene gemefen; wie aber tann bie Ben Sauptung ungerechter Unspruche diefen Mahmen verte bienen? Die Berdrebung ber moralifchen Begriffe 2566 2

#### 746 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

1812 und so gut wie seindliche Behandlung. Sofort Aundherung Sowedens an Ankland, und Aractar zu Dertersburg 8. April. 1. Aufland verspricht Soweden du Bereinigung Norwegens gegen einen Ersat an Danemart, sep es durch Unterhandlungen, ober ein Hulfscorps vor 35,000 Mann; und garantirt dieselbe für den Frieden.

2. Soweden verspricht de mindch eine Diversion im Robritionn Deutschland, in Bezbindung mit einem Russsschen Hulfscorps. Befestigt durch die Zusammenkunft des Kronprinzen mit K. Alexander zu Abo (Aug.). Der Friede Sowedens mit England ward wiederherzestellt durch den Fractat zu Derebro 12. Juli, nach den alten Verhältnissen; und Wiedererdsfinung der Sowedischen Hafen sur die Brittischen Schiffe.

Bevollmächtigte zu Derebro Ed. Thornton und v. Engfirem und v. Betterftedt.

62. Ben alle bem stand doch Rußland, seinen Feinden gegenüber, allein. Ward auch der Friede mit England jest wiederhergestellt, und mit Spanien selbst ein Bandniß geschlossen; so konnte es doch von diesen Seiten keinen andern Bepstand erwarten, als durch die krastwolle Diversion auf der Oprendischen Halbinsel. Aber den großen Rampf allein bestanden zu haben, — selbst ohne Substidiengelder von England — ist eben Rußlands hoher Triumph!

Abschinß bes Friedens mit England zu Derebro 18. Juli 1812. Bevollmächtigte: v. Suchtelen und Co. Abornton. Aractat mit Spanien (ber Spanischen Regentschaft in Cabir Nahmens Ferdinand's VII.) zu Berlift Luty 20. Juli 1812. Bevollmächtigte: Bermudiz Bon d. Erricht. d. franz. Kapferth. - 1815. 747

und Romangow. In bepben blos wechfelfeitige Freund. fcaft und Bepftand ohne genauere Beftimmungen.

63. Auf diefe Beife erhob fich ein Bolfer: fturm (gegen 20 maren unter bet Fabne bes Ers oberere vereint) wie ibn feit ben Bugen von Berres und Attila bie Befdichte nicht tanute. Was tonnte baben - fragt bie besonnene Politit, - fein legtes Biel fenn? Die Ruffifche Monarchie ju gertrums mern konnte felbft die tubnfte Soffnung fich nicht. fcmeicheln; fie "bon Europa auszuschließen und "nach Affen guruckzuweisen" war - icon feit Peter I. - eine mabnfinnige 3bee. Satte auch felbft ein schneller Friede, bas Wert von Tilfit vollendend, Die volle Wiederherstellung Polens bers bengeführt, - mare es mehr als ein Waffenftille ftand gemefen? Aber gerade in Polen, worauf boch ber Plan fur bie Butunft eigentlich rubte, wurden, febr inconfequent, nur halbe Maagregeln, Deftreich iconend, ergriffen. Bu einer offnen Er: flarung ber vollstandigen Bieberberftellung ihres Staats tonnten es die Polen nicht bringen.

Ueber eine halbe Million Krieger, nach ben beglaubigteften Angaben, die Bluthe bet Boller Europas, Franzosen, Italiener, Rapolitaner, Schweizer, Niederlander,
Deftreicher, Ungarn, Bavern, Wintenberger, Babner,
Sachsen, Westphalen, nebft ben Contingenten ber tleinern
Rheinbundfarsten, Prenfen, Polen, Ilyrier, selbst Ueberreste Portugiesischer und Mammeluden Corps, wurden, aus
ihren Wohnsten geriffen, dem Berderben entgegengeführt.

### 738 111 Per. C. I. Gefch, d. Eur. Staatenspft.

. 50. Doth atcht mehr auf bas Weer beschrankee fich bie Theilnahme ber Britten; feitbem die Porenaifche. Salbinfel auch ben Rampfplag für handfrieg barbot; auf bem ber Marlborough bes nemigehum Sabbunderes enblich etscheinen follte-Bar gleich been Kampf bier hie unterbrochen ges mefen :: fo erbinte et boch erft nach bem. Wiener Prieben, mo bie gange Dacht Granfreichs bem Betrichte ju-Bebote ftand, bulb bie gange Salbe mel umfaffend, feinen bollen Umfang. Die Ans fiffiefung threr-Boller an das Brittifche Seer gab benden bie wechfelfeitige Gilte, wenn gleich Spamilbe Gifepfucht : into Dangel an innerer Ueber: Beinftimmung binberniffe in ben Weg legten, beren Befrening bem Brittifchen Delben faft nicht gerin: eien Rubm als bie bet Reinbe mache.

Ucheritahme ibes Oberhesebls der Brittich Deutschen Armee (die sogenannte Deutsche Legiop, aus hannoveranern bestebend, machte einen haupttheil derselben aus;) durch den herzog von Mellington, (damals noch Sir Arthur Wellesley, britter Sohn von Colley Grafen Wellesley Vicomte Mornington,) in Portugal 22. April 1809. Bildung einer Portugiesischen Armee unter Gen. Beresford, Mellington gleichfalls untergepronet; mehrerer Epanischer Armeecorps unter Eucsta u. a. Diesen gegenübet die franzölischen Feldbeuren, Soult, Rep, Wictor, Mortier, Gouvion St. Cyr, Angereau u. a., so wie nachnals Suchet, Masseya, Marmout, Macdonald, Jourban u. a. Außer zabliofen Gesecken, im Jahr 1809 Schlächt ben Talavera 27. u. 28. Juli; Belagerung und helbenmuthige Vertheidigung von Saragossa Rov.

## Won'd. Erricht. d. franz. Kanserth. - 1815.

1 1808 - Febr. 1809 (bie Befdichten Rumanties mit Cas gunte erneuernb;) fo wie von Girona Juni - Dec. -Im Jahr 1810 gewaltige Anstrengungen Napoleon's; Frangoffice, Italienifde, Polnifde und Rheinbundetrupven überichwemmten die Salbinfel. Einnahme von Unde. " Lufien, durch Bictor, Mortier u. a. welcher die Belagerung von Cabir - wobin fich, vom feften Lande vertrieben, die Central Junta fluctete - mit unglaublider signat vergeblicher Unftrengung folgte. Aber angleich Bel-Jipaton's merfmurbiger Feldang in Pottugal, wo Daffena - ohne Schlacht beffegt - Dary 1811 feinen gelbherrn-- Tubin einbuft. Belagerung und belbenmutbige Bertheibig: gungwen Rarragong, 1811, nub Balencia igig gen gen Suchet. - Denes Bordringen Wellington's in Spenien 1812; Eroberung von Ciudab Robrigo 19. Jan. Sabajog 6. Apr. Gieg bep Galamanca 22. Juff unb Einnahme bet Stadt. In Folge bavon Aufhebung ber Belagerung von Cabir, Ranmung bee fublichen Spanient. und Flucht bes R. Joseph ans ber Sauptstadt; in welche Beffington feinen Gingug balt; 12. Aug. Unterbeg Beis ; fammlung bet Cortes; Beftellung einer Regentidaff aus 5 Mitgliedern; und Ernennung Wellington's jum Dberbefebishaber aller Spanifden Scere 25. Sept. Ward auch in eben bem Jahre, nach Anfhebning ber Belagerung von Burgos, und Rudjug über ben Duro (Oct.), Mabrit wieber geraumt, und von den Frane Bofen befest (Rov.), fo enticied bie Ginnahme der Sauptfabr fer nicht viel meht als bie Ginnahme eines Dorfe. .- Denn nie gewonn wan mehr bamit, ale ben Raum worant man ftanb.

47. Wahrend ber Rrieg auf ber Porenaifchen Balbinfel noch bie beften Rrafte bes frangonichen Reichs in Unfpruch nahm, brutete ber finftre Beift feines Beberrichers bereits über einen neuen noch · 💥 .

## 730 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Stgatruffft.

gen vorbereitet, und bis zu Laplands Grenzen sollte fich die politische Erschütterung verbreiten. Die starte Festigsnit Gustav's IV. führte sie herben. Er war im Kriegszustande mit Frankeich gablieben, soben S. 797.) und seine engere Berbindung mit England veranlaste nicht blos den Krieg, mit Russland und Danemart, sondern sollte ihm und seinem Hause selbst den Thron, seinem Reiche aber Finnland tosten; denn eine solche Gelegens heit zur Bergrößerung glaubte Austland nicht uns genußt durfen vorbengeben zu lassen. Sonderbar! Der Einzige der Neutralität mit Würde hatte bes haupten kommen und behaupten sollen — wolke sie nicht.

Subfidienttactat Sowebens mit England 8. Febr. 1808; bagegen Rorberung Ruflands Die Bedingungen ber bemaffe neten Rentralitat, (bie bod icon langft aufgebort batte) gu etfallen. - Erflarung von Ruflanb 22. gebr. gugleich mit Anfang ber Feindfeligfeiten; und unpolitifde Berhaftung bes R. Gefandten in Stodbolm. - Ginfall ber 'Ruffen in Sinnland, fofort mit ber Ertidenng: bas es Rugland einverleibt werden follte 20. Marg; und Aufruf bes Oberbefehlshabers "an bie guten Racharn und "braven Ginnen rubig gu fevu, (man gieng nicht vergeb-"lid ben Frantreid in die Lebre, ) und die Sade ibres "Ronigs gu verlaffen." - Um eben bie Beit Rriegs erflarung Danemarts an Someden in Bolge feiner Allians mit Frantreich (oben 6. 708.) wabrend ein gransoffice Spanifoce Armee- Corps miter Befugbette, (von dem jeboch bas lettere unter Romana nach Spanien entflob (oben 6. 714.) in Danematt einrudte, obne jedoch

nad Someden binibenutommen; wiewohl Somebifche Eruppen Morwegen, jedoch vergeblich 1808, angriffen, Deffen Abtretung bereits damale in Unregung tam. Das Brittifde Bulfecorpe unter 3. Moore mußte unanegefdifft wieder von Gothenburg gurudtebren, (Juli) weil man aber feinen Gebraud nicht einig werben tounte. - Go blieb. Gugar IV. fic allein überlaffen! - Unterbes Rort= fdritte ber Ruffen in Sowebild : Finnland im Sommer 1806 unter vielen einzelnen Gefechten ju Lande und auf bem Deer mit wechfelndem Glad; aber im Berbft Borbringen bis ius Morbliche ginn and; Baffenftillftanb 19. Dov. mit Ueberlaffung ber Proving Uleaburg an bie Ruffen. - Aber nach Auffundigung des Baffenftillftandes Hebergang ber Ruffifden Armee uber ben gefrornen Botnifden Meerbufen von Bafa nach Umeo unter Barclay be Colly (unerborte Baffentbat!) und zugleich Wegnahme von Torneo Mats 1809; und Ginnahme ber Alands : In: feln. So von allen Seiten bis gur Sanptftabt bedrobt, und am Rande bes Berberbene, Ausbruch bes Aufftanbes unter einem Theil ber Urmee; Revolution vom 13. Mars 1809; Berhaftung bes Ronigs burch Rlingfpor und Ablercreng; Abdantung ju Gripebolm 29. Marg: und Begidaffung bes abgefetten Ronigs und feiner Ka: milie aus bem Reich. Bobl gebietet bie Roth ben Soiffer, ber gerade auf Alippen guftenert, vom Ruber gu entfernen; aber gab es in Schweben fein Erbrecht? lebernabme' ber Regierung burd ben Obeim bes Ronigs Cari XIII,, indem Pring Chriftian August von Solftein Anguftenburg aboptirt und jum eventuellen Nachfolger bestimmt wirb. Unterhandlungen mit Rufland, und Mbfoluf bes friebens gu friedrichtham 17. Sept. 1809. I. Comeden überläßt an Rufland das gange Groffutftenthum Kinnland bis an den Cornes : Klug, nebft den Aland-Infeln. 2. Es verfpricht bem Continentalfpftem bevautres ten. 3. Comeben bebalt jebod gewiffe Arepbeiten in Besies. hung, auf hen Sanbel mit ginnland; besonders der freven Getraide.

#### 732 III. Per. C. L. Gefch. d. Eur. Staatenfoff.

Getraibeaussuhr von baber bis auf 50,000 Kichernet. 4. Rufland verspricht seine Bermittelung zum Frieden mit Frankreich und Danemark. Go verlohr Schweben mehr wie ein Drittbeil seines Sebiets und Bevolkerung; wahrend Ankland mit diesen die Unangreisbarkeit im Rorden errang! — In Folge ber Vermittelung Friede mit Danemark zu Jonkoping 10. Dec. ohne erbedliche Bestimmungen; und mit Frankreich zu Paris 6. Jan. 1810. 1. Schweben tritt bem Continentalfostem bey. 2. Schwebisch Pommern nebst der Infel Bagen werden zurächgegeben; aber Schweben erkennt die hier gemachten Botaktonen an.

Unterhandler bes Friebens zu Kriedricheham Graf Romanzow und v. Alopens von Rufficer, v. Stedingt und Stoldes brand von Somebifder Seite. — Des zu Paris v. Champagup und v. Effen.

52. So war frenlich am Ende des Jahrs
1809 ein Friedenszustand auf dem Continent —
nur mit Ausnahme der Pprendischen Halbinsel —
wiederhergestellt. Aber welch' ein Friedenszustand!
Das Continentalspstem, unsern Welttheil jest von
den Pprenden dis zur Wolga umfassend, machte
ihn zu einem unermeßlichen Gesängniß, in dem
"die große Europäische Familie," von einem Heer
von Zollwächtern umlagert, möglichst eingesperrt gebalten ward. Aber auch selbst innerhalb dieses
weiten Kerkers war nichts weniger als freder Berkehr. Die Grenzen jedes Staats, vor Allen des
Hauptstaats, waren wieden drensach verwahrt; die
Policen der Passe — seder Fremde war verdäche

eig 5 - erinperte bengejehem Schritt, an bie Tyrannen; man manfchte fich Glad gebrechtich zu fenn, am: ;- wielleicht ; ber Confcription ju entgeben ; und fein Eingriff, in Die Erwerbthatigleit mart ger fcheut : fo. balb er bas bagre Belb in Frantreich - und alfo in ber Smanfraffe. - Movermehren beofprart, benn auf biefen einzigen Grembfas ref Dueirte fich bit genje; nach den ftrengfiem Marimen des Mercantilfpftems geformte, Mationaloconomie, 3map fah man guch; bier im Gefolge bes Defpotise unes mehrere riefenhafte Unternehmungen . - auf Roffen, bet Boller - ausgeführt; Conale, burch Soben gegraben und heerstraßen über die Mipen gebahnt; aber mas find beyde ohne Sambel? Und wenn auf die Berichenerung ber Sauptstadt jahrlich Millionen verwandt; murben; (mabrend ber Schaß . Die Communalgater einzog;) fo bat die Bereinis gung aller "Mittel bort boch nicht, Gin Monument au Stande au bringen vermocht, bas, gleich benen ber Pharaone und ber Cafars, ja nur eines tude thig XIV., Die Dacht und ben Runftfinn bes herrs fores tunftigen Jahrhunderten vertunden wird.

<sup>53.</sup> Durch Rriege und Friedensichluffe, burch gefturge und errichtete Thronen, war bas Spftem ben thewerfatherrichaft gegrundet; ein Mittel ans bur Act, mar übrig es ju befestigen. Dicht alle 5.6

## 734 - II. Per. C. I. Gefch. Di Eur. Staatenfoft.

ulten Berefcherbaufer tonnten und follten meftarat werben', "nicht für alle Thronen batte bas neue Burften. Familienbanbe, fwifchen benben burd Beendochungen gefnupft , fcienen Die Rluft ausfallen ju tonnen; und icon maren ein Bruber, ein Seieffohi, und eine aboptiete Tochter in Dente , fde Affritenbaufer verbenrathet. Die Berbindung bes Berricheis felbft - nach ber Treunung von ber eiften Battin - mit einer Deutschen Ranfers tochter, balb burch bie Bebutt eines Cobne bediffet, erfulte bie labuften Wanfche, für bie Begenwart gugleich und für bie Bufunft: Die faufreru Gefühle, felbft bas Intereffe bes Batten und Baters', hofften Biele, wurden bie herrichfucht Bugeln; unerschütterlich, forgten bagegen Unbre, fen burch folche Berbindungen jest die Gewalt befefligt; benbe nicht wiffend, daß Deutschland einen Ranfer habe; bem - wo gewählt werben mußte bas Baterland über Die Tochter-gienge

Trennung Napoleon's von ber ersten Semahlin Ivfepdine, neb. la Pagerie, verwittwete Beaubarnois,
15. Dec. 1809. Bermablung mit Maxie Luife Erzoberzogin von Destreich 2. April 1810. Geburt eines Sobus
20. Marz 1811; sofort zum König von Rom ernannt.

54. Die Erfahrung zeigte jedoch balb; wie vergeslich jene höffnungen waren. Auch war die Urfache nicht blod' in dem perfonlichen Characten des

bes Setefchers gu fucien; fie lag nicht weniget in ber Matur ber von ibm gegrundeten Berrichaft fele ber. .... Das, Stueben: bio:?mittelbare : herrichaft im: mer miehr in eitie unmittelbare ju verittalibeln fcon bas Afriomifche Provincialipftem Biebe bavon einen Beweit : afcheine bavon unzererennfich ? weil hatbe' Rnechtichaft fchwerer" ertragen wird als gange. Die Marimen ber Einwarleibung: ben abbangigen Samber itt bent Sampeftaat warb felfo linmer dages meiner; fle mard auf Theile von Siglien ber Schweit, Deutfchland, ja fogar ... bas eigne Wert gerfterenb'- auf bas gange Ston igreich von Solland angewandt, wo ber Bruber felbft, Die Sprannen nicht, langer vertragend midie Rrone von fic warf. Ein blofes Genatusconfult, von bent immer bereitwilligen Erhaltungsfenat ausgefertigt je reichte bann: bin ; bast toos jener lanben ju beftimmen; und wo mar bie" Grenge" abjufeben, wenn bie eignen Bruder nicht mehr gefcont murben ? ..... Einverleibung pop bem Rirdenftaat 17. febr. 1809; pon Tofrang 3., Mars (bem Rabmen nach unter Ber-

.. waltung ber Somefter Clife;) von bem pop ber Someis getrennten Ballis 10. Dec., ber Militairftrafe; über ben Simplon megen. Des Italienifden Eprols. (Bapern wieder, genommen) in bas Khnigreich Italien 28. Dap 1810; welches jest, an bie Ilprifden Groningen. (oben 6. 727.) ftofend, bas unmittelbare Gebiet des . Derichets bis gu ben Grengen von Ungarn und ber Enried! ausbehnte. . Und mas bedarfte, es mehr bis eines Genetude, confults um biefe Lanber fammtlich gu Frantreich gu folagen ?

# 736 IU. Per. Gul Geschind. Gur. Staatenspst.

folggen? — Die Fugorparathon Solfend Giens bervor aus bem Continentalipfiem; beffen Ausfahrung tein 2 Land barter bradte als biefes, und ben beffen geographi fchen, imph. gerrenniffichen Weiffeltuffen intrgend . fcmeret mar. Aufang bee Streite und Drobung ber Incorporation foon Jan. 1810. Damale von R. Lubwig uach abgewandt Ii Bued Wirefung lind Wfortige Guverleibung von Sollanlie hild Affrahand eine admitten Aballichen Gestätte ab? April. Demungeachtet Belegung von Dolland burch frangen-119 Mitterif Bull. and wielung inne Alfred von M. Cub-250 Mis bronificht Stiffbage ein hier Schulfen falbeit Boller male nimmt. (Um eben bie Beit-Flucht bes aubern Brubers. Lweian fan England id. Aug. ber felbit, alle Kronen Striebent fich -weifend jalin feinet filleib' Wolfening auf Buffeninm 33 feinen Suffnateort, poriber Appennen beft Benbers find.) Sormliche Tucorporation von Solland, mit hem foon friber buju gefotagenen Diffrie planb, "als 11. "Milubianen, Ven frent bifffchet Binffelft burd fin Genatusconfult 13 Dec. Aber beried be Solen traf min bes Rordlide Deutidland. Das Decret vom 12 Dec. wereinigte unach einer willempelich gefogenen Linte - Das :: bettle: Butter Bophoden; einen Ebein bee b. D. Berg. Beit Dibenburg, innb bie brebitanifftabte mit grantmeid, bas nun bie Offfee berührte. Dem Bruber marb, unge: - fragt; bie Salfte feines Reiche, einem Abeinbundefürffen, Merkinder's Webildhoffell , foffi ganifes Manb gewommen. = 30 Der Bartiffet Beud fiel Auf bie Sanfeftidte! " 1988 bie Mep in boit am graften gebefen mat, warb ihr Berfuft am and Connectification, and the property of the latter and and and . 5 . 1 . 5 . 1 . 1 . 2

Bis in ben Mundungen der Elbe, burch ein vers flarftes bent wonn Zollmachsennubehaunes, konnte ben verbotenen Vettebr erfchweren, aber boch nicht vollig

vollig vernichten. Das große Droblem, ob eine Mueinberrichaft des Egyptinenes obne Beberrichung bes Meers moglich fen, mart, bem Gewaltherem felber immer unwahrscheinlicher: "bold aber werbe "eine Flotte von bunbett Reihenfthiffen auch biefe , ibm verschaffen," und bie Riefenwerte gu Unmets pen fcienen bieße Me teiner leerte Drobung fin machen, wenn Marrofen fich wie Schiffe zimmern ober wie Landfoldagen, abrichten liefen.:: Unterbell burften nirgende frangelische Reisgsschiffe anger die ren Safen ungefteaft fich blicken Jaffen; auch bie noch übrigen. Infel : Colonien bender: Indien fielen ben Britten in Die Sander und alle Ruffungen best neuen Beberifchere von Meapel machten :.. es auch 1810 nicht simmal pussibiebar bie schmale Minerange von Meffina ju gberfchreiten; und feinen Aftel als Ronig benber Sieilien geleend zu machen.

Eroberung von Capenne 4. Jan. 1809; von dem so michtigen Mattinique 25. Febr.; von Senegal 10. Juni; ber Stabt St. Domingo, die die Franzosen besett hatten, 6. Juli; von Suabeloupe 3. Febr. 1810; und sofort'auch von St. Eustace und St. Martin 21. fbr. In Offindien Eroberung von Isle Bourbon 7. Juli, und der so wichtigen Isle de France 2. Dec. Die Einnahme von Amboina und seinen Dependenzen in den Molnden 17. Febr. war nur das Borspiel von ber Eroberung des noch nie eingenommenen Batavias und ber Insel Java mit ihren Dependenzen 18. Sept. 1811. Ja! sogar, im strusten Norden, Besehung von Island Juli 1809.

# 738. 1Hr Per. C. I. Gesch, d. Eur. Staatenspfe.

56. Duth nicht niehr auf bas Meer beschrantee fich bie Theilnahme ber Britten; feitbem die Phres naifche Salbinfel auch ben Kampfplag für hamberieg barbot;' auf bem ber Marlborough neunzehmen Jabbunderes enblich erfcheinen follte. Bar igleich been Kampf bier nie unterbrochen ges mefen ; fo erhielt et boch erft nach bem. Biener Brieben., wo bie gunge Dicht. Frankreichs bem Beteftit juiGebote flund, bulb bie gange Salb: infel umfaffenb, feinen bollen Umfang. fiftiefung ihrer Boller an das Brittifche heer gab beiden bie wedfelfeitige State, wenn gleich Spa: milbe Gifevfucht, untb. Mangel an innerer Uebereinstimmung binberniffe in ben Weg legten, beren Befreming bent: Brittifthen Delben fast nicht gerin: gem Mubm wals bie bet Frente macht.

Ucherhehme ibre Deckefebls der Brittisch Dentiscen Armee (die sogenannte Deutsche Legiop, aus Dannes veranern bestebend, machte einen Hauptthell derselben aus;) durch den Herzog von Wellington, (damals noch Sir Arthur Wellesley, dritter Sohn von Colley Grafen Wellesley Vicomte Mornington,) in Portugal 22. April 1869. Bildung einer Portugsesischen Armee unter Gen. Beresford, Wellington gleichtalls untergeordnet; mehrerere Spanischer Armeecorps unter Lucka u. a. Diesen gegenübet die französischen Feldbetren, Soult, Rep, Vicotor, Mortier, Gouvion St. Epr, Augereau n. a., so wie nachnals Suchet, Massen, Marmout, Macdonald, Jourban n. a. Außer zabllofen Gesechen, im Jahr 1869 Schlacht ber Talavera 27. u. 28. Juli; Belagerung und heldenmuthige Vertheidigung von Saragossa

## Won'b. Erricht. d. franz. Kanserth. - 1815. 739

1808 - Febr. 1809 (bie Beidichten Rumantias und Cas gunte erneuernd;) fo wie von Girona Juni - Dec. -Im Jahr 1810 gewaltige Anftrengungen Napoleon's; Frangoffice, Stallenifde, Bolnifde und Rheinbundetrunpen überichwemmten die Salbinfel. Einnahme von Ande-Luffen, burd Bictor, Mortier u. a. welcher bie Belagerung von Cabir - wobin fich, vom feften Lande vertrieben, die Central Junta finctete - mit unglaublicher mber vergeblicher Unftrengung folgte. Aber gugleich Bel-Tipaton's merfmurbiger Feldjug in Portugal, wo Daffena - obne Schlacht beffegt - Darg 1811 feinen Relbberrnruibin einbuft. Belagerung und belbenmutbige Bertbeibis aug von Earragona, 1811, und Balencia inie gee gen Suchet. - Renes Borbringen Bellington's in Spenien 1812; Eroberung von Ciudab Robrige 19, Jan. .: Babajog 6. Apr. Sieg bep Salamanca'22. Juft unb .. Ginnahme bet Stadt. In Folge bavon Aufhebung: ber Belagerung von Cabir, Ranmung bes fublicen Spaniens. und Flucht bes R. Joseph aus ber Sauptftabt; in welche Beffington feinen Gining balt; 12. Mug. Unterbeg Berj : fammlung bet Cortes; Beftellung einer Regenticaft gus 5 Mitgliedern; und Ernannung Bellington's gum Dberbefehlebaber aller Spanifden Scere 25. Gept. Ward aud in eben bem Jahre, nach Anfhebung ber Belagerung von Burgas, und Rudgug über ben Duro (Oct.), Mabrit wieber geranmt, und pon ben grane avfen befest (Rov.), fo enticied bie Cinnabme ber Saunts fabt fer nicht viel meht als bie Einnahme eines Dorfd. Denn nie gemann man mehr bamit, ale ben Raum worans man fand.

37. Wahrend ber Krieg auf ber Porendischen Salbinfel noch bie besten Krafte bes franzofischen Reichs in Unspruch nohm, brutete ber finftre Geift feines Beberrichers bereits über einen neuen noch

# 740 III. Ber. C. I. Gesch. d. Eur. Stagtenfuf.

größern: und furchtbarern. "Richt zwen Somm "fonnen am himmel ftebn" antwortete einft jener alte Welteroberer, als man ihm die Theilung der Berrichaft und bes Reichs anbieten ließ. Mapoleon, mare er fo offen gewesen wie jener, eine andre Untwort gegeben? . Die Alleinherte fchaft tann nicht mit ber Zwenhertichaft bifte Ben. Das Project eines Krieges mie Ruß land ging alfo aus dem einer Universalmonamie hervor; war both jenfeit biefes Reichs- nichts witt gut furchten und ju erobern; und nach feiner Rechnung, Die nicht Menfchen in Unfchlag bracht, fetbft im folimmften Sall nicht viel- ger verlieren. Minr bie Berbiendung mare alfo- ju bemundem, welche ibn Diefen Beitpunkt bes unontschiednen Kample in-Spanien mablen ließ; wart es nicht überhaupt das Eigenthumliche Diefer Beit, fich felber ju übereilen. Daß baben zugleich bie Pforte, Affen, vielleicht felbft Jublen, im Bintergrunde ftand, machen bet Character Des Mannes, und manche Borbereitun gen, wahrscheinlich, welche Ginwendungen bogegen auch imnter eine befonnene Politif baben mag. Befchleunigt ward aber bie Ausführung durch bas Continentalfostem. .. Es mußte ibn fpruch mit Dugland fegen bas, ben ber Unterbett hung feinen Ausfuhr, Die, Folgen in feinem Gelb wesen auf bas Drückenbste empfand. Budem es fc ihm 6375 July

Won b. Erricht. D. frang. Kanserth. - 1815. 741

ibm entzog entftand eine Ralte, die fich bald in Bore ten und Charen aussprach; und wo die Freund aft Unterwerfung fordert, führt die Kalre ju offner Febde.

Det neue Bolltarif durch ben Ulas vom 31. Dec. 1810, die Einfuhr frauzofischer Producte verbietend oder erschwerend, die ber Colonialproducte unter neutraler Flagge verstattend, entbielt schon das stillscweigende Bestenntniß, daß Russand dem Continentalsustem entsage. — Die Wegnadme Oldenburgs um eben die Beik Coben S. 736.) zeigte, daß man sich nicht scheue Russland zu beleidigen; die Bergrößerung des Herzogthums Warschau, die fortdauernde Besehung Danzigs, es zu beunrudigen. Wenig befannte Unterhandlungen im Lauf des Jahrs 1811, die die, dem Fürsten Kuratin auf seine Vorschlage ertheilten ausweichenden Antworten (Apr. 1812) ihn notigien Patis zu verlassen. Seit diesem Bestpunkt konnte der Rieg nicht mehr zweiselbsst sepn, wenn man auch die Maste noch nicht ganz abwarf.

58. Der bevorstehende Kampf schien das Schickfal Europas entscheiden zu muffen; er ums sage diesen ganzen Welttheil, nicht blos, wie der in Spanien, die Oprendische Halbinfel. Wie war die Lage desselben im Ganzen; wie die Verhaltnisse der einzelnen Staaten ben dem Beginnen desselben? Wie die der Deutschen, der Nordischen Machte, und der Pforte? Das gewöhnliche Hulfsmittel der Schwachen, Neutralität, konnte hier nicht mehr helfen, wo auch die Schwachen es wohl fühlen mußten, daß ben solchem Conflicte der Gewaltigen Neutralität ihr sicherer Untergang sep.

#### 742 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoff.

einem Angriff auf Rußland Wieles vorbereitet. Der Weg bis zu seinem Grenzen stand offen; die Kette Der Bundnisse, und der besetzen Festungen, reichte der Bundnisse, und der Grenzen Rußlands fand man in den Polen mußliche Verbundete; und Rußland selbst hatte man, durch die Erneuerung des Kampse mit der Pforte, schon im vor: aus in einen Krieg zu verwickeln gewußt, der eir men bedeutenden Theil seiner Streitkräfte ihm raubte; hatte es nicht noch eben zur rechten Zeit, und doch mit neuer Vergrößerung, sich davon los zu machen gewußt; und Frankreich dadurch eines Beschinds beraubt, der in einem solchen Zeitpunkt böchst gefährlich hätte werden können.

Der Wieberausbruch bes Rriegs mit ber Pfette balb nach bem Erfurter Congreß, gefcab in Solge bet bort in Betreff ber Molbau und Ballachen gefaften Ber abredungen; (f. oben 5. 719.) Anfang der Feinbfeligfeb ten, nach Abbrechung der furgen Berbandlung ju 3afft April 1809, und Befegung jener Provingen. Mebergan ber Ruffen über bie Donan; Mug. Aber die Gebitge bei Saemus bieten eine ftartere Bertheidigungelinie bat als Der Strom mit feinen Feftungen. Teftes Lager bes Grob vegiere ju Schiumla in ber Bulgaren; und blutige Feldjug von 1810; mabrend jugleich ber Auffund ber Servier, als Berbundeter ber Ruffen, erneuert wirb; Bergeblidet Jun. Ginnahme von Siliftria 23, 3un. Angriff auf ben Grofvegier 5. n. 6. Inl. Go wie suf bas fefte Rutfout 16. Mug. mit ber einen Salfte bes Scers, mabrend beffen ber Stofpegier Die andre Salite falist

### Won d. Erricht, d. franz. Kapferth. -- 1815. 743

foldat 4. Ang. Aber Gieg ber Ruffen über ibn als er Mutidut ju Gulfe eilte 19. Gept. - 3m folgenden Babr 1811 jedoch Ruding ber Ruffen über bie Donan unter Rutufam; gefolgt von ben Enrfen; allein au ibe rem Berberben. Rach llebergang ber einen, Balfte ibres Seets 20. Sept. auf bas linte Donauufer, Ueberfall und Bernichtung der Inrudgebliebenen burch die Ruffen 26. Det.; inbem ber Grofvegier felber nur mit Rube ents fommt. Sierauf fofort griedensuntethanblung gu Budareft; und ber ben gemäßigten Rorderungen von Seiten ber Ruffen Abiding 28. Dap 1812, obne bag Franfreid es binbern tonnte. Bebingungen: 1. Det Druth bis gu feinem Ginfing in Die Donau, nebft biefer bis an ihrer Dunbung, bilben bie Grengen bepber Reiche; (Rufland bieibt alfo im Beffe von Beffarabien und bes oftlichen Theils ber Molban; ber andre größere, nebft ber Ballachen, merben an bie Pforte gurudgegeben). Bolle Amneftie fur die infurgirten Gervier; Souverainitat ber Pforte über fie, unter Buficerung ihrer Grofmuth.

Bevollmächtigte gu Buchareft S. v. Italiuffp, und Gatib Effendi u. a.

benden Kampfe war weniger gefährlich, weil es anßer dem Schauplaße desselben tag; und selbst die Bestimmung des bewilligten Hulfscorps behielt es in seiner Hand, weil man in einem solchen Zeitpunkt es schonen mußte. Desto verzweislungs; voller war die von Preußen. Mitten durch seine Provinzen ging die große heerstraße des Kriegs; ihr ganzliches Verderben schien unabwendbar; und in keinem Zeitpunkt konnte selbst die Fortdauer der Aaa 4

### 744 III. Per. C. I. Gefch. D. Eur. Staatenspft.

Monarchie (es war bebenflich einen zweifelhaften Freund fich im Rucken ju laffen) ungewiffer als bamals fenn, " Reutralitat und Wiberftand maren bier gleich ficherer Untergang; was blieb gur Rets tung übrig als fich anzuschließen? Und felbft die Bergunftigung baju erhielt man nicht ohne Dabe. Die Momente ber tiefften Erntebrigung mußten denen der ftolgeften Erhebung vorangebn! Die Berpflichtungen fammtlicher Abeinbunds fürsten gegen ihren Protector maren nicht zweifelhaft; fie hatten feine Babl. Gelbft die Someis mußte ihrem Bermittler Sulfetruppen ftellen; und ber Benftand ber Staaten Staliens (wur die Ronigreiche Italien und Reapel nebft tueca maren bier übrig;) und ber Illyrifchen Provin: gen, verftand fich von felbft. Bebe bem! ber mit feinem Contingente guruckblieb!

Abschluß der Allianz mit Destreich zu Paris 14. März 1812. I. Die Allianz ist eine Defenstvallianz, nahmentlich gegen Rußlaud. 2. Das zu stellende Halfscorps beträgt 30,000 Mann. 3. Frankreich garantirt Destreich auf jeden Fall ben Besit seines Galliciens; es sep denn gegen den Austausch der Juprischen Provinzen. — Alliauz mit Preufen zu Paris 24. Febr. 1812. I. Offenso und Desensvallianz gegen Rußland; (in den geheimen Artiseln klar ausgesprochen). 2. Preußen stellt ein Hulfscorps 1911 20,000 Manna Jugleich in einem andern Bertrage Bestimmung der unermeßlichen Leistungen an die Französiehe Armee. — Was können Voller und Länder ertragene ehe ste Länzlich etliegen!

#### Won d. Erricht. d. franz. Kanferth. -1815. 745

61. Berfchieden waren Die Berfaleniffe ber benben Mordischen Dachte. Danemart, nach wiederhergestelltem Frieden mit Schweden (oben, 6. 732.) menn gleich allier mit Frankreich (oben C. 708.) und fortdauernd im Rriegszustande mit England, tonnte bennoch, burch feine geographische Lage begunftigt, im Rampfe mit Rufland feine Reutralitat erhalten. Schweben bingegen, mo nach bem ploglichen Tode des adoptirten Thronerben 1810 (oben G. 721.) ein Frangofifcher Dring, Met ausgezeichnet als Reloberr und Menfch, - bem Gewaltheren icon fruber, jest aber boppelt vers baft, weil es ohne fein Buthun gefcab - jum Dachfolger von den Standen ernannt, und vom' Ronig wiederum adoptirt mar, benufte mit großer Gewandheit Diefen Zeitpunkt, nicht nur fich von ber Frangofischen Abbangigfeit zu befrepen, sondern auch, - vorjett ohne thatige Theilnahme am Kries ge, - fich bennoch die Aussicht auf Mormegen, als Erfaß fur das verlobene Finnland, ju eröffnen.

Mabl bes Maricalls Bernadotte, (Joh. Carl) Prinsen von Ponte Erro, jum Thronfolger in Soweden durch die Stande 21. Ang. 1810. Anfunft daselbst 20. Oct. 3wat um eben die Zeit, nach vielen Borwursen über das nicht befolgte Continentalspstem, auf die peremtorische Forderung Mapoleon's Kriegserklärung an England 17. Nov. jedoch von England ignorirt. Aber nach Abledunung wiederholter neuer Borderungen und Antrage 1811, Occupation von Schwedisch Pommern und Rugen Jan.

#### 746 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

1812 und so gut wie seindliche Behandlung. Sofort Aunäherung Schwebens an Ansland, und Aractat zu Detereburg 8. April. 1. Rusland verspricht Schweben die Bereinigung Aprwegens gegen einen Ersat an Danemart, sep es durch Unterhandlungen, ober ein Hulfscorps von 35,000 Mann; und garantirt dieselbe für den Frieden. 2. Schweden verspricht demnacht eine Diversion im Mordlichen Dentschland, in Berbindung mit einem Russ schonprinzen mit K. Alerander zu Abo (Ang.). Der Friede Schwedens mit England ward wiederbergestellt burch den Fractat zu Derebro 12. Juli, nach den alten Verhältnissen; und Wiedererdssung der Schwedischen Hasen seitelsen Stittischen Schiffe.

Bevollmächtigte zu Derebro Ed. Chornton und v. Engftrem und v. Betterftedt.

62. Ben alle bem stand doch Rußland, seinen Feinden gegenüber, allein. Ward auch der Friede mit England jest wiederhergestellt, und mit Spanien selbst ein Bandniß geschlossen; so konnte es doch von diesen Seiten keinen andern Benstand erwarten, als durch die krastwolle Diversion auf der Oprendischen Halbinsel. Aber den großen Kampf allein bestanden zu haben, — selbst ohne Subst diengelder von England — ist eben Rußlands hoher Triumph!

Abschluß bes Friedens mit England ju Derebro 18. Juli 1812. Bevollmächtigte: v. Suchtelen und Ed. Abornton. Aractat mit Spanien (der Spanischen Resgentschaft in Cadir Nahmens Ferdinand's VII.) ju Belify Lufy 20. Juli 1812. Bevollmächtigte: Bermudez Bon d. Erricht. d. franz. Kapferth. - 1815. 747

nub Romangow. In bepben blos wechfelfeitige Freund. fcaft und Bepftand obne genauere Bestimmungen.

63. Muf diefe Weife erhob fich ein Bolfers fturm (gegen 20 waren unter ber Rabne bes Ers oberere vereint) wie ibn feit ben Bugen von Zerres und Attila die Geschichte nicht fanute. Bas fonnte Daben - fragt die besonnene Politit, - fein lettes Biel fenn? Die Ruffifche Monarchie ju gertrums mern fonnte felbft die fubnfte hoffnung fich nicht fcmeicheln; fie "von Europa auszuschließen und "nach Ufien jurudjumeifen" war - fcon feit Peter I. - eine mabnfinnige Ibee. . Batte auch felbst ein schneller Friede, bas Wert von Tilfit vollendend, Die volle Wiederherstellung Polens bers bengeführt, - mare es mehr als ein Baffenftille stand gemefen? Aber gerade in Polen, worauf boch ber Plan fur die Bulunft eigentlich rubte, wurden, febr inconfequent, nur halbe Maagregeln, Deftreich iconend, ergriffen. Bu einer offnen Er: flarung ber vollftanbigen Wieberherstellung ihres Staats tonnten es die Polen nicht bringen.

lleber eine halbe Million Krieger, nach den beglaubigteften Angaben, die Bluthe det Bolfer Europas, Franzosen, Italiener, Rapolitaner, Schweizer, Riederlander,
Deftreicher, Ungarn, Bapern, Wittenberger, Babner,
Sachsen, Westphalen, nebft den Contingenten der tleinern
Mheinbundfarsten, Preußen, Polen, Ilprier, selbst Ueberreste Portugiesischer und Mammeluden Corps, wurden, aus
ihren Wohnsten geriffen, dem Berderben eurgegengeführt.

#### 748 Hl. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfpfi.

Doch bilbeten Deftreicher und Preußen, jene auf den außersten rechten fluget in Bothpnien, diese dem linten in Eurland, abgesonderte Berthaufen. Rur ein Demattus fehlte ber bem heer; anch batte der neue Terrisseine Rathichlage weder verlangt noch gebort. — Richt weniger Nationen kounte Aufland aufbieten, wenn man nur Zeit gewann sie aus den Gebiroen und Steppen Affens berbepurufen! Seine versammelten Eruppen, in drev Armeen getheilt, kamen au Zahl keineswegs den feindlichen gleich.

64. Eroffnung bes Reldjugs burch ben Ueber: gang uber ben Diemen; und wechfelfeitige Rriegs erklarungen. Das Gindringen in bas Berg von Rupland, gegen die alte Suuptstadt des Reiche, follte fchnell ibn beendigen; aber bas ftete Burud: ziehen ber Ruffen, ohne eine Sauptidlache, und Die Erffarung Alexander's in feinem Manifeft: nie Krieden ju machen, fo lange ber Feind innerhalb feines Reichs fen, mußte biefe Erwartung fehr fcmachen. Brand und Plunderung von Freunden und Reinden bezeichneten den Weg; und fchienen tie Rudfehr unmöglich ju machen. Das Borruden bis Smolenft, wo noch bende Glugel und die Das gazine burch bie Seitenheere gebecte maren, gefchab ben Regein ber Rriegefunft gemäß; bas fconelle Wordringen Gon bort ber jur Bauptftabt mit un gedeckten glugeln, haben die Taftifer, auch abge: feben von dem Musgang, für eine Tollfühnheit er flårt.

### Bon d, Erricht, d. franz Kapserth. -- 1815. 749

Hebergang aber ben Riemen ben Rownp 23 - 25. Jun. Un eben bem Tage Ruffifdes Danifeft. Befetung von Dilnu 28. Jun. Befteres Borbringen unter vielen Gefechten über Bitepft pach Smalenft, mo fic 6. Aug. Die benden Rufficen, Armeen vereinigten; mabrent bas Prepfifde Sulfscorps , Riga belggerte ;/ Das Deftreidifde in Bolopnien agirte. - Erfturmung und Berftorung von Smolenfi 18. Hug. nach melder Autufom den Oberbefehl erhalt. Deiterer Rudjug ber Ruffen bie Borobino an ber Moftma. Sanptichlacht bep Borobine und Mofgift 7, Sept, Bigdgug, jedoch nicht glucht, bes Ruffifchen heers burd Moftau, wohin nun ber Beg offen ftand. Befegung ber menfcenleeren Sauptftabt 14. u. 15. Sept. In bem Rreml, ber aften Defidens ber Egare, habin ber Croberer fein Sauptquartter; bie Grenge e feines Juggeland bas Gratifeiner Größel .. E. i.c. er 🐧 grad -

.: 6 qu Bier boffte: bas 'ermübre und gefchwächte

Heer Ruhe und Erquickung zu finden; als schnell an Hundert Stellen die Flammen misstiegen, und die unermeßliche Hampekadt bald nur einem Feners meere glich! Sie siel ein Opfer für das Reich; (ein solches Trampehist erfordette eine folche Castaskrophe;) aber in ihren Fenersäuse leuchtete auch dem gefesselten Europa im sernen Osten die erste Worgenröthe der Frehheit. Statt in einem Capua stand das Heer plößlich in einer Wiste. "Der "Feldzug möge jest enden" war nun der Autrag Rapoleon's; "der Feldzug sange jest an" lautste die Antwort Kutusow's. Ein schneller Mückzug, vor Ansang der Winterkälte, konnte noch viels

### 750 Hl. Per. C. I. Gefch. D. Eur. Staatenfpft.

leicht bas heer retten; aber biefen verschmähte ber Stolz bes Eroberers bis es zu fpat mar.

Großer Brand von Mostau, (Bierfünftheile der Stadt)
16.—19. Sept. durch Rostopfcin den Gouverneur, auf Autusow's Befehle ") (er hatte unumschränkte Bedimachen) vordereitet. Allgemeine Planderung unter Schutt und Trümmern. Anerbietungen Rapoledu's zu efuem Waffenstillstande, und zum Ruckutz nach Wiasma 5. Oct. Absichtlich verspätete, aber abschlägliche, Autwort der Rusisen. — Wan hatte seit dem Klifter Frieden fich kennen gelernt.

66. Go blieb alfo nur ein Rud zug abrig!

Ein Rudgug uber himbert' und funfgig Deilen,

mit einem schon geschwächten Heer, umringt, ger schlagen und wieber geschlagen von täglich wacht seinden; durch seibstgemachte Wüsten und rnuchende Trummern; ohne Obdach und ohne Mas gazine; und bald ereilt von dem rachenden Geschick; als eine Kalte, weder Menschen noch Thieren er träglich, bende zu Tausenden hinstreckte. Die Geschichte sträubt sich Scenen zu schildern, die selbst die Einbildungstrafe kaum saßt. Es reicht hin zu sagen: von den Junderttaufenden die mit Ihm über den Riemen gegangen waren, kehrten kaum so viele Tausende zurück; und unter diesen, wie wenige

noch fähig die Waffen ju tragen? Das heer des Gewaltigen halb todt, halb gefangen, mar nicht

mebr:

<sup>&</sup>quot;) Rad fidern munbliden Radtidten.

Von d. Erricht. d. franz. Kanserth. – 1815. 751

mehr; in einem elenden Schlitten entstoh er selber, unerkannt, wenn nicht der Schande doch dem Tode, die erste Nachricht seiner Riederlage seiner Haupt skadt zu bringen. "Vom Erhabnen zum Lächers "lichen sen nur Ein Schritt" war sein Trost.

Aufbruch aus ben Ruigen von Moftan, (ber Rremt warb in bie Luft gesprengt,) 19. Det.; nachdem Sags porber die Reuteren ben Carutina durch Bennigfen überfallen mar. Rudzug, nach furgem Ummege, auf ber Strafe von Smolenft; verfolgt von bem Sauptbeer von Spitu fom, und gablisfen Cofadenfdmarmen swährend von Rorben Bittgenftein von ber Dina, von Guben Eichitichagow aus ber Molbau (ber Friede mit ber Motte oben 6. 734. war nicht umfouft gefchloffen) berbeveilen. Rieberlagen ber eingelnen Armeecorps ben Saroslaves 24. Det. ben Biasma 3. Nov. Anfang ber furchtbaren Ralte 6. Dov. Als auch gu Smolenft 14. , Nov. tein Rubeplas war, Riederlage ben Rradnop 17. .. u. 18. Nov. Bwar baid barauf Berftaring burd bie noch. frifdern Seerhaufen unter Bictor und Dubinot: aber nath bem Ereffen ben Boriffom 25. Nov., und bem Uebergange über bie Berefina bet Grudgianfa (unter ben Schredenscenen die foredlichfte;) . 26, - 28. Mon, theilten auch diefe bald gleiches Look. Bon ba bis. Bilna 9. Dec. Flucht' und Auftofung ber leberrefte bes Beers; fcon am a. Dec. mar ber Berricher felber pon Smoraboni über Baricau und Dresten, vor 5 Monathen, gebulbigt von Ronigen und Gurften, ber Schauplas feiner Berlichfeit! in feinenr Schlitten, fein 29. Bulletin vorausichitent, nach Paris entfloben .- Nach vor bem Schluß des Jahrs 1812 war Rufland von ben Reinden gereinigt. Dicht 1000 Mann, ber Baffen fabig, tonnte ber Wicetonig Aufangs bintet ber Weichfel Weffammlen; nur einige Referven , bie Befagung ber Feftungen, und

## 752 - III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatening.

bie abgesonderten Heerbaufen ber Deftreicher und Prenfen, bepbe lettern aber balb nicht mehr Napoleon gebordent, waren ibrig; 240,000 Leichen wurden in Aufland verbrauck

Relation arconftancies de la campagne de Russe pu Evoens Laudung. Capitaine etc. Paris. 1814. Dust Swilberung eines Augenzeugen und eines Franzosen wither legt jeden Berdacht der Uebertreibung in den Aussich Berichten. Das vierte Atmeecorys von 48,000 Russ, zu dem der Br. gehorte, fand zuleht — in Einem 3im mer Quartier.

67. Die Berbreitung biefer Radrichten über Europa ertegre zuerft mehr ein bimpfes Erfiaunn, als einen lauten Mushruch ber Freude; murde ft boch durch die Klagen ber Elfern, Der Gattinun und Baifen, (fein Dorf war leicht ofne Bir lufte!) getrubt. Daß große Umwandelungen bet Dinge bevorftanben, entging auch ben Sutificit gen nicht. Einen ploglichen Musbruch verbindenten Die befegten Festungen und Lauber, bie Berhaltniffe ber Regenten, amb Die Gewißheit: Er felber fo entfommen! Es bedurfte moch erft eines machtigen Impulfes. Diefen gab Rufland; als Alexander, ben Feind sanch über bie Brengon feines Reichs verfolgend bas Signal gur Befrenung Europas Bon nun an follte ber, Bolferfturm, bit fich im Weften erhoben batte gegen ben Dften, fich von bem Often gegen ben Boften menben!

Anfunft Kapfers Alerander im Bilva 17. Dec. Co fort Aufbruch ber Auffichen Armes in funf Deerbasies unfe

### Bonib. Ceruha d. franz. Konferth. - 1815. 753.

unter bem Morbelehls wurnstittsfow; begleitet von dem Rapfer selber bis Belifch. Eliniusen in Prenfen, und Amfinf an bie Nuston. Beingernag von Daugles, Jan. 1813. Ubbergang aber die Weichself und bath auch über die Obet Febr. Sund um a Mirz Ersteinen ber erfen Cofacten in Borlin; von Witzenfteln veleht 11. Alarg' indem ver Wicetonig mit Pinem gesammelten Corps sich hinter die Elbe und Saale zurückeht.

68. Go brach es an, bas verhangnisvolle, blutgefarbte Sabr., in bem bie Bewaltherridjaft 1813. bes Einzelnen fallen, und bie Bolfer und gure ften ibre Frenheit wieder erringen follten! In Rufland war ber Krieg jum Bolfsfriege ges worden; ob er es auch in Deutschland ward, mußte entscheiben. Preußen machte ibn bagu. Die ichmabligen Feffeln gerbrechend rief ber Ronig fein Bolt ju ben Waffen; und es ftanb unter ben Baffen. Medlenburg, Samburg folgten bent Benfviel; von Schweben ward thacige Spilfe verfprochen; und wenn dieffeit der Elbe der Hufftand nicht allgemein mard, fo mar es nur noch die Bes malt, die ibn jurud bielt. Dagegen jog Danes mart, noch fortbauernd mit England im Rriege, und fich ju Frankreich hinneigend, feine Truppen in Solftein zusammen.

Entfernung bes Konigs von Berlin nach Breslau, bes giritet von dem Staats Rangler Harbenberg n. a. 22. Jan.
Bon bort Edict vom 3. Febr. gur Bildung frepwilliger Ids
ger; auf welches fogleich bie gesommte Jugend zu den Wafs
Bbb fen

# 7.54 III. Pet. G. L. Gelch. b. Cun. Sidatenfost.

. 6

ir fen eilte. Alebann Anforfram bie gange Rasio na7. Matz und Erhebung jum vollen Ratiopalfrieg burd; bie Bergerichtungen gur; Gerichtung ber Laubwehr; und bed Laubfigrme; fo mie anibie Armices noncher bas frangoffice Sulfscorps unter Gen. Dank iden friber , 30. Dec. bem Darfchaft Machonald hen Geftonfem verfagend, mit ben Ruffen in Alaberginfunft getreten mar. Ein wobigeabtes heer über 100,000 Mann, - Dant ben fillen Bortereis tungen eines Sogrnborft und Oneifenan - fanb ploBtic ba; nachmale von einer noch ftartern Landmehr unterftubt. Das eiferne Rreug ber Lobn ber Capfer-. Leit fut Gingeine, und bas Panier far Alla - Ausa Brud bes Aufkanbes in Samburg; (nirgends war ber Guthuffasmus großer;) ben Lettenborn's untunft-24. Mars, und Bieberberftellung ber frepen Berfaffung: nicht weniger in Dedlenburg, beffen garften - bie erften - fic vom Rheinbund losfagten; fo auch in La: neburg; und Bewegungen bie jum Rheine bin.

69. Bon diefer anfangenden Umwälzung ber Dinge waren neue Bundniffe die natürliche Bolge. Das zwischen Preußen und Rufland machte ben: Unfang; ibm folgte das zwischen Schweden und England, so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch zwischen Rufland und England.

Bundniß zwischen Rufland und Preußen zu Ralisch 28. Febr. I. Offenfiv: und Defenfiv-Adianz mit Bestimmung der bevderseitigen Hulfsbeere. 2. Wiederberstellung der Preußischen Monarchie nach ihren altern statistischen Berbältnissen. 3. Einladungen zum Beptritt an Destreich und England. Unterhandler Antuswum und hardenberg. — Uebereintunft Englands mit Schweden 3. Marz. I. Schweden verspricht ein Hulfscorps von 30,000 Mann auf dem Continent, unter Ansührung des

#### Won d. Erricht. d. frang. Känserlh. – 1815.

Rroupringen. 2. England verspricht ichrlich : 1 Million Subsidien. 3, England wird sich ber Bereinigung Norwegens nicht widerseben, sondern sie möglicht erleicht tern, wenn Danemart sich weigert der Nordischen Milang Sengutreten. 4. Bersprechen der Abtretung von Gnadeloupe; (nie ausgeführt). 5. Handelsbewilligungen für England in Gothenburg und Stratsund. Unterhändler E. Abornton und v. Wetterstebt. — Aliang Englands mit Preußen und Neichenbach is. Jun. 1. Wiederherstellung der Preußischen Monarchie nach den alten Verhältnissen (doch bleibt hildesheim bep Hannover). 2. Bestimmungen über Subsidien. — So auch in dem gleichzeitigen Tractat mit Außland, ebendaselbst.

70. Aber ein harter Kamf fant noch bevor! Was fammerte. ber Untergang eines heifs dema ber Meufchenverluft nicht achtete; fo lange mir ein Magazin ba war, bas ibm ein neues barbot & Die erften Maggregeln Des Gefchagnen nach feiner. Rückkehr zeigten, bag er nicht Willens mar irgend. etwas von feinen Unfpruchen nachzulaffen; und in bem Senat wie in dem Gefeggebenden. Corps erhob fich auch nicht Gine frenmuthige Stimme. bat die Bereitwilligkeit, womit ber verlangte Beng ftanb von ber Mation geleiftet wurde, ibr ale Grofe anrechnen wollen. Richt mit Unrecht ... mare ber 3med nur Die Bertheibigung bes vaters, lichen Bobene gemefen; wie aber tann bie Bes bauptung ungerechter Unfpruche biefen Dabmen verk Dienen? Die Berdrehung ber moralischen Begriffe

## 756 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfpst.

ift von ben Zeiten bet Enrannen unzertrennlich; es ist nicht aberflussig an ihren wahren Sinn ju erinnern.

Befolus bes Erhaltungs. Senats 10. Jan. 1813 wodurch 250,000 Conscribirte, mehr als Er verlangt batte, sur Disposition bes Rapsers gestellt werden. — Wunderbar waltete die Nemesis! "Und wenn der Keind auf dem "Montmartre stände, werde Er fein Dorf des Reichs Sein, biets abtreten," erlidtte Er selbst im Moniteur 30. März 1814 ward der Montmartre erftiemt, und — das Reich abgetreten.

71. Die erften Monathe bes Jahrs waren Daber bie Bettraum ber eifrigften Ruftungen auf benben Seiten. .. Deutschland war wieber Schlachefelbe bestimmt; Die Elbe, von thren Dun: Dungen bie gur Bobmifchen Grenje, bifdete bie Gebeibungelinie ber benberfeitigen Streitfrafte; bod maren jenfeit die breb Preugifden Seftungen nebft Dangig fortbauernd in Frangofifchen Sanden. Babrend Ruffen und Preußen ihre Urmeen vereinigten . (bie Gerricher felber trennten fich von jest an nicht bavon,) ward auch Schweben burch Bittifche Gubfibien, und bas Berfprechen Rer megens, zur thatigen Theilnahme bewogen. Aber auch Mapoleon forderte nicht nur von ben Rhein: bunbfürften ihre Contingente; fonbern fand auch an Danemart, mit bem bie Unterfandlungen wegen Mormegen fich gerichlugen, einen Berbunde

#### Bon'd. Erricht. d. franz. Kanferth. - 1815. 757

ten. Hart war die lage der Stadte und Derter, die zwischen den Heeren lagen; das hatreste loos stal Hamburg; das, der Rache Napoleon's Preis gegeben, den Kelch der Leiden bis auf den Bos den ausleeren mußte. Hauptschauptat des Kriegs aber ward bald Sachsen, dessen König seine Sache von der Napoleon's nicht trennen wollte.

Befehung Dresbeus nach Abjug bes Maricells Das vonft, bard Buffen und Preugen unter Bittgenftein und Bluder, 27. Dars, und Borbringen bis Leipzig: mabrend die Frangoffice Armee in Franten, Shuringen und an ber Elbe fich fammlet. Anfang, bes Befrepunastrieges in Deutschland mit ber Schlacht bes Groß : Gariden ober Luben 2. May. Georbneter Ruding, nicht Rluct, ber Berbundeten übet bir Elbe. Dit fowderer Dacht batten fie bem Startern Stand . gebalten, um in ber Laufis ibm aufe Reue bie Stirn gu bieten. Solacht bey Bauten 21. May unter Barcian be Colly (nad Antufom's Code 28. April, Dheranfubrer,) und Bluder; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, felbft rubmvollen, Rudjug nach Soleffen. Bechfelfeitige Anerbietung eines Baffen ftills ftanbes Chepbe Sheile waren erfchoft und ermarteten Berfidrtungen;) und Abichluf beffelben ju Poifdmis 4. Juni bis 26. Juli; balb verlängert bis to. Aug. -Unterbes Erneuerung ber Unterhandlungen mit Someben,. und in Folge ber Convention beffeiben mit England 3, Mara. (f. oben 6. 755.) Landung des Kronprinzen mit Sowedifchen Eruppen in Pommern, 18. Dap; jugleich Bildung beutider Julfecorps unter Ballmoben; (bems adoft im Brittifden Golbe;) aber dennod Rall von Lu. bed und Samburg; nach bem Abange ber Ruffen 30. May von Davonft befest. Gemaltfame Umicaffung in eine Festung; Bermuftungen; 'Schredensberricaft, uns' B 6 6 3 methobifche

#### 748 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfpft.

Doch bilbeten Deftreicher und Preußen, jene auf dem aufersten rechten Ringet in Belbnnien, diese dem linten in Eurland, abgesonderte Kerrhaufen. Rur ein Demaratus feblte ber dem Heer; anch batte der neue Werres seine Rathichlage weder verlangt noch gebort. — Richt weniger Nationen konnte Aufland aufbieten, wenn man nur Zeit gewann sie aus den Gebiroch und Steppen Affens berbeygurufen! Seine versammelten Truppen, in drep Armeen getheilt, kamen au Zahl keinewegs den seindlichen gleich.

64. Eröffnung bes Feldjugs burch ben Ueber: gang über ben Miemen; und wechfelfeitige Rriegs: erklarungen. Das Gindringen in bas Berg von Rufland, gegen die alte Sunpeftadt des Reiche, follte fchnell ibn beendigen; aber bas ftete Burud! gieben ber Ruffen, obne eine Saupticolacht, und Die Erffarung Alexander's in feinem Manifest: nie Frieden ju machen, fo lange ber Feind innerhalb feines Reichs fen, mußte Diefe Erwartung febr ichmachen. Brand und Plunberung von Freunden und Reinden bezeichneten den Weg; und fchienen bie Rückfehr unmöglich ju machen. Das Borruden bis Smolenff, wo noch bende Flugel und die Das gazine burch bie Geitenheere gebect maren, gefchab ben Regein ber Kriggefunft gemäß; bas fconelle Wordringen von bort ber jur Sauptftade mit unt gededten Flügeln, haben bie Laftifer, auch abges feben von bem Musgang, für eine Tollfühnheit er flårt. A .. 1 5 m. 1

Uebergang über ben Riemen bey Rownp 23 - 25. Jun. Un eben bem Tage Unffifdes Danifeft. Befehung von Dilnu 28. Jun. Beiteres Bordringen unter vielen Gefechten über Bitepff nach Smalenft, wo fich 6. Aug. Die berben Rufficen, Armeen vereinigten; mabrend bas "Prepfifde Sulfscorpf , Riga belegerte; Das Deftreicifche in Bolopnien agirte. - Erfturmung und Berftorung von Smolenft 18. Hug, nach melder Antufom den Dberbefehl erhalt. Beiterer Rudgug ber Ruffen bis Boros bino an ber Moftma. Sanptichlacht bep Borobine .... und Mofaift 7, Sept. Biddsug, jedoch nicht glucht, bes Ruffischen Seers burd Moftau, wohin nun ber Beg offen ftand. Befehung ber meufchenleeren Sauptftabt 14. n. 15. Sept. In bem Rreml, ber aften Mefideng ber Egare, habm ber Eroberer feln Sauptquartfer; bie Grenge it feines Jugit nignt bas Grab, feiner Großel gift in

Beer Ause und Erquickung zu sinden; als schnell au Hundert Stellen die Flammen nuistriegen, und die unermeßliche Hampskadt bald nur einem Feners meere glich! Sie siel ein Opfer für das Reich; (ein solches Tramerspiel erfordette eine solche Caseskrophe;) aber in ihred Feuersaule leuchtete auch dem gesesseichen Europa im fernen Osten die erste Worgenröthe der Frehheit. Statt in einem Capua stand das Heer plößlich in einer Wuste. "Der "Feldzug möge jest enden" war nun der Antrag Rapoleon's; "der Feldzug fange jest an" lautete die Antwort Autusow's. Ein schneller Mückzug, vor Unsang der Winterfalte, konnte noch viel:

· 3 45 5

### 750 Hl. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

leicht bas heer retten; aber diefen verschmabte ber Stolz bes Eroberers bis es zu fpat mar.

Großer Brand von Mostan, (Bierfünftheile ber Stadt)
16.—19. Sept. durch Rostopschin ben Gowerneur, auf Antusow's Befehle \*) (er hatte unumschränkte Bollimachten) vordereitet. Allgemeine Planderung unter Schutt und Trümmern. Anerbietungen Rapoleon's zu einem Waffenstillstande, und zum Radzug nach Biasma 5. Oct. Absichtlich verspätete, aber abschlägliche, Antwort der Ansien. — Man hatte seit dem Kilfter Frieden fich keunen gesernt.

66. Go blieb alfo nur ein Radgug abrig! Ein Radjug aber hundert und funfzig Deilen, mit einem ichon geschwächten heer, umringt, ger

schlagen und wieber geschlagen von täglich wacht seinden Feinden; durch selbstigemachte Wasten und enuchende Trümmern; ohne Obdach und ohne Masgazine; und bald ereilt von dem rächenden Geschick; als eine Kälte, weder Menschen noch Thieren er träglich, bende zu Tausenden hinftreckte. Die Geschichte sträubt sich Scenen zu schildern, die selbst die Einbildungskraft kaum fast. Es reicht hin zu sagen: von den Hunderttaufenden die mit Ihm über den Riemen gegangen waren, kehrten kaum so viele Tausende zuräck; und unter diesen, wie wenige

noch fähig die Waffen ju tragen? Das Seer des Gewaltigen balb todt, balb gefangen, mar nicht

mebr:

<sup>\*)</sup> Rad ficern munbliden Radridten.

mehr; in einem elenden Schlitten entfloh er felber, unerkannt, wenn nicht der Schande doch dem Tode, die erste Nachricht seiner Niederlage seiner haupt: stadt zu bringen. "Vom Erhabnen zum Lächerz "lichen sen nur Ein Schritt" war sein Trost.

Aufbruch aus ben Ruigen von Moftan, (ber Kremt marb in bie Luft gefprengt,) 19. Det.; nachdem Lags porber die Reuteren ben Caruting burd Bennigfen aberfallen mar. Rudgug, nach turgem Umwege, auf ber Strafe von Smoleuft; verfolgt von bem hauptbeer von Spitu fow, und gabilofen Cofadenfcmarmen ; wahrend von Rorben Bittgenftein von ber Ding, von Guben Efditicagow aus ber Molbau (ber Friede mit ber . Porte oben 6. 734. war nicht umfouft gefchloffen) berbeveilen. Rieberlagen bet einfelnen Armeecorps ben Inroslaves 24. Det. ben Biasma 3. Nov. Anfang ber furchtbaren Ralte 6. Dov. Ale and ju Smolenft 14. Nov. tein Rubeplat mar, Riederlage bep Rraduop 17. .. u. 18. Nov. Bwar balb barauf Berftaring burd bie noch . frifdern Beerhanfen unter Bictor und Dubinot; aber nach bem Ereffen beb Boriffom 25. Nov., und bein Uebergange über bie Bereffina bet Studgianta (unter ben Schredenscenen bie foredlithfte;) 26. - 28. Mon, theilten auch diefe balb gleiches Loos. Bon ba bis Bilna o. Dec: Flucht'und Auftofung ber Ueberrefte bes Beers; fcon am a. Doc. mar ber Berrider felber von Smoraboni über Baridan und Dresben, vor 5 Monathen, gebulbigt von Ronigen und Furften, ber Schanplas feiner Berrlichteit! in feinenr Schlitten, fein'29. Bulletin porausfdidend, nad Paris entfloden. - Nad vor bem Schluß bes Jahrs 1812 war Rufland von ben Reinden gereinigt. Dicht 1000 Mann, ber Baffen fabig, tonnte ber Bicetonig Anfangs bintet ber Beidfel Berfammlen: nur einige Referven ,i bie Befahnng ber Feftungen, und

# 752 - III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

bie abgefonderten Beerhaufen ber Deftreichet und Preufen,

bende lettern aber balb nicht mebr Navoleon gebordend, waren übrig; 240,000 leichen wurden in Rufland verbrannt. Relation excountincies de la campagne de Ruffie par Evoens Lauaums. Capitaine etc. Paris. 1814. Diefe Schilderung eines Augenzeugen und eines Franzosen widers legt jeden Verbacht der Uebertrelbung in den Ruffischen Berichten. Das vierte Armeecorps von 48,000 Mann, ju dem der Bf. gehorte, fand gulett — in Einem Sim-

mer Quartier.

67. Die Berbreitung biefer Rachrichten aber Europa egregre zuerft mehr ein bumpfes Erftaunen, als einen lauten Musbruch ber Freude; murbe fie boch burch die Klagen ber Eltern, ber Gattimnen und Waifen, (fein Dorf war leicht ohne Bers lufte!) getrübt. Daß große Umwandelungen ber Dinge bevorftanben, entging auch ben Rurgichtis gen nicht. Ginen ploglichen Ansbruch verbingerten Die befegten Festungen und Lauder, Die Berbaltniffe ber Regenten; and Die Gewißbeit: Er felber fer entfommen! Es bedurfte moch erft eines machtigen Impulfes. Diefen gab Rufland; als Mlerander, ben Reind auch iber bie Grengon feines; Reichs verfolgend, bas Signal jur Befrenung Europas Bon unn an follte ber, Bolferfturm, ber fich im Beften erhoben batte gegen ben Often, fich von bem Often gegen ben Woften wenden!

Anfunft Kapfere Alexander in Bilva 17. Dec. Cofort Aufbruch ber Auffichen Armea in funf heerhaufen
unter

## Bonid. Ceriche. & franz. Kanferth. - 1815. 763.

unter bem Oberbefehls von Antissow; bezleitet von dem Rapfer seiber die Kalisch. Einrusen in Prenfen, und Anftof an die Rusion. Beingerung von Danzig, Jan. 1813. Unbergang über die Wischel; und bath anch über die Obet Febr. Schuh and al Mirz Erforinen der erfen Cossaden in Borlin; von Witzgenfteln beseht ir Marz' indem der Wiccedung und hinem gesammelten Corps sich hinst die Elbe und Sanle zurätzieht.

68. Go brach es an, bas verhangnisvolle, blutgefarbte Sabr, in bem bie Bewaltherrichaft 1813 bes Gingelnen fallen, und bie Bolfer und gurs ften ibre Frenheit wieder erringen follten! In Rufland mar ber Rrieg jum Bolfsfriege ges worden; ob er es auch in Deutschland mard, mußte entideiden. Preußen machte ihn bagu. Die schmähligen Feffeln gerbrechend rief ber Ronig fein Bolt ju ben Waffen; und es ftanb unter ben Baffen. Medlenburg, Samburg folgten bent Benfpiel; von Schweben ward thatige Bulfe verfprocen; und wenn dieffeit ber Gibe bet Hufftand nicht allgemein warb, fo war es nur noch bie Bes walt, bie ibn jurud bielt. Dagegen jog Dane: mart, noch fortbauernd mit England im Rriege. und fich ju Frankreich hinneigenb, feine Truppen in Solftein zusammen.

Entfermung des Königs von Berlin nach Breslan, bes glritet von dem Staats-Kanzler Hardenberg u. a. 22. Jan. Won dort Edict vom 3. Febr. zur Bildung fremwiliger Jas ger; auf welches sogleich die gesammte Jugend zu den Bafs

### 7.54 III. Per. C. I. Geld, b. CuniSidatenspff.

ir fen eilte. Alebann : Anforf am bie gante Ratie n 27. Mara und Erbebung jum vollen Ratiopalfrieg burd; bie Berpronungen jur; Errichtung ber Lainb.webr; und bae Lanbfigrme; fo wie an; bie Armaeg-nongber bas frangbiffche . Sulfecorpe unter Gen. Dorthidan friber , 30. Dec. bem Parfchaft Machonald hen Gebonfem verfagend, mit ben Ruffen in Habereinfunft gefreten war. Ein woblneubtes heer über 100,000; Mann, - Dant den fillen Borbereftungen eines Sogrnborft und Oneifenan - fanb ploptic ba; nachmals von einer noch ftartern Landwehr unterftubt. Das eiferne Rreug ber Lohn ber Capferfeit fut Gingelne, und bas Panier für Alla: - Ausbrud bes Auffandes in Samburg; (nirgents war ber Enthuffasmus grober;) ben Lettenborn's Anfunft-24. Mary, und Bieberberftellung ber frepen Berfaffung; nicht weniger in De ettlenburg, beffen Strften - bie erften - fic vom Rheinbund losfagten: fo auch in Lie neburg; und Bewegungen bis jum Rheine bin.

59. Von biefer anfangenden Umwälzung ber Dinge waren neue Bundniffe die natürliche Bolge. Das zwischen Preußen und Ruftand machte ben: Unfang; ihm folgte das zwischen Schweden und England, so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch zwischen Rußland und England.

Bundniß zwischen Rußland und Prenfen zu Ralisch 28. Febr. 1. Offensiv: und Defensiv: Adiang mit Bestimmung der beoderseitigen Hulfsheere. a. Biederberstellung der Preußischen Monarchie nach ihren altern statistischen Berbältnissen. 3. Einladungen zum Beytrirt an Destreich und England. Unterhandler Autuswund Hardenberg. — Uebereinkunft Englands mit Schweden 3. Matz. 1. Schweden verspricht ein Hulfscorps von 30,000 Mann auf dem Continent, unter Anführung des Rronpringen. 2. England verpricht ichrlich.: 1 Millien Subsidien. 3, England wird sich der Bereinigung Norwegens nicht widersehen, sondern sie möglicht etleicht tern, wenn Danemart sich weigert der Nordischen Allianz benzutreten. 4. Versprechen der Abtrespung von Gnadeloupe; (nie ausgeführt). 5. Handelsbewilligungen für England in Gothenburg und Strassund. Unterhändler E. Abornton and v. Wetterstedt. — Alianz Englands mit Preuspen zu Reichenbach in Sonnarchie nach den alten Verhältnissen (doch bleibt hildes heim bey Hannover). 2. Bestimmungen über Subsidien. — So auch in dem gleichzeitzen Tractat mit Außland, ebendaselbst.

70. Aber ein harter Ramf fant noch bebor! Was fammerte ber Untergang eines hers beng ber Menfchenverluft nicht achtete; fo lange mir ein Magazin ba war, bas ibm ein neues : barbot &: Die erften Maafregeln Des Gefchagnen nach feiner, Rückkehr zeigten, bag er nicht Willens mar irgend. etwas von feinen Unfpruchen nachzulaffen; und in bem Genat wie in dem Gefeggebenden. Corps erhob fich auch nicht Gine frenmuthige Stimme. bat die Bereitwilligkeit, womit ber verlangte Bens ftanb von ber Mation geleiftet wurde, ihr als Große anrechnen wollen. Micht mit Unrecht ... mare ber 3med nur Die Bertheidigung bes vaters lichen Bobene gemefen; wie aber tann bie Ben hauptung ungerechter Anfpruche Diefen Dahmen vers Dienen? Die Berdrebung der morglischen Begriffe, 2366 2

# 756 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

ift von ben Zeiten bet Epramen ungertrennlich; es ift nicht aberfluffig an ihren wahren Sinn zu erinnern.

Befolus des Erhaltungs Genats 10. Jan. 1813 wodurch 250,000 Conscribirte, mehr als Er verlangt batte, sur Disposition des Kaplers gestellt, werden. — Wunders bar waltete die Nemess! "Und wenn der Keind auf dem "Montmartre stände, werde Er fein Dorf des Reichs Ses, biets abtreten," ertidrte Er selbst im Moniteur 30. Mars 1813. Um 30. Mars 1814 ward der Montmartre erftärmt, und — das Reich abgetreten.

71. Die erften Monathe bes Jahrs maren Daber ber Beitraum ber eifrigften Ruftungen auf benben Seiten ... Deutschland mar wieber Schlachtfelbe bestimmt; Die Elbe, von thren Dun: Dungen bie jur Bobmifchen Grenge, bildete bie Gebeibungelinie ber benberfeitigen Streitfrafte; boch waren jenfeit bie breb Preufifden Beftungen nebft fortbauernd in Frangofischen Sanden. Dantig Babrend Ruffen und Preußen ihre Armeen ver einigien, (bie Berricher felber trennten fich von jest an nicht bavon,) ward auch Schweden burch Bittifche Gubfibien, und bas Berfprechen Nor: megens, jur thatigen Theilnahme bewogen. auch Mapoleon forberte nicht nur von ben Rhein: bunbfürften ihre Contingente; fonbern fand auch an Danemart, mit bem bie Unterhandlungen wegen Morwegen fich gerichlugen, einen Berbunde

ten: Sart war die lage der Stadte und Derter, die zwischen den Seeren lagen; das harreste toos fint hamburg; das, der Rache Napoleon's Preis gegeben, den Kelch der Leiden bis auf den Bos den ausleeren mußte. Hauptschauplaß des Kriegs aber ward bald Sachsen, dessen König seine Sache von der Napoleon's nicht trennen wollte.

Befehung Dresbeus nach Abang bes Maricelle Das pouft, bard Buffen und Prenfen unter Bittgenftein und Bluder, 27. Darg, und Borbringen bis Leipzig; mabrent bie Frangoffice Armee in Kranten, Eburingen und au ber Elbe fich fammlet. Anfang bes Befrepungsfrieges in Deutschland mit ber Schlacht bes Groß : Goriden ober Lugen 2. May. Georbneter Ruding, nicht Aluct, ber Berbundeten über bie Elbe. Mit fomagrer Dacht betten fie bem Startern Stanb . gehalten, um in ber Laufit ibm aufe Reue bie Stirn gu bieten. Solact bey Bauten 21. May unter Barclay be Colly (nach Antufow's Code 28. April, Dheranführer,) und Blucher; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, felbft rubmvollen, Rudjug nach Schleffen. Bechfelfeitige Anerbietung eines Baffenftillfandes (bepbe Sheile waren erschöpft und erwarteten Berfidrfungen;) und Abichluß beffelben gu Poifc mis 4. Juni bis 26. Juli; balb verlangert bis to. Ang. -Unterbef Erneuerung der Unterhandlungen mit Someden,. und in Folge ber Convention beffelben mit England 3, Mira. (f. oben 6. 755.) Landung des Kronpringen mit Sowedifden Truppen in Pommern, 18. Day; jugleich Bildung beutfcher Gulfecorps unter Ballmoben; (bemis addit im Brittifden Golbe;) aber bennoch gall von Lubed und Samburg; nach bem abjuge ber Ruffen 30. May von Davonit befest. Gemaltfame Umidaffung in eine Festung; Bermuftungen; Schredensberricaft, und 28663 methodifche

### 758 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

methobifche Planberungen; wie fonst nichts mehr zu nehmen mar, endlich noch ber Baut. — Bergebliche Unterbandlungen Englands und Schwedens mit Dane mart; (April;) Annahreting Danemarts an Franfreich; und Wifchuf einer Allfanz zu Dresben 10. Jul. Danemart, verspricht, Bufland, Preufen und Schweden sofort ben Rrieg zu ertfaren!

Darfiellung bee Felbjuge ber Berbunbeten gegen Rapoleon im Jahr 1813 und 1814 in 36ch Bheilen. 1817.

Der Rrieg' in Deutschland und Frantreid in ben Jahren 1813 und 1814 von v. Plotho. 3 Theile. Berlin 1817. — Bepbee zuverleiffge Kriegegeschichten.

72. Wohl nie war ber Zeitraum eines zwen: monathlichen Waffenstillftandes von folcher Bichtigfeit! Bugleich ber Beitraum der Unterhandluns gen und der Ruftungen! Richt ohne Urfache fürchtete man einen Frieden! Welchen anbern Buftand batte er berbenführen tonnen, ale jenen unglucklichen Zwifchenzuftand, ben man nach wies Derholten Erfahrungen fast mehr scheute als ben Rrieg felbft? Un eine Befchrantung Frantreichs auf feine alten Grengen war noch nicht zu benten; eine Wiederherftellung ber alten Dynastie batte man nicht einmal ermabnen tonnen! Roch gang andre Schlage mußten erft erfolgen, the man an eine mabre Wiederherftellung bes Staatenfoftems von Europa denten tonnte! Aber Gine große Soffnung ging mabrend bes Waffenftillftandes auf, und fie trog nicht: ber Bentritt Deftreichs.

wat es vorbebalten bie Engineibung berbengufibe rem als es ber Enticheidung galt.

. Babrend bes Baffenftillftonbes übernahm Deftreich (mit Sufpenffon feines, frubern Alliang : Eractate mit Frankreid oben 6.744.) die Rolle des Bermittlers; die es fcon vorber, wiewohl vergeblich, bey ben Gingelnen verd. fucht hatte. Bestimmung eines Congreffes gu Drag (indem, fic R. Frang felbit nach Bobmen begab;) fur ben 5. Jult; burd Bogerung ber frangbificen Bevollnrach. tigten erft eroffnet 28. Jul. Die Bergigerung ber frand ablifchen Untwort bis 6. Aug. zeigte beutlich bie Befignungs gen Rappleon's; noch mehr ber beleidigende Con biefer Antwort felbft. Es fonnte fom nicht entgeben, bag auch Die Allfirten, foon Daftreiche gemiß, nicht mehr an ben . Frieden bachten! Rad vergeblichem Rotenwechfel: Er Ilde, rung ber Aufbebung bes Congresses burd bie Allitten 11. Aug., und foon am folgenden Lage 12. Aug. Defteids Rrieggerelarung au Franfroid. 3.

Beuglimicheigte gu Prag : furft Metternich afe Bermittler'; S. v. Umftett und v. humboldt von allirter, v. Caulain. court und v. Marbonne von Frangofifder Geite.

: ...) 72. Diefe Entwickelung ber Unterhandluggenführte wiederum neue Bunbniffe berben. Die Banbe mit Deftreich, fo wie mit England und Schweben, - umfonft fuchte man auch jegt noch ben Ronig von Sach fen gu gewinnen, mußten auf bas engfte angefnupft werden. Gin Rampf ftand bevor, wo es Senn ober Michtsenn galt; und die Tage ber Entscheidung tonnten nicht fern fenn! Aber nicht blos die Politit follte jene Bande tnupfen; viel fester wurden fie burch bie 2566 4

#### 760 Hl. Per. C. I. Gefch. D. Cur. Staatempft.

perfonliche Rreundichaft ber Berefcher. jegt an ungertrennlich von einander wie von ihren Beeten, theilten fie jebe Befchwerde und jede Befahr, jebe Gorge und jede hoffnung; fo wie nachmals ben Dant ber Bolfer und ben Rubm Des Siegs! Much bie Beere murben unter einander verfchmolzen; es gab fein Ruffifches, Deftreichie fches ober Preußisches mehr; alle bestanden aus Men; und Befehlshaber aus Allen befehligten Alle; mabrend bie Ehre bes Oberbefehls Deftreich übers laffen ward. Go fcmiegen, als es bas Sochfte galt, alle fleinlichen Leibenschaften; und wenn die Beschichte neben ben Mahmen ber Berricher zugleich Die eines Schwarzenberg, Blucher; Bar clay be Tolly und Andrer fenert, fo wird fie nicht bingugufegen vergeffen, bag ihre Ginigfeit bem Feinde nicht weniger furchtbar als ihre Baffen martin Sie hat tein andres gleiches Benfpiel aufe zuzeigen!

na Schon während bes Buffenfillftanbes, hatte Deftreid : 27. Juli eine vorläufige Alliang mit Rugland und Pren-Ben verabredet (befto fefter je weniger fie formlich war), bie mit ber Rriegsertlarung von felbft in Erfallung ging: nachmale formtich brepfach abgefchloffen gu Toplis 9. Sept. 1813: 1. Sefte Bereinigung und Barantie ihret Staaten. 2. Bechfelfeitiger Bepftand mit wenigftens 60,000 Mann, und nothigenfalls mehr, gur Biebetherftellung und Erhaltung bes Friebens in Europa. 3. Rein anbret ale gemeinichaftlicher Eriebe und Baffenftillftanb, In ben gebeimen Artiteln, fo weit fie betaunt geworden, marb

#### Bon d. Erricht. d. franz. Kanferth. - 1815. 761

Die Wiederherstellung der Destreichischen und Preußischen Monarchie, so viel möglich auf den Fuß von 1805, festgessest. Unterhändler zu Köplig: die Grafen Metternich, Resselvode, und v. Hardenberg. — England schloß Subsidientraetate zu Reichenbach mit Aufland und Preußen i.a. n. 15. Juni; (oben S. 755.) es loistet, außer seinen Subsidien, Garantie für 5 Millionen Pf. St. Papiergeld (unter dem Rahmen von Foderating old.) und Alliand-Tractat mit Destreich 3. Oct. zu Köpliß. Wechselseitiger Bepstand mit allen Araften. Unterhändler Gr. Metternich, L. Aberdeen. Die Verträge mit Schwesden sen s. oben S. 755.

74. So stand ber größte Theil des Destlichen und Westlichen Europas einander gegenüber; Dest; reich, Rußland, Preußen, Schweden und Große britannien auf der einen, — Frankreich, Italien, die Rheinbundfürsten (meist gezwungen) und Das nemark auf der andern Seite; während auch in Spanien der Kampf blutig fortdauerte. Der Krieg ward immer mehr ein Volkerkrieg; und die gewaleigen Unstrengungen von benden Seiten stellten herrmassen auf, wie man sie in den Zeiten der stehenden Heere in Europa nicht gesehen hatte.

Die Streittrafte ber Werbandeten getheilt in die große (Bobmifche) Armee unter bem Oberfeldberen g. Schwarzen berg; die Schleffiche unter Blucher; die Rorbarmee unter dem Aronprinzen von Schweben, (ber feinen verbannten Freund Morean aus America berübergerufen batte;) die Deftreichischen Grenze; die Aussisch unter hiller wie an der Baprischen Grenze; die Aussisch und Deftereichische Reserventwein in Potentund Deftreich, nebst den Bbb 5

### 752 - III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

bie abgesonberten Heerbaufen ber Deftreider und Preufen, bende lettern aber balb nicht mehr Ravolcon gebordend, waren frig; 240,000 Leichen wurden in Rufland verbrannt.

Relation errounftancies de la campagne de Ruffie par Evoens Lauaums. Capitaine etc. Paris 1814. Diefe Schilberung eines Angenzeugen und eines Franzosen widerlegt jeden Verhacht der Uebertrelbung in den Rufficen Berichten. Das vierte Armeecorys von 48,000 Mann, ju dem der Bf. gehörte, fand julest — in Ginem Simmer Quartier.

67. Die Berbreitung biefer Radrichten über Europa erregte juerft mehr ein bumpfes Erftaunen, als einen lauten Musbruch ber Freude; murbe fie boch burch die Klagen ber Eltern, ber Gattimnen imd Baifen, (fein Dorf war leicht ohne Ber lufte!) getrube. Daß große Umwandelungen, ber Dinge bevorftanben, entging auch ben Rurgfichtie gen nicht. Ginen ploglichen Ausbruch verbinderten Die befegten Festungen und Lauder, -bie Berhaleniffe ber Regenten, und Die Gewißbeit: Er felber: fen entfommen! Es bedurfte nich erft eines machtigen Impulfes. Diefen gab Rufland; als Alexander, ben Reind anch über bie Grengen feines Reichs verfolgenb, bas Signal jur Befrenung Europas Bon uun an follte ber, Bolferfturm, ber fich im Beften erhoben batte gegen ben Often, fich von bem Often gegen ben Weften wenben!

Antunft Kanfere Alerander in Bilna 17. Dec. Cofort Aufbruch ber Auffichen Armes in funf Deerheufen
unter

### Bonib. Cericht. & frang. Ronferth. - 1815. 763.

unter bem Merbefehls war Antissen; begleitet von dem Rapfer felber bis Ralisch. Einrusten in Brenfen; und Anftonf an die Nation. Beingevähle von Dangig; Jan. 1813. Uvbergang über die Wischell und bath auch über die Obet Febr. Sipud nad al Wilry Erfceinen ber erften Cossann in Berlin; von Witzgenkein befeht ir. März; indem ber Bieerdufg mit frinem gesammelten Corps sich binter die Elbe und Saale zurächlieft.

68. Go brach es an, bas verhangnisvolle, blutgefarbte Sabr, in dem Die Bewaltherrichaft 1819 bes Gingelnen fallen, und Die Bolfer und Gurs ften ibre Frenheit wieder erringen follten! In Rufland war ber Rrieg jum Bolfsfriege ges worden; ob er es auch in Deutschland mard, mußte entscheiben. Preußen machte ibn bagu. Die schmähligen Feffeln zerbrechend rief ber Konig fein Bolt ju den Waffen; und es ftanb unter ben Baffen. Medlenburg, Samburg folgten bent Benfpiel; von Schweben mard thacige Sulfe ver; fprocen; und wenn dieffeit der Gibe bet Hufftand nicht allgemein marb, fo mar es nur noch bie Ber walt, bie ibn jurud bielt. Dagegen jog Danes mart, noch fortbauernd mit England im Rriege. und fich ju Frankreich hinneigenb, feine Truppen in Solftein zusammen.

Entfernung bes Abnigs von Berlin nach Breslau, bes giritet von bem Staats-Rangler Sarbenberg u. a. 22. Jan. Bon bort Ebict vom 3. Febr. zur Bilbung freywilliger 3d. ger; auf welches fogleich die gesammte Jugend zu ben Baf. Bbb fen

## 7.54 III. Per G. L. Gelch. b. EuroStatensoft.

im fen eilte. Alebann Anfthif am bie gadge Ration 27. Rara und Erhebung gum vollen Ratiopalfrieg butd; bie Berpronungen gur Gerichtung ber Laubweber und beet Lanbfigrmes fo mie an bie. Arm. cea non ber bas frangoffice Sulfgeorpe unter Gen. Der & iden friher , 30. Dec. dem Paricall Machonald ben Geboniem verfagenby mit ben Ruffen in ilebereintunft getreten war. Ein wohlseibtes heer über 100,000 Mann, - Dant ben fillen Borbereitungen eines Scharnborft und Oneifenan - Rand ploBito ba: nachmals von einer noch ftartern Landmehr unterflubt. Das eiferne Rreus ber Lobn ber Eapfer-Beit füt Gingelne, und bas Panier für Alla: - Endbrud bes Auffanbes in Samburg; (nirgende war ber Guthuffasmus großer;) ben Cettenborn's Anfunft-24. Mars, und Biederberftellung ber frepen Werfaffung; nicht weniger in Dedlenburg, beffen Strften - bie erften - fic vom Rheinbund losfagten; fo auch in Lu: neburg; und Bewegungen bis jum Rheine bin.

59. Bon biefer anfangenden Umwälzung ber Dinge waren neue Bund niffe die natürliche Bolge. Das zwischen Preußen und Rufland machte ben: Unfaig; ihm folgte das zwischen Schweden und England, so wie etwas später sowohl das zwischen Preußen als auch zwischen Rufland und England.

Bundniß zwischen Rufland und Preußen zu Ralisch 28. Febr. I. Offensiv= und Defensiv=Adianz mit Bestimmung der bevderseitigen Sulfabeere. 2. Bieberberstellung der Preußischen Monarcie nach ihren altern
statistischen Berbaltniffen. 3. Einladungen zum Beptritt an
Destreich und England. Unterhandler Antuspw und Hardenberg. — Uebereintunft Englands mit Schweben 3. Marz. I. Schweden verspricht ein Hulfscorps von
30,000 Mann auf dem Continent, unter Anführung des

Kronpringen. 2. England verfpricht jahrlich.: 1 Millian Subsidien. 3, England wird fich der Aereinigung Norwegens nicht widerleben, sondern sie möglicht erleichs tern, wenn Danemart sich weigert der Nordischen Allianz benantreten. 4. Bersprechen der Aberetung von Hadeloupe; (nie ausgeführt). 5. Handelsbewilligungen für England in Gothenburg und Strassund. Unterhändler E. Ahornton und v. Wettersiedt. — Allianz Englands mit Prepsen zu Reichenbach 15. Jun. 1. Wiederherstellung der Preußischen Monarchie nach den alten Verhältnissen (doch bleibt Hildes heim bep Hannover). 2. Bestimmungen über Subsidien. — So anch in dem gleichzeitigen Tractat mit Rusland, ebendaselbst.

70. Aber ein harter Ramf Rand noch bevor! Was fummerte ber Untergang eines hers beug ber Menfchenverluft nicht achtete; fo lange mur ein: Magazin ba war, bas ibm ein neues : barbot &: Die erften Maafregeln Des Gefchlagnen nach feiner, Rücklehr zeigten, bag er nicht Willens mar irgend. etwas von feinen Unfpruchen nachzulaffen; und in bem Senat wie in bem Gefeggebenden. Corps erhob fich auch nicht Gine frenmuthige Stimme. bat die Bereitwilligkeit, womit ber verlangte Beng ftanb von der Mation geleiftet wurde, ibr ale Große anrechnen wollen. Nicht mit Unrecht. mare ber Zweck nur die Bertheibigung bes vaters, lichen Bobene gemefen; wie aber tann bie Ben bauptung ungerechter Anspruche biefen Dabmen vera Dienen? Die Berdrebung ber moralischen Begriffe 2366 2

## 756 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

ift von den Beiten der Eprannen unzertrennlich; es ist nicht aberflussig an ihren wahren Sinn ju

Wefching bes Erhaltungs Senats 10. 3am. 1813 woburch 250,000 Confcribirte, mehr als Er verlangt batte, sur Disposition bes Rapsers gestellt, werden. — Bunderbar waltete die Nemests! "Und wenn der Keind auf dem "Wontmartre stände, werde Er fein Dorf des Reiches Ges, biets abtreten," erklärte Er selbst im Mouiteur 30. März 1813. "Am 30. März 1814 ward der Moutmartre erstärmt, und — das Reich abgetreten.

71. Die erften Monathe bes Jahrs maren Daber ber Beitraum ber eifrigften Ruftungen auf benben Seiten ... Deutschland mar wieber jum Schlachtfelbe bestimmt; Die Elbe, von ihren Dun: Dungen bie jur Bobmifchen Grenge, bilbete bie Scheidungelinie ber benberfeitigen Streitfrafte; boch waren jenfeit die breb Preufifden Beftungen nebft fortbauernd in Frangofischen Sanben. Danzia Babrend Ruffen und Preußen ihre Armeen ver einigten, (Die Gerricher felber trennten fich bon jest an nicht bavon,) ward auch Schweben burch Bittifche Gubfibien, und bas Berfprechen Dor: megens, jur thatigen Theilnahme bewogen. auch Mapoleon forderte nicht nur von ben Rhein: bunbfürften ibre Contingente; fondern fand auch an Danemart, mit bem bie Unterhandlungen megen Mormegen fich gerschlugen, einen Berbunde

#### Won'd. Erricht. D. fram. Kanferth. - 1815. 757

ten: Sart war bie lage ber Stabte und Derter, die zwischen ben Beeren lagen; das hatreste loos fiel Hamburg; das, der Rache Napoleon's Preis gegeben, ben Kelch der Leiden bis auf den Borden ausleeren mußte. Hauptschauptat des Kriegs aber ward bald Sachsen, dessen König seine Sache von der Napoleon's nicht trennen wollte.

Befebung Dresbeus nach Abang bes Maricalls Davouft, burd Buffen und Preugen unter Bittgenftein und Bluder, 27. Darg, und Borbringen bis Leipsig; mabrend die Frangofifche Armee in Franten, Churingen . und au ber Elbe fich fammlet. Unfang bes Befrepungstrieges in Deutschland mit der Solacht bep Groß : Gorfden ober Lugen 2. Map. Georbneter Ruding, nicht Alucht, ber Berbundeten übet bir: Elbe. Dit fomachter Dacht batten fie bem Startern Stanb . gehalten, um in ber Laufit ibm aufs Reue bie Stirn au bieten. Solact ber Bauben 21. May unter Barclay be Colly (nach Antufow's Code 28, April, Dheranführer,) und Blucher; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, felbft rubmvollen, Rudjug nach Soleffen. Bechfelfeitige Anerbietung eines Baffen ftills frandes (bepbe Ebeile waren erfcopft und erwarteten Berfidrfungen;) und Abichluß beffelben ju Doifdwis 4. Juni bis 26. Juli; balb verlangert bis to. Mug. -Unterdes Erneuerung ber Unterhandlungen mit Schweben, und in Rolge der Convention Deffelben mit England 3. Mits. (f. oben 6. 755.) Landung des Kronpringen mit Sowedifden Eruppen in Pommern, 18. Day; jugleid Bilbung benticher Gulfscorps unter Ballmoben; (bemis nicht im Brittifden Golbe;) aber bennoch gall von Lubed und Samburg; nach dem Abjuge ber Ruffen 30. May von Davouft befest. Gewaltsame Umfcaffung in eine Festung; Bermuftungen; Goredensberrfcaft, uns: 2B b b 3 methodifche

## 760 Hl. Per. C. I. Gesch. b. Gur, Staatenfost.

perfonliche Freundichaft bet Serefcher. Bon jegt an ungertrennlich von einander wie von Beeren, theilten fie jebe Befchwerde und Befahr, jebe Gorge und jebe Soffnung; fo wie nachmals ben Dant ber Bolfer und ben Rubm Des Siegs! Much bie Beere wurden unter einander verfchmolzen; es gab fein Ruffisches, Deftreichie fches ober Preugisches mehr; alle bestanden aus Mien; und Befehlshaber aus Allen befehligten Alle; mabrend bie Ehre des Oberbefehls Deftreich überlaffen mard. Go schwiegen, als es bas Bochfte galt, alle fleinlichen Leibenschaften; und wenn bie Beschichte neben ben Dahmen ber Berricher zugleich Die eines Schwarzenberg, Blucher; Bar clay de Tolly und Andrer fenert, fo wird fie nicht hinzugufegen vergeffen, bag ihre Ginigfeit bem Seinde nicht weniger furchtbar als ihre Waffen martin Gie bat tein andres gleiches Benfpiel aufr zuzeigen!

and Schon mabrend bes Baffenftillftanbes hette Deftreid 27. Juli eine vorläufige Alliang mit Rugland und Prem Ben verabrebet (befto fefter je weniger fie formlich war), Die mit der Rriegsertlarung von felbit in Erfittung ging: nachmale formlich brepfach abgefchloffen ju Coplis 9. Sept. 1813: 1. Fefte Bereinigung und Garantie ibret Staaten. 2. Bechfelfeitiger Bepftand mit wenigftens 60,000 Mann, und nothigenfalls mehr, gur Wiebetherftellung und Erhaltung bes Friebens in Europa. 3. Rein anbret als, gemeinschaftlicher Friede und Baffenftillftanb. In ben gebeimen Artifeln, fo weit fie betaunt geworden, ward die

#### Bon d. Erricht. d. franz. Kanferth. -- 1815. 761

Die Biederherstellung der Destreichischen nuch Preußischen Monarchie, so viel möglich auf den Fuß von 1805, sestgessest. Unterhändler zu Töplig: die Grafen Metternich, Resselbede, und v. Hardenberg. — England schloß Subsidientractate zu Reichenbach mit Aufland und Preußen 14. n. 15. Juni; (oben S. 755.) es loistet, außer seinen Subsidien, Garantie für 5 Millionen Psi St. Papiergeld (unter dem Rahmen von Föderating ald.) und Allianz-Tractat mit Destreich 3. Oct. zu Töplig. Wechselseitiger Bepfland mit allen Araften. Unterhändler Gr. Metternich, L. Aberdeen. Die Verträge mit Schwesden sen s. oben s. 755.

74. So stand ber größte Theil bes Destlichen und Westlichen Europas einander gegenüber; Dest: reich, Rußland, Preußen, Schweden und Groß: britannien auf der einen, — Frankreich, Italien, die Rheinbundfürsten (meist gezwungen) und Danmemark auf der andern Seite; während auch in Spanien der Kampf blutig fortdauerte. Der Krieg ward immer mehr ein Völkerkrieg; und die gewaleigen Unstrengungen von benden Seiten stellten Deermassen auf, wie man sie in den Zeiten der stehenden Seere in Europa nicht gesehen hatte.

Die Streitlrafte ber Berbindeten geiheilt in die große (Bohmifche) Armee unter dem Oberfeldberrn F. Schwargen berg; die Schlessiche unter Blücher; die Nordarmee unter dem Kronprinzen von Schweben, (ber seinen verbaunten Freund Morvan aus America herübergerufen batte;) die Destreichischen Corps in Italien unter hillez wie an der Baprischen Grenze; die Russische und Destreichische Reservearmeen in Poleusund Destreich, nebst den

#### 762 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

Belagerungscorps vor Danzig und den 3 Oberfestungen. Man schäte das Ganze auf 7-800,000 Mann; die mit den Brittichen, Spanischen und Portugiesischen Armeen unter Wellington auf der Pprenäischen Halbinsel nicht viel an einer Million mochten seinen lassen. Waren die Streitkräfte von Rapoleon in Deutschland, in 15 Corps vertheilt, und einem Armer: Corps in Italien, anch vielleicht nur halb so groß, (zu den schon bewissigten: 350,000 Mann waren durch das Senatusconsvillt vom 3. April, nach der Kriegsertlärung Preußens, noch 180,000 Mann, nebst 10,000 Mann Chrengarden, die Blüthe der reichern Familien, gesommen;) so waren sie dagegen mehr concentrirt; und alle Kestungen die Auptwassemplat.

75. Dasselbe tand, bem so oft der theure Ruhm zu Theil ward, Deutschlands classischer Grund und Boden zu senn, sollte es also auch dießmal werden. Bon Sach sens Schnen (sein Bolf war Deutsch, wenn auch sein König ben Nas poleon blieb;) mußte die Entscheidung kommen; aber ehe sie kam, wie viel mußte vorhergeben! Eine folche Reihe von Schlachten, noch vor der großen Entscheidungsschlacht, in einem so beschränkten Zeitraum, hatte die Geschichte bisher noch nicht auszuweisen. Und aus dem Mißgeschick ben dem Ueberfall von Dresden mußte, so wollte es das Schicksal, das Gelingen hervorgehen.

Ploblider Angriff Drosbens (ob nach Morean's Plan?) mit der großen Armee, mabrend Rapoleon in die Laufig gelocke war; mißlungen: durch Aerhätungen, und deffen ichnelle Rückfeht, 26.4 m. 27.4 Ang. 1813. Er koftete Woreau

bas leben! Aber auf bem Rudjuge nach Bobmen, Die Derlage und Befangenicaft Bandamme's mit feinem Corps, Der ibn abiconeiden wollte, in ber Schladt bep Eulm und Rollendorf burd Rleift, 29. u. 30. Mug. . Auch hatte in Schleffen foon der Selb ber Deutfden, ber Breis mit dem Junglingefinn, feine Siegeslaufbabn begonnen; auf ber es nun vormarts, immer fo rafd und boch fo Defonnen vorwarts, von der Ragbach bis gnr Ceine gieng. Gieg Bluder's an ber, Rapbach ubet Macdonald 26. Aug. mit fast ganglicher Bernichtung feiner Armee. Aber auch im Rorden, wo die Eroberung Berlins bie füßefte Mache gemabren follte, fielen bie Loofe nicht wenis ger gludlich. Gieg bes Rronpringen bey Groß. Beeren aber Onbinot 23. Mug. und als bennoch jener Lieblingsplan ansgeführt merben follte, gangliche Mieberlage von Rep und Berfprengung feines heers in ber Solacht ben Denmemis 6. Sept. durch Bulom und ben Rronpringen. And an der Niederelbe Sieg Ballmoden's in dem Treffen ben ber Gobrde 16. Sept. über Decheur. Rur eine aus: führliche Rriegegeschichte taun ble gabllofen fleinern Befecte aufgablen, die taglich vorfielen; indem die immet wachfenden Truppenmaffen fic auf einander brangten.

76. So jog sich der Halbleris der Verbuns beten immer enger und enger um den Gewaltigen zusammen. Umsonst war es versucht nach Berlin, umsonst versuchte er es selbst nach Bohmen vors zudringen. Wo er schlagen wollte, wich man ihm aus; wo er nicht schlagen wollte, sand er den Zeind. Selbst in seinem Rucken schwärmten die Anführer ber leichen Truppenschaaren hetum, der Kuhnste und Schnellste jagte mit seinem Cosackens corps sogar den Konig von Westphalen von seinem Thron;

### 764 III. Per. C. I. Gesch. b. Eur. Staatenspff.

Thron; und erklatte sein Reich für aufgeloset. Es ward endlich unmöglich in Dresden zu bleiben, wenn man nicht barin verhungern wollte. So brach Er benn auf, um ben teipzig seinem Schicks sal entgegen zu geben.

Einnahme von Caffel burd Czernifdef 30. Sept. und Proclamation ber Auflofung bes R. R. Beftpbalen 1. Det. Auch nach ber turgen Rudtehr bes Ronigs wollte ber mantenbe Ehron nicht mehr fteben; ben bie Leipziget Solacht balb vollig umfturgte. - Aufbrud Rapoleon's aus Dreeben, ben Ronig von Sachfen mit fich fubrend, in die Begend von Leipzig 7. Oct., wo er, die einzeln ausweichenden Gegner vergeblich fuchenb, bie noch ubrigen Berftartungen an fich giebt 14. p. 15. Oct.; außer ber Garben und ber Refteren, 9 Armeecorps; bas Gange nach genanen Liften etwas über 170,000 Mann. Ronig von Reapel, die Marfchalle Berthier, Rev. Dors tier, Bictor, Marmont, Macbonalb, Angerean, Povia: towsty, und die Generale Bertrand, Laurifton, Regnier, Coubam, fo wie bie ber Meiteren Latour : Manbonrg, Sebaftiani, Arrighi, Rellermann und Milhaub commanbirten unter ibm. Dreeben Hieb burd ben Darfchall Gonvion St. Epr befest.

77. Die brentagige Entscheidungs folacht in ben Ebnen von Leipzig fprengte die Fesseln Deutschlands, und stürzte das schon want tende Gebaude ber Alleinherrschaft zu Boden; nur gleichsam die Ruinen desselben ragten in ben einzeln besetzen Festungen von hamburg, Magdeburg u. a. noch hervor. Wenn die Masse der Streitenden

fast eine halbe Million Krieger standen hier eins ander gegenüber — sie zu der ersten der neuern Seschichte macht, so thaten es ihre Folgen noch mehr! Rur die Trümmern des Heers erreichten nach einer Flucht, fast der von Mostau ahnlich, den Abein; die meisten die Keime von Seuchen in sich aragend, die sie den Tausenden megrassen!

Soladt bey Leipzig 16. 18. 19. Det. Am 16. unentidiebnes Ereffen aber großen Armee, und ber Reis teren ben Badau; aber Bluder flegt ben Dodern. Um 17. Stillftand; aber gegen Abend Bereinigung der pier Beere ber Berbundeten; der großen Urmee mit der Rorbarmee, mit ber fic bereits die Schlefifche, nach Blitders unvergeflichem Maride, vereinigt batte; und ber. Rufficen Refervearmee, Die unter Bennigfen von Dred. ben berbeveilte; jest ansammen, einen weiten Salbtreis bilbend, an 300,000 Mann ftart. Schwerlich bat bie Rriegsgeschichte ein zweptes Bepfpiel eines folden Bnfammentreffene! Am 18. allgemeiner Angriff, unb, nach neunftundigem Rampf, foon Tag ber Enticeidung! . Mm Abend Buradbrangung bes frangofifcen Seers bis vor bie Thore von Leipzig; und llebergang bes Gadficen Corps. Am' 19. Erftutmung von Leipzig, Befangennebmung des A. von Sachfen, und flucht bes Bewalthabers mit bem gefclagenen Beer uber Erfurt und Rulba nach bem Rhein, verfolgt von Bluder; unterwegs noch einmal ben Sanan von ber Baprifd : Deftreichifden Armee unter Brebe angegriffen 30. Oct. Etwa 70,000 Mann brachte er nach Mains gurud 2. Nov.; Die hofpitaler gu fullen,

78. Der Sieg ben Leipzig machte ben Deuts schen Krieg im vollften Sinne zum Vollektrieg. Die Fürsten und mit ihnen die Boller (nach Deuts scher

## 766 **MI. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspst.**

schen Sitte;) die Fesseln des Abeinbunds abwert fend, erhoben sich. Schon vor dem Siege gab Banern das Zeichen; Warrenberg, Baden, die Anderen folgten., Wer die Wassen tragen kommte, ergriff sic; der Pflug und die Werkstate wurden verlassen; die Hörfale und die Schulen standen leer; ja selbst Jungkrauen, ihr Geschlecht verleugnend, eilten gerüftet in die kampfenden Reihen, wahrend die Frauen, Seuchen und Tod nicht scheuend, in Vereine gebildet, die Kranken und Verwunderen pflegten. Hermann's Geist schien erwacht; und die Tage der Leiden sur Deutschland wurden die Tage seines Ruhms! Ewig lebt ihr Andenken, kommensten Geschlechtern sim Benspiel, in der Geschichte unsers Volka!

Baverne Abfall von bem Rheinbunde, und Allians mit Deftreich, ju Rieb, bereits 8. Dct. Rriegsertlarung an Franfreich erft 14. Det. und Bereinigung feines Speers mit bem Deftreidifden Grengcorpe unter Wrebe. Somels ler Bug an ben Main, bem flebenben Rrangofifchen Deer entgegen, und Schlacht ben Sanau 30, u. 31. Det. -Beptritt Burtenberge und Seffen : Darmftadte 2. Rov., Babens 5. Rov., ber übrigen Dentfchen gurften in bem Lauf beffetben Monathe gur großen Allang; jum Ebeil unter Bedingungen, die fic auf die funftigen Anordungen in Deutschland bezogen. In Churbeffen, Sannover, Didenburg und Braunschweig Biederberftellung ber recht maßigen Regierungen nach ber flucht bes St. von Beft phalen. Befrepung von Bremen 14. Det. und Frantfurt 1. Rov. Auch Dresben 11, Nov. Stettin 21, Dov. most 22. Nov. Modlin 25. Nov. Danzig 30. Rov. £å. bel

# Won d. Erricht. d. frang. Kanferth. - 1815, 767

bet 5. Dec. Errgan 26. Dec. fielen noch in biesem Jahr, so wie bas halb gerstorte -Wittenberg 23. Jan. Enstrin erft 7. Marz und Glogan 10. April 1814. Nur hamburgs schwerfte Leiben begannen erft jest, seit Davoust fic aus Bauenburg babin zuruckzog; und Magbeburg, nebst den Ci-, tadellen von Wurzburg und Ersurt, blieben noch besett.

79. Aber auch über Holland malte sich der Aussten for. Kaum naherten sich ihm die, Heere der Berbundeten, als er guch schon in Ams serdam ausbrach; und die Stimpe der Nation, ihres alten Ruhms eingedenk, auch ihr altes kurststenhaus zurückries. Statt der vorigen mangelhafz ten Verfassung ward sosort der Grund zu einer constitutionellen Monarchie gelegt. Unter dem Nahe: men eines souverainen Fürsten Ver Niederlande ward der Prinz Wilhelm von Oranien vorerst als Beherrscher anerkannt. So siel ein Theil des Gebäudes der Universalherrschaft nach dem andern zusammen; weil es nicht auf dem Willen der Völleker gegründet war.

Ausbruch bes Auftanbes in Amfterdam 15. Nov. und nach der Flucht ber franzolischen Behörben Errichtung eines Regierungsausschuffes, auf deffen Einladung der Prinz von Oranien aus England zurücklebet 1. Dec. Unterbeß Bordringen eines Theils der Nordarmee unter Balow Dec. Einnahme der Festungen Breda, Herzogenbusch n. a. Noch vor Ende des Jabes war Holland bis auf einige Forts befrept; und der Weg nach Belgien stand offen.

H. Bosscha Geschisdenis der Steaten - Omventeling in Nederland in 1813. Amsterd. 1814. Deutsch in der Mis nerva 1816 April - Aug.

### 768 III. Per. C. I. Gesch, d. Eur. Staatensyst.

80. Nicht weniger schnell reiften die Früchte des Siegs für Schweden. Die Kriegserklarung Danemarks (oben S. 758.) erleichterte die Austschrung des Plans der Eroberung Norwergens; wozu die Vorbereitung schon lange durch die Tractate gemacht war (oben S. 746. 755.). Nicht aber in Norwegen selbst, sondern in Holstein ward es erobert; in welches der Kronprinz mit der grössern Hälste der Nordarmee sosorie endrang. Sin kurzer Feldzug reichte hin von dem wenig gerusteten, und von seinem Verbändeten verlassenen, Dane: mark ihm die Abtretung gegen Schwedisch: Poms mern zu verschaffen.

Einfall bes Rronpringen in Solftein, mabrend Devanft in Samburg blofirt blieb, Der. unterftust von Ruffen u. a. - Gefect ber Gebeftebt gegen Ballmoden 10. Dec. und Rudgug ber Danen nach Menbeburg. - "Baffenfilifand 15. Dec. und nach einiger Unterhandlung Rriede in Riel 14. 3an. 1814. 1. Danemart entfagt bem Befis por gang Morwegen bis jur Ruffichen Grenge. 2. Comeber verfichert Norwegen ben Befit aller feinet frenbeiten unb Rechte. 3. Comeden tritt dagegen an Danemart ab Bommern nebft ber Jufel Rugen; und verfpricht feine Berwendung ju weiterer Entimabigung. Die Entjagung Danemarts mar freplic noch nicht bie Cinvilligung Rormes gens, bie noch weitere Unftrengungen erforberte. gleich Rriebe Danemarts mit Englany. I. Midache ber Eroberungen, mit Ausgahme ber Infel Selgoland. 2. Much England verfprict feine Berwehdung. - Der Rriebe mit Rafland ward abgefchloffen ju Dannover 3. gebr. 1814 und Prengen ju Paris 2. 3an, Bieberber: Rellung

### Bon d. Erricht. d. franz. Rapferth. - 1815. 769

ftellung ber elten Werhaltniffe; und Berfprechen ibrer Berwendung gu gleichem 3med.

81. Anders war der Gang der Dinge in Myrien und Jealien. Die Illyrischen Provinzen wurden nach dem Ruckzuge des Vicekonigs Prinz Eugen's ganzlich befrent, und die Halfte der koms barden und das Italienische Tyrol ward besetzt. Wenn aber Eugen, wie es seine Verhaltniffe ets forderten, seinem Adoptivvater ereu blieb, so machte dagegen der Schwager Murat von Neapel bald die Erfahrung, indem er zu den Allierten übertrat, oder überzutreten suchte, daß ben solchen Umwals zungen ein zweicheutiges Benehmen am gewissesten zum Untergange sührt.

. ... Rampf in ben Illurifden Provinzen gwiften Bring . Engen nub Siller (nachber burd Bellegarbe abgelblet) mit abwechfelnbem Glad Aug. und Gept, 1813. Aber nach Baperne Abfall Radgug bes: Erftern aber bie Erfd bis . jum Mincio Rov. und Der. und mehrere gludliche Befecte Rebr. und Mary 1814. Unter den femierigften Berbaltbiffen, bis jum. abfcluf bes Baffenftilfanbes mit Orferic 16. Apr. 1814 und Dieberlegung feines Commendos 17. April, litt webet Pring Engen's Chre noch Ralbberenrubm. Er nahm bie Bewelfe Der Motung Stalieus mit fic. - Unterhandlung Durat's mit Deftreich und Abidlus eines Bitubuiffes ju Reapel II. Jan. . .. Cmit England Tonnte er es wur gu einem Baffenfrifftanbe brimen 3. Rebr. .) nach welchem er, obne fich gutereffiren, ie. Sont jind Rhorenz befegen ließ. Indem mani, fab er: wolle : ... unt Beit gewinnen, verlahr er bas Bufranen MRer.

es la caballe La tallat

### 770 III. Per. C. I. Gelch. d. Eur. Stoatenspst.

82. Aber auch auf ber Porenaischen Salbeinsel ward in eben diesem Jahr die kaum gegründete und stets schwankende Kranzosische Herrschaft völlig vernichtet. Unaushaltsam war Wellington auf seiner Siegesbahn fortgeschritten. Indem man in Deutschland während des Waffenstillstandes sich zum entscheidenden Kampf etst rüftete, entschied der Tag, ben Victoria hier schon sür immer; noch ehe das Jahr endete stand das siegende Heer schon auf französischem Boden; und Napoleon selbst, die Hossing ausgebend, schließt einen Tractat mit Kerdinand, durch den er ihn als König von Spanien anerkennt.

weifrisse allgegendartig waren. — Sowadung aber Franzischen Machtidurch (Norufung von Soutenach Doutsche ist dand mit wiefen Aruppen Febr. 1818, dem Jourd den nur der Ki. Boseph folgt; matrieut. Gurdet fic inde in Seillendi, behauptet. — Ausbench Wellington's und Here Heilungton's und Here Heilungton's und Here Heilungton Hertugiessichen Hertugal: mit einem Brittischaspunische Pottugiessichen Hertugal: mit einem Brittischaspunische Pottugiessichen Hertugal: mit einem Brittischaspunische Pottugiessichen Here gesehlichen Hertugal: mit des Alderbeit von Beschlichen Armeetenit: Werlaft alles Geschlichen Bung der Französischen Armeetenit: Werlaft, alles Geschlichen und Frankfeiche Pottugies.

Bluck nach Paankheit von Gescherzischen Unterdeß Inräckers und Konstein. Unterdeß Inräckers und Konstein. Unterdeß Inräckers und Konstein.

feben, molte. .. Midding mach: Frantreid, hinten ben Bibaffoa; indem auch Saragoffa 30, Juli und St. Sebastian 30, Aug.

fallen.

und nicht blos mit regelmäßigen Eruppen, fonbert burd . . Schaften vom Frenbeutern (Guerillas) geführt; furchtbar

fallen. — Racing and von On det aus Malensia, Juli, mach dem Enting und der Berftorung von Fortour 19. Aug., bis Bargeloins, 11 1846 berm Kall use Mampelona Wordringen Wellington's; plabergang über dem Menufluß Widasson, indem Koulf aufs neue geschingen 10. Nov. sich bis vor Bavoune surphstieht. Nur Barreians nobst den Borte Figueras und Mosas waren am Ende von 1813 auf der ganzen halbinist woch von Franzosen holde unterheß Eractat mit Kerdinand, du Bakens av 8. Dec. und Entlassung von ihm nud seinen Brüdern aus ihrer haft. Die verlangte Bestätigung von den Gertes erfolgte nicht, weil, Ferdinand nicht, suspigensten, und ohne England bein Friede zu schließen son!

83. Indent so das Gebäude der Europäischen Universalherrschaft in Ofign, und Westen zusammens fturzte, blieb nur noch Frankreich selber übrig. Bis zu der Abeingrenze folgten die siegenden Heere, von den Monarchen besteitet: und breiteten hald langs dem Hauptstrom Deutschlands von der Grenze der Schweiz bis zu seinem Ausstusse und der Grenze der Schweiz bis zu seinem Ausstusse, so bedurften auch die Cabinette der Neberlegung. Solten sah man wohl nach solchen Siegen solche Mäßigung! Jum Glück sur Europa indes war sie ben Napoleon verlohren! Das Phantom der Alleinherrschaft war schon zu sehr verwirksicht worden, als daß er es als Phantom hätte anerkennen wollen.

ுர்திருந்த சட்ரும் நடித்த

Declaration der Allitten zu Frankfurt 1. Dec. "Sie "tämpfen nicht gegen Frankreich, sondern gegen das Ueber-"gewicht (proponderance) das Rapoleon außer den Grenzen Esc 2

### 772 HI. Per. C. L. Gefch B. Eur. Staatenfpfi.

" feines Bielde ausubt. Ge bieten bent Raufer ben friete "an: muter ber Bebingung ber Anabhängigleit bes freie ... fforn Reicht, wie ber unbern Stauten von Europa. Gi "manfaen Frantreid groß, Ratt und gludlich jn feben Sweil feine Bacht eine bet Stunblagen des gefellfdaftlide . Gebanbes fen. Gie bewilligen bem frangofifcen Reiden "Geblet, großer wie je unter feinen Rouigen. Aber and "fi'e wollen giadlich und rubig fepn. Sie wollen eines - Beledenstuftind ber burd ein gerechtes Gleichgewich In 3 3 , Werthellung ber Diacht bie Bolfer vor bem feit 20 Jahra "erfahruen Clent fcatt. Gie werden bie Baffen nicht ein "nieberlegen, bis bisfer Bwed erreicht fft." - Rounte mit ebler und fremmitbiger fpreden? - Rbein: Alpen: mb Pprenden : Greugen wurden in ben burd b. v. S. Migitt angefunpften Upterhandlungen als Maffs bes Frieben m geboten. - Bum Glud geigte fein Bogern, bas ibm aud " bieg nicht genug fep' unbiffe gerichlugen fic. Buckey ?

Stankreich selbst musse der Ausgang entschieden wer ben. Wohl'schien es fast eine Verwegenheit mitten im Wirter, mit mehr wie drepsig seindlichen zu stungen im Rücken, in ein unerobertes kand stungen im Rücken, in ein unerobertes kand stungen. Aber der Feind war noch wenig gerüster, man war stark genug die Festungen zu blotzen; und während die verbündeten Here, den Rhein überschtreitend, zugleich aus der Schweiz, aus Beutschlund und den Niederlanden vordrangen, stand Wellington schon an der Garonne. Umsoust aber suchen Ward war sieder der Berbündeten und entbehrlicht durch ihre kage — zur Theilnahme sentbehrlicht durch ihre kage — zur Theilnahme

bewegen. Als sich Alles bewassnete für die Freys heit, beschloffen die Sohne Tell's allein die Neus tralität; und ließen endlich nur geschehn was sie nicht hindern konnten. Es war keiner des schönen Mos mente ihrer Geschichte! Aber das Benchmen der Als liirten Mächte gegen sie gab ben ersten Beweis der wiederkehrenden Frenheit unter den Stagten Europas.

llebergang ber verbundeten heere, gegen 400,000 Mann ftart; ber großen Armee unter Schwarzenberg, Brebe u. a. uber ben Oberrbein und durch die Schweis (die ibr Beobachtungecorps jurudjog | 21 - 25. Dec.; ber Schlefifcen Atmee unter Blucher über ben Mittelrbein 1. 3an. 28143 und der Riederlandifchen: Armee unter Bulom, benen bald noch andre Seerhaufen folgten. - Rapoleon, maren ibm aud 300,000 Manh bom Cent bewilligt 15. Rov., (bas gefengebenbe Corps, in bem fic enblich bie tubnen Stimmen eines Lains und Rainauard, Emobig verbienen fie neben den Geidheren gennnet in werben) boren ließen, warb fogleich in lingftabe entlaffem 48. Dec.;) tounte boch anfange nur einzelne Corps entgegen fegen. Bereinigung der allitren Armeen in ber Champagne 25. Jan. Sieg Blucher's beb. Braenne (Mothiere) 1. febr. nach welchem Die Schlefifche Armee langs ber Marne, die große, fic bis gegen Loon ausbreitend, wo Augerean ein Seer gu verfammlen:frebte, langs ber Geine gegen Bafis anrácte.

85. Gleichwohl waren bie Gefahren iber Schlachten nicht die größten; größer noch waren die der Unterhandlungen, als, noch zweifelnd ob man bas Ziel mit den Waffen erreichen werde, ber Congreß zu Chatilion eröffnet ward. Wel:

### 774 Hl. Per. C. I. Gefdi b. Eur. Staatenfyft.

chen Frieden hatte er gebracht; hatte nicht der Trek und die Falfcheit des Gewalthabers ihn gesprengt. So ging, state der Zwietracht, eine noch festere Einigkeit det Verbündeten darans hervor; durch ihr engeres vierfaches Bundniß zu Chaumont gesichett. Die Hoffnung den alten Königsthron durch die Nation wieder aufrichten zu lassen, war schon ausgelebt; ein Bourbon zeigte sich ber reits ben der verbundeten; wie ben Wellington's Armee; und seit der Abbrechung des Congresses, waber auch erst damals wurfelte die Ueberzwuglung immer mehr, daß nur dadurch eine wahre Wiederherstellung Europas möglich sen.

Congres ju Chatiltom 3. Rebt. - 15. Dats jebod obne Bewilligung von einem Waffenftifftanb. Doch fienb 66 in Ravolwon's Gemalt Biron und Reich au bebalten. ware thm bas alte grantreich genug gewefen. Where Sthein und Alpen follten mit allen Angriffspuntten bie Grengem Franterichs bleiben, Stalien bem Stieffoon gebi: ren, und bie Briber entichabige werben. Beld ein Glad, ... haß: Er fo: vieit forberte !: unb boch geigte nachber ein " aufgefangener Brief feines Minifters Maret 19. Dary, ... die gurb biel nur Blendwett, mar. - Babrent bes Congreffes Quabrupelalliang auf 20 Jahre amifden England, Rufland, Deftreich und Preugen gu Chem mont i. Darg 1814. 1. Bebe Macht ftellt gur fortfebung des Knitges 150,000 Mann. 2. England verspricht 5 Wil. Pf. St, Enblidien. 3. Reine feparate Unterhandlung. -Co mar nicht blos fut bie Gegenwart, fonbern aud far bie Bufmift;igeforgt! :

Bevollmächtigte ju Chatillon: Canlaincourt; von Seiten ber Allitren 2. Catheart, Gr. Rajumowelp, Gr. Stadion, p. Sum-

v. Sumboldt. - Bu Chammont: 2. Cafflereagh Cjum erftenmal ericien ein Britrifder Staatefecretair ber ans martigen Ungelegenbeiten perfonlich auf bem Continent:) . S. Metternich; v. Sarbeiberg; v. Reffelrobe.

86. Mit wechselndem Glud ward unterbeg ber Rrieg in Frankreich geführt. Die Streitkrafte Rapoleon's nahmen nicht ab, fondern ju; es mar ibm leicht fie auf einzelne Punkte ju concentriren und hier Vortheile zu erringen. Schon mar der Rick: jug ber großen Urmee angetreten, als Blucher's gutes Schwerdt ben taon für bas Beffere entichied. Bon nun an war nur Die hauptstade Frankreichs. bas Biel; und Mapoleon felbft, burch feinen bofen Genius verleitet, erleichterte ben Bug dabin. Doch bedurfte es noch erft einer Schlacht wor ihren Thos ren; jum ersteumal borte man in ihr ben Donner bes feindlichen Geschutes. Sie fiel; und batte fofort mit ben flegenden Beeren die flegenden Do: narchen, und bald auch ihren rechtmäßigen Ronig, in ihrer Mitte.

Rad ber Trennung bet bepben Beere feit bor Schlacht ben Brienne, (oben 6.473.) mehrere Ereffen langs ber Marne'; und berühmter Rudjug Blucher's von Beau-" demp und Montmirail 14. gebr. mit bem foon eins gefcloffenen Seer. Borbringen ber großen Armee langs ber Grine, bis Fontaineblean; aber nach ber Uebermaltis gung bes Rronpringen von Burtenberg, nach belbenmathis gem Widerftand, ber Wontereau 18. Rebr. Rudaug auf Troves, und bis Bar fur Anbe 25. Febr., und felbft vergebliche Unterhandlungen aber einen Waffenftillftand. Das Ccć a Soidial

### 776 III. Per. C. I. Gefc. d. Eur. Staatenspf.

Schidfal Europas fand aufs nene auf ber Spipe! It terbeg nach- bem Rudguge Bluder's bis Laon Beib nigung mit ben Corps der Rordermee; und glorreite Solacht von Laon 9. a. 10. Dati. Sierenf neut Borruden und Bereinigung der großen Armee 18. Din; Sofact bep Arcis fur Mube 20. Mars; nad wildt Rapoleon die Idee fast in ihrem Ruden gu agtren; mi ben Beg nach ber Sauptftadt baburd offen lift. Rid Hebermaltigung von Marmont und Mortier bep la fert Champenoife 25. Dary Mario auf Daris. Colist vor Paris; Erfturmung des Montmartre und Capitalis tion 30. Marg. Gingug ber Berbundeten 31. Riff indem ber Siegestruf burd gang Europa wiederball. @ Sabr, funf Monathe und eilf Cage batte ber Rriegift von Moftau ber, fieben Monathe und funf Tage bet 183 ber Rabbad bis Paris gebauert. - Unterbef gleichfeli fiegreiches Borbringen von Bellington gegen Enlie an die Garonne; Befetung von Borbeaux 12. Mili (wo guerft bie Ronigliche Fabne aufgepflaugt murte;) und auch leiber! nach vergeblichem Blutvergießen (bie Cib boten von Paris waren jurudgehalten;) 10. April, W Coulonfe. Da auch fcon fraber 19. Mars 2901 18 ben Berbundeten befest mar, tonnten fic bie heert M ber Mostwa und vom Tajo bie Sande reichen.

87. Mit der Hauptstadt war Frankreich et obert; weil die Hauptstadt hier Alles ist; die weißt Mäßigung der Sieger, dem Nationalgesühl und der Nationaleitelkeit schmeichelnd, that das Uebrigt. Die Erklärung: "nicht weiter mit Napoleon ober "irgend jemand aus seiner Familie (er hatte seine "Gemahlin zur Negentin ernannt) unterhandeln zu "wollen" war entscheidend und zeigte, ohne es aus zusprit

Won d. Erricht.d. franz. Kanserth. -- 1815. 777

Jufprechen, der Ratton was zu thun fen. Der Senat, noch gestern fein Sclave, sprach die Abstegung Bonaparte's aus; und ernannte eine provis forische Regierung; der Departementsrath die Wies Derherstellung des Konigsthrons für Ludwig XVIII.

Deslaration Alexander's und ber Berbundeten 31. Marg. Ertidrung der Absehung Rapaleon's durch den Senat 1. April. Es lag viel daran baß Reichsbeborden fie aussiptachen. Provisorische Regierung aus 5 Mitgliedern; an ihrer Spihe Talleprand. — Der Departementstath der Seine spricht zuerst die Wiederberstellung der Bourbons aus; 2. April.

88. Es tam darauf an von dem Abgesetten auch die eigne Thronentsagung zu erhalten. Ueber: zeugt von der Unnidglichkeit der Wiedereinnahme der Hauptstadt, der er zu spat zu Hulfe geeilt war, immer mehr verlassen von seiner Armee und seinen Marschällen, entschloß er sich dazu, — nach verz geblichen Versuchen zu Gunsten seines Sohns — für sich und seine Familie. So stieg er herab von dem zusammenbrechenden Thron; nach einem Vertrag mit den Verbündeten, in welchem die Groß: muth, die Politik besiegend, die Bedingungen vor: schrieb.

Schneller Andmarfch Napoleon's aber Tropes gegen Paris bis Fontainebleau 30. Marz. Nach der Nachricht von seiner Absehung Absall von Marmont mit seinem Corps; 3. April. Unterhandlung durch Rep und Macdonald; und undebingte Abdanfung für sich und seine Erben

### 768 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

80. Nicht weniger schnell reiften die Früchte des Siegs für Schweden. Die Kriegserklärung Danemarks (oben S. 758.) erleichterte die Aussfährung des Plans der Eroberung Norwesgens; wozu die Vorbereitung schon lange durch die Tractate gemacht war (oben S. 746. 755.). Nicht aber in Norwegen selbst, sondern in Holstein ward es erobert; in welches der Kronprinz mit der grössern Hälste der Nordarmes sofort eindrang. Sin kurzer Feldzug reichte hin von dem wenig gerüfteten, und von seinem Verbündeten verlässenen, Dane: mark ihm die Aberetung gegen Schwedisch: Pomsmern zu verschaffen.

Einfall bes Kronpzingen in Solftein, mabrend Davonft in Samburg blofirt blieb, Dec. unterftust von Ruffen u. c. - Befect bev Sebieftebt gegen Ballmoden 10. Dec. und Budgug ber Danen nach Menbeburg. - 'Baffenfillfand 15. Dec. und nach einiger Unterhandlung Briebe gu Riel 14. 3an. 1814. 1. Danemart entfagt bem Befit pon gang Mormegen bis jur Ruffifden Grenge. 2. Comeden verfichert Norwegen ben Befit aller feiner Frepbeiten und Recte. 3. Coweben tritt bagegen an Danemart ab Boms mern nebft ber Infel Rugen; und verfpricht feine Berwendung ju weiterer Entschähigung. Die Entfagung Das nemarts mar freplic noch nicht bie Ginwilligung Rormes gens, die noch weitere Unftrengungen erforberte. - 3m gleich Rriebe Danemarts mit England. 1. Radache ber Eroberungen, mit Ausnahme bet Infel Selgoland. 2. Aud England verfpricht feine Bermenbung. - Der Ariebe mit Mafland ward abgefchloffen gu Dannover 8. gebr. 1814 und Prengen ju Paris 2. 3an. Wiederber: Reluns

### Wond. Erricht, d. franz. Ranserth. - 1815. 769

ftellung ber elten Berbaltniffe; und Berfprechen ibrer Berwendung ju gleichem Bwed.

81. Anders war der Gang der Dinge in Illyrien und Jealien. Die Illyrischen Provinzen wurden nach dem Rückzuge des Vicekönigs Prinz Eugen's ganzlich befreyt, und die Halfte der toms barden und das Italienische Tyrol ward besetzt. Wenn aber Eugen, wie es seine Verhältniffe ers forderten, seinem Aboptivvater ereu blieb, so machte Dagegen der Schwager Murat von Reapel bald die Erfahrung, indem er zu den Allitreen übertrat, oder überzutreten suchte, daß ben solchen Umwalzungen ein zweicheutiges Benehmen am gewisselfen zum Untergange führt.

- .: Engen und Siller (nachber burd Bellegande abgelofet) mit - abwechfelnbem Glad Aug. und Gept, 1813. Wher nad. Baperns Abfall Radgug bes: Erftern iber bie Erfd bis Jum Mincio Rov. und Det. und mehrere gludliche Ges . fecte Rebr. und Darg 1814. Unter ben fewierigften' Berbaltniffen, bis jum : absching bes Baffenftilftanbes mit Orferic 16. Apr. 1814 und Nieberlegung feines Commanbos 17. April," litt weber Pring Eugen's Core noch Raleberenrubm. Er nabm die Bewelfe ber Achtung Stas .... liene mit fic. - tinterbanblung Durat's mit Deftreid und Abicblus eines Bundniffes ju Reapel II. Jan. wife Cmit England tonnte er es unt an einem Baffenftillkanbe brimen 3. Rebr. .) nach welchem er, obne fich auterffiren, it. Sont und Mlorenz befegen ließ. Indem man fab er wolle ; mut Beit gewinnen, verlohr er bas Bufranen Mier. . st i. . of . . . .

.....

### 770 III. Per. C. I. Geschied. Eur. Stäatensinst.

82.: Aber auch auf ber Porendischen Salb:
insel ward in eben diesem Jahr die kaum gegründete
und stein schwankende Franzosische Herschaft völlig
vernichtet. Unaushaltsam war Wellington auf seiner Siegesbahn fortgeschritten. Indem man in
Deutschland während des Waffenstillstandes sich zum
entscheidenden Kampf erst ruftete, entschied der Zag ben Victoria hier schon sür immer; noch
ehe das Jahr endete stand das siegende Heer
schon auf franzosischem Boden; und Napoleon selbst,
die Hossung ausgebend, schließt einen Tractat
mit Ferdinand, durch den er ihn als König
von Spanien anerkennt.

Der Rrieg in Spanien ward immer mehr Bollsfries, und nicht blos mit regelmäßigen Eruppen, fondert butd , .. Schatten:vom Freybeutern (Guerillas) geführt; furchtbar nelbissel allgegenwärtig waren. — 'Sowächung aber Arani goulfen Dacht.burch (Morufung von Goulfenach Doutid Eif land mit welen Eruppen Rebr. 1316, bem Somrban un: - Eten R. Bofeph folgt ; mabrent Gumet fich noch in Ba-21. Jendia, behauptet. - Aufbendy Bellington's was Der: tugal mit einem Brittifd: Emnifch : Pottugiefifden Seer gegen : Infeph und Joundan am iebro. Schlacht. ber 2 fe't of iniet. Bunt; igangliche! Nieberlage und : Abfchneis bag bung ber grangbifichen Urmertmit Derluft, alles Befchibes. Elucht mad - Viante De lio ifa dienth' bes Ri Jofeph's nam Romitteich. - r Belagierung von Dampelona, burd bie Epanier, bad'fich erft gr. Det. ergiebt. . Unterbef Sierachens .5 ; bung von Go'n lt mit Benftarfung 23. Juli ; gefchlegen .. an dem Amanden 28. n. 29. Buli; als er Pampelone entfegen molte: "Militzug' nach. Frantreid, hinten ben Bibaffoa; indem auch Saragoffa 30. Juli und St. Sebaftian 30. Aug. fallen,

fallen.— Bidding and pap On ot-aus Maleneis, Inli, nach dem Enting und der Berflorung vom Fortona 19. Aug., die Bargelong, an Man dem Kall non Mampelong Wordringen Wellingtonis; plabergens über dem Grenzstuß Bidasson, indem Spulf aus neue geschlagen 10. Nov. sich bis vor Bavoune guriffsieht. Nur Barceigna nobst den Koste Ligneras und Nosas waren am Ende von 1813 auf der ganzen Kalbinsel uoch von Franzosen besoht. Unterbest Tactat mit Kerding non Franzosen besoht. Unterbest Tactat mit Kerding non den Grudern aus ihrer "haft. Die verlangte Besteigung von den Geress erfolgte nicht, weil, Ferdinand nicht swon gewasen, und ohne England "tein Friede zu schließen seh."

23. Indem so das Gebäude der Europäischen Universalherrschaft in Offen und Westen zusammens ftürzte, blieb nur noch Frankreich selber übrig. Bis zu der Abeingrenze folgten die siegenden Heere, von den Monarchen besteitet: und breiteten bald längs dem Hauptstrom Deutschlands von der Grenze der Schweiz bis zu seinem Austusse und die Aus. Bedurften sie einiger Aube, so bedurften auch die Cabinette der Ueberlegung. Soften sah man wohl nach solchen Siegen solche Mäßigung! Jum Glück sur europa indeh war sie ben Napoleon verlohren! Das Phantom der Alleinherrschaft war schon zu sehr verwirksicht worden, als daß er es als Phantom bätte anerkennen wollen.

Declaration ber Alliten zu Frantfurt 1. Dec. "Sie "tampfen nicht gegen Frantreich, fondern gegen das Ueber"gewicht (propondexance) bas Napoleon außer den Grenzen
Ecc 2 "feines

### 772 HL Der. C. I. Gefch B. Cur. Staatenfuft.

"feines Bielde ausubt. Ge bleten bent Rapfer ben Frieden "ah: unter ber Beblugung ber Anabhängigteit bes Frange "fifden Reicht, wie ber anbern Stadten von Europa. "manforn Frantreld grob, fart und gludlich gu feben, lameil feine Blacht eine bet Stunblagen des gefellichaftlichen " Gebandes fen. Gie bewilligen dem frangofifchen Reiche ein "Beblet, größer wie je unter feinen Ronigen. Aber aud , fie wollen giadlich und rubtg fepn. Gie wollen einen ... : "Redenstuftanb f ber burch ein gerechtes Gleichgewicht und ..... Berthellung ber Dlacht ble Bbifer vor bem feit 20 Jahren " erfahruen Glend ichatt. Ste werden bie Baffen nicht eber " wifeberlegen, bis biefer 3wed erreicht ift." - Rounte man ebler und frepmutbiger fpteden? - 'Rbein : Mipen = und Porenden : Greugen murben in ben bned S. v. G. Mignan angefnupften Upterhandlungen als Bafis bes Friebens am geboten. - Bum Glud geigte fein Bogern, bag tom and bief nicht genug fep's und'fle gerichlugen fic. Burney ?

Brunfreich seibst musse der Ausgang entschieben wers ben. Wohlischien es fast eine Verwegenheit mitten im Winter, mit mehr wie brenßig seindlichen Fer stungen im Rucken; in ein unerobertes Land zu bringell. Aber ber Feind war noch wenig gerüster; man war stark genug die Festungen zu blokieren; und während die verbundeten Heere, den Rhein aberschreitend, zugleich aus der Schweiz, aus Deutschlund und den Niederlanden vordrangen, stand Wellington schon an der Garonne. Umsonst aber suchte Man die Schweiz — ben Verbundeten un: entbehrlich durch ihre Lage — zur Theilnahme zu bewegen.

bewegen. Als fich Alles bewaffnete für die Fren: beit, beschloffen die Sobne Tell's allein die Reus tralitat; und ließen endlich nur geschehn mas fie nicht bindern tonnten. Es mar fejner bet fchonen Mos mente ihrer Geschichte! . Aber bas Benehmen ber Ale litren Dachte gegen fie gab ben erften Beweis ber wieberfehrenben Frenheit unter ben Stagten Europas.

llebergung ber verbindeten Beere, gegen 400,000 Mann ftart; der großen Armee unter Schmargenberg, Brebe u. a. uber ben Oberrhein und durch die Schmeit (die ibr Beobachtungscorps gurudjog | 21 - 25. Dec: ; ber' Schlefifcen Armee unter Blucher über ben Mittelrbein I. Jan. 18143 und der Rieberlanbifden: Armee unter . Bulom , benen bald noch andre Seerhaufen folgten. - Rapgleon, maren ibm aud 300,000 Mann bom Genat bewilligt 15. Rov., (bas gefengebenbe Corps, in bem fic enblich bie tubnen Stimmen eines Laine und Rainpuard, Cmobirverbienen fie neben ben Beidheren getinnet in werden) boren liegen, mard fogleich im ilingftabe entlaffen 48. Dec.;) founte boch anfange nut einzelne Corps entgegen feben. Bereinigung der allitrten Urmeen in ber Champagne 25. Jan. Gieg Bluder's beb. Briennie (Mothiere) 1. Febr. ned meldem Die Schleffice Armee langs ber Marne, die große, fic bis gegen Loon ausbreitend, wo Augerean ein Seer zu versammten:ftrebte, lange ber Seine gegen Wafis antacte.

Gleichwohl maren bie Gefahren der Schlachten nicht bie größten; größer noch waren die ber Unterhandlungen, als, noch zweifelnd ob man bas Biel mit ben Waffen erreichen werde, ber Congreß ju Chatilion eröffnet mard. Wel: 1814 Ccc 3 den .

### 774 HI. Per. C. I. Gefdi & Eur. Staatenfoft.

chen Frieden hatte er gebracht! hatte nicht der Troß und die Falschheit des Gewalthabers ihn gesprengt. So ging, fram der Zwietracht, eine noch festere Einigkeit det Verbündeten darans hervor; durch ihr engeres vierfaches Bundniß zu Chaumont gesichett. Die Höffning den alten Königsthron durch die Narion wieder aufrichten zu lassen, war schon aufgelebr; ein Bourbon zeigte sich ber reits ben der verbündeten; wie ben Wellington's Armee; und seit der Abbrechung des Congresses, waber auch erst damass wurfelte die Ueberzeugung immer mehr, daß nur dadurch eine wahre Wiederherstellung Guropas möglich sen.

Congres su Chatiltom 3. Rebt. - 15. Mats jebod obne Bewilligung won einem Baffenftifffand. Roch fand - de in Rapoleon's Gewalt Boron und Reich gu behalten, mare thur bas alte grantreid genug gewefen. Where Sthein und Alpen follten mit allen Angriffspuntten bie Grengem Frankreichs bleiben, Stalien bem Stieffobu gebiren, und die Braber entidabige werben. Beld ein Glad, ... daß : Er fo ! vieil forberte ! und boch geigte nachber ein " aufgefangener Brief feines Miniftere Maret 19. Mara, . 1 bag auch biel nur Blendwett. mar. - Babrent bes Congreffes Quabrupelalliang auf 20 Jahre amifchen England, Rufland, Defireich und Preugen ju Chaus mont E. Mary 1814. 1. Bebe Macht ftellt jur fortfesung des Knieges 150,000 Mann. 2. England verspricht 5 Mil. Pf. St. Gubfibien. 3. Reine feparate Unterhandlung. -Co mar nitot blos fut die Gegenwart, fondern auch far bie Bufmuft;igeforges

Bevollmichtigte ju Chatillon: Caulaincouet; von Seiten ber Mulirten 2. Catheart, Gr. Rajumowely, Gr. Stadion, v. Sum-

v. Sumboldt. - Bu Chaumont: 2. Cafflereagh Caum erfenmal ericien ein Brittifder Staatefecretair ber aus martigen Angelegenbeiten perfonlich auf dem Continent:) E. Metternich; v. Sarbenberg; v. Reffelrobe.

86. Mit wechselndem Gluck ward unterdeß ber Krieg in Frankreich geführt. Die Streitkrafte Mapoleon's nahmen nicht ab, fondern ju; es mar thm leicht sie auf einzelne Punkte zu concentriren und hier Bortheile zu erringen. Schon mar der Ruck: guig der großen Urmee augetreten, als Blucher's gutes Schwerdt ben taon für bas Beffere entichied. Won nun an war nur Die hauptstadt Frankreichs. Das Biel; und Mapoleon felbft, durch feinen bofen Genins verleitet, erleichterte ben Bug dabin. Doch bedurfte es noch erft einer Schlacht vor ihren Tho: ren; jum ersteumal borte man in ihr ben Donner bes feindlichen Geschubes. Sie fiel; und hatte fofort mit ben fiegenden Beeren die fiegenben Do: narchen, und bald auch ihren rechtmäßigen Ronig, in ihrer Mitte.

Rad ber Trennung ber bepben Seere feit bor Schlacht ben Brienne, (oben S. 473.) mehrere Ereffen langs ber Marne; und berühmter Rudjug Blucher's von Beau-" demo und Montmirail 14. gebr. mit bem foon eins . gefchloffenen Seer. Borbringen ber großen Armee langs ber Seine, bis Fontainebleau; aber nach der Uebermaltis gung bee Rroupringen von Bartenberg, nach belbenmathis .. gem Widerftand, ben Montereau 18. Febr. Rudgug auf Propes, und bis Bar fur Anbe 25. Febr., und felbft vergebliche Unterhandlungen aber einen Baffenftillftanb. Das Soid fal

### 776 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

Schidfal Europas ftand aufs nene auf ber Spipe! terbes nach bem Rudguge Bluder's bis Laon Bereb nigung mit, ben Corps der Rordarmee; und glorreiche Soladt von Laon 9, u. 10, Daty. Sieranf menes Borruden und Bereinigung ber großen Armee 18. Dary; Soladt ben Arcis fur Mube 20. Dary; nach welcher Rapoleon die Idee fast in ihrem Ruden ju agiren; und ben Beg nach ber Sanptftadt baburd offen laft. Hebermaltigung von Marmont und Mortier bep la fere Champenoife 25. Matz Marid auf Paris. Soladt vor Paris; Erfturmung bes Montmartre und Capitula: tion 30. Mars. Einzug ber Betbundeten 31. Rati; indem ber Stegeeruf burd gang Europa wiederhalt. Gis Jahr, funf Monathe und eilf Lage batte ber Rriegejus von Moftau ber, fieben Monathe und funf Tage ber von ber Rabbach bis Paris gebauert. - Unterdeß gleichfalls fiegreiches Borbringen von Bellington gegen Coult, an bie Baronne; Befetung von Borbeaus 12. Deri, (wo guerft bie Ronigliche gabne aufgepflangt murbe;) und auch leiber! nach vergeblichem Blutvergießen (die Gilboten von Paris waren guradgehalten;) 10. April, bis Loulonfe. Da auch icon fraber 19. Mars Lyon von den Berbundeten befett mar, tonnten fic bie Beere von ber Moftwa und vom Lajo bie Sanbe reichen.

87. Mit ber Sauptstadt war Frankreich er: obert; weil die Sauptstadt hier Alles ist; die weise Mäßigung ber Sieger, dem Nationalgesühl und der Nationaleitelkeit schmeichelnd, that das Uebrige. Die Erklärung: "nicht weiter mit Napoleon oder "irgend jemand aus seiner Familie (er hatte seine "Gemahlin zur Regentin ernannt) unterhandeln zu "wollen" war entscheidend und zeigte, ohne es aus zuspre:

### Won d. Erricht.d. frang. Kanserth. -- 1815. 777

Jufprechen, der Ration was zu thun fen. Der Senat, noch gestern fein Sclave, sprach die Ub: fegung Bonaparte's aus; und ernannte eine provis forische Regierung; der Departementsrath die Wies derherstellung des Konigsthrons für Ludwig XVIII.

Deslaration Alexander's und der Berbundeten 31. Marz. Ertlerung der Absehung Rapoleon's durch den Senat 1. April. Es lag viel daran daß Reichsbedörden fie aussiptachen. Provisoriiche Regierung aus 5 Mitgliedern; an ihrer Spihe Talleprand. — Der Departementstath der Seine spricht zuerst die Wiederherstellung der Bourbons aus; 2. April.

88. Es tam barauf an von dem Abgefesten auch die eigne Thronentsagung zu erhalten. Ueber: zeugt von der Unnidglichkeit der Wiedereinnahme der Hauptstadt, der er zu spat zu Hulfe geeilt war, immer mehr verlassen von seiner Armee und seinen Marschällen, entschloß er sich dazu, — nach ver: geblichen Versuchen zu Gunsten seines Sohns — für sich und seine Familie. So stieg er herab von dem zusammenbrechenden Thron; nach einem Vertrag mit den Verbündeten, in welchem die Groß; muth, die Politik besiegend, die Vedingungen vor: schrieb.

Soueller Andmarfc Rapoleon's über Aropes gegen Paris bis Fontaineblegu 30. Marz. Nach ber Rachricht von seiner Absehung Absall von Marmont mit soinem Corps; 3. April. Unterhandlung durch Rep und Macdonals; und unbedingte Abdansung für sich und seine Erden

### 778 III. Per. C. I. Gefch. b. Gue. Staatenfuft.

10. April: Hierunf Exactat mit den Alliteten 11. Apr. 1. Wiederholung ber Entfagung aller Sonverninität und Herrschaft für sich und seine Erben auf Frankreich, Italien, und alle andern Länder. 2. Er erhält die Insel Elba mit voller Souverainität, und 21/2 Wissou Renten auf Frankreich. 3. Er darf eine Leibwache von 400 Mann balten. 4. Seine Semablin besommt mit voller Souverainität und erblich für ihre Destendenz die Herzogtbümer Parma, Piacenza und Guastalla; bepde behalten den Kapferlichen Litel. 3. Außerdem eine Revenue für die Famille Bonaparte; und eine Berforgung für den Prinz Eugen. — Sosort Absührung Bonaparte's nach Elba und Ansunst dasselbst 4. May.

89. Auf dem so geebneten Boben ward sos fort der Thron der Bourbons wieder errichstet. Richt die Verschiedenheit des Königs: von dem Kapserthron, die Verschiedenheit der Herrscher die darauf saßen, ihrer Verhältnisse, und vor Allen ihrer Charactere und Gesinnungen waren es, welche Europa eine andre Zukunft verdürgten. Was ware, selbst ben gleicher Beschränkung des Reichszgebiets, ein Friede mit Napoleon gewesen als ein Wassenstillstand, bep dem man nicht einmal die Wassen hätte ablegen dursen?

Ankunft bes Grafen Artois r2. April vom König zum Lieutenant du ropaume ernannt; und sofort Uebers einkunft mit ben Berbindeten zur Anfbörung aller Feindsfeligkeiten, und Adumung der Keftwagen anserbalb des Gebiets des alten Frantreiche, (vollzogen der Mainz 4. Map., Wesel 8.: Map., Magdebieg 14. Map., hamburg 25. Map. u. a. noch in bemielben Monath). — Landung

### Wond, Erricht. d. frang. Kanserth. -- 1815. 779

Endwig XVIII. gu Calais 25, April nad 23idbriger Entfornung aus feinem Reich, (in Italien, Deutschland, Ausland, und gulebt England;) und Einzug in Paris 4. May nach Berwerfung der vom Senat gemachten Constitution; aber Jusicherung einer frepen Berfassung.

Frieden zu geben, mar das erste wohlthätige Ges schäft des in seine Rechte wieder eingesetzten Kosnigs. Die Verhandlung mit einem Monarchen, in dem die andern Monarchen ihres Gleichen saben, und welche ihre Unwesenheit beschleunigte, mußte leicht senn. Ward von der einen Seite das Phantom der Universalmonarchie aufgegeben, so ward auf der andern das Versprechen, Frankreich groß und mächtig bleiben zu lassen, vollkommen erfüllt. Die Rückfehr Frankreichs auf seine alten Grenzen war die Grundlage des abgeschlossenen Tractats.

Abschluß bes ersten Pariser Friedens 30. May 1814. 1. Frankreich behalt seine Jutegrität nach ben Grenzen wie sie 1. Jan. 1792 waren, noch mit einigem Juwachs sawohl au ber bstlichen Grenze und in Savopen, als durch ben bestätigten Besit von Avignon. 2. Frankreich erkentt die Anabbängigkeit des Staats der Niederlande nach seiner kanftigen Vergrößerung, so wie der sammilichen Deutschen Staaten die durch ein Föderativband werden verkunft werden, der Schweiz und der Italienischen Staaten an. 3. Frankreich bekommt von England seine Colonien zuräch; (auch Guabeloupe; auf welches Schweden (wen S. 755.) verzichtete,) mit Ausnahme von Kabago, St. Lucie, und Isle de France mit seinen Dependenn.

#### 780 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Staatensoft.

bengen. Es verpflichtet fich in Offindien seine Blate with zu befestigen, und keine Ernppen als für die Police, pu halten. 4. Malta bleibt bep England. 5. Portugal to fituirt das franzblische Quiana nach einer Greught tichtigung. 6. In den von Frankreich geräumten höfen, werden die Kriegsschiffe und Marine Borratbe getheilt, so daß 2/3 an Frankreich fullen. 7. Die Willirten verzichten auf alle Summen welche ihre Regierungen für zeschlichen Contracte, Lieferungen und Borschiffe, von Frankreich in fordern haben. (Welche Großmuth!) 8. Frankreich in spricht die gleichmäßigen Forderungen von Privatperionen zu bezahlen. 9. Frankreich verschift an England binen 5 Jahren den Sclavenhandel abzuschaffen.

Unterhandler: Talleprand; von Seiten ber Allirten: & Caftlereagh, Rajumowelp, Metteruich, v. hardenbets.

Adnig wiedergab, sah auch der Frankreich seinen König wiedergab, sah auch dren andre von ihren Thronen vertriebene Fürsten sie wieder besteigen. Pius VII. kehrte nach Rom, Ferdinand VII. nach Madrit, und Victor Emanuel nach Twrin zurück. Umsonst hatte es Napoleon versicht Pius VII., indem er ihn als Gefangenen nach kontainebleau sühren ließ, durch Drohungen zu schreften; umsonst, durch ein salsches Concordat die Welt zu hintergehn. Seine Rücklehe gab seinem Staat die Ruhe wieder. Unders war es in Spanien, wo nach Verwerfung der von den Cortes ent worfenen sast Aepublicanischen Versassung, sofort ein grausamer Kamps der unumschränken Gewalt gegen

Bon d. Erricht. d. franz. Kanserth. - 1815. 781

Die Frenheit begann, beffen Resultate noch nicht entschieden find.

Aufenthalt des verbafteten Wahftes in Fontaineblean 19. Juni 1812 — Jan. 1813. Befannsmachung eines Concordate, deffen Grundzüge Pius VII. nur vorläufig und bedingungsweise angenommen batte, als schon abgeschlossen 23. Jan. 1813 (nach der Rüdtehr aus Wostau) wogegen Wins aber sofort wieder, protestirt. Jurkchübrung nach Savona 24. Jan.; und nachber 31. Marz Peherlieferung an die Destreicher. Rücklehr nach Rom, und seperlicher Einzug 24. Map 1814. — Einzug von Ferdinand VII. in Madrit 14. Map; von Bieter Emanuel in Aurin nach eben die Zeit.

Dererichtung des umgestürzten Gebäudes des Staas teuspstems von Europa allenthalben gelegt wurden, konnte es doch Niemanden entgeben, wie viel noch zu seiner Wiederherstellung fehlte. Die Monarchen, im Frieden wie im Kriege vereint, beschlossen dieß gemeinschaftlich auf einem Congreß in der Deutschen Kanserstadt zu thun; indem sie, während der Vorsbereitungen, die Bande der personlichen Freundschaft auch mit dem Brittischen Konigshause und dem Prinz Regenten in England knupften. Mitten aus den Stürmen der Zeit stieg eine der schönsten Erscheinungen hervor; die Politik versschwolz sich mehr wie je mit der Menschlichkeit.

Befuch Rapfer Mlerander's und Ronig Friedr. Wilhelm 7. - 22. Juni 1814 begleitet von theu fieg-

### 784 III. Per. C. I. Gefch. D. Gur. Staatenfuft.

Genkreich; und momentaner Umfturz des noch wankenden Königsthrons. Wie konnte er fest ftehn, da die Nation ihren König kaum kannte, das Heer, noch nicht neu organisitt, ihm nur mit dem Munde, nicht mit den Herzen geschworen hatte; und die Augen bender noch von dem Glanz des sogenammten Ruhms geblendet waren? Doch nahm man auch bald wahr, daß der wiederaufgerichtete Kapserthron nicht weniger schwankte, und nicht in ber Ration, — die sich blos leidend verhielt — sondern nur in dem Heer seine Stüße fand. Aber doch welch' eine Aussicht, wenn es dahin kam daß ein rebellisches Heer dem Reich und Europa Ges seize vorschrieb!

Landung von Rapoleon bep Cannes i. Darg 1815 mit etwa 1500 Mann, und foneller Marid auf Parie; ohne Grofe, weil er ohne Biberftand war. Die vorbergegangene Berfdwarung icheint fic nicht febr weit verbreitet gu baben, weil man auf ben Bentritt bet Eruppen und ihrer Unführer ber feiner Erfceinung rech: nen tonnte und rechnen mußte. Eingug in Paris 20. Mars; nachbem ber Ronig fich nach Lille und bemnachft nach Gent begeben hatte. Doch mar mit bem alten Eirel nicht die alte Dacht wieder ba; fatt vormals bie Parthepen beherricht gu baben, ichien er von ihnen beberricht ju merden; und bie Combbie bes Dapfeldes (1. 3nni) zeigte nur die Carricatur von Carl bem Stofen. ernftlicher aber maren bie Rriegeruftungen; benn, bas alle Griedensanerbierungen ibm nicht ben Grieden geben wurden, begriff er leicht.

'44: Die Rachricht son Rapoleon's Ruckfehr geaf alucklicherweife ben noch verfammelten Congreg. Dies machte Die fcnellften und entfcheis Denbfien Daufergelt möglich, und man ergriff fie. Det Ufurvame Ward burch eine eigne Acte fur einen Rind ber Bolfer, und außerhalb bem Schuk ber Befete erelate; und eine fefte Berbinbung vers einigte fofort bie großen und fleinen Dachte gegen' ibn. "Das: Blut Des Rriegs tonnte manten; ein legue Gefotg foien jeboch fur ihn faft unmonlich zu fenn; bem bie Sarften waren jest ihrer Bolfer gewiß.

Declaration vom 13. Mary gegen : Napoleon; ,von Deftreid, Rufland, England und Preufen, fo wie von Krantreid, Spanien, Portugal und Goweben unterzeichnet. Und barauf Banbnif ber pier Sanptmachte gu Bien, 25. Mart. . I. Bieberbolung bes Bunbniffes ju Chaumont (f. oben G. 474.) gur Erhaltung ber Rube unb Unebhängigfeit von Europa gegen Rapoleon Bonapurte unb feine Anhanger, 2, Das Contingent jeber Dacht wirb bestimmt ju 180,000 Mann. 3. Alle Europaifchen Dachte werben eingeladen bem Bundnif bengutreten. - Alle, mit Ananabme von Soweden, (mit Norwegen beiddftigt.) fo mie auch alle Deutschen Staaten und bie Someig traten ber Reibe und ber; Spanien bedingungemeile; unb foloffen Gubfidieutractate mit Großbritannien. Die Gumme aller gu fellenden Contingente intrug wicht weniger als 1,057,400 Mann.

: 96: Boch einmal alfo mart, burth einen eine gigen Mann, faft gang Guropa in Bewegung aes Dob feßt;

### 786 III. Per. C. I. Gesch. d. Eur. Stastenfost.

fest; benn die Gefahr ward groß, mem man fie nicht dafür ansaß; und leicht ließ es fich voraus sehen, daß der Usurpator nicht die Berninigung der feindlichen Streitstäfte abwarten wärde. Sofort daher möglichst schnelle Zusammenziehung eines Brier tisch Deutschen; und eines Preusischen herrs in den, Niederlanden, unter Wellington und Blatcher. Auch ließ er nicht lange auf sich warten; aber der große Tag ben Waterloo warf ihn auf einmal in den Staub zurick, und vettere Europa.

Borbringen Rappleon's übet bie Grengen mit 170,000 Mann '15. Juni. Soladt ben Ligny gegen Blucet 16. Juni; nach tapfret Begenwehr, (ber graue Selb lag felbit unter bem Suffdlag ber Pferbe;) jurudgebrangt bis Barre. Un bemfelben Lage Geficht von Res gegen ben S. von Braunfoweig ber Quatre Bras, ber, ein Opfer feines angestammten Belbenmutbes, fallt. Unterbes Bufammengiebung bes Geers von Bellington, bestebend aus Britten, Sanneperanern, Rieberlanbern, - Braunfdweigern und Raffauern ben Baterloo und Belle Alliance. Angriff Napoleon's Mittag 18. Juni, mit großer Uebermacht. Schon wantte nach furchtbarem Sampfe am Whenb ber Sieg, ale gur techten Stunbe Blucher mit feinem Sulfebeer erfcbien." Gofort bie Enticeibung. Dieberlage, glucht, und, von Oneifenan verfolgt, adnalice Berferengung bes fraugbfiften Seers. Rur mit Dabe entrann, Alles im Stide laffend, ber Gefürchtete, bie Racheicht feiner Mieberlage nach Paris gu bringen. Bein Stern mar untergegangen!

97. Die zwenge Etnnahme von Paris war von jenem Siege die Falges ohne Bluwer: gießen;

gießen; aber ob bavon auch fofort bie Unterwerfung Frankreichs bie Folge fenn murbe, fonnte ungewiß fcheinen. Die Ueberrefte ber gefchlagenen Urmee jogen fich, jufolge ber Convention, binter bie Loire jurud; Die Befehlshaber ber meiften Seftungen vers fagten ben Beborfam; obne eine Auflofung ber Armee mar an feine Sicherheit ju benfen. Der erfte und wichtigfte Schritt baju war, ihren Obers herrn nach feiner Rudfehr in bie Saupeftabe aufs Rene jum Abbanken ju bewegen. Er bankte ab, um nicht abgefest ju werden, auf Berlangen ber von ibm jufammengerufenen Kammem; und bie Auflofung ber Armee burch ihre Befehlshaber ging gludlich von Statten. Unterbeg fein Abgang nach Rochefort, in ber Hoffnung nach America zu ents tommen; und ben ber Unmöglichfeit bavon Erges bung an bie Englanber.

wibbantung Dapoleon's ju Gunften feines Gobus 22. Inn. Bon ber, fich fo nennevben, Rammerir angenommen 23. Jun. Wie viel einzelne Rathgeber, befonders ein Souche (Borfteber bes proviforifden Regierungsausfdus . fes) bagn bengetragen baben, (bet gemofene Policepmints fer, und fein gemefener herr fannten, fich unftreitig eine ander am beften ;) bleibt ber Butunft aufgutlaren uberlaffen. Abreife nach Rochefort 28. Juni; und nach vergeblichen Berfuchen gu enttommen, lebergabe an Abmiral - Sotham und bas Brittifche Linienfdiff Bellerophon 15. Juli; auf dem er nad England; und von ba, obne an lanben. auf bem Rorthumberland, nach gefaßtem gemeinschaftlichen Befoluß ber affirten Dachte 31. 3gli, nach ber Infel Dbb 2 €t.

### 788 He Per. C. I, Geschid. Gur. Staatensyst.

St. Delen a gebracht murbe, 3. Ang.; wo er 26. Oct. landete; und nach der Uebereinkunft der Berbundeten 2 Ang. fortdauernd als Kriegsgefangener (jeder Berfich ihn zu befreven lift vom Parlament für Capitalverbrechen ertlatt 11. April, 1296;), vermahrt wird. Quem curlum decerat Foriuna perogit!

98. Rudtebr'bes Ronigs in feine Saupt ftabt, nach einer Unterbrechung von bundert Zagen. Aber welche Anftrengungen und welche Erfahrungen batten bie Berbunberen in biefen hunbert Lagen gemacht! Gollten fie auf thre Roften Frankreich feinen Ronigethron wieder aufgerichtet haben, ibn vielleicht noch einmal umfturgen gu feben ? Er faß für bas Aufgewandte, und Siderfeit für Die Bufunft maren fie nicht blos fich felbft, fons bern noch mehr ihren Bolfern, fouldig. Die porige Großmuth mar von biefen ju theuer bezahlt! Deue Unterhandlungen mit der wiederhergeftellten Roniglichen Regierung mußten alfo angelnupft mer ben : und man tam überein bag bie Entschädigung burch eine Gelbsumme; bie Sicherheit burch eine Grenzberichtigung mit Abtretung von vier feften Plaken, und einer temporairen Grenzbefegung auf Rranfreichs Roften erreicht werben follte.

3 menter Parifer Bertrag, nach längern Ebufer renzen abgeschiesen 20. Nov. 1814. 1. Grenzberichtigung mit Abtretung der vier Festangen Philippeville, Mariens burg, Saarlouis und Landan mit den Umgebungen bis an hie Lauter; in Italien aber des bep Frankreich gebliebenen Ebeils

Aball von Sauver (ahlen S. 179.). . 2. Die Keftung . Schningen wird gefchleifte : 3: Die Machte fund Offgrenze - von Frankreich mit 12. Feftungen Beibt auf langftens fünf Jahre won einer Armee ber Effirten por 150,000 Mann, auf Roften Rrantreiche ; befest ; nech dien Jahren mirb man indes feben, ob die Umftanbe bie Burndbiebung gefratten. 4. Als Etfas bejabit Branfreid in bestimmten : Leuninen die Summe von 700 Millionen Franken; (den Drivatpersonen blieben aber ihre Ferderungen en Frantreid. außerdem vorbebalten.) Gowohl birfes, als bas-Beitere ber obigen Bebingungen. ward burd befondere Ennvens ... tionen bestimmt. - Die gernubten annfidente mabler, mit benen Berid gefomattimer, bas:Meilige Gigenthum ber Bilter, wurden dine befondere Conventios men mit ftreuger Gerechtigleit juridgenymmen.: Dicht obne Murren batte nma' fizt bed Ber enften Cinnabme. in Daris. bleiben feben.

Bepglinichtigte hep diefem Tractat waren von Frantreich: D. v. Richellen; von Deftreich F. Metternich und v. Weffenberg; von England' L. Caffereagh und H. Millingron's von Aufland F. Hafnetonsty und Gr. Cabobiftia) pon Preußen F. Harbenberg und p. Hamboldt.

99. In Napolean's Fall ward auch fein, Schwager Murat van Neapel, ben tohn feis per Zwendeutigkeit erndtend, verwickelt. Ben seis nen anscheinenden Fartschrieten hatte auch Er sich wieder für ihn erkläre: aber Destreich ließ ihn nicht die Zeit ihm zu hulfe zu kommen. Nach einem Feldzug von uicht zwen Monathen verlohr er das Reich; und endete bald darauf, als Flüchtling umherirrend, als Verbrecher.

### 790 Ht. Per. Ci I. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

Goif ibrer Bieberberftellung butten bie Bourbonifden Sofe gegen Murat fich ertlatt; Dec. 1814. And England permeigerte jebe Berbinbung mit ibm, 25. Jan. 1815. Coon por Rapoleon's Landnus, Raftungen; und gleich . baranf Lasbteden; inbem er bie Bolter Staliens gur . . grebbeit: aufruft, 30. Mirj. Deftreichs Arlegeerflarung gegen ibn ro. Uprff, unb. Bunbnif mit gerbinand von Siellten 29. April. Gefechte am Do gegen Bianchi und Rugent; aber balb Radgug; Ereffen ben Colentino 2. u. 3. May und'am Gariglians 16. May. Capi rulftion bes Generals Carafcofa. 20. Rap; Cinushme . von Reapel, und Bieberherftellung gerbinanbs. Burd entfam iber Ifoie ned Kranfreid. Rad Reveleon's Rieberlage flucht mach Cotfice; unb von ba, ber ber Lanbung : In Diggo in :: Calabrien , Gefangennehmung und Erfchiefung ale Rebell; 13. Det.:

pischen Reiche hatten sich bereits völlig entreitelt. Wenn gleich nach dem Rieler Frieden (aben S. 768.) Rorwegen die Abtretung Danes marks an Schweden nicht anerkennen wollte; son dern vielmehr seinen Statthalter zum König procesamirte, so bedurfte es voch nur eines kurzen und fast unblutigen Feldzugs des Kronprinzen von Schweden, um jenen Frieden zur Aussuhrung zu bringen. Die Norwegen jugesicherte Frenheir und politische Selbstständigkeit wirkte mehr als die Wasten; und so wurden Schweden und Norwegen als zwen Reiche unter dem Srepter desselben Königs vereinigt.

#### Bon d. Erticht. d. franz. Ranforth. - 1815. 791

Rode Belauntmurbung bes Rieler Kriebens vom In. Jan. 1814 große Bewegungen in Rormogen. Proclamation Der Unabbangigteit burch ben Stattbalter Dr. Cbriftias " Friedrich von Danemart 19. Rebr. Berufung bes Reiche thes (Starthitat) ; nech- Cibenolb .tc. April: von dem Er sum conflitutionellen Ronig ertfert wird, 17. Dag. Wergeblicher Berfuch jur Ansgleidung burd eine Commiffion ber Militen (Juli) die auf ber Unterwerfung be-Beben; 'and Blotebe burch Brittifche Goiffe. Aufang bet Reindfeligleiten a. Ung. aber nach einigen leichten Befeche ten, und Uebergabe ber Grengfeftungen, wodurch bet . Weg nach Ebriftiania offen ftanb, Baffenftillftanb gu DR all ta., Mug. Reffenetion bes Br. Chriftian Briebric 16. Aug. Der Stortbing ju Chriftiania erflatt 20, Det. ble Bereinigung Normegens, als unabbangiges Ronigreich, init ber Krone Someben; und Carl Kill, wird els Ronig von Rorwegen proclamirt 4. Rop. 1815.

#### Swenter Abschnitt.

Geldicite' bes Colonialmefens von 1804 - 1815. (f. oben S. 616.)

1. Die großen Erfchatterungen und Staatsumb walgungen in Suropa mußten in biefem Beitraum einen immer mehr unmittelbaren Ginfluß auf bie Colonten erhalten, je weniger es ausführbar war, bas Project einer Universalmonarchie auch auf fie

# 792 III. Per. C. II. Gefch. d. Eur. Staotenfost.

auszudehnen. In nichts anderm konnes dieses führ ren, als zu ihrer Unabhängigkeit, in so fern ihre Matur, und die Brittische Seeherrschaft diese gestatteren. Eine neue Ordnung der Binge begann in America; die Flamme der Revolutionen schlug aus der alten Welt in die neue hinüber; und erregte dort keinen: geringern Brand. Ostindien war seiner Natur und seinen politischen Verhälte nissen nach davor gesichert; aber auch hier bereiteten sich nicht geringe Veranderungen andrer Are; so wie auch sier Africa. Selbst der fünste Welttheil, sein Continent wie seine Inseln, wurden immer mehr europäistet.

2. Das vereinte Nordamerica anderte in diesem Zeitraum Nichts an seiner Werfassung. Aber sein Gebiet, (durch den Ankauf touistanas, oben S. 620.; und die Acquistion von Westsforis da;) seine Bevölkerung und seine Einkanste ver doppelten sich. Die, über alle Erwartung fortsschreitende Colonisation, in dem Westgebiete sowohl als touisiana, erhöhte die Zahl der Bundes staat ten von 17 auf 22; und mehrepe der Gebiete reiften schon der Aufnahme in die Kette der Union entgegen.

Die fest pereinigten 22 Staaten find, anfer bem Gebiet ber hauptstadt Bafbington 1. Penfilvanien. 2. Reuport. 3. Marpland. 4. Delaware. 5. Rhobe-Island. 6. Com-

G. Connecticut. 7. Massachuset. 8. Men-Jerfen. 9. Bermont. 10. Neu-hampsbire. 11. Birginien. 12. NordsCardlina. 13. Sub-Earolina. 14. Grorgia. 15. Kenessee. 76. Kentuch. 17. Opto. 18. Jublana. 19. Ilinois. 20. Ren-Duleans ober Louislang. 21. Missisphi; (im Osten von ienem;) 22. Allabama (West. Georgien). Die Sebiete (idericories) Maine, Mitchigan und Missiri, weren nuch bemis Zeitpunste bereits nade um in die Union als Staaten ausgenommen zu werden. Westspride aber, vom Missisphi bis zum Fluß Perdido und Mobile, ward als Kbeil von koulssan in Anspruch genochmen und occupite; 28. Oct. 18103 — Die Bevölkerung hatte sich von 6 bis gegen II Missionen, die Seaatseinnahme von 12 bis 24 Will. Dollars, ohner Erddung der Aigaben, vermehrt.

. 2.1 Blieb abet gleich bit Merfaffing unveranbert, fo war boch ber Parthengeift aufgelebt; und es gab Beitpuntte, wo feine Folgen bedeutlich fcheis men fonuten. Die Parthenen ber Democraten und Bobergliften (jene, am flartften in ben fublichen und innern Staaten, ursprünglich Unbanger bes Ackerbanspelbiefe; vorherrichend in ben nords Itchen; bes Hanbels: Softems,) fanden in ben Fram-Brittifchen Sandeln Rahrung, und wurden fast bie erfte bie Frangbifiche, biefe bie Brittifche Parthey. Aber bie liebe bes gemeinschafelichen Baterlandes, und der Angriff Englands auf die Sanptftabt, vereinigten benbe; und nach ber Wies berheiftellung bes Friedens in Europa icheinen auch jene Partberen immer mehr ju blogen Rahmen gu werben.

### 794 III. Per. C. II. Gefch. t. Gur. Staatenfuft.

4. Ein Handelsstaat wie America konnte es unmöglich vermeiden in jene Streitigkeiten mit ver flochten zu werden, welche den Krieg zwischen Engigned und Frankreich zum Handelskrieg machten. Die Collisionen mußten aber am stärkten mit dem die Meere beherrschenden Staat sepn; und subtren, da Frankreich sie schiau zu benußen wußte, seinen Sinfluß zu vergrößern, endlich zum Kriege.

Die frubern ilifacten bes Streits (oben. G. dig.) banetten fort, und vergrößerten fich burd bie wachfruben . Bebeidungen ber Schifffebrt : unb. bes banbeld. Dabet 23. April 1806 Non Importations Act; gegen bie Ginfuht mehrerer. Brittlicher Fabricate. 3 Fortbaufernbe Unterbands lungen; aber feigenber 3mift, theils burd einzelne Bow falle gur Gee; bauptfachlich jeboch burch die Brittifden Cabinetsorbers und die frangoffichem Decrete 1806 u. 1807 (oben S. 709.) woburd ber Sandel ber Rentraten fo gut wie vernichtet marb. In folge beffen: Embargo Act 22. Dec. 1807; Sperrung der eignen Schifffabrt. Ferner: Non Intercourse Act 1. Mars 1809; Berbot alles Bertebts mit England und mit granfreid und beren Colonica; und ber, Ginfubt, ber Producte ber Ginen ober der Anbern; bis au ber Widerrufung jener Befehle. Bieberbolt und gefcharft 1. Day 1810. Darauf, von Seiten 920 poleon's, partielle Aufbebung feiner Decrete in Begiebung auf America 28. April 1811. Geitbem immer großere Annaberung Americas an Franfreich, und Entfernung von England; bis jut Rriegsettlatung an baffelbe 18. Juni 1814; nach vorberigem allgemeinen Embargo auf alle in Americanifden Safen befindligen Soiffe, eigne und frembe 4. Mpr. Die Ertlarung Englands, auch feine Cabinetsorders gurudnehmen gu wollen a4. Juni, fam gu fpát.

5. Es tonnte fein Rrieg wie ber in Europa werben. Er ward mit maßigen Corps an ben Grenzen, besonders von Canada, und mit einzelnen Schiffen geführt. Wenn in biefent bie junge Ames ricanifche Marine fich rubmvoll anszeichnete, fo that es die Landmacht' besto weniger; felbst' bie Sauptftadt ward eine Beute ber Englater; unb mur Ren- Orleans mir Muth und Blud vercheidigt. Die Unterhandlungen ju Bent führten jur glude tichen Stunde jum Abschluß bes Friedens; Der England frege Bande ben bem bald barauf wieder ausgebrochnen Rrieg in Europa gab.

Der theine Rrieg an ben Grengen und auf ben Geen von Canada, in ben and felbit leiber! bie Bilben mit bereingezogen murben, lief zwar ungludlich fur Americe auf bem feften Lande; Doch tonnten auch bie Englanbet nicht weit vordringen. Ueberfall ber Stadt Bafe bington und Gindicherung aller offentlichen Gebaube, (felbft in England gemißbilligt,) burch General Rof 24. Ang: 1814. Aber vergeblicher Angriff unter G. Dadenbam, ber bleibt, auf Denorleans, von B, Sacfon tapfet vertheidigt; 8. Jan. 1815; ale tury verher ber griebe an Gent 24. Dec. 1814 icon abgefoloffen mar. Bebingungen : 'r.' Grengberichtigung nach ber Geite von Canaba, bil aum fernen Balb : See (lake of woods) und ber Infeln in ber Paffamagnodby Bav; bemnachft burd Coms miffare auszumachen. 2. Rudgabe aller Eroberungen. 3. Bevbe verbinden fic ibr moglichtes an thun ben Stlas venbandel abjufchaffen.

Bevollmächtigte ju Gent: Bon England Abmiral Gambier u. a.; von America Alb. Gallatin, 3. Abams u. a.

### 796 III. Per. C. IL Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

6. Die großen Bortheile, welche America, jest mit seiner Scatte und seiner Schwäche bekannt geworden, troß der vermehrten Staatsschuld, aus diesem Reiege zog, waren zuerst die innere Ber sestigung ver Umion, hauptsächlich seit der Sinascherung von Washington, die allen Trennungssideen der nordlichen und süblichen Provinzen ein Ende machte. Demnächst, schon durch die frühern Sperrungen, das Anfleben seiner Manufactur: und Fabrit? Industrie; endlich aber das gesühlte Bedürsich einer Marine; auf welche seitdem die Hauptkraft der Union sich richtere. England, seibst hatte sich einen neuen Redenduster geschaffen! Bedarf es desselbeiten vielleicht zur Erzbaltung seiner eignen Größe?

7. Mit dem wiedergekehrten Frieden breiteten fich auch die Schifffahrt und der handel der Frem staaten über alle Meere aus. In benden Indien, in China wie in Europa, wehten ihre Flaggen; und im Mittelmeer mußten die Seerduberstaaten vor ihr zittern. Ihr kandgebiet erstreckte sich bis zur Mund des Columbia am großen Ocean; das ganze unermestiche Gebiet des Missisppi Stroms mit seinen Nebenstüssen gehort ihnen; der Kauf Louisas nas, wo N. Orleans sich bereits zur reichen hanz delestadt erhebt, steht schon jeht in der Reihe der großen

großen Weitbegebenheiten; und wenn die Grenzen nach den Spanischen Bestigungen bisher noch streiz tig blieben, (oben, S. 620.) so scheint es kaum noch zweiselhaft, daß die benden Floridas, gegen Beschränkung der Ansprüche auf der Seite nach 'M. Mexico hin, das Gebiet der Republik, vergrößern werden. Die Zeiten werden kommen, wo man mit der Post von einem Ocean zum ans dern reiser.

Das bisberige practifde Seerecht ber Americaner, in ihren Sandelevertragen und Berorbnungen, balt fic fireng an die Reciprocitat. So in ihrer Act of navigation 1. Mary 1817. Das Berbot: "feine Bagren von einem "auslandiiden Safen in America einzuführen als in Soif-"fen der vereinigten Staaten, ober folden, die ben Unter-"thanen ober Burgern bes Lanbes geboren, wo bie Bags ren producirt ober fabricirt murben" verpflichtet nicht die Schiffe einet fremben Ration, die fein gleiches Reglement angenommen bat ober annehmen wird. Befonbers bie Mcke, von gleichem Datum: "bag alle Britti-"fden Schiffe, bie aus Safen fommen wo Americantide "Soiffe nicht gugelaffen werben (Beftindien), auch in felanem Americanischen Safen follen angelaffen werben." Durch ben Sandelsvertrag mit England 3. Juff 1815. I. Reciprocitat in Rudfict ber Frepbeit bes Sane bele und der Bolle. a. Die Americaner haben freven Sanbel in allen Brittifc - Oftinbifden Safen; jedoch burfen fie teinen Ruftenhandel treiben; und muffen ihre D. J. Labungen in einem Americanifden Safen auslaben.

A flatifical view of the Commerce of the united States of America; its connection with agriculture and manufactures, and an account of the public debt, revenues and expenditures of fire united flates; accompanied with tables.

# 798 III. Per. C. II. Gesth. d. Eur. Staatensoff.

tables, ilinstrative of the principles and objects of the work, by Timothe Pitkin, a membre of the Hosse of representatives. Hartford 1816. — Die beste und neuste Statistis ber vereinigten Staaten.

S. Die Treue der Brittischen Colonien von Canada und N. Schattland ift in dem letten Ariege mit Umerica erprobt worden. Warum sollten auch Colonien nach Unabhängigkeit streben, die schon eine frene Verfassung haben; keinen Res ligionszwang kennen; keine Taren bezahlen; und ihre Colonisation und Handel mit jedem Jahr mehr ausblühen sehen? Wenn ihre Wichtigkeit in den Augen von England, das in den Zeiten der Sperrungen für sich und sein Westindien aus ihnen seine Bedütsnisse von Bauholz, Weizen u. a., zog, verdoppelt wurde, so hat es dieses auch durch eine so milde Behandlung vergelten, deren keine andre Colonie sich zu rühmen hat. Die Warnungen der Geschichte sind hier einmal nicht vergeblich gewesen!

Berfassung von Unter= und Obercanada durch die Parlamentsacte 1791; in jenem ein Generalgouverneur; in diesem ein Gouverneur, nur in Militairsachen von jenem abhängig. Jedem zur Seite ein Council (Oberhaus) von 15 in Unter= und 7 Mitgliedern in Oder= Canada, von dem Gouverneur auf Lebenszeit ernannt; und eine Alfemble'e (Anterhaus) von 50 und 26 Mitgliedern; alle 4 Jahre aus den Eigenthümern gewählt. Die Bills des Council und der Alsemblee bedürfen nur der Bestätigung des Gouverneurs; und bleiben Gesesse menn der König nicht in zwey Jahred sein Missalen bezeigt.

# Gefch. d. Colonialwesens 1804-1815. 799

Das Carationerecht gab das Brittifce Pariament, mit, Ausnahme der Handelereglements, fcon 1788 auf; und die Cestacte war hier schon durch die Quebef-Acte 1774 abgeschafft; (oben G: 506.)

Letters from Canada written during a relidence there in the years. 1806, 1807 and 1808, thewing the present flate of Canada etc. by Huon Grax; London 1809. Sept septress; nur nicht ohne Brittische Bornttheile.

79. Auf einem anbern Wege als in M. Umes tita; entstand ein unabhangiger Stant in Gube America. Das Reich von Braftlien, ausbrudlich von feinem Bebeurscher bagu erklart. - 1815 an Umfang ohngefähr bent Europaifchen Rugland gleich; (aber wie viel reicher von ber Datur guss gestattet!) mar eine Folge ber Staatsummaljungen 1807 bes Mutterlandes (oben G. 714.). Bon biefem Reitpunkt an marb es frenlich unmöglich es wieber jur Colonie ju machen; felbft wenn ber Sof wieber nath Europa jurudfehrte; auch mar bie Deffe. nung ber Safen Brafiliens fur alle neutrale Mra und befreundete Staaten davon Die natfteliche Rotge; und fangt bereite an machtig auf Die Berbefferung bes gesellschaftlichen Buftanbes einzuwirken. Doch, bat man bisher weder von einer verbefferten Eins richtung ber Berfaffung und Befdrankung ber Bewalt ber Bouveneurs, noch ber Auftebung ber! Rron' Monopole ettous gehort; wiewoht bort vieles. gefcheben mag, was man in Europa nicht fo balb erfährt.

# 800 III. Per. C. II. Gesch. W. Eur. Stantensinst.

erfahrt. Die Aufmertfamteit ber Regierung ichien mehr auf Benugung ber Bergwerte, und auf Eroberungen, auf Roften Spaniens, (feit ber Be 1817 sekung von Montevides kann es nicht zweisel San haft sein baß bie Absicht ift fich bis an ben Placa : Fluß, auszubehnen, ) gerichtet ju fenn, als auf Colonisation. Indes wird boch auch bas Fort: schreiten von biefer eine notuniche Folge ben Frem beit bes handels fenn; nur bente man an teine fo fcnellen Fortfchritte wie in bem frenen Dt. Umerica. Diefe konnen nur bie. Felgen ber religiofen und politischen Grenheit fenn; bie bort benbe noch febr befchrante find. Brafilien bat weit mehr ben Cha-. racter einer Pflanjungs : als Acterban : Colonie; sowohl in Beziehung auf seine Producte, als die Bearbeitung bes Bobens; fast blos burch Regers Sclaven. 3mar ift die Angabl von biefen bier geringer als ber frenen Ginwohner; fie find Cheis ften, werben ziemlich milbe gehaften, haben bie vielen Festrage fur fich, und tonnen fich lostanfen. Aber boch find fie Sclaven! Das Aufboren bes Sclavenbandels, und die allmählige Bermehrung ber fregen Arbeiter, muß ben Grund ju bem Muß blifen diefes Staats legen; das dadurch erleichtert wirb, bag feine forftarfe Rang, Abftufung ber weifen und farbigen Denfchen bier effort, finbet, wie in ben Spanischen Colonien. Durch Portugal bangt Brasis

Beafflien noch immer mit Europa zusammen, und Allianz:, Heprathe: und Handelstractace haben diese Berbindung verstärkt. Db es nicht vortheilhafter für Brafilien wäre, ein rein: Americanischer Staat zu werden?

201 Miliang . Ernetat mit England 19. gebr. 1810. 1. England erfennt nur bas Sans Braganja als Befiper bes Throns von Portugal. 2. England hat die Erlaubnis Rriegsfoiffe in Brafilien gu banen. 3. Reine Inquifition Darf eingeführt merben; und Brafflien verfpricht allmab-Hige Abichaffung bes Sclavenhandels. - Bu gleicher Beit Sandelstractat. I. Reciprocitat; und wechfelfeitige Behandlung auf ben guß ber meiften begunftigten Bolter. 2. Befondre Bestimmungen über D. Indifche und 2B. Indis fce Baaren. 3. Goa und G. Catharina werben ju Rrenbafen ertlart. Der Tractat vom 22, Jan. 1815 bob biefen wieber auf. - 3m Jahr 1817 Bermablung bes Rronpringen mit einer Erzbergogin. Gine Dentiche Rapfertochter ging binaber, um bereinft ben Thron Brafiliens ju befteigen! Bep bem Mangel Portugiefifder Quellen tonnen, nur bie Reifen eines Cofter und Dame, jene fur bie uorblicen, biefe fur bie fublicen Provingen genannt werben.

führten die Staatsumwälzungen des Mutterlandes eine neue Periode herben; die des Kampfs für ihre Frenheit und Unabhängigkeit. Indeß ging er keis neswegs aus dem Vorfaß einer völligen Trennung von der Krone Spanien hervor; sondern nur aus dem Widerstande gegen die Usurpation Napoleon's und seines Bruders. Die Americanischen Insure Eee genten

### 802 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatensyst.

genten waren alfo fo wenig Rebellen, als bie Spanier felber. Aber fie wollten fo wenig unter Spanifchen Juntas als unter ber herrichgft ihrer Biretonige und Generalcapitains fteben; benen fie nicht trauten , und meift nicht trauen tounten; fondern errichteten eigne Juntas (Begierungen) mabrent ber haft ihres rechtmaßigen Ronigs, wie Die Spanier. Unterdeß feit Errichtung der Regents schaft im Mutterlande, nach Abschlagung ihrer ges rechten Forberungen, Bermeigerung ber Unertens nung ber Berrichaft Diefer und ber von ihr vers fammleten Cortes; worauf fie' fur Rebellen erflart werben. Go zwang man fie zu werben Mug. mas fie nicht hatten werben wollen; und nach der Thronbesteigung Ferdinand's VII. mar man fcon ju weit gegangen als daß man batte juruckgeben

konnen; ware auch von Seiten der Krone und ihrer Befehlshaber mit mehr Mäßigung und Redlichkeit verfahren als leider! geschehen ist. Aber sofort

34n. Behandlung burch die Sendung von Morillo. So dauert der Kampf noch fort; aber mit ungleichem Erfolge in Caraccas, Neu: Granaba, Mexis

co, la' Plata, Chili, und Peru.

Bis zu der Entibronung der A. Familie batten fich teine Spuren von Aufstand in den Spanischen Colonien gezeigt; (die Bersuche von Miranda in Caraccas 1806, der nur wenig Anhang fand, waren sofort unterbract;) erft die Radrict bavon Juli 1808 führte die weitern Auftritte betber. Die ber Regenticaft 31. Dec. 1810 vorgelegten Forberungen maren 1. Gleichheit der Rechte mit ben Bewohnern bes Mutterlandes. 2. Frenbrit ber Cultur aller Broducte und ber Manufacturen. 3. Frenheit ber Ginfubr und Ausfuhr nach allen Spanifchen und befreundeten Safen. a. Rreper Sandel amifden bem Gp. America und ben Befigungen in Affen. 5. Gleichfalls ber Philippinen babin. 6. Aufbebung aller Sanbelsmonopole ber Grone, gegen Entichabigung burch Bolle. 7. Frege Bearbeitung ber Quedfilber : Minen. 8. Freper Butritt ber Gr. Amerie caper ju allen Stellen und Basben. 9. Die Salfte ber Stellen foll aus ibnen befest fenn. 10. Ueber bie Beobachs tung biefer Bunfte foll in jeber hauptftabt eine Junta 11. Rur ben Unterricht und bie Befehrung ber Indianer Bieberberftellung ber Jefuiten.

1. Caraccas ober Beneauela 6 Drovingen. Detition ber Einwohner gur Errichtung einer Junta; aber ber Stadthalter las Cafas ließ bie Unterfcreiber verbaften. Errichtung einer Junta : Suprema gur Anfrechtbaltung bet Recte Rerbinand's VII., und Berbaftung ber Spanifden Magistrate 19, April 1810. Aber nach ber Erfiarung ber Rebellion burd bie Regentschaft: Berfammlung bes Congreffes ber vereinten Staaten von Beneguela; unb. Ers Aldrung ber Unabhangigfeit ber Republif; 5. Juff 1811: begreifend bie Provingen: Caraccas, Cumana, Maracaibo, Guajana, Barinos, und bie Infel Margarita. fdien bier au gedeiben, ale bas furdtbare Erbbeben 26. Mary 1812 Alles gerftorte. Dennoch Entbauer bes Rampfe, anfange unter Miranda, nachmale feit 1813 uns ter Bolivar. Ceit ber Anfunft von Morillo, Jun. 1815. und ber Eroberung von Carthagena 5. Dec. fceinen bie Infurgenten im Nachtheil ju fepn. Sie balten fic in bem Junern, besonders Oniang; mabrend die Spanier im Befit ber Seeftabte find. Rirgends wird ber Rrieg mit folder Granfamteit geführt; wenig mehr als Buften tonnen bier ubtig fenn. 4.

### 804 1H. Per. C. II. Gefch. d. Cur. Staatenfpft.

2. Aueva Granaba; mit 22 Provingen, zu benen Carthagena und Quito gehbren. Errichtung einer Junta in der Hauptstadt S. Ze di Wogotu, 20. Juli 1810, die den Bicekonig verhaften ließ. Aber nur einige der Provingen schloffen sich an. Am meisten erditterten die Greuelscenen in Quito 2. Aug. 1810, wo die Ansührer der Patrioten durch die Truppen bes W. Königs von Peru verhäfter, in den Gefängnissen gemordet, und die Stadt gepländert ward. Nie aber kounten die Provingen von R. Granada unter sich einig werden; es kam seldst zum Bürgerkriege; und der Fall von Carthagena bahute Wostillo den Weg die zur Hauptstadt; Juni 1816. Seitdem zweiselbaster Lustand.

٠;٠

- 3. Merico, ober Reufpanien, bas Sauptland. Die ftarfere Spanifche Militairmacht, und bie geftigfeit bes B. Ronige Benegas bielten bier ben Ausbruch langer aurud. Aufang bes Aufftandes burd einen Geiftliden Dibalgos in Guangrata, Cept. 1810. Balb an ber Spibe eines gablreichen Beets: aber ercommunicirt, gefolagen; gefangen, und bingerichtet 21. Darg 1811. Rac ibm hauptanführer Morales; Berbreitung bes Anfftandes bis R. Merico und Acapulco, bis Det. 1815, wo ibn, fo wie balb barauf 11. Dec. 1817 feinen Rachfolger Mina, buffelbe Schicfal traf. Die tonnten bie Infurgenten bie Sauptftadt einnehmen, woran bas Meifte bing; bie errid: tete Junta batte teinen festen Sis; und bie Beidaffenbeit ber Rofte machte faft alle fremde Gulfe und Bufubr von Baffen unmöglich. Die tonigliche Dacht fcheint bier noch am meiften überwiegend gu fenn; obne bag boch ber Aufftand ganglich gebampft mare.
  - 4. Rio ta Plata ober Buenos Apres in 20 Previngen. Die hauptstadt batte schon ben bem wiederholten Ungriff der Englander 1806 u. 1807, (oben S. 691.) ibre Starte exprobt. Erste Errichtung einer Innta, (nach der "hinrichtung des Er-Bicefonigs Liniers) 21. May 1810, aber nicht von allen Provinzen anersangt. Endlich Errich-

tung einer constituirenden Versammlung, bestebend aus den Deputirten der Städte der sämmstichen Provinzen des B. Königreichs 31. Jan. 1813. Anordnung einer Regiezung, bestehend aus 3 Gliedern; bald aber aus Einem Director und einem Kath von 7 Gliedern 31. Dec. Proclamation der völligen Unabhängigeit 9. Juli 1816. Der neue Frenstaat batte den Kampf mit den Spanischen Eruppen aus Peru in den obern Provinzen; mit dem Parthengänger Artigas, der sich in Paraguap zum unabhängigen Ebef auswarf; und mit den Portngiesen zu besstehen; mit abwechseindem Glück. Dennoch bedauptet sich dieser Frenstaat; und scheint durch die Ersolge in Obers Pern und Ehili am meisten besestigt.

- 5. Chili. Aufang bes Aufstandes bereits 1810. Berfammlung eines Congreffes ju S. Jago, indem bet G. Capitain feine Stelle nieberlegen :muß, Mber innerer Streit. Opposition gegen ben Congres burch die Brubes Carrera, und Errichtung einer Junta, Die ben Congres auffofet, Dec. 1811. Durch den Defpotismus ber Carrera. Amift und felbft Burgerfrieg; ber ben Spaniern bie Unterwerfung erleichtert Oct. 1814. Aber Jan. 1817 Uebers gang des Generals S. Martin mit einem Truppencorps aus la Blata über bie Andes: Cieg ben Chacabuco 12. Rebr. und Berfammlung eines Congreffes. Rach neuem Bordringen der Spanier unter Dforio, Sieg am Daipo 5. April 1818 und Anfboren der Spanischen Berricaft. Bereits am 1. Jan. 1818 war die Unabhangigfeit von Chili proclamirt. Es bat fic an ben Frenftaat von la Plata angeschloffen.
- 6. Peru, In der hauptstadt Lima und dem großern Kheil von Peru, (etwa mit Andnahme der sudlichten Diffricte) bat fich bisber Spamfiche herrschaft behauptet; wiewohl das Land von Chili ber bedrobet ward; und auch im Lande eine starte Gegenparthep fich regte.

Outline of the Revolution in Spanish America or an account of the origin, progress, and actual flate of the

# 806 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatenspf.

war, carried on between Spain and Spanish America by a South American. Lond. 1817. Bieber die gland wurdigfte Erzählung der burch ben Partheygeift fo fehr entstellten Begebenheiten.

II. Der Musgang eines noch fortbauernben Kampfe gebort nicht fur bie Geschichte. Der tiefe Berfall der Spanischen Finangen und Marine, und Die gangliche labmung ihres Stehandels burch Die verwegene Caperen der Infurgenten, . muß jebe große Unternehmung außerft erfdweren. - Berliert Spanien feine Befigungen, fo verdanft es diefes feiner falfchen Politit, die unbedingte Unterwerfung verlangte; und ber Graufamfeit und Treulofigfeit feiner Befehlshaber. Daß bie alten Berbaltniffe, auf die es vorber bestand, nicht berguftellen fegen, bat es icon in feinen Werhandlungen mit ben allierten Dachten anerfannt; und murden befonders Großbritannien und M. America, bisber neutrale, jeboch nicht gleichgultige, Bufchauer, Die Bieberein führung bes alten handelszwangs und ihre Mus: fchließung fich gefallen laffen? In fo fern mag man alfo, wie auch die politischen Berhaltniffe fic formen mogen, Die Frenheit Umericas als ge grundet betrachten; wofern bas Dafenn zwener unabhangiger hauptstaaten im Norben und Siden Des Welttheils baju nicht binreicht. Ihren gefähr: lichften Feind haben die Spanifch : Americanifchen Infut:

Infutgenten aber in fich felbft. Der unermegliche Umfang ihrer Lander machte es unmöglich nach eis nem gemeinschaftlichen Plan ju agiren; und bie Sinderniffe, welche aus ihrer alten Organisation bervorgingen, (fo verschieden von ber von D. Umes rica;) ba fast jede Hauptstadt und jede Proving Unfpruce auf Souverainitat machen wollte, benn auch hier wirfte bieß Zauberwort; - batten Die innern Zwiste zur Folge, Die ben Spaniern mehr nugten ale ibre Siege. Aber auch ben dem glucklichften Erfolge, werden fich unter Bolfern, wo die Farbe die Cafte bestimmt, (oben G. 93.) Republicanische Berfaffungen erhalten fonnen? Die Unabhangigfeit unter monarchifden Formen mare bier vielleicht fur America und Europa gleich muns fchenswerth.

12. Die Colonien ber Guropaer in 9B. In bien erlitten feine große Beranberungen, außer baß fie, größtentheils von den Englandern erobert, im Rrieden, jedoch mit ben oben G. 779. bemertten Musnahmen, juruckgegeben murden. Die Infurs rection des Spanischen Americas bat fich nach Cuba und Portotico nicht verbreitet; die fo wichtige Havamiah' blieb ungeftort in Spanischem Besit; und auf ihren eignen und ben eroberten Infeln waren die Britten machtig genug die Rube zu er-Gee 4 balten;

808 III. Per. C. II. Gefth. d. Eur. Staatensyk

halten; wozu gewiß bie milbere Behandlung ber Sclaven, feit dem Berbot bes Sclavenhandels, vieles bentrug.

Durch ben Bertrag mit ben Riederlanben 13. Mug. 1814 blieb England im Besit der Colonien von Berbice, Essenboben batten; und erhielt baburch Besitungen auf bem Continent von S. America. Das franzosische Guie na, von den Portugiesen occupirt, (S. 780.) ward durch die Biener Congresacte Art. 107. nach seiner alten Grenze, dem Opapoe: Fluß, statt bes Arvari: Flusses, bis zu dem es Rapoleon im Frieden von 1801 (S. 674.) ausgedehnt hatte, an Frankreich zurächgegeben.

13. Ein besto merkwirdigeres Schauspiel bieter S. Domingo ober Hapti dar. Seit dem ganz lich mißlungenen Versuch Frankreichs zur Wiederz eroberung der Insel war die Unabhängigkeit entschieden; und keinen neuen wird man machen wollen. Doch zersiel das neue Reich bald in zwen Staaten; wovon der kleinere, mit der Hauptstadt Port au princo, unter einem Prassdenten eine Respublicanische; der größere, mit der Hauptstadt Cap Henri, (Cap français) unter einem König eine monarchische Versassiung hat. Die Unnahme Europäischer Eultur und Einrichtungen, sowohl im Civil als Militair, in diesem Negerstaat ist eine der auffallendsten Erscheinungen. Natürlich formte sich sast Alles nach französischen Mustern, tros

des Saffes gegen Frankreich; und die Colonisation durch frene Arbeiter, die jedoch gegen Ein Viers theil des roben Ertrags an ihre Plantagen gebuns den blieben, und mit ihr der auswärtige Handel, scheint bedeutende Fortschritte zu machen. Von der sonst befürchteten Seerauberen hat man Nichts gehört.

Rad Abang und Capitulation ber Krangofen unter bem unmenfoligen Rodambeau, Dachfolger von Leclerc (oben 6. 624.) Dec. 1803 und Ertlarung ber Unabhangigfeit I. Jan. 1804 wird ber Regergeneral Job. Jac. Deffali: nes jum Gonverneur ernant, Day 1804; und ertlatt fic bald barauf jum Rapfer von Sapti 5. Det. (Jacob I.). Rein militairifde Conftitution; unter einem blutdurftigen Eprannen; geftargt und ermordet 17. Oct. . 1806. Der General Senty Christoph wird von ber Armee jum provisorischen Chef ber Regierung pon Sapti ernannt. Aber bald entitebender 3mift und Rrieg awifden dem Mulatten: General Pethion und dem Regerchef Denry Chriftoph. Erhebung bes lettern jum Ronig von Sapti, und Befauntmachung ber Conftitution burd ben Staatsrath 4, April 1811. 1. Der Prafident Beury wird jum erblichen Ronig von Sapti ertlart. 2. Bestimmungen über das grand Confeil, Confeil prive; die boben Staatsbeamten und die vier Minifter. 3. Ueber bie Gibe, Promulgation ber Gefete u. f. m. Bon Boltsreprafentation und Rammern ift nicht barin bie Rede. - Der Prafibent Dethion behauptete fic in feinem Theil ber Infel; neben ibm ein Sengt und Rammer bet Reprafentanten; gang nach Rorb. americanifder form; und hatte nach feinem Cobe 27. Mara 1818 Boper gum Rachfolger. Ronig henry lud umfonft gur Bereinigung ein; bod beftebt ber Kriebe. Die Gren: gen bepber Staaten find nicht genan befannt. Das Gebiet.

# 810 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatenspst.

pon henry bilbet ben norblichen, bas von Pethion ben südwestlichen Theil ber Insel. — Die Antrage Ludwig's XVIII. jur Wiedervereinigung mit Frankreich waren gleitzeils umsonst. Ob, wo Local und Clima mit ber Freybeit im Bunde steben, bey ber Unmöglichkeit ber Wiedereroberung, nicht Abschluß eines handelstractats mit Anerkennung der Unabhängigkeit für Frankreich das vortheilhafteste ware?

Der Almanac Royal d'Hayti, gang nach bem Mufter bes Almanac Imperial, giebt die beutlichfte Einficht in bie Organisation bieses mertwurdigen Staats.

Haytian Papers; a collection of the very interesting Proclamations and other official documents of the kingdom of Hayti, with a preface by Paince Sandans Esq. Agent for the Haytian government. Lond. 18:6. Anger mehrern Proclamationen, und der Constitution in 35 Artiseln, sindet sich hier auch aus dem Code Henry das Law respecting the Culture; wodurch die legalen Berthältnisse zwischen den Eigenthückern und Pachtern der Plantagen, und den Arbeitern bestimmt werden. Sehr zum Bortbeil der lettern; sie haben ihren Rechtsstand; ihren Antheil am Ertrage; geboren aber den Plantagen an, auf denen sie wohnen; der herr muß auch im Alter für sie sorgen. — Ans den Locals und Zeitbedürsnissen giengen diese Einrichtungen wohl von selbst hervor.

14. In Africa blieb die Cap: Colonie in ben Sanden der Englander, nachdem fie schon seit 20 Jahren, mit kurzer Unterbrechung, (oben S. 604.) darin gewesen war. Die Colonisation hat zwar bedeutende Fortschritte gemacht; (nur in den entferntern Gegenden ist noch hetrenloses tand;) und der Eifer Brittischer und Deutscher Missionare hat das Christenthum selbst unter die wilden Busch, botten:

hottentotten und — was viel wichtiger werden kann — die Caffern gebracht; aber der Mangel schiffs barer Flusse und sahrbarer Heerstraßen legt unüber: windliche hindernisse in den Weg; und die Caps stadt selbst, fast nur von Brittischen Schiffen bes sucht, scheint einem Wirthshaus zu gleichen, deffen Zuspruch sich vermindert. Wer fährt jegt, außer Britten und Americanern, noch viel nach Oftins dien? - Und nicht Alle kehren dort ein.

Dieses Welttheils, mochten sie Franzosen oder Porstugiesen gehören, war meist an den Sclavenhandelgeknüpft. Erst die Ersahrung wird lehren, ob sie in freye Pstanzungscolonien verwandelt, (schon soll dieß mit dem Frankreich zurückgegebnen Senegal nach Istodem Befehl des Königs geschehen,) aufblühen wersden. Die zu diesem Zweck gestistete Sierra Leona Colonie (oben S. 508.) scheint nur langsam zu wachsen. Aber das Streben der Europäer in das Herz von Ufrica zu dringen, hört nicht auf; und zum erstenmal ist ein Brittischer Resident au dem Hose eines Negerkönigs, des der Ussanti auf der 1817 Goldküste, etablirt.

16. Bu den merkwardigsten Erscheinungen für bas gange Colonialwesen gebort ohne Zweifel die Abichafe

#### 812 III. Per. C. II. Gesch. d. Eur. Staatensyft.

Abschaffung bes Sclavenhanbels. Der Ernst mit dem die Brittische Regierung seit der Parlamentsacte von 1806 (oben S. 622.) dem selben betreibt, indem es nicht nur für ein Capitale verbrechen von dem Parlament erklärt ist, daran Theil zu nehmen; sondern auch ein sast stehender Artisel in allen Tractaten geworden ist, konnte fast befremdend scheinen, wenn man nicht wüste, wie viel den Ministern daran liegen muß der Gegen: parthen keine Blosen zu geben; seitdem die Nation es gleichsam als eine Sprensache zu betrachten schwer muß es senn einen Kampf durcht zusühren, wo man zugleich die Gewinnsucht und die Borurtheile zu bekämpfen hat.

Die bep ber Abichaffung bes Sclavenbanbels am meis ften intereffirten Dachte find Portugal, Spanien und Grantreich. Auf bem Biener Congres allgemeine Anertennung bes Princips, bag ber Sclavenbandel in moglich turger Beit abzuschaffen fep; jeboch bleibe bie Beftimmung bes Termine ben Unterhandlungen mit ben Ginzelnen vor bebalten; burch bie acht Machte: Grofbritannien, Rufe land, Deftreid, Preußen, Frantreid, Spanien, Portugal, Soweben. In den Tractaten Großbritanniens mit ben Einzelnen find bisher folgende Bestimmungen feftgefest. 1. Tractat mit granfreich 30. Map 1814. 1. Reine Rremde burfen fortan Cclaven in die Rrangofficen Coloi nien einführen. 2. Fur die Frangofen felbft abfolutes Berbot des Sclavenhandels vom 1. Juni 1819 an. - Durch ein Goict 8. Det. 1814 wird ber Frangofifche Sclavenbanbel auf ber Rufte von Africa fofort beforantt auf ben Theil fublich vom Cap Formojo (40 R. B.). Er barf alfo

in der frangofifden Colonie Senegal te. nicht getrieben werben. 2. Eractat mit Portugal 21. u. 22. Jan. 1815. 1. Abfolutes Berbot an bie Bortugiefifden Unterthanen ben Gel. Sanbel nordlich vom Mequator gu treiben. 2. Sablich vom Requator feht er frep bis gu weiterer Beftimmung. - Durch eine Ertlarung 6. Rebr. ift biefet Rermin bes abfoluten Berbots auf bas Ende bes achten Jahre feftgefest (21. Jan. 1823). - 3. England bezahlt au Portugal ale Enticabigung an Bortugiefifde Unterthenen 300,000 Df. - 3. Tractat mit Spanien 23. Sept. 1817. 1. Der Sclavenhandel foll in allen Spanifiben Beffpungen aufberen 30. May 1820. 2. Kein Spanifdes Soiff darf icon von jest an ibn treiben nordlich vom Mequator; fublic nicht mehr von bem beftimmten-Termin. 3. England gablt 9. Febr. 1818 400,000 Pf. an Spanien als Entschädigungsgelber far Spanifche Unterthas nen ben gufälligen frubern Berluften, (Geltne Grofmuth!) .4. Tractat mit ben Dieberlanden 13. Mug. 1815. Sanglices Berbot an die Unterthanen an bem Sclavenban: bel Theil gu nehmen. 5. Eractat mit Someben 3. Darg 1813. Chen fo. 6. Danemart mar in der Abfoaffung England ichen vorangegangen (oben 6. 622.). Beftatigt im Rieler Frieden, 14. Jan. 1814 (oben 6. 768.). In England felbft mar nach der Abichaffung 1806 Coben 6. 622.) burd eine Barlamentsacte 4. Man 1811 bie Theilnabme an bem Sanbel fur capital erflart. In D. Um es rica besteht zwar Sclaveren in ben fublichen Provingen pon Birginien an gerechnet; aber bie Ginfuhr neuer Sclas ven ift verboten. Durd ben grieden von Gent (oben 6. 795.) verbinden fich England und D. America mechfelfeitig Alles jur Abichaffung bes Gel. Sandels ju thun mas in ibren Rraften ftebt. In bem neuen Frepftaat von la Plata mard er gleich anfangs verboten; in wie fern and in ben übrigen Infurgentenftaaten ift nicht befannt. -So beftebt alfo jest ! noch ber Sclavenbandel fublic von bem Alequator in den Sauptlandern beffelben: Angola, Congo

# 814 III. Per. C. II. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

Congo ic. und Mozambique; und erft die Zukunft wird lebren in wie fern es möglich senn wird ihn ganzlich aus zurotten. — Man hat gesagt das Motiv der Brittischen Politik sen: Ostindien, wa Baumwolle und Zucker durch frepe Arbeiter gewonnen wird, empor zu bringen, wenn die Westindischen Colonien aus Mangel an Arbeitern fanzten. Aber i. England selbst besit ia die wichtigken dieser Colonien, und schlige sich also selbst. 2. Die Boranssetzung, daß diese Colonien Mangel an Arbeitern haben werden, ist bicht wahrschelnlich ungegründet. — Wächte nur Gr. Britannien gleichen Eiser in der Ausrottung der Selsveren der Weißen in den Africanischen Raubstaaten zeizgen; der Angriff auf Algier 27. Aug. 1816 hat nur momentane Wirkung gehabt.

17. In enger Verbindung damit standen die Missionen und Bibelgesellschaften, welche von England aus über alle Theile der Erde sich verbreiteten. Ist nicht Einführung des Christensthums die Bedingung ohne welche die Europäistrung der andern Welttheile nur immer unvollommen bleiben würde? Much hier sind die ersten Fortschritte die schwersten; denn groß und schnell können diese erst werden, wenn unter den Vollern jeuer Weltgegenden selbst sich tehrer werden gebils det haben. Sollte dieser Sieg des Christensthums, der es zur herrschenden Weltreligion errhöhe, im Plan der Vorsehung liegen; — wer vermag die Folgen davon zu berechnen?

18. Die Geschichte Oftinbiens in biefem Beitraum ift faft allein Gefchichte ber Brittifchen Berefchaft bafelbft. Die fammtlichen Besigungen Der andern Guropaifchen Machte, ber Sollander, der Frangosen, der Danen fielen fast ohne' Wider: ftand in ihre Sande; und felbft Goa murbe, nach freundschaftlicher Uebereinkunft, fo wie auch Das bera, jum Schuß von ihnen befegt. Bichtiger 1807 jeboch waren bie Rriege mit den einheimischen Surs ften. Gie erweiterten endlich die Berrichaft ber Compagnie bis jum Indus auf ber einen, und ben unerfteiglichen Gebirgen Tibets auf ber andern Seite. Die Macht ber Maratten ift jest gefturgt; bafür aber ift man jest in Panjab Rachbar Des Ufgabe nen: ober Oftperfifden Reichs, fo wie Tibets und baburch Chinas geworben. Wird der Friede bier bestehen, oder wird sich die oben (G. 517.) ges gebne Unficht noch mehr bestätigen? Dag weitere Bergrößerung ein Unglud ift, weiß man in Enge land febr gut; aber ber Groberer tann fich nicht immer Grengen fegen, wenn er auch will.

Ungeachtet bes 30. Dec. 1803 gefchloffenen Friebens (oben S. 632.) fiengen boch bie Rriege mit bem Maratten. fürften Solcar fcon April 1804 wieder an. Eroberung von Rampur burd G. Wellesley 16. Map; und feiner, Samptftadt Inbore 26. Mug. Dagegen großer Berluft vor Burtpur 11. Jan. 1805. In bem Grieben 24. Dec. ents fagt Solcar allen Unfprachen, und barf feine Guropaer in feinem Dienste balten. Auch ber Scindiah hatte Untheil genom:

# 816 III. Per. C. II. Gefch. d. Eur. Staatenfnft.

In bem grieden 22. Rov. tritt er feine gekommen. Beligungen nordlich von bem Ticoumbul : Klus, ber bie Grenge wirb, an bie Compagnie ab. Geltbem auf Diefer Geite Rube. - Aber Dov. 1814 Anfang bes Rriegs mit bem Rajab von Repaul, (Grenglande gwifden Qube und Tibet,) über Grengftreitigfeiten. Wenig glidlicher Gang Diefes Bergfriegs 1815. Aber burd bas fiegreiche Borbringen des G. Ochterlony Erlebe 4. May 1816 mit 216tretung ber ftreitigen Diftricte, und ber Bergpaffe. Seit: bem gelang es ben Capitains Bebb., Moorcroft m. a. bas Simmalapaf : Gebirg ju iberfreigen; und - ba fo mande falfche Große fowand - fam auch ber Cimberaffe um feinen Rubm, ber bochfte ber Berge gu fenn. - Aber ein nener ausgebehnter Marattentrieg follte bas Schicfil biefes Bolts entscheiben 1817. Die Ginfalle ber Pinbaris, (ftreifenber Reuterhorden aus dem Morden ber Balbinfel) bie ju einem Beer anmuchfen, führten balb ju ber Gemifbeit, bag bie Saupter ber Maratten, ber Deifone, Bajee Row, in Pura, bet Ceinbiab, der Rajab von Rag: pur (ber Bunela) fo wie holcar und Umer Rhan in Malva mit ihnen im Ginverftanbniß ftanden. Durd bie combinirten Operationen bes G. Souverneur Saftinas (2. Moira) Uebermaltigung ber Giugelnen ebe fie fic perbinben, und Bertilgung ber Pinbarie. Die Segenben awifden dem Ginde und Efdumbul, (Debenfluffe bes Jumus) maren ber Saupticauplat bes Rriegs. Folgen: I. Der Deifchma, geschlagen 5. n. 17. Rov. 1817, wirb entfest und gefangen. Sein Land unmittelbares Bebiet ber Britten. 2. Der Rajab von Ragpur mußte fic auf Gnabe und linguade argeben 26. Nov., und batte, ba er neuer Complotte beschulbigt marb, ein gleiches Schickfal. 3. Selcar mußte, gefchlagen 21. Dec., swep Drittbeile feines Bebiets abtreten, vertheilt unter einige fleine verbundete Rajabs, und die Compagnie. 4. Scindiah ift ganglich ifolirt, und far fic ju fomach. 5. Amer Rhan marb burd Auftofung feiner Armee, und Auslieferung feiner

fánmp

#### Ceffet da Colonialwestens 1804 - 1815: 817

- fomutlicen, Artifferie mehrlos gemacht 5. Nov. "Der ... Indus ift nun in her That unfre Grenge, Bas liegt -: Brifchen Calcutta und ibm? Richts ale Gleine Stagten, mbig an und gegunben, ober an fomed finh gud, nur meine :Standarte, gegen und aufenbringen. Die Macht ber "Daggiten ift gang und auf immer gebrochen."

. Mieterant bes c G. Gomeeneurs Marquis Suflinge. and bie Abreffe ber Minwohner von Calcueta, ben feiner Rudtebr. Polit. Journal 1819 Febr. Ein bochft michtiges Mc-

3. Marcollet to Cover of the timpetons ... Veber ben Reieg in Repaul , Minerna Det. 1816. - ...

An account of the kingdom of Nepaul by Colonel Kink-PATRICK with a map. London 1811. Die beste Bes foreibung bes Lanbed. Er war'foon 1793 ale Gefandter žis **hipgeficial.** juga sula do visosem su

19. Auch bie Rriege in Europa erweiterten Das Gebiet Der Britten in Oftinbien. Gie erhiele ten von Frankreich bas wichtige Isle be France, (S. 720.) wohurch ben funftigen Geefriegen ibre Indifche Schifffahrt gebeckt wird. Won ben Sole landern Cochin auf Malabar, gegen bie von ibe nen mabrend des Befiges von Batavia acquiritte Binn Infel Banca. Die icon fruber abgetretes nen Bollandischen Befigungen auf Centon führten jur Eroberung ber Infel, und fturgten ben Thron Des Majab (Kanters) von Candy; aber ichweret mird es bie Eroberung ju behaupten, als fie ju Some and the second

Rad ber Abtretung ber Sollanbifden Belibungen anf Cevlon im Frieden pon Amiens 1802 an bie Rrone

# 818 III. Pet. C. II. Gefth. b. Gut. Staatenfipft.

schon 1803 vergeblicher Berfind jur Goberung von Canbo.
Ausgeführt burch die Berbindung mit einem einheimischen Statthalten 1815. Rach Clunahme der Hauptstadt Gefangennthming and Enlithrounng des Rasub; und Abführung nach Madraf, 24. Jan. 1816, Gilt in Offindiem gegen recht mit fige Hertscher ein anderes Wolkerrecht als in Envopa? Der balb ausgehrachen And noch forthamernde Ausstadt bie Gewaltthat binwichend.

20. Ungeachtet ber Erweiterung bes Gebiets ber Compagnie ward boch in ihrer politischen Berfaffung nichte geanberr; bie burch Ditt getroffenen Ginrichaungen .. (oben G. 520.) bestanden. Defto wichtiger aber murben, afe im Jahr: 1814: ber Rrenbrief ber Compagnie erneuert werben follte, bie Beranberungen ber Banbelsprivilegien. Die fcon oft erhobnen Stimmen gegen bas Monopol ber Compagnie brangen burch; und erhielten es baß baffelbe theilweise beschrantt wurde. Die Compagnie befielt den ausschließenben Banbel nach China; nicht aber nach bem eigentlichen Oftindien. Diefer (privat trade) barf von allen Britten nach allen Safen der Compagnie, nicht blos aus dem Bafen von London, fondern auch andern nach Ber stimmung ber Regierung, und in eignen Schiffen geführt werben. Erft Die Buffinft tann febren, ob Die Bortheile bie man fich bavon verfprach eintre ten werden. Bisher icheint ber Sandel ber Come pagnie nicht baburch gelitten ju baben.

Ernengrier Charter 10. April 1814 auf 20 Jahrei I. Das Monopal ber Compegnie wird auf China beforantt. 2. Der abrige Sandel ift fren fur alle Britten in Soiffen atot unter 350. Bonnon, Gebech geniffen Formulitaten uns terworfen. 3. In freitigen Gallen, entigeidet bet Bourd of Controul Coben S. 520.). 4. Fefte Bestimmungen über Die Bermenbung ber Territorialeinfunfte ber Compagnie gu ben Roffed a. Der Bermaleung und Des Militales, b. ber Civil = und . Sandelsetabliffements. - c. Der lieberfouß & ben 3meden, welche ber Court, of directors mit Benefe migung bes Boatd of Controul feftfeben wird. Bienmungen aler, ble' Bermenbung Des Sindelsgeminns a. sur Begablung ber geceptirten Bechfel., b. Der Intareffon und Sandelsunfoften. c. Gines idhrlicen Dividenbe von 10 p. C. d. Bur Debuction ber Capitalionib in Inbien and in: England; bie gene auf 10, biefft auf & Mill. Be St. herabgebracht fepu wird. Dann bestimpet des Marte ment über ben lebericus, 6. Die Stellen bes B. Bouverneurs, ber Converneurs, des Befehlobabere ber Eruppen follen burg ben Court of directors; when utill Bem Billett 6. Majeftat befest werben. 7. Eur bie Auchhen guges legenheiten in Indien wird Gin Bifchof und brey Diaconen ernaunt.

The hikory of the European Commerce With India, to which is subjoined a review of the ergeneents for and against the trade with India, and the management of ix by a chartered Company by David Matthurson. Bond, agen. Die febr lebreiche Geschichte ist geschrieben um zu beweisen, das des volle Manspol der Sompagnie fortbauern muse. Wan sindet hier die Gründe dasse; und dagegen am aussichtlichten aussenandergesitzt.

21. Wenn gleich in Folge bes Partfer Fries bens ben Franzofen, fo wie den Danen und Sole landern, mit ben oben S. 779. bemerken Aus, Bff 2 nahmen,

### 820 III. Per. Coll. Geffied. Eur. Staatensyst.

nahmen, ihre Ofindichen Beffeungen wiebergegeben wurden, fo werdienen boch Die bollanbifden bier alleingermahne zu werdener Geit der Aufliqung ber Oftindischen Compagnie geborten fie bem Staat, ber nach ber Umformung in ein Roniggeich einen Marfchall als Generalgouverneur, mit diceatorifcher Macht aber bas gange Sollanvifche Indien, nach Batavia Schickte; ber eine, fast militairische, Berrichaft, und eine neue Organisation einfahrte. Allein jum erftenmal fel Batavia bald nachber in die Sande ber Britten; indem es von Bengalen and Lerobernin marb. : Wahrendis ihres fünffahrigen Beffee ward eine fo fluge und milbe Bermaltung eingeführt, baff es feit ber Rudgabe Gingebobrnen und Curopaern fchwer ju werben fcheint, fich wies ber an Sollandifche Berrichaft ju gewohnen. Much Bat jener turge Befig ber Britten ein belleres licht über bie merkwürdige Infel verbreitet, als bie zwen: Bunbertjabrige: Serrichaft bet Sollanber.

Die Merweltung des Maridalls Daa'n de l's dauerte 12 Dom 14: Jan: 1805 — 16. May 1911. Sein Hauptftreben in Beliebung antille Production war den Caffeedan em Ingabe genflander Auf Millionen Canme wurden nach feiner Angabe genflander dater mie welchem Ornet für die Gingebohrnen! Der Besit der Englander vom 11. Sept.

Darmper's Beat der Nodeffandlohen Ooflindilohen Benteeingen in den Jaaren 1808-7 1814. a'Gravenhange 1814. Mit einer Sammlung von Actenftuden als Beplagen in

4 Banden. Die Schifterung bent Buffanbed berm, Aneritt feiner Bermaltung zeigt, bag hoosendorp nicht übertrieben batte. Die Urfachen bes Werfalls find bie oben von und angefahrten.

The History of Java by Thomas Stumpond Ravetes Efg! late Lieux. Covernor of thet legal and its Dependencies; in two Volumes. Lond. 1817, 4. In ieder Aude sicht bas hauptwert über Java; reich and an neuen Aufs schissen über Judisches Alterthum.

22. Much fir den Continent von Malftralien eröffneten fich neue und erfreuliche Ausstahten. Die Brittifchen Dieberlaffungen in Meu: Gub: Bales und van Diemens Land blubten auf, weil fich Die Babl ber fregen Arbeiter vermehrte; in wenig Jahren batte fich bie Bevolferung verdoppelt; und bedeutende Rudfrachten, befonders von Bolle, lobnten ben Aufwand des Mutterlandes. Der Santel nach Indien und ben entfemteften Belte gegenden lebte bort guf. Das undurchdringlich gee glaubte Felfengebirge im Ruden ber Colonie warb überfliegen; und ein Beg barüber gebahnt. Beite und fruchtbare, aber unbewohnte, Ebnen, von Riffen burchftromt, bieten fich bem Unbauer bar; und bie neugngelegte Stadt Bathurft wird ber Punft fenn, von bem aus Entbetfer in bas Ins nete biefes munbervollen landes bringen. Muf ben Societatsinfeln (oben G. 637.) hatte bas Christenthum gefiegt; die Sandwich: Infeln gli: Fff 3 den 5443 ABS

# 822 III: Per. C. HI. Gesch. b. Eur. Staatenspft.

then fast einer Beiteischen Riederlassung; und bie Meu: Seelander, mit M. S. Wales im wacht senden Berkehr, fangen an Kartoffeln statt Men: schensteich zu essen. Das Alles sind freglich erft die Slemente zu einer neuen Ordnung der Dinge; aber boch die Elemente zu nichts anderm, als dem, aus dem beschränken Eutopäischen Colonial: system hervorgehenden Weltstaaten softem.,

?: Polit, Innrna! 1819. Febr. and ber Tilboy Gazette. Die Bahl ber Einwohner in R. S. Bales und van Diemens Land ift binnen 6 Jahren von 12,000 auf 25,000 gestiegen; wovon über bie Halfte freve Anbaner.

#### Dritter Abschnitt.

Wieberherstellung bes Europäischen Staatenspfteins.

Der nachfolgende Abichnitt enthalt naturlich die Befultate nicht blos bes Biener Congreffes, fo weit fie bas Enropsis

J. L. Aluber Acten des Biener Congresses. Bisher 7 Banbe. 8. 1815. Eine hothst verbienftliche Sammlung.

J. a. Aluber Ueberficht ber biplometischen Berhandlungen bes Wiener Congresses überhaupt, und insouderheit über wichtige Angelegenheiten bes Deutschen Bundes; in zwey Abtheisungen. 1816.

Schown's Hiftoire abregée etc. (oben S. 682.) Vol. 10—12. Der 11te Band, hauptfachich nach Riaber, enthalt die Geschichte des Wiener Congresses.

Europaifde Stagtenfpftem angeben, fondern and ber vornub nachberigen Parifer Berbandlungen; jedoch nicht nach ber Beit: fondern ber Cachordnung.

1. Die Bieberherftellung bes zertrummerten Guropaifchen Staatenfpftems war die größte, aber wenn fe gelang auch bie ruhmvollfte, Unternehe, mung, welche die Politit bisber auszuführen batte. Aber nicht die Politik allein vermochte biefe Auf: gabe ju tofen; wie batte fie bie vielen fich burche freugenden Intereffen vereinigen wollen? Dur ber reine Bille ber Bereicher vermochte es; und woraus . tonnte biefer bervorgeben als aus ihren perfonlichen Besinnungen und ihren fo eben gemache ten großen Erfahrungen ? 3hr Wert felbft muß ihre tobrede bleiben; aber Die Darftellung beffelben ift unmöglich, wenn man nicht von biefem Bes fichtspunkt ausgeht. Bewiß nicht wenig indeß bing zugleich von ben Unfichten und Gefinnungen ber Minifter ab, benen bie Musführung anvertraut warb. Wie verfchieden auch diefe fenn mochten, fo waren es bod bie practifcher Staatsmanner; und bieß Reberte wenigstens vor ber Gefahr, ein Luftges baube aufgeführt ju feben bas nur in ber Theorie vorbanden gewesen ware.

Das wichtigfte Berfonal bes Wiener Congreffes, befren happtpersonen auch vor und nachter ben ben Barband. lungen ju Paris thatig waren f. oben S. 783.

## 824 III. Per. C. MI. Gefch. d. Eur. Staatering.

2. Beim aber bie Dlachtigen, und fetoft die Mächtigsten ber Erbe, boch immer unter bem Gin fluffe ben berrichenben Ibeen bes Beitalters fteben, fo bat fich biefts moblinicht leicht jemals mehr befte tigt als bier. Daß Fürften und Boller nicht bam ba find fich einander gu befriegen; wenn niche bie Doth fie dazu zwingt; bag bie Staaten, ein freges Staatenfostem bildend, ihre Unabhangigtete weche felfeitig ju respectiren baben; bag bie Berfaffungen geregelt werben muffen durch bestimmte Befege; daß ben Wolkern durch ibre Bevollmächtigten ein gewiffer . Untheil : an . ber : Gefegebung , befonders ben Albgabe : Gofoben, eingeraumt werben muffe; daß Sclaperen und Leibeigenschaft Uebel fegen, Die man abjufchaffen habe; bag ber Dinbeilung ber Bebanten burch Schrift und Druck ihre Frenheit ju laffen fep; endlich und vor Allem, baf zwi-Schen Religion, Politif und Moral, ein Band por handen fen, bas möglichft befestigt werben muffe; - bieg: waren Grundfage die jum Theil ausbrude lich ausgesprochen, jum Theil ftillfcweigend aner fannt wurden. Much der Ginfing, ben bie Bormen bes gefelligen Lebens auf politische Werhandlungen außerte fich auf, eine bochft mobithatige Weise: Man borte nichts von jenem Rangftreit, ber ein Jahrhundere fruber gu Utrecht ben gorts gang fo lange bemmte; und taglich fab man bie måchtige

Wieberherft. b. Euf. Staatenfpft. - 1818. 825

macheigften Monarchen in burgeblicher Aleibung in bur Ditte Der Bueger wandeln.

3. Wie gunftig aber auch diese Umstände waren, so konnte boch jeder Verständige wohl vors bersehen, daß es nicht an Indernissen fehlen, und daß das zu errichtende Gebäude keineswegs den idealischen Gebilden gleichen werde, welche sich so Manche entwarfen. Nicht was an und sue fich, sondern was unter den gegebnen Um: sia den und Verhältnissen möglich war; ist der Maaßstad, mit dem das Geleistete ges mesten Wasstad, und wenn auch selbst nach diesem Daaßtade sich noch Unvollkommenheiten und Mangel zeigen, kann dieß wohl den Sachkundigen befremden?

4. Die Biederherftellung des Europäischen Staatenspstems ward im Ganzen gegründet auf das Princip der Legitimität; die mehr voer wes niger verdrängten rechtmäßigen Herrscherhäuser solls ten wieder in Bests geseht werden. Sie mußte aber sowohl die einzelnen Theile als das Ganze umfassen. In Beziehung auf die einzelnen Theile kam sowohl ihr Lerritorialunsang als ihre Bere sassung in Betracht; diese lettere sedoch überließ man jedem Staat selbst. Aber die herrschende

### 826 Ill. Der. C. III. Geff. b. Eur. Staatenfoft

Meinung, nicht blos burch Theoretiter, fondem hauptsächlich burch Großbritanniens Benfpiel be: stimmt, batte fich fo laut für die constitutio: melle Monarchie entschieden, bag biefe, wenn nicht fogleich bie gligemeine, boch bie vorherrichende, Werfassungsform in Europa ward. Nach bem Ber: fcwinden aller größern Frenftaaten, Die Soweij allein ausgenommen, erhielt fo bas Europaifche Staatenfiftem noch mehr wie vormals, jedoch obie Beeinerachtigung ber politischen Frenheit, einen monarchischen Charafter; und ba gludlicherweife auch bie Bablreiche aus bemfelben verschwanden, mit ber legitimitat auch eine größere Reftigkeit. Der Kampf ber Parebenen, bas Symptom ber Frenheit, reicht nicht bis ju ben Berrichern, fonbern nur bis ju ben verantwortlichen Dini: ftern. Schwerere, aber auch rubmvolle, Lage fieben ihnen bevor. Die Behauptung ihres Doftens ift bier ber Triumph des Talenes.

Der Borzug der constitutionellen Wonarchie (mit einer stellvertretenden Versammlung, deren Verhandlungen Publicität haben;) vor der autocratischen (wo bevoes sehlt;) bestimmt sich nicht dannach, das jene stets bester regiert mird; sanch Antveration sind nicht selten vortresslich regiert;) sondern nach dem größern oder geringern Werth, den man auf die politische Ansbildung der Boller, und Dre- kolgen legg. Diese kann nur bervorzehen aus der wirtsamen Kheilnahme an ihren eignen Augelegenheiten; und so darf man hossen, daß die Verbreitung der consituetionellen Staatssormen wohltsätig auf Europa zurückwirten wied.

wird. In wie, fern jedes Adl reif für biefe Krepbeit ift, muß die Erfahrung lehren; ber Charatter enticeibet bier mehr die ber Beift. Es toftet Beit ju lernen fic mit bet frenbeit ju bebelfen. Und wer in einer neuen Rammer fogleich einen Ditt ober for erwartet, der bidt= tere and in ben Brittifden Annalen etwa bis in bie Beiten bes langen Parlements jurud.

5. Ranm gab es einen Staat in Gutopa, Deffen Territorialverhalmiffe nicht verruckt gewefen maren. Die Befchrantung Reanfreiche auf feine alten Grenzen durch die Varifer Traffate, woonrch fo bedeutende lander jenfeit bes Abeins und ber Mipen jur Difposition ber Berbanbeten tamen, machten allein eine Musgleichung und Bieberherftels lung moglich. Aber nicht Miles lief fich berftellen, follte bas neue Unrecht nicht größer wie bas alte werden. Die Seelen: und Quabratmeilen : Babl, nebst ber Summe ber Ginfunfte, marb ben ben Musgleichungen meift als Daafftab.gebrauche; teis neswegs ganglich mit Unrecht; aber ob fie nicht ofter gu feftr als alleiniger Maagstab gebraucht marb? And mar es nicht moglich ein allgemeines Mormaljahr festzusegen. Dan half fich damit, baf bieg ben ben bren Saupemachten einzeln ges fcab; ben Frankreich wie es vor 1792, ben Defts reich wie es 1805 gewesen wan; wiewohl, mit einis gen Abweichungen; ben Preugen warb nur ber partifice Maggitab von 1806 angenommen. Alles Weitere,

# 818 III. Pet. C. II. Gefth, b. Gut. Staatelfink.

fcon 1803 vergeblicher Berfind jur Eroberung von Canbo.
Ausgeführt durch die Berbindung mit einem einheimischen Statthalten 1815. Rach Cinnahme der Hauptstadt Gefangennthmung wich Entithrouung des Rajah; und Abfahrung nach Madraf, 24. Jan. 1816. Gilt in Oftindien gegen recht maßige Hertscher ein anderes Wolkerrecht als in Envopa? Der balb ausgehrachen Mol noch forebauernde Ausstand rächt die Gewaltthat binveichend.

20. Ungeachtet ber Erweiterung bes Gebiets ber Compagnie ward boch in ihrer politischen Berfaffung nichts geanberr; bie burch Ditt getroffenen Einrichaungen,. (oben G. 520.) bestanden. wichtiger aber murben, als im Jahr 1814 ber Frenbrief ber Compagnie erneuert werben follte, bie Beranberungen ber Sanbelsprivilegien. fcon oft erhobnen Stimmen gegen bas Monopol ber Compagnie brangen burch; und erhielten es baß baffelbe theilmeife beschrantt murbe. Die Compagnie behielt den ansichließenden Banbel nach China; nicht aber nach bem eigenelichen Oftindien. Diefer (privat trade) barf von allen Britten nach allen Safen Der Compagnie, nicht blos aus Dem Safen von London, fonbern auch andern nach Ber stimmung ber Regierung, und in eignen Schiffen geführt werben. Erft Die Buffinft fann febren, ob Die Bortheile Die man fich bavon verfprach eintres ten werden. Bisher icheint ber Sandel ber Come pagnie nicht baburch gelitten ju baben.

Ernengeter Charter 10. April 1814 auf 20 Jahre. I. Das Monopol ber Compagnie mirb auf China befdrantt. 2. Der abrige Sandel ift fren für alle Britten in Schiffen atot unter 350: Bonneki, febeth gemiffen formulitaten uns termorfen. 3. In ftreitigen gallen enticheidet ber Board of Controul Coben S. 520.). 4. Fefte Bestimmungen über Die Berwenbung ber Cerritorialeinfuifte ber Compagnie gu . . ben Rofted a. der Bermaltung und bes Militalte, b. der Civil = und Sandelsetabliffements. . c. Der Heberfong ge ben 3meden, welche ber Court of directors mit Genebe migung bes Boatd of Controll feftfeben mirb. at Mainmungen Aber, bie Bermenbung Des Sanbelegewinns a. aur Begablung ber geceptirten Bechfel., b. Der Intereffen und Sandelsunfoften. c. Eines idhrlichen Dividends von 10 p. C. d. Bur Meduction ber Capitalicoilb' in Inbien und in England, bie jene auf 10, biefer auf g'Min. Pf St. berabgebracht fepu wird. Dann beflimgut des Mer fe ment über ben leberichuf. 6. Die Stellen bes G. Gouverneure, ber Converneure, des Befehlebabers ber Etuppen follen burg ben Court oft directors, whet nich bem BBfleit 6. Majefidt befest merben. 7. Gur bie firchithen Anges legenbeiten in Indien wird Gin Bifchof und brep Diaconen ernaunt.

"The hikory' of the European Commerce with India," to which is subjoined a review of the rangement for and against the trade with India, and the management of the by a chartered Company by David Madinanson Dional, agree Dis stort lebreiche Geschichte ist gestelleben um zu beweisen, das das volle Masspal der Simpagnie fortbauern muse. Man sinde hier bie Grunde dasser und dagegen am auseligen auseinandergesen.

21. Wenn gleich in Folge bes Parifer Fries bens ben Franzosen, so wie den Danen und Sole landern, mit den oben S. 779. bemerken Aus, Bff 2 nabmen,

## 820 III. Per. Coll. Gasted Eur. Staatenspst.

nahmen, ihre Aftinbifchen Beffhungen wiebergegeben wurden, fo uerdienen poch bie bollandifchen hier allein ermahne zu werden. Geit der Auftlung ber Oftindischen Compagnie geborten fie bem Staat, ber nach der Umformung in ein Roniggeich einen Marfchall als Generalgomerneur, mit biccarorifcher Macht aber bas gange Solfanbifde Indien, nach Batavia ichickte; ber eine, fast militairifche, Berricaft, und eine neue Organifation einfihrte. Allein jum erftenmal fiel Batavid bald nachber in bie Sande ber Britten; indem es von Bengalen aus gerobernin marb. : Babrenbis ihres fünffahrigen Beffee ward eine fo fluge und milbe Bermaltung eingeführt, baß es feit ber Rudgabe Gingebohrnen und Curopaern fchwer ju werben fcheint, fich wies ber an Sollandifche Berrichaft zu gewöhnen. Much hat jener furge Befig ber Britten ein belleres licht über bie merkmurdige Infel verbreitet, als bie zwen: hunbertjährige Settifchaft bet Sollanber.

Die Merweltung bes Maricialls Daa'n bels benerte pom 14. Jan; 1809 – 16. May 1911. Sein hauptgreben in Beliebung antille Production war den Caffeeban em porpobringene (überjay Millionen Gaune wurden nach feiner Angabe genflanger dacher mie welchem Bend für bie Eingebohrnen! Der Besit der Englander vom 11. Sept.

DAEmpter's Beart der Nodeffandlohen Ooflindilohen Beniteingen in den Jaren 1808 - 1814. a'Gravenhange 1814. Mit einer Sammlung pon Actenftuden als Beplagen in

4 Banban. Die Schilberung bes Buffanhes berm, Uneriet feiner Verwaltung zeigt, baß hoogendorn nicht übertrieben batte. Die Urfacen bes Werfalls find die oben von unf angeführten

The History of Java by Thomas Stampond Raverus Efq. late Lieut. Covernor of thei Island and its Dependencies; in two Volumes. Lond. 1817. 4. In jeder Aude ficht bas hauptwert über Java; reich auch an neuen Aufschusen über Judifees Alterthum.

22. Much far ben Continent von Muftralien eroffneten fich neue und erfreuliche Aussichten. Die Brittifchen Niederlaffungen in Meu: Gud: Dales und van Diemens Land blubten auf, weil fich Die Babl ber fregen Arbeiter vermehrte; in wenig Sabren batte fich bie Bevolferung verdoppelt; und bedeutende Rudfrachten, befonders von Bolle, lobnten ben Aufwand des Mutterlandes. Der ! Sangel nach Indien und ben entfepnteffen Belte gegenden lebte bort auf. Das undurchdringlich ger glaubte Felfengebirge im Ruden ber Colonie word überstiegen; und ein Beg barüben gebahnt. Beite und fruchtbare, aber unbewohnte, Ebnen, von Ridffen burchftromt, bieten fich bem Unbauer bar; und bie neuangelegte Stadt Bathurft wird ber . Punft fenn, von bem aus Entdetfer in bas Ins nere biefes wundervollen landes bringen. Muf ben Societateinfeln (oben G. 637.) hatte bas Christentbum gestegt; die Sandwich Infeln gli-Fff 3 den 50 GO (1957)

## 822 IU: Per. C. HI. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

chen fast einer Beitetschen Rieberlaffung; und bie Meu. Scelander, mit M. S. Wales im mach: senden Berkehr, sangen an Kartoffeln ftaet Menschensteisch zu effen. Das Alles sind freglich erst die Elemente zu einer neuen Ordnung der Dinge; aber boch die Elemente zu nichts anderm, als dem, aus dem beschränken Europäischen Coloniale spstem hervorgehenden Weltstaaten spstem.,

Die Bahl ber Einwohner in R. S. Males und van Dies mens Land ist binnen 6 Jahren von 12,000 auf 25,000 gestiegen; wovon über bie Halfte freve Andaner.

#### Dritter Abschnitt.

Wieberherftellung bes Europäischen Staatenspfteins.

<sup>3. 2.</sup> Ridber Acten des Biener Congresses. Bisber 7 Banbe. 8. 1815. Gine hauft verblenftliche Sammlung.

J. A. Aluber Ueberficht ber biplomatifden Berhandlungen bes Wiener Congresses, überhanpt, und insonderheit uber wichtige Angelegenheiten bes Deutschen Bunbes; in zwey Abtheilungen. 1816.

Schowe Riffoire abregée etc. (oben G. 682.) Vol. 10-12. Der 11te Band, hauptfächtich nach Richer, enthalt die Geschichte des Wiener Congresses.

Der nachfolgende Abichnitt enthalt naturlich die Befultate nicht blos bes Biener Congresses, jo weit fie das Encopais

#### Bieberherg. d. Eur. Staatenfust. - 1818. 823

Europaifde Staatenipftem angeben, fondern and ber vorund nachberigen Parifer Berbandlungen; jedoch nicht nach
ber Beits fondern ber Cachordnung.

t. Die Bieberherstellung bes zertrummerten Guropaifchen Staatenfoftems war die großte, aber wenn fe gelang auch die ruhmvollfte, Unternehe. mung, welche bie Politit bisher auszuführen batte. Aber nicht die Politif allein vermochte biefe Aufgabe ju tofen; wie batte fie bie vielen fich burche Ereugenden Intereffen vereinigen wollen? Dur ber reine Bille ber Berefcher vermochte es; und woraus tonnte Diefer hervorgeben als aus ihren perfonlichen Besinnungen und ihren fo eben gemache ten großen Erfahrungen ? 3hr Wert felbft muß ihre tobrede bleiben; aber die Darftellung beffelben ift unmoglich, wenn man nicht von biefem Bes Achtspunkt ausgeht. Bewiß nicht wenig indeß bing zugleich von ben Unfichten und Gefinnungen ber Minifter ab, benen bie Musführung anvertraut warb. Wie verfchieben auch diefe feyn mochten, fo waren es bod bie practifcher Staatsmanner; unb Dieg ficherce wenigstens vor der Gefahr, ein Lufeges baube aufgeführt ju feben bas nur in ber Theorie porbanden gemefen mare.

Das wichtigfte Perfonal bes Wiener Congresses, beffen happtpersonen auch vor und nachher ben ben Warhand. lungen ju Paris thatig waren f. oben S. 783.

## 824 III. Per, C. MI. Gefth. d. Eur. Staateirinft.

2. Beim aber bie Dlachtigen, und felbft bie Machtigsten ber Erbe, boch immer unter bem Ein fluffe ben berrichenden Ideen bes Beitalters fteben, fo bat fich biefes wohl nicht leicht jemals mehr bestätigt als bier. Daß Fürften und Bolter nicht baju da find fich einander gue belriegen ; wenn miche bie Doth fie daju gwingt; baf die Staaten, ein freges Staatenfoftem bilbend, ihre Unabhangigfeie meche felfeitig ju refpectiren haben; baß bie Berfaffungen geregelt werden muffen durch beftimmte Befege; daß ben Wolfern burch ibre Bevolmächtigten ein gemiffer , Untheil : an . ber : Gefengebung , befonders ben Abgabe : Befegen, eingeraumt werben maffe; daß Sclaperen und Leibeigenschaft Uebel fegen, Die man abjufchaffen habe; bag ber Dinbeilung ber Gebanken burd Schrift und; Drud, ihre Frepheit ju laffen fen; endlich und vor Allem, daß zwi-Som Religion, Politif und Moral, ein Band vor handen fen, bas möglichft befestigt werden muffe; - bieß waren Grundfage die jum Theil ausbrude lich ausgesprochen, jum Theil ftillfcweigend aner fannt murden. Much ber Ginfing, ben bis Bormes bes geselligen Lebens auf politische Berhandlungen außerte fich auf eine bocht mobithatige baben, Weise: Man borte nichts von jenem Rangftreit, Der ein Jahrhundere fruber gu Utrecht ben gorts gang fo lange bemmte; und taglich fab man bie måchtige

Beteberferft. b. Eur. Staatenfpft. - 1818. 825

errachtigften' Monarchen in burgerficher Aletbung

3. Weie gunftig aber auch diese Umstande waren, so konnte boch jeder Berständige wohl voribersehen, daß es nicht an Bindernissen sehlen, und baß das zu errichtende Gebäude keineswegs den idealischen Gebilden gleichen werde, welche sich so Manche entwarfen. Nicht was an und sue fich, sondern was unter den gegebnen Umstanden und Verhältniffen möglich war; ift der Maaßtab, mit dem das Geleistete ges messen Waaßtab, mit dem das Geleistete ges messen Waaßtabe sich noch Unvollsommenheiten und Mangel zeigen, kann dieß wohl den Sachkundigen befremden?

4. Die Biederherstellung des Europäischen Staatenspstems ward im Ganzen gegründet auf das Princip der Legitimität; die mehr oder wes niger verdrängten rechtmäßigen Herrscherhäuser solls ten wieder in Besig gesetzt werden. Sie mußte aber sowohl die einzelnen Theile als das Ganze umfassen. In Beziehung auf die einzelnen Theile kam sowohl ihr Territorialunsang als ihre Bersfassung in Betracht; diese lettere jedoch überließt man jedem Staat selbst. Aber die herrschende

## 826 III. Der. C. III. Geff. b. Gur. Staatenfoft.

Meinung, nicht blos bued Theoretiter, fondem hauptsächlich burch Grofbritanniens Benfpiel be: fimmt, batte fich fo laut fur die conftitutio: melle Monarchie entschieben, bag biefe, wenn nicht fogleich die allgemeine, boch bie vorherrichende, Werfaffungsform in Europa ward. Nach bem Ber: fcwinden aller großern Frenftaaten, bie Schweij allein ausgenommen, erhielt fo bas Europaifde Staatensyftem noch mehr wie vormals, jedoch obte Beeintrachtigung ber politifden Frenheit, einen monarchischen Charafter; und ba gludlicherweise auch bie Bablreiche aus bemfelben verfchmanden, mit ber legitimitet auch eine größera Reftigteit. Der Kampf ber Parthegen, bas Symptom ber Frenheit, reicht nicht bis ju ben Berrichern, fonbern nur bis ju ben verantwortlichen Dini: ftern. Schwerere, aber auch rubmvolle, Lage fleben ihnen bevor. Die Behauptung ihres Doftens ift bier der Triumph des Talenes.

Der Borzug der constitutionellen Monarcie (mit einer stellvertretenden Versammlung, deren Verhandlungen Publicität haben;) vor der autocratischen (wo bepdes fehlt;) bestimmt sich nicht darnach, daß sene stets bester regiert mird; (auch Antocraticu sind nicht selten vortressischen regiert;) sondern nach dem größern oder geringern Werth, den man auf die politische Ansbildung der Bolter, und Pre-Folgen; legt. Diese Lann nur dervorgeben aus der wirtsamen Kheilnahme an ihren eignen Angelegenheiten; und so darf man hossen, daß die Verbreitung der ednstitutionellen Staatssormen wohltstätig auf Europa zurürwirten wird.

wird. In wie, fern jedes Bet reif fin diese Reevelt ift, muß die Erfahrung lehren; der Charatter entscheidet bier mehr als der Geift. Es tostet Beit au lernen — fic mit der Frevdeit au bebelfen. Und wer in einer nenen Rammer sogleich einen Pitt ober for erwartet, der blatztere auch in den Brittischen Annalen etwa bis in die Beiten des langen Parlements gurud.

J. Raum gab es einen Staat in Gutopa, Deffen. Territorialverhaltniffe nicht verracht gewefen maren. Die Befchrantung Roantreichs auf feine alten Grenzen durch die Parifer Traffate, woonrch fo Bedeutende lander jenfeit bes Otheins und ber Mipen gur Difposition ber Berbanbeten tamen, machten allein eine Musgleichung und Bieberherftels lung moglich. Aber nicht Affes lief fich berftellen. follte bas neue Unrecht nicht größer wie bas alte werden. Die Seelen: und Quabratmeilen : Babl, nebft ber Summe ber Ginfunfte, "marb ben ben Musgleichungen meift als Maakstab gebeaucht; teis neswegs ganglich mit Unrecht; aber ob fie nicht ofter zu fehr als alleiniger Maggitab gebraucht warb? And mar es nicht moglich ein allgemeines Mormaliabr festzusegen. Man balf fic damit, bag bieß ben ben bren Saupemachteit einzeln ges fcab; ben Frankreich wie es vor 1792, ben Defts reich wie es 1805 gewesen war; wiewohl, mit einis gen Abmeichungen; ben Dreugen warb nur ber Kattfeische Maakstab von 1806 angenommen. Alles Weitere,

848 Ul Ber. C. IH. Geff, D. Eur. Staatenfuft.

Beitere j. fowohl ben bisfen als ben fleinern. Stas ten, mußte burch Aberetungen ausgeglichen werden.

... 6: Won bem Centralftaat Europas, Deutschland, muß bie Ueberficht ber Gingelnen ausgeben. Dag an fein Schicffal bas Schicffal Suronge gefnupfe fen, bat bie neufte: Selchichte ju laut gepredigt, als baf es noch eines Beweifes bebarfte. Aber welch einen Anblick jut Beit feiner Befreyung bet Deutschlaud bar! Schon faft ein Jahrzehend hatte es aufgebort ein Staat zu fenn Rachaellen Seiten maren feine Grengen gefcomalert. Das linte Dininufer, Solftein, Die Morifchen Provinzen maren abgeriffen. In feinem Innern der Befifftand faft, allenthalben, verändert, und un: gemiß. Die Preufifche Monarchie halb gertrum: mert; Deftreich eines großen Theils feiner alteften Erblander beraubt; Sachfen, mit mehreren fleinern lanbern, unter Bermaltung gefest; bas epbemeie Ronigreich MBeftphalen aufgelofet. Was gehörte balu, in diefes Chaos Ordnung ju bringen ?

ju einere politifchen Ginheit ju' berbinben, fo: weit Dieß moglich. war, :fisite.ifich. fofort bem unbefange nen Blick von felber bar; wenn fie befteben follten. taut forderte bieß ; auch ibie biffentliche Gimme; 

Wiederherft. d. Eur. Staatenfoft. - 1818. , 829

noch nie war fo ber Deutsche Mationalgefft geweckt. Alber wie weit war es moglich? Dicht von ber Umformung ju Ginem Graat - (fie. mare bas Grab Beuticher Gulfut und Europaticher Frenbeit;) nur bog einer Berbijibung ber beffebenben Deutschen Staaren: Tounte, Men Rade, fenn. Go ward fcon in bemberften Patifet Frieden bie 3bee ausgefpros chen; und man versuchte auf bem Wiener Congreß, wie weit fie ansprühmen warn " Schan Schien man Die Soffnung fast aufgeben gu muffeit; alb' ein boberes Schiefal, brobend Die Buffen mabnend, an Bulfe tam, nindriber Drang ber limpland bie Deutsche Bunbesacte ju Grande Brachte. Die fouverainen Fürften Deutschlands und Die fremen Stabte. bilbeten ifich baburch ign eintem beftinbigen Staatenbund, ber De fit the Bign genannt, mit einer Bunbeenerfammlung ju Grantfurt am Mann. Ein bantendes Band follte alfo bie Deutschen Staaten fimschlingen. Barb es viel lofer gefnupft als die. Dation es ermarcete, als felbft bie machtigften ber Theilnebmer es gewollt hatten, fo mar es boch ein Band; fund wenigffens Die Doffnung blieb, daß die Beit, os fefter four: gen werbe, weine bas Bedarfnis fich fufibaver macht.

Parifer Frieben 1814 Urt. 6. "Die Staafen Bentichharifer Frieben 1814 Urt. 6. "Die Staafen Dentichalands werden unabhängig , und burch ein gobergijo: Banb appereinigt febu." (Alfo tein Deutsches Reich, unter ei-

## 832 M.Per. C. III. Gefch. d. Guri Staatenspft.

3. fonfes voher einer: mobigeordneten Ankragas Infrant fo 3u untemerfen. 1 II. Bafonbere Beffimmungen. 13. . Errichtung gherfter Gerichtshife, 14. 32 gllen Bun nichesftegien, mith eine Lanbftanbifde Berfei fung fatt finden. 15. Bestimmungen über Die Ser baltniffe ber Debigtiffrten. 36.- Heber, Soulbenwefen unb Denfiquen. 17. Gleichheit der hurgerlichen und politifden Rebte für alle chriftligen Relb "gion inafthenen. Ale Beftimmungen über bas Pofmefen ju Sunften des Saufes Thurn und Caris. Allgemeing Rechte ber Unterthauen bentider Bumbesftaaten a. Grundeigenthum in ambernis Staten, gu befigen obne ... bafonbre Abgaben., b. Befugnif bes fregen Beggiebene, .... bes Diepftenehmens, Frenheit von glier Rachkener; tunb tige Abfaffung, gleichformiger , Berfigungen, aber Breb ... frepheit und Rachbrud. marginal contract of any fine factors are the

gefage. Die Sthalung der innern Auhe und des Gredens von Deutschland, die Bilving frener Beriedens von Deutschfeit der schwächsten und der machtigften Gleber, "(wo sahibe Geschichte etwas Gleiches?) ist klar ausgesprochen; und von Nies mand bisher gewissenbafter als gerade von den Blätstigken bestoffet. Was noch feht läßt sich erganien, wenn man — es ergänzen will; nicht durch Formen, sondern durch die Liebeides gemeinschafte Mangeln bes Jundes prechen, sollen wisen, das gerade, sie eine gesährlichsem Feinde, sind. Die

Wiederherft, d. Enr. Staatenspft. - 1818. 8833

Seimme der Ration ung ihn Palten und heben; die Cabinette vermögen es nicht allein, auch wenn de es wollen, wenn die Mentliche Stimme und nie Theilunhme des Bolts fie nicht unterstüßt. Der Friedensflagt von Europazu sehn, ist seines hobe Arstumung; kann, es eine ruhmvollere geben, wenn so sie erfüllt? Um 5. November 1816 ward, der Bundestag zu Frankfura erösstet.

Der Dentide Bund in feinen Berfiltniffen gu bemi. Europaifchen Staatenipftem; bep Erbffunng bes Bunbestags bargeftellt von 2. 3. d. Zeeren 1816.

g. Die Territortalbestimmungen in Beutscheilung' land hiengen aufs engste mit der Wiederherstellung' ber bepden größern Deutschen Monarchien zusams men. Die Wiedetherstellung von diesen aber war nicht blos Angelegenheit Deutschlands, fondern Europas; und ward als solche behandelt. Die fünf Sauptmächte, die den Parifer Frieden geschlossen hatten, Destreich, Preußen, Eugland, Rusland und Frankreich bildeten für die Europäisschen Sachen auf dem Congres den engern Verein, unter dem Vorsig des Fürsten Metternich; zu dem in einzelnen Fällen noch die dren andern, Spasnien, Portugal und Schweden, gezogen wurden. Diese acht Mächte waren es daber auch, welche die Wiener Congresacte unterzeichneten.

## 834 III. Ber. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

Die Rahmen ihrer Gesandten f. oben S. 783. Der von Schweben war Gr. Lomenhielm.

erro. Bieberherftellung ber Deftreichi foen Monardie. Gie gefchab größtentheils burch bie Lanber bes aufgeloferen Konigrerche Sta: lien : 'nad ber" wiebereroberteil 'Illprifchen ' Provin: genig juni Theil aber auch burch Ruckgabe ber Aberetungen an Bapern. Die Deftreichifche Mons grebiem marb badurch , ba eweber Belgien noch Borberbftreich bingutamen, ein geographisch gefchlof: fenes Banges, mit 28 Millionen Ginwohnern; von benen 9% bem Beutschen Bunde angeboren; Die abrigen Ungern, Italiener, Illyrier und Polen. Go behalt diefe Monarchie ihren alten Character, Den eines Bereins von Bolfern und Staaten unter einem gemeinschaftlichen Berricher; aber ohne ge meinschaftliche Berfaffung. Diefen ju respectiren ift bier Regentenweisheit.

Destreich erhielt burch die Wiener E. A. 1. In Italien: sämmtliche awischen dem Tessino, Do, und Adriatischen Meer gelegnen Länder, mit bem Beltelin und Stavenna, dem Thail von Mantha süblich am Po, und dem Besutzungstecht in Ferrara. Erhoben zum Lombardische Berne dogenitüten des Hauses, Toscana, Modena, und Parma und Piacenga). 2. Die im Wiener Krieden abgetretenen Ilvesschen Provinzen; (S. 725.) erhoben demnacht zum Tonigreich Ilvrien. 3. Das vormalige Benezianische Dalmatien mit der Republik Ragus und den Inselu, dis zum Golf von Cattaro. 4. Durch Verträge mit Bayern vom

vom 3. Juni 1814 und 14. April 1816 (gegen andermeittgen Erfah) Aprol und Borariberg (mit Ansnahme bes Amtes Weiler;) Salzburg bis an die Salza; die Theile des Immoiertels und Hausrurdiertels die 1809 von Deft reich abgetreten wurden. 5. Bon Rufland den in O. Gallicien abgetretenen Diftrict (oben S. 725.)

🕟 II. Die Wiederherftellung ber Preus Bifden. Donarchie nach mibren fatiftifchen Berhaltniffen won 1805 mar von ben anbern Machten, por allen Deftreich, ale ein wefentliches Bedürfniß anerkannt; (wer mochte es auch bezweie feln, mer, nach folden Mufopfriugen, es Preugett ftreitig machen?) aber fie mußte größern Schwieß rigfeiten ausgeseht fenn, icon weil bier weit mebe Bortrummert mart und nicht Alles fich auf Den Ruft von 1805 michen berftellen ließ. ... Anfpach" und Baprenth tonnten megen ibrer lage nicht gurite gegeben werben; obne Babern gu gerftuckeln biele half jeboch Cleve und Berg ause Aber bie großte Schwierigkeit machten bie Unfprache Ruftanbs auf das Bergogebum Barfchau. Det Attabate ber Pole nifchen Theilungen laftete noch immer auf Europa. Dreufen, an Ruffand fich anschließend, verlangte für feine Aufopferungen in Poten gang Gachfen. gegen eine Entschabigung feines Ronigs in Weft phalen. Deftreich, England, vorzüglich aber Frante reich fprachen fur- bas fachfiche Saus. (Des fachsischen Bolts geschab jeboch taum Ermabe Ggg 2 nung).

## 826 III. Ber, C. III. Geff. b. Eur. Staatenfoft.

Meinung, nicht blos burd Theoretiter, fondem hauptfachlich burch Großbritanniens Benfpiel be: fimmt, batte fich fo laut fur die conftitutio: melle Monarchie entschieden, bag biefe, wenn nicht fogleich bie allgemeine, boch bie vorherrichende, Berfaffungsform in Europa mard. Rach bem Ber: fcwinden aller großern Frenftaaten, Die Schweij allein ausgenommen, erhielt fo bas Europaifche Staatenfpftem noch mehr wie vormals, jedoch obee Beeinerachtigung ber politifchen Frenheit, einen monarchischen Charafter; und ba gludlicherweise auch bie Bablreiche aus bemfelben verschwanden, mit ber legitimitat auch eine größere Reftigteit. Der Kampf ber Parthepen, bas Symptom ber Frenheit, reicht nicht bis ju ben Berrichern, fonbern nur bis zu ben verantwortlichen Dinis ftern. Schwerere, aber auch rubmvolle, Lage fteben ihnen bevor. Die Behauptung ihres Dos Rens ift bier ber Triumph des Talents.

Der Borzug der constitutionellen Monarcie (mit einer stellvertretenden Versammlung, beren Berhandlungen Publicität haben;) vor der autocratischen (wo bepbes sehlt;) destimmt sich nicht darnach, daß jene stete bester regiert mird; (auch Antocraticn sind nicht selten vortressisch regiert;) sondern nach dem größern oder geringern Werth, den man auf die politische Ansbildung der Boller, und Pre-Folgen legh. Diese kann nur bervorgeben aus der wirtsamen Theilnahme an ihren einnen Angelegenheiten; und so darf man hossen, daß die Verbreitung der constitutionellen Stantssormen wohltstätig auf Europa zuründwirken wird.

wird. In wie fern jedes Walt reif für diese Krepbeit ift, muß die Erfahrung lehren; ber Charafter entscheibet bier mehr ale ber Geift. Es toftet Beit gu lernen fic mit bet Frenheit ju bebelfen. Und wer in einer nenen - Rammer fogleich einen Pitt ober for erwartet, ber bidt= tere and in ben Brittifden Annalen etwa bis in bie Beiten bes langen Parlements gurud.

J. Ranm gab es einen Staat in Gutopa, Deffen Eteritorialverhaltniffe nicht verrackt gewefen maren. Die Befchrantung Roanfreichs auf feine alten Grenzen durch die Parifer Trattate, woburch fo Bedeutende lander jenfeit des Abeins nab der Mipen jur Difposition ber Berbunbeten tamen, machten allein eine Musgleichung und Wieberherftels Inng moglich. Aber nicht Mues lief fich berftellen, follte bas neue Unrecht nicht größer wie bas alte werden. Die Seelen: und Quabratmeilen : Babl, nebit ber Summe ber Einfunfte, warb ben ben Musgleichungen meift als Maakstab gebraucht; teis neswegs ganglich mit Unrecht; aber ob fie nicht ofter qu febr als alleiniger Maggitab gebraucht marb? Auch mar es nicht moglich ein allgemeines Mormaljahr festzusegen. Man half fich damit, bag bieß ben ben bren Saupemachten einzeln ges fcab; ben Frankreich wie es vor 1792, ben Defts reich wie es 1805 gewesen wan; wiewohl, mit einle gen Abweichungen; ben Dreugen ward nur ber Kattfeifche Maakstab von 1806 angenommen. Alles Weitere,

828 U. Per. C. III. Gesch, d. Eur. Staatenspft.

Beitere j. fowohl ben biefen als ben fleinern - State ten, mußte burch Abtretungen ausgeglichen werden.

... 6. Won bem Centralftaat Europas, Deutschland, muß bie Ueberficht ber Gingelnen ausgeben. Daß an fein Schidfal bas Schidfal Suropis gefnupfe Jen, bat bie neufte: Gefchichte ju laut gepredigt, ale bag es noch eines Beweifes bebarfe. Aber welch einen Unblick jur Beit feiner Befrenung bet Deutschlaub bar! Schon faft ein Sabrzebend batte es aufgebort ein Staat zu fenn. Radicellen Seiten waren feine Grenzen gefchmalert. Das linke Rhainufer, Solftein, Die Morifchen Provinzen nipren abgeriffen. In feinem Innern ber Befifftand faft, allenthalben, verandert, und un: gemiß. Die Preugifche Monarchie halb gerteilm: mert; Deftreich eines großen Theils feiner alteften Erblander beraubt; Gachfen, mit mehreren fleinern lanbern, unter Bermaltung gefest; bas epbemere Ronigreich ABeftebalen aufgelofet. Bas geborte baju, in dieses Chaos Ordnung ju bringen ?

. . . Das Beburfnig, Die Deutschen Staaten ju einerepolitischen Ginheit gut verbinden, fo: weit Dieß moglich war, :ftellte.ifich fofort bem unbefange nen Blick von felber bar; wenn fie befteben Wilten. taut forderte bieß ; auch bie offentliche Gimme; بكرن أأدوا

## Wiederherft. d. Eur. Staatenfoft. - 1818. . 829

noch nie war fo ber Deutsche Rationalgefft geweckt. Aber wie weit war es moglich? Dicht von ber Umformung ju Ginem Graat - (fie mare bas Grab Deutscher Gultur und Europaticher Freiheit;) nur boit einer Berbijibung ber bellebenden Deutschen Graeren: Tounte, Men Made: fenn. So ward fcon in bem'berften Parifet Frieden bie 3bee ausgefpro: chen; und man verluchte auf dem Diener Congreß, wie weit fie anspifihmen war. "Schan foien man Die Soffnung faft aufgeben gu muffeit; die ein boberes Schiefal, brobend bie Burffen mabnend, In Bulfe tam, nindribet Drang: bet limftand bie Deutsche Bunbesacre ju Grande Brathte. Die fouverainen Gurften Deutschlands und die fregen Stabte. bilbeten iftch baburch quaeinem beftinbigen Staatenbund, ber De melite Dien & genannt, mit einer Bundesner fammlung ju Grantfurt am Mann. Eine baneendes Band folite alfo bie Deutschen Staaten fingolingen. Barb es viel tofer gefnupft als Die Dation es erwareetg, als felbft bie machtigften ber Theilnehmer es gewollt hatten, fo mar es boch ein Band; und wenigffens Die Boffnung blieb, daß die Beit, os fefter four: gen werbe, weim bas Bedarfing füglbauer macht.

Erfe vorldufige Ertlarung eines Dentschen Bunbes im Parifer Frieden 1814 Art. 6. "Die Staaten Deutschglands merden ungbhangig, und burch ein Fobergtjo Band grereinigt fepn." (Alfo tein Deutsches Reich, unter eis

## 930 IH. Per. C. III. Gefch. D. Eur. Staatenfyst.

... nem Anpfor, ale Oberhaupt). hierauf auf bem Be ener Congres guerft Errichtung eines Dentiden Ausichuffes, beftebend ans ben Bevollmächtigten Deftreichs, Prenfens, Baverits ,- Dannovers. und Burtemberge. /Alet 13 Sigum gen. 14: Det: bis, 16., Rov. gaben fcon bes traurige Defultat. daß ben bem vielen Biberfprud von Bapern und Burtemberg, teine Uebereinfunft gu finden fep. Cuferbem Begentlerbindnaig bet' anben Bentitien Stallen unb ge frepen Stabte, um ber Befuguif best Ausfchuffes gu miberfprechen, ohne ibre Bepftimmung etwas ju befchliefen. Erft; Dab und Junt, allgemeine Berathichlagung Coch !! traten Billeteniberg und Baben eiff fpater ben ;) und . , Untergeichnung ben Bunbesucte 8. Junt 1815. Ebeilnehmer 1. Deftreid. 2. Preufen (bepbe fur bie Lanber bie vormule jum Dentiten Reich geforten mit 199 Gieffaf Goleffene ). 3. Bafernis 4. Gnofen. 5. Daw nover. 64, Martemberg. 7. Baben, 8. Churheffen. 9. G. Serzogthum Deffen. 10. Danemart wegen Solftein. Rieberlande megen Luremburg. 12. Braunfoweig. in. Deftfenfurgi Sommin. ("Ru: Maffant. 115. St. Weimer. 16. Silbburgbaufen. 20. Medfenburg Strelit. 21. Colftein-Dibenburgit bei mbaff Defant 3 23. Anbalt : Berhourg. 24. Anbitt . Rotheife 956 Schwerphurg . Souberalaufen. 26. Schmerzburg : Rudolftabt, 27. Sobengollern : Sechingen. 28. Lichtenftein. 29. Sobengollern : Ciegmaringen. Dafted! gr. Reuß aftere 32. Reuß fungere Linte. 33. Gebaumburg glibpe. 34, Lippe : Defmold. 35. Die ftegen Etabte Lubet, 36. Frantfurt. 27. Bremen. 38. Samburg. Beftimmungen. T. Allgemeine. I. Cammtlice Ebeilnehmer, Abergengt von ben Bortfelleit ihrer Berbinbung jag ber Grogleung ber Mubes und, Des Gleichger wichts von Europa, vereinigen fic gu einem Bunbe, ber ber Dentfore Bund heißen mird. 2. Sein 3med if Erbaltung ber innern und dufern Siderbeit Dentichlands, und ber Anabhangigfeit und UnverlebBarteit ber einzelnen Deutschen Staaten. 3. Alle Bundesalieber baben als folde gleiche Recte; alle " Beryfitaten fic gleichmidfig bie Bunbesacte unverbrachlich - gu balten: 4. Die Ungelegenheiten bes Bunbes werden burd eine Bunbesverfammtung beforgt; bie, als Gefammtftimmen, 17 Stimmen bat. 5. Deftreich bat beb ber Bundesverfahimfung ben Borffe. Gebes Skeb ift befugt Borfoldge gu muchen, die ber Borfigende gur Berathung übergeben muß. 6. Ber Abfaffing und Abanderung von Grundgefegen bes Bunbes, und organiften Bunbeseintichtungen bifdet fic bie Berfammfung gu einem Dles num mit 69 Stimmen, nach weiterer Bertbeffung. 7. In bem Plenum', wie in ber engern Berfamme "Iung gilt Debrheit ber Stimmen; in biefer bie abfolute: in jener find gweg. Drittheile erforberlic. Bo es aber auf Unnahme oder Abanderung ber Grundgefebe, anf ors ganifde Bunbebeinrichtungen, auf jura fingulorum obet Religionsangelegenheiten autommt, tann tein Befolns burd Stimmenmebrbeit gefaßt merben. 8. Bedimmungen über Die Abftimmungeordnung. Bunbedverfammirug bat iben. Gin zu Frantfort am Mayn. . 10. Entmerfung ber Brundgefete. 11, 21 He Mitglieber betipteden, fomobl' gang Deutschlanb, als ieben einzelnen Bandesftaat gegen jeben And . griff in Sons guinehmen, und gasantiren fich gegenfeitig ibre fammtlichen, unter bem Bunbe, begriffenen, Befibungen. 3m Bunbestrieg teine einfeitige Unterhands "Iuligeh ober Baffemftillftanbl und griede: f2, Die Buns besglieber behalten gwar bas Medt ber Bunbe niffe aller Mrt, verpflichten fich jeboch in teine Berbindungen einzugeben, welche gegen Die Sicherbeit' bes 3 Bunbes, poer einzelner Bunbesftaaten, gerichtet maren. . Sie maden fic verbirdlid unter feinerlen Bormand fich gu betriegen, noch ihre Streitigteiten mit Bewalt gu berfolgen, fondern fie ben ber Bunbes-- perfammlung vorlubringen; und bem Musforne fines Aus fouffes

## 832 M.Per. C. III. Geich d. Eur: Staatenspft.

in fonfes nober einer inobileorbneten Ankrigals Infrant. fic 3u unterwerfen. 1 II. Bafonbere Beffimmungen. . Errichtung aberfter Berichtebife. 14. 32 glien Bum nicheskagion-wird eine fandftanbifce Barfaf fung fatt fingen. 15. Begimmungen über Die Berbaltniffe ber Medigtifirten. 16.- Heber, Soulbenwefen unb Denfiquen. 17. Gleichheit der burgerlichen und politifgen Redte für alle chriftligen Reli . . gion inagit be ven. 18; Beftimmungen über bes Poft. mefen ju Sunften des Saufes Churn und Karis. Milgenwing : Rechte ber Unterthanen bentider Bunbesftaaten a. Grundeigenthum in gubern, Steaten, ju befigen obne ... befonden Abgaben., b. Befugnif bes fregen Beggiebens, bes Diepffenehmens, Frenheit von glier Machener; funf tige Abfaffung, gleichformiger Berfigungen, über Drei er, frenheit und Rachbrud. Strate Jak Committee State of the state of the 33.43 EE

gefagt. Die Sthaltung der innern Auhe und des gefagt. Die Sthaltung der innern Auhe und des Friedens von Deutschland, die Bilving frener Vertafftland, die Pilving frener Vertafften und der fastigeren und der machtigken Gueber, "(wo sahndie Geschichte exwas Gleiches?) ist klar ausgesprochen; und von Nier mand bisher gewissenhafter als gerade von den Manglingken Bestigt. Was noch fehlt läßt sich ergan gen, wenn man — es ergänzen will; nicht durch Formen, sondern durch die Liebe, des gemeinschaft Uchen Batetlandes. Die aber stes nur von den Mangeln des Zundes prechen, sollen wisten, daß gerade, si aufeine gesähelichstem Feinde, sind. Die

Wiederherft. d. Eurs Staatenspft. - 1818. 883

Stimme der Mation mink ihn halten und heben; die Cabinette vermögen es nicht allein, auch wenn sie es wollen, wenn die theutliche Stimme und die Theilnahme des Bolts pe nicht unterstüßt. Der Friedenssstagt von Europazu seyn, ist seines hohe Westimmung; kam es eine ruhmvollere geben, wenn er sie erfüllt? Um 5. November 1816 ward, der Bundestag zu Frankfurg eröffiet.

Der Deutsche Bund in feinen Berbaltuiffen gu bemi. Europaifchen Staatenipftem; bep Eröffnung bes Bunbestags bargeftellt von 2. J. L. Jeeren 1816.

9. Die Territortalbestimmungen in Beutschefland land hiengen aufs engste mit der Wiederherstellung ber bepden größern Deutschen Monarchien zusammen. Die Wiederherstellung von diesen aber war nicht blos Ungelegenheit Deutschlands, fondern Europas; und ward als solche behandelt. Die fünf Hauptmächte, die den Pariser Frieden geschlossen hatten, Destreich, Preußen, Eugland, Russland und Frankreich bildeten für die Europäisschen Sachen auf dem Congreß den engern Verein, unter dem Vorüß des Fürsten Metternich; zu dem in einzelnen Fällen noch die dren andern, Spasnien, Portugal und Schweden, gezogen wurden. Diese acht Mächte waren es daher auch, welche die Wiener Congreßacte unterzeichneten.

## 834 III. Ber. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

Die Rahmen ihrer Gesqubten fl. oben Se 783. Der von Soweden war Gr. Lowenhielm.

t " ib. Bieberherftellung ber Deftreichi foen Monardie. Sie gefchab größtentheils burch bie lanber bes aufgeloferen Konigreiche Sta: lien : und ber wiebereroberteil 'Illprifchen Provin: geng guni Theil aber auch burch Ruckgabe ber Aberetungen an Bapera. Die Deftreichifche Mons grebie mwarb badurch , ba eweber Belgien noch Borberoftreich bingutamen, ein geographisch gefclof: fenes Banges, mit 28 Millionen Ginwohnern; von Denen 91 bem Deutschen Bunbe angeboren; Die übrigen Ungern, Italiener, Illyrier und Polen. Go behalt biefe Monarchie ihren alten Character, Den eines Bereins von Bolfern und Seaaten unter einem gemeinschaftlichen Berricher; aber ohne ges meinschaftliche Berfassung. Diesen zu respectiren ift bier Regentenweisheit.

Destreich erhielt burch die Wiener E. A. 1. In Italien: sammtliche zwischen dem Tessino, Pd, und Adriatischen Weer gelegnen Ginder, mit bem Beltelin und Stavenna, dem Thail von Wantha sublich am Po, und dem Besutzungstrecht in Ferrara. Erhoben zum Lombardische Bernestanischen Korrara. Erhoben zum Lombardische Bernestanischen Korrara, Wobena, brev Secuusdozenituten des Hauses, Koscana, Wobena, und Varma und Piacenza). 2. Die im Wiener Frieden abgetretenen Inrischen Provinzen; (S. 725.) erhoben demnächt zum Königreich Iltprieu. 3. Das vormalige Benezianische Dalmatien mit der Republik Ragusa und den Inseln, die zum Golf von Cattaro. 4. Durch Verträge mit Bapern vom

Ballicien abgetretenen Diftrict (oben G. 725.).

. II. Die Wiederherftellung ber Dreue Bifden. Monarchie nach migren-fatiftifchen Berhalmiffen won 1805 mar von ben' anbern Dachten, vor allen Deftreich, ale ein wefentliches . Bedürfniß anerkannt; . (wer mochte es auch bezweie feln, wer, nach folden Aufopfebungen, es Preugen ftreitig machen?) aber fie mußte größern Schwies rigkeiten ausgeseht fenn, icon weil bier weit mebe gererummert mart und nicht Alles fich auf ben Ruf von 1805 mieben; berftellen ließ. .... Anfpach! und Bapreuth tonnten megen ibren lage nicht guriefs gegeben merben; obne Babern au zerftuckelng bill balf. jeboch Cleve und Berg aus. Aber bie großte Schwierigkeit machten bie Unfprache Ruftanbs auf das Bergogebum Barichan. Det Itach ber Dols nifchen Theilungen laftete noch immer auf Guropa. Dreußen, an Ruffand fich anschließend, verlangte für feine Aufopferungen in Poten gang Gachien. gegen eine Entschabigung feines Konigs in Wefte phalen. Deftreich, England, vorzüglich aber Frante reich fprachen fur- bas fachfiche Saus. fachsischen Bolts geschab jeboch taum Ermabe Ggg 2 nung).

# 836 Ul. Per. C. III. Gefch. D. Eur. Staatenfyst.

Conato Momente wo indn ben weniger friedliebenben Gurften, bas Mengerfte batte ermarten muffen. Go marbigendlich von ber Politit ein Mittelweg gefunden; das tand, bas für Deutsch: land gelitten hafte, ward gerheilt; so wie auch ein Theil bes Berjogthums Watfchar an Preußen fant. Damit-itar ben Saubtfnoten geloft, tobet gerhauen ; idas Deitere fonnte : feiner bebeutende Somierigfeiten machen. i Gorne Prengen mit etwa gebn Millionen Einmohnern , : und einem in zwen große Stalften gerheilten Gebiet, wieber in bie Reibe Der erften :: Machte poberen ihefchloffenes Gebiet und Bewolfenung mehr bas brenfache bettagt. Will es fich in ihrnerbaken fo muß ber Beift erfegen mas Ber Daffe fehlt. Daß er es tahn bat er bewies Aus mit 10 Millionen fiel, mit 5 Millionen fand - Preugen wieben auf; (Benteug fut bie Labellen: Statistifath) ,Most aber Eneopa, daß es einen folden Grade in feiner Mitte bat!

Durchthen Silfer Krieden hatte Preußen etwa die Hafte feines Gehiers und seiner Bevollerung verlobrer. Es erhielt das damals Abgetretene mieder, verzichtete ischeilt das damals Abgetretene mieder, verzichtete febeilt von Sudptenken und K. Oft Areusam der in Kinstand date, Anspach und Borenth das den Rapern, blieb, hildesheim, Oftstelland und einen Kheil von Lingen und dem Eichtsfeld, das an Hannover stell von Lingen und dem Eichtsfeld, das an Hannover stell von Lingen und dem Eichtsfeld, das an Hannover stell von Lingen und dem Gedifter ihm Erfah. Es erbielt dies in seinem Kheil von G. Breußem; (Hernogtbum Posen;) fast der Hail von G. Breußem; (abgetreten durch ble Acte vom 18, May 1815;) Schw. Pommern; Eleve,

#### Wiederherft du Eur. Staatenfpft, - 1818. 837:

Cleve, Berg, Ahremberg und anderni Parcelen Wefiphalens; und dem größten Theil bes linten Rheinufers bis an bie Saar, wodurch Deutschland bier jugleich eine feste Bore ... maner erbielt. Bolt den 10 Drovingen bet Mongrebie at - boten freben, Branbenbarg, Dommern, Sachfen, Solesfien, Beftphalen, Cleve : Berg, und Riederthein, fast 8 Millionen bem beutschen Bunde an; Die brep ubris gen, Dft : und Beft : Prougen nebft Wolen, nicht. Cine conflitutionelle form foll an die Ctelle der Auto. cratie treten; man lagt aber Die Organisation ber Bers waltung ber ber Berfaffung vorausgeben; bie in einem fo gertheilten Stant nicht ohne igroße Gowierigteitenfenn fann.

But Gefdichte ber Methandlungen über Sachfen aufer ben' . oben 6. 822. angeführten Werten, noch befonders bet Muffas in ber Minerva 1817 1. Band; mit den Acten. ftuden.

12. In ber Territorialansgleichung ber übri: gen großern Graaten Deutschlands erhielt 1. Bapern ale Erfag fur feine Uberetungen an Deftreich: einen Theil des linken Rheinufers; Burgburg; Afcaffenburg; und einige Parcelen von Rulba. (Geine meltern Unspruche, auf ben Mainund Tauber Rreis, und ben Beimfall bes Deckars treites ... an : Baben find .. unbefeiebigt . geblieben ). 2. Buetemberg und 3. Baben blieben unverans bert. 4. Sannover erhielt die Ronigsmurde; von Preifen Sildesheim; Offrieffant, Miebere Graffchaft Lingen, Meppen und ein Stuck bes Eichefeldes; nebft einigen Enelaven von Churheffen; cebirte

Ggg 3

## 838 III. Per. C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

cedirte aber an Preußen tautenburg jenseit der Etbe; (wosur dieses von Sanemart das von Schweden exhaltene Pommern mit Rügen (S. 768.) eine tauschte;) nebst einigen Enclaven. Die Territorials ausgleichungen der kleinern Staaten giebt die Wies ner Congressate. Die daselbst Art. 13. versproschene Einführung der ständischen Verschaft ung en ist in Bayern, Hannover, Baden, Wassau, Mecklenburg, Sachsen: Weimar u. a. bes reits zu Stande gekommen; in Würtemberg noch bisher misslungen; aber hier wie in undern wird sie erwartet,

Actenftude gur Belenchtung ber Babifden Cetritorials frage. Deutschland 1818. Die vorgesette bistorische Eins leitung giebt die flarfte Ueberficht ber bortigen Differengen.

ber Rieberlande war einer ber haupspunfte ben ber des Europäischen Staatenspftems. Wie eng an ihr Schickfal, der Belgischen nicht wemiger als der Batavischen Provinzen, das seinige gerknüpft war, wie Belgien in Frankreichs Händen zuerst den Weg zur Alleinherrschaft bahnte, hat die Geschichte gezeigt. Man subste das Bedürft niß hier einen mächtigen Staat zu gründen, der, wenigstens in Verbindung mit Preußen, start gernug ist sich zu schüchen; und die Vereinigung sammtlich er Riederlande zu Einem Könige

# Wiederherff. b. Eur. Staatenspft. - 1818. 839

reich ward in Wien beschloffen. Der fouveraine Fürft nahm alfo ben Konigstitel an; und bas Saus Dranien, Diefelben Provingen wie einft bas Saus Sabsburg beberrichend, gab ihm eine frene Werfassung statt Philipp's Enrannen. Das Bes Durfniß einer- festen Grenze ward jugleich einges feben, und auch bafur geforgt. Ronnten gmen ' Beller', durch Berlunft und Sprache (wie ichon vor 2000 Jahren) verschieden, nicht ju Ginent verfchmolzen werden; war es nicht möglich, ihrem Sandel und ihren Fabriten den Marte ju eröffnen, ben fie wunfchten, fo mar boch ber Grund gu'einer Dauernden Berbindung gelegt; Die Beif, und Die Weisheit des Dranifchen Saufes muß bas Uebrige thun.

Beftanbebeile bes Konigreichs ber Mieberlunde nach bem Cractat jn Bien 31, Day 1813: Die fammtlichen Batavifden und Belgifcen Stagten, nebft Lutrich; eingetheilt in 17 Provingen; außer bem abgefonderten, bem Deutschen Bunde angeborigen, G. Bergogthum Luremburgi Conftitution: Erblichfeit bes Ehrons in bem Oranie fchen Sanfe. Der Ronig mit poller ausübender Dacht, und ber Initiative ber Befege; bod tonnen die Rammern .-Borfdiege maden. 3om gur Gotte ein, von ihm ernannter, Staaterath. Ein gefebgebenbes Corps, bie Generalftaaten, aus zwep Rammery. Die erfte aus 40 bis 60 Mitgliebern auf Lebenszeit vom Ronig ernunt; die gwepte and 110 Gliebern gewählt von ben n Provincialftanben. Diefe in teben Aroving mans Ritteridaft, Stabten und Landdeputirten gujammengefest. Frephelt des Eultus, und politifche Gleichheit ber Religions: **Ggg 4** 

## 840 III. Per. C. III. Gefth. d. Eur. Staatsuspft.

gionsparthepen. — Befestigung der Grenzen durch eine Reibe von Festungen, auf Kosten Englands für die Abtretung der Colonien Effequebo, Demerary und Berdice. (Convention vom 13. Ung. 1314). — Juruderhaltene Colonien, vom König abhäugig: Surinam, Euraçao und St. Custache mit St. Martin; Batavia mit Banca, Naslacca und die Moluden mit thren Dependenzen (f. oben G. 779.).

, 14. Der Staat von Gtoffbritannien, unperfehrt aus ben Sturmen ber Beit bervorge: bend, bedurfte teiner Wiederherftellung feines Be: biets noch feiner Berfaffung. Die Grundfage von Pitt maren: behauptet, und batten gefiegt; auch bie Egrichtung ber Regentichafe batte Richts Jan. barin geanders. Alber nicht blos ber Glang feiner Siege und fein Ginfluß auf Die Politit verherr: lichten Großbritannien; noch mehr fein Ginfluß auf Die Civilifation der Belt. Der Geift Der frepen Berfaffungen ging von ibm aus. Geine Ber faffung war bas Barbilb, - nicht zur blinden Dachahmung, - aber gur Belehrung für andre. Sein Ginfluß und ernfter Wille verbot ben Scle venhandel; und bes licht bes Chriftenchums, bas Behifel ber Gutopaifchen Cultur, verbreitete fic burch feine Inftitute über alle' Belttheile. neue Methode bes Bollounterrichts, (nuglich fo lange fie in' Diefen Brengen fich balt,) fcon nicht

Wenschenverlust der Kriege sast mehr als gut zu machen scheiner. Selbst die großen Fortschrine des Fabrikwesens, welche die Manufacturindustrie ans drer tänder vor jest zum Theil niederdrücken mögen, werden sie nicht, wie jeder Fortschritt des menschlichen Geistes, zulest auf das Gauze vorttheilhaft wirken? Als die Buchdruckerkunst auf kam, sank das Gewerbe der Ab; und Schönschreis ber. Sollee man deshalb die Buchdruckerenen verbieten?

Die Bergrößerungen des Brittischen Staats beschränkten fich in Europa, auf Malta und Helgoland. In den Coslonien umfasten sie in Westindien: Tabago, S. Lucie und Surinam; in Africa das Cap; in Oftindien Isle de France, Cootn, und die Eroberungen von den Maratten (f. oben S. 780. 816.).

Das Brittische Ministerium bestand seit der Auflösung bes von Grenville und For 26. Marg 1807 fortdauernd, auch ben dem Wechsel einzelner Stellen, aus Freunden und Schalern von Pitt. L. Liverpool, Hawksbury, Canning, Perceval, Casilereagh, van Sittart u. a. gehören Alle in biese Classe. Nach dem Meuchelmord des ersten Lords der Schaffammer Spencet Perceval II. May 1812 trat L. Liverpool an seinen Plat; der mit L. Casiloreagh als Staatssecretair der auswartigen Angelegenheiten, und van Sittart als Kanzler der Exchequer, seitdem an der Spihe

36 fiften Strats mar die Bedingung ber Wies Ggg 5 berbers

## 842 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspsk.

berberftellung Europas. Dag auch Frankreich als Glied biefes Staatenfuftems groß und machtig fenn muffe, batten bie Berbunderen mitten im Lauf ihrer Siege laut ausgesprochen. Much nach feiner Befchrantung auf feine alten Grenzen bleibt es burch tage, Umfang, Bevolferung und ben Beift feiner Bewohner ber machtigfte Staat von Europa. Geine Grengen bestimmten Die Bertrage; feine Bere faffung überließ man ibm felbft. Ein .fcmeres Befchaft! Aber bie Borfebung gab Frantreich in Diefem Mugenblick bas Größte mas fle ibm geben tonnte, einen Weifen jum Ronig; und Ra: the, wie ein Richelien, ibm jur Seite. England brachte Er feinem Bolle bas größte Bes fchent, bas einer frenen Berfaffung. Es ift · jest an ber Ration ju zeigen bag fie - Die Freybeit ertragen tann. Wer in ihre Beschichte blidt, mag zweifeln; aber wenn fie es vermag, welche Butunft ftebt Frankreich bevor? Es bat feinen Feind mehr in Europa, wenn es teinen baben will. Der Bau feines fruchtbaren Bodens ift bie erfte Quelle feines Erwerbs; ohne bag bie ber Manufactur : Induftrie vertrodinet mare. maßigen Colonien erregen nicht mehr die Giferfuct, und fichern ihm boch feinen Antheil an bem Belt: bandel. Aber ben einer frenen Berfaffung bat es noch eine autocratifche Bermaltung. : Berben Diese

Diese neben einunder bestehen können; und wird die Umformung der lettern nicht noch schwieriger sepn als die der erstern?

Die febige, durch bie Charte gegebne, Berfaffung bat viel mit der Brittifden gemein, aber nicht Alles. Gin constitutioneller Ronig mit ber falle ber ausübenben Macht, und die Quelle ber Gefetgebung; verantwortliche Minifter: Eine Rammer erblicher Bairs, vom Ronig erhannt, und eine zwepte ber Deputirten. Aber ber Ronig bat allein den Borfchlag ber Befete; die Erblichteit ber Bairies ift au Dajorate gefnupft; und die Minifter haben ale folde Gis und Stimme in ben Rammern. Gein Babl = Gefes, und fein Alter = Gefes (30 Jahre fur ben Palt, 40 fur die Deputirten,) find die Stuten Diefer Berfaffung. Bon feinen Colonien find Rrantreich gurudgegeben: In 28. Indien Martinique, Suabeloupe, Marie Balande, Defirade, les Saintes nebft feinem Untheil an C. Martin, und Capenne. In Africa Genegal und Baree; in D. Indien Isle Bourbon, Ponbichery, Dabe und Chape bernager. S. oben G. 779.

16. Die Wiederherstellung des Schweis zerbundes ward auf dem Wiener Congreß in einem eignen, von den fünf Hauptmächten nieder: gesetzten, Ausschuß mie Siser betrieben. Das Ressultat besselchen war eine Territorialvergrößerung des Bundes durch dren Cantone; und die Anerkennung seiner beständigen Neutralität. (Welch ein Geswinn für Frankreich, bessen schwache Seite dadurch gedeckt ist!) Die Wiederherstellung seiner Versfassung, nach der Aushebung der Bermittekungs. Acte, überließ man ihm selbst.

#### 844 III. Per. C. III. Gefch. d. Gur. Staatertfoft.

Durch bie Ertlarung ber Dachte 20. Dass 1815, mit erflartem Beptritt bes Bunbes 29. Darg, werben bie getrennten Cantons Wallis und Reufchatel, und Das Ge= biet von Benf, mit einiger Erweiterung von Frantreid und Cavopen, als brep neue Cantons ju ben beftebenben, und in ihrer Integritat anertannten nenngebu, binguge: fugt; bas Bisthum Bafel aber meift jum Canton Bern, etwas jum Canton Bafel gefchlagen. Der Bund beftebt feitbem ans ben 22 Cantons, I. Burich. 2. Bern. 3. Lucern. 4. Uri. 5. Sompg. 6. Unterwalben. 7. Gla: rue. 8. Jug. 9. Frenburg. 10. Solothurn, 11. Bafel. . 42. Shafhaufen. 13. Appenjed. 14. St. Gallen. .. Graubunden. 16. Margan. 17. Thurgan. 18. Reffin. . . Baadt. 20. Ballis. 21. Noufchatel. 22. Genf. neue Bunbesacte, von den 32 Cantons unterjeichnet und beschworen 7. Mug. 1815. I. Alle Cantons garantiren fich ihr Gebiet und ihre Berfaffungen. Es giebt teine Unterthanenlande mehr; und ber Benuß ber politifden Rechte tann nicht bas ausschließliche Privilegium einer Claffe bet Staatsburger fenn. 2. Die gemeinschaftlichen Ungelegenheiten bes Bundes werben in einer Cagfagung verhandelt, bie fich alle gwep Jabre abmedfeind in ben bred Bororten Burid, Bern und Lucern, verfammlet. (In ber Smildengeit beforgt fie ber Borort). Sie beftebt aus ben Gefandten ber 22 Cantons, bie nach ihren Inftructionen ftimmen. Jeber bat Gine Stimme; bie Debr-. beit enticeibet; ber framben Bunbniffen find amen Drit theil nothig. Der im Umt ftebenbe Burgermeifter ober Schultheis bes Bororts führt ben Borfis. 3. Die Lag-'fapung beforgt bie Angelegenheiten bes Bunbes; ertlart Rrieg und Krieden; errichtet allein Bundniffe mit auswartigen Staaten. 4. Bestimmung ber Contingente von Truppen und Gelbbeptragen n. f. w.

17. Die Wiederherftellung Des Sos nigreichs Sardinien, machte einen wesentlu Wiederherft. b. Eur. Gladtenfuft. - 1818. 845

chen Theil der Wiedetherstellung Jealiens aus. Sein Territorialumfang warb — mahrscheintich aus politifche militairischen Grunden — vergebsert durch Sinverleibung der Republik Genua, nach schon früher gesaßten Verabeebungen. Den im ersten Parifer Frieden Frankreich gelaffenen Antheil von Sandhen ethielt es im zwenten wieder, mit Ber willigung einer Grenzberichtigung nach der Schweiz, und einer gleichen Neutrafiede bafür.

Durch die Wiener E. A., Beplage R. XIII. marb bie Ahronfolge gugleich der Linie Carignan verlichert; Genna als Herzogthum einverleibt; mit Bewilligung einiger Frevbeiten; und eines Freybafens für die hauptstadt. Bon einer Reform der Berfasjung hat man nichts vernommen.

St. Said A

Seundogenituren Daftreichs in Italien, in dem Greundogenituren Daftreichs in Italien, in dem Gerzogehum Toscana, (vergrößert durch die Infel Glba und dem Stato degli prepidi) und dem Gerzogehum Modena nach, seinem altern Grenzen, ward noch durch eine drive, in Parma und Piacenza, zu Gunsten von der Gemahlin Napoleon's, der Erzherzogin Marie Luise, ver: ineure. Aber nicht ohne Widersprück Spaniens, das deshalb die Unterzeichnung der Wiener E. A. verweigeire; indem es Parma und Piacenza für Bon Carlos den Sohn der Infantin Marie Luise, gewesenen Konigin von Etrurien, in Anspruch nahm;

#### 846 HI. Per. C. III. Geth, D. Eur. Staatenfpft.

dem ben dem Berluft biefes testern, für Pama erhaltenen tandes, (oben S. 713.) kein Erfah zu Theil geworden mar. Die Billigkeit diefer Forderung ward anerkanner: und erft burch einen spie sein. Bergleich die Sache bengelegt.

Mertyas imilden Deftreid und Spanfen in Paris 10. Juni 1817. 1. Die Erzberzogin Marie Luise bleibt für ihre Lebenszeit im Besis von Parma und Piarrenga. 2. Nach ihrem Edbe' fallt es an die Infantin Marie Luise und ihren Sohn A. Carles. Nach ber Erzlöstung seiner mannlichen Descendenz aber fallt Parme an Destreich, und Piarenja an Sardinien. 3. Die Imfantin erhält unterbest bid Herzogthum Lucka; das im Fall der Succession in Pourmu ober des Aussterdens an Aoscana fallt.

19: Der Kirchenstaat ward in seinem Ums fange vor der Revolution, felbst mie Sinschluß von Bologna und Ferrara, wiederhergestellt. Nur bedung: sich Destreich das Besastungsricht in Fers rara, mie dem kleinen Distate diesselt des Po; und Frankreich behielt Avignon. Aber selbst das 1815 gegen protestiese der pabstliche Souhl; wiewohl vers Im geblich:

nigreich bender Sinderniß wurde bas Reinigreich bender Sicilien gemacht haben; ware nicht Murat durch sein Betragen ju Hulfe gekommen. Nach seinem Sturz (oben 5. 790.) batte es keine Schwierigkeit, daß Nespel au Konnig

nig Ferbinand von Gieilien jurudgegeben marb; bende Reiche murben barauf wieder ju bem Ronigreich bender Sicilien, nach feinen alten Grengen; vereinigt; nur bie oben bemertten Barcelen blieben ben Tofcana. Es find feitdem Betanderungen in Der Verwaltung gemacht worden; eine constitutios nelle Form bat jedoch bieß Konigreich fo wenig als Sardinien erhalten. Die mabrend ber Befat: jung Sieiliens burch die Englander gemachten Bere fuche, ber Infel eine ber Brittifchen abilliche Bers faffung ju geben, maren mißlungen.

21. Die, mabrent ber Sturme ber Rriege: gebildete, Republit ber fieben Infeln. beren Befig in ben 15 Jahren ihrer Dauer (oben: S. 671. 727.) ichon mehrmals gewechfelt batte; ward durch einen Bertrag ber vier Sauptmachte; unter ben Schut Großbritanniens, mit dem Bes fagungerecht, ber Buficherung einer fregen Berei faffung, und ber Unterfennung feiner Sandelsflagge gefest. Go ift fie gefichert; ob griechische Eultur: bier wieder unter Brittifcher Bormundschaft ibre-Wiege finden wird, mag erft die Beit entscheiden.

Bertrag aber bie 7 Jonifden Infeln gwifchen . G. Britannien, Rufland, Deftreich und Dreufen gu Paris, 5. Rov. 1815. Die Republit beftebt ans ben Infeln Corfne Cephalonia, Bante, S. Mauro, Ithaca, Paro und Cerigo mit ihren Dependengen. Conftitution von 1817 29. Dec. Ein Lord . Commiffeir vertritt bie Stelle bes Ronigs

# 348 III. Per. C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

. von England ale Protector. Er ernennt ben Praffbenten bes Senats, bestebenb ans 5 Bliebern, genommen aus bet gefengebenben Betfammlung, bie burch bie abliden Bablet gewählt wirb. Der Genat bat bie ausübente Bewalt, und Die Initiative; aber jeder Befet . Boridles und jede Berordnung muß burd ben Lord . Commificit gebilligt werben. Bebe Infel bat noch ihre befonbre Mesierung und Sericte. gur ufle ein Appellationegericht. Griedifde girden und Griedifde Sprace find betricent.

22. Die Wieberberftellung ber Gpa nifden Monarchie in Enropa mar zwar auch eine Folge bes Falls von Ngpoleon; nahm jedoch eine gang anbre Wendung wie in ben ubrigen Grunten. Die wahrend bes Rrieges werfammelten Cortes entwarfen : eine Conflitution, "Die ben Sie nige frenlich nur in ihrem Diener-machte; Munahme aber nicht nur von ihm verweigert, fondern auch gegen ihre Urheber mit großer Strenge verfahren ward. Die Wiederherstellung ber Ronig: lichen Allgewalt, gestüßt burch Inquisition, Pref: mang und Jefuiten; alfo bas andre Ertrem, wurd bier beliebt. Geitbem viele Somptome einer bumpfen Gabrung ben ben größten Finangverlegens beiten undogonalichem Dangel des Credies. racht fic bas fo dange befolgte Spfiem ber Muss ichfießung aller fremden Ideen. Die Beit wird Chren ob biefer Buftand bauern fann.

- . Die mertwirdige; von ben Cortes bem Ronig vorge: itegte, Conftitution: im Politifd. Journal, Dao 1:07

# Wiederheuft di Eur. Staatenspft. - 1818. 1 8496

11. 1814: Die Ausfahrung ben Gefebe ber. Cartes mar fait ! Mles was man bem Ronige lieft; Spanien mare eine Res. publit geworden; mit einem Prafidenten, Konig betitelt, als Denet bet Cortes &

eigen bate Lebeschitzt, ein feingach michtigen Giebig abeim 1 23. Die große Berfinderung bein berfu giter fifchen Monarchie, woburch eine Cofonie Faurti land und Gig ben! Megierung ward; ift ben gezeigez, wich Reholin bem Tieel des Ronigs Polis tugal micholvor:Brafil Der Berluft bie Sufes empfindich für bie haupftabt, icheint birchinbeit eribeitmien Bertehr mut Beafil erfest webben gut touum ; meliche Bolgen aber bet aurch beit Rieg ? in: ber Mation fo macheig geweckte militaleifthe Beife haben fang, muß erft bie, Bufunft lebren. Been Seren mit Spanifro aber die Zurackgabe des Bis ftricts von Olivenja (oben G. 674.) die in ber? Wiener C. U. bestimmt mar, bat felbft burch bie Berinitefung, ber' greffen Matifes micht nifegegffichen morben Binnen, ba Spanieit bygegen außbeidichig tens jehr nater Caffiedarbiebung Mouteviere hum C. 797.). But the high but ber Comb Fr

Liniag-alAuch beninkenden von Europa mar mie bief obige: Gefcbichte gezeigt bat, von ben Ereit fchutterungen . ber Beit. michmierfthonie geblieben 36 und fille, ju bemfelben geborenben, Staaten erlitteit Berdinkleungent Danemart intiffe dif Doftber genigverzächeing mad cerfeiete Ges Gefag mit Gomes Icn,

850. III. Per. C. III. Gefch d. Eur. Stadteristic.

bifch : Pommein; gegen welches es von Preirfen bas Berjogibum tauenburg bis an bie Elbe ein: taufchte. (G. oben G. 838.). . Roch bem Bla cheninhalt berechnet, ein fcwacher Erfaß; aber burch jage und sinnen ABerth feineswegs amwiche tig. Db. Mormegens Berluft für Danemart wahrer Berluft fengi tann man bezweifelne: Rorwegen be burfte Danemarte; Danemart, Die Datine abge: rechnet, nicht Mormegene. Und eine Marine nach fraberm Magfftab wird, Danemart fchwertich wie berherftellen wollen. Die Berfuffing Davemarts ift punperandert: gebliebende Die Girfibrung. einer ftandifchen Perfaffung in houftein, bas, von Da nemart wieder getrenft,.. (obe ni: &. 830.) jum Deutschen Bunde gebort, ifteinoch nicht jur Beife 94ithme of the control of

nichng. Die Standinavische Satbinsteht dunchschingunge Rormeg ans und Schweitebt dens jest unter Einem Gerschert. (S. oben S. 791.). Schweben sucht darin den Ersaß sur dazusethere Finnband, und sinder ihn in spolitischer, wenn auch nicht volltommen in flatikischer, Rückschie Unter einem König, der unchre eist seine beaute. Isthe wahrschießen Artege zu suchen braute. Isthe wahrschießen Bedart Beitebe des Schieben bei angen Periode

Jen , welche unnothige Ebeilnabine an frubern Rries gen fchlig ; wennisbas, bon ber : Raturbo withfe mutterlich behandelte, Monwegen'nur Erfan für Das finbet ; was ibm Wiefe verfagte. Bun Befig einer fregen Berfaffangillat . Dus etinet und basisandre Meithif in biefer Befrehung : Diches fan wünfchen ict ประเทิสหนัก สารมหาก ก็หาวูสระการ์โดยพฤติกาย ผู้คนกับ เสียวิ

Coweblide und Rotwegliche Berfaffing find barin veriftitene haf in Soweigt ein madtiget Erbabel ale erfer Stand bes Reichs, bin Rormegen fo gut wie fein Abel vorhanden ift, auch nicht errichtet werben barf. Die Gowes Difche Conftituelsa eilit auch ben bem Wechfel ber Dynaftie teine Beranberppge: Des Grundgefe & Moitmegens in 112 Artiteln pom 17. Map und 4. Nov. 1814. begrundet die erbliche conflitutionelle Monardie als in einem felbfiftanbigen, imabifangigen uift funthentiaren, Melde fait Schweden miter Ginem Konig vereinigt. Dor-Ronig bat bie gange aufgbende Macht; Beftatigung ber Befege; ernennt feinen Staatsrath; ertlart Rrieg (mit Beobachtung einiger Sormalfidten;) folieft Bundniffe, Dafteletraffete, unb. Brieben ifDie Standeverfammigne (Stortbing;) befreht aus gemablten Mitgliebern, und theilt fich felbft burd Babl in zwey Abtheilungen, bas Lagthing, ein Biertheil, bas Dbelething, brey Bierathelie der Mitglieder enthaltend, Der Storthing bat bie Gefengebung; ber Ronig, theilt bie Initiative mit bem Dbeletbing, ans bem bie Gefetvorfclage an bas Lagtbing geben. Die Ditgffeber find auf bren Jahre gemablt; und ... , ber Starthing wird - alle-brep Jahre in ber Sauptftabt, gra balten, und vom Rouig eröffnet; boch tann er ibn auch außerorbentlich gufaminenberufen.

Das bouftanbige Grundgefes im Pollt. Journal 1815, रार किन्द्रि क्विकेट पार्थ केंग्रा है।

#### Ass III. Per C. III. Geld, d. Eur. Staatensyft.

% ab. Rein, Minatiglyg gane jenen Sturmen mehr pergrößert und mehr geftante bervor . dualduReigh interfenden genete fidage faland. Im Mothen, war es durch gang Finnland, im Bubenenburchie Bofferabien , mand ::eften Der 1814:Moledan; dutchien Friedopfiching mit Oseffen im Often burch mehrere Provingen erweitert; burch bie Wiener, Werhandlungen marb ibm Dolen pa Theil. Debe noch wirte bas erhobte Dationalgefühl burch ben ruhmvollen Musgang bes Kanpfe; am mehr ften ein herricher biebeffen Beift und beffen Thu Tigleici feinen "gengen's murmaffichin : Wirkungstreis Reint und umfaßt. Go "febt Rugland, amen Belubeilen angeborendanguf einer Stufe, ma -Bergittering fein Blidamehr eift. Geine Ber faffung ift im Bangen filde veranbere; aber eim gelne Reformen fcheinen nur bie Borbereitungen ju Biner Beranderung ju feyin, welche bift bie Bufunft enthullen wirb. "" 18 79 400 . F. a Dieferbing, brei 3. in

nigreichs Polen war das endliche Refultat der co oft mechfelnden Schieffale und ber leiden die: fes State. Das Gebier besselben umfaße den größten Theil bes vormaligen Herzogthums Warzichan; mit Ausnahme des an Preußen gekommenen Herzogthums Posen, und der Stadt Erakau mit

resit ihrem Gebiet, die Ar eine frene Stadt ers Later ward. Word glebch Polen auf immer mit bem Ruffischen Reiche vereinigt, for erhielt es doch feine eigen reprüfentative Verfaffling, und bilbet alfo einen von Rufland verschindnen, aber unter bemfelben Herricher werdnigten, Stoat.

Das Soidfal bes Rouigreids Polen marb in Bien burd bie Bertrage pam ga Men: 1885 enticbieben. Die ibm gegebne Conftitution 25. Map ließ Die haupteinrichtungen, wie fie im Bergogthum Baricau beftanbeti; unberaubert. 1. Der Ronig bat die gange Mile ber auts übenden Gewalt. Er lagt fie anbführen burch einen von ihm ernannten Statthalter ober Bicefonig; Graatsrath, und Minifter. 2. Der Reichstag beffeht aus bem Genat, und ber Rammer ber Landbothen. Der Sennt bei ftebt aus 30 Mitgliedern, (worunter 10 Bifchofe,), nom Ronig auf Lebenszeit ernannt. Die Rammer ber Land: bothen aus 60 von ben Landtagen gemantten Mitgliebern; wenigftens 40 Jahre utt. Sie bleiben, o Jahre in ibret Stellen; und werden alle brey Jahre ju Ginem Brittbeil erneuert. Die Mitglieder des Staaterathe haben barin Gis und Stimme. 3. Der Reichstag tommt alle gwey Bebre ju ber som Rouig bestimmten Beit ansammen; beb rathichlagt über bie ibm vorgelegten Befebe; feine Gibuns gen bauern nicht über 14 Cage. Die weitern Bestimmungen f. im Polit, Jonenal 1816 St. 11.

Die ftepe Stadt Erla c'an mit ihrem Gebiet, ber bie Biener E. B. Meyldge R. III. Unabhängigteit, frege Berfaffung, und absolute Neutralität, (als zu wichtigem Militairpunft?) mit größter Sorgfalt zusichert, gebott jest neben ber, noch im Michenstade, so viel bekannt ift, unverändert bestehenden und bestandenen Republit St. Marino, ju den Staatsmerkwurdigkeiten von Europa.

#### 854 IH. Per. C.III. Geld. b. Eue. Staatenfoft.

281 Die Pforce Patte fich, bis auf ben Arieg mit Rußland (oben S. 743.) aus diesen Sidrunen entfernt gehalten, der ihr Bessarabien nebft einem Theil der Moldau kostete. Die Grenzen in Bordevasion schwinen noch nicht genau ber stimmt zu senn. Sie war, durch Halfe des mächtigen Paschaft von Legypten thätiger in Ararbien gegen die Wechabiten, als in Europa; dessen Ruhe sie schwerlich storen wird, wenn man sie in Ruhe säste.

29. So ward das Europäische Staatenspstem in seinen einzelnen Theisen wieder hergestellt. Von Territorialfragen blieben nur noch Portugals Forderung auf Olivenza, Baperus Ansprüche wegen wicht vollständiger Entschädigung; und vielleicht einige Differenzen zwischen Ausländ und der Pforte, gewisse Grenzpläße betreffend, unerledigt; die einer baldigen Ausgleichung nahe zu sepu scheinen. Ans ders sieht es freylich in andern Welttheilen aus. Aber Colonialfriege, wie vormals, sind nicht mehr zu surchen, da England keinen Rival mehr in Europa har; und die Theilmasme an dem Spanischen Colonien: Krieg ist bisher von Allen so sorgfältig vermieden, das sie auch für die Folge nicht wahrscheinlich ist.

#### Miedenhard di Eut. Staatensyst. -1818. 855

is migio. Dage bus! wieberbergeftellte Staatenfoften Entopus ein frenes Staatenfpftem; eine Wie Detheofellung bes politifden Gleichgewichts fenn falte. - ift won ben Bieberherstellern felbft laut und wiederholt erflart worden. Man bat ges frage: ob: ben ber Ungleichheit, felbft der Saupt: gliedenge ein foldes Gleichgewicht fatt finde? . Dan hat geforgt, bag burch Polens Bereinigung mit Rufland bas Uebergewicht Diefer Dacht auf bem Continent ju groß fen; wahrend Großbritannien tein Begengewicht mehr als Seemacht Babe. Dieß Lette fcheint fich jedoch von felbft in einem andern Welttheil zu bilden; und mas bas Erfte betrifft, fo wiffen wir jest, daß nicht blos die Daffe ehts fcheibet, fondern ber Beift, ber bie Daffen belebt. Der in ben Mollern bes Westlichen Europas all: gemein gewerfte Sinn fite politifche Frenheit ift ein ftarteres Bollwert, als eine Reihe Festungen es fenn mutbe; wie minichenswerth auch biefe mare.

31. Gleichwohl hat fich in dem wiederherge: frelken: Graatenspftem Europas eine Aristocratie ber Haupemachte factisch und diplomatisch ges bildet, wie sie in dem alten Staatenspstem unsers Weltsbeils, wenigstens nicht öffentlich, statt fand. Dieß. ging factisch schon aus der Art der Wieder; berftellung von selbst hervor; denn wie war es Shb 4 anders

# 856 III. Per C. III. Beff. b. Eur. Stanterfoß.

anbere moglich , ale bad bier leitung ber alfgemeis nen Angelegenheiten in bie Shanbe: ber Berefcher kam; aberen gewaltigen; Unftrengungen i unich bie Schwacherninifee . Biedarberftellung - verbauften ? Diefe pus ber Dater ber Werbaltniffe beworgebende Ariftocratic ward burch ben Ernetet ju Chaw mant, wine Quabrupelaffang ber vier Saupemachte, Deftreich Mugland, England und Preugen auf 20 Johne feffegend, (oben G. 774.) diploma tifch gegrupbet; obgede bie Form ber Biener Werhandhungen, und bas Biener Bunb niß (oben G. 789.) befestigt; und endlich burch ben Beperite Frankreiche auf bem Mach mer Com greß vollenbet. Doch bifbece fich in Der Ariftos cratie auch fofort febon gu Wien eine Abfinfung; indem bier bie affgemeinen Europhischen Ungelegen: beiten zwar uon jenen funf hauptmachten verban-Delt, die Acten des Congresses aber außerdem von Portugal und Schweben untereichnet mutben, be: nen nachmals auch Spanien bentrat.

32. Mer mag eine folche Aristocratie tabeln, so lange sie, auf die allgemeinen Augelegenheit ten sich beschränkend, sich, so wie es schon geschab, ihre Grenzen selber vorschreibt? Sie ist nöchig und nüßlich, weil sie aus der Ratur der Dinge hervorgeht; unperdächtig, weil sie öffentlich ift; sie bildet

#### ABiebengerft. D. Eut. Staatemont. 21818. 857

bitoet gewiselmaßen einen Europäischen Stütte, bem est noch noch au einer festen Form sehlt. Die perstönlichen Busammentunfte ber Mondrchen können diesen Mangel nicht kummer ersehen; daß er sich fühlbais macht, haben schon einige Borfalle gezeigt. Auch bier bleibt es ber Zest überlassen zur Reise zur Reise bringen kann. Wie wohlthätig kann ein solcher Verein zun Beplegung entsteherber Greitigkeiten unter den Machten selbst, oder als bermittelnbei Behirbe auch witten den übeigen werden! Nie aber war ein guns stigerer Zeitpunkt zu seiner Ausbildung als gegens wartig; wo die Hauptmächte Euwopas nichts mehr von einander zu fordern haben.

33. Aber eine höhere Sanction, als die bloße Diplomatie sie geben konnte, sollte der Politik ges geben werben; indem man die Religion zu Hulfe rief. Aus Alexander's Geist hub Herz ging bee beitig & Bund hervert mit Deftreich und Preußens Mandechen perstation abgeschlossen; dem nach einans der stummtliche ehristliche Staaten unsers Welttheils; (England nur nicht sormel, aber seine Grundsche anerkement,) begeräten. Die den Wonarchen vers banden stellt darin: "genäß den Worten der h., Schrift, die allen Menschen bestehlt sich als Bruis "der zu tieben, durch die Bande der wahren und Sho 5

### 258 III. Per. C. III. Gefc. D. Ein: Staatenfof.

prinauflichen Beubertiebe verbunden zu hleiben; "fich ftets Benftann und Silft zu leifen; ihre "Unterthapen als Familienväter zu beherrschen; die Religion, den Frieden, und die Gizzehrigkeit auf "Beligion, den Frieden, und die Gizzehrigkeit auf "Glieder Einer und derfelben Christlichen Nation; "van der Borfehung beauftragt, die Zweige Einer "Familie zu regieren, Sie fordern alle Mächte ", puf, die gleiche Grundsähe anerkennen, diesem "beilgen Bunde bequitraten,"

Abichluf hes beiligen Hunben, swifden ben Ravfern von Destreich, Rufland, und bem Ronig von Preus fen gu Patis 1815, 28. Sept. — Die Polititer, nur an Die nemere distributifiche Sociation und Formen gewöhnt, fraunten ob dieser nemen Erscheinung. Sotten fie vergeffen, daß in der Diplomatie des isten und noch des izten Jahrhundetts auch von der Shristen beit und ihrem 3. 28 obl die Robe au fenn offente?

34. Mahrend so die macheigken Monarchen der Christichen Haupteonfestonen für sich und ihre Wolfer die Bande der Runderliebe knapften; wahr rend die bepben so lange gerrenden Coangelischen Kirchen in mehrern tandern sich fremillig vereinigten; des desolgte, der Ramische Hoof die ganz autgez gengesehte Politik. Auch die Rindsche Kirche, nicht beos der Kirchenstaar; wedurfte in Wahrheit der Wiedenberftestung; und Pink-VII., als ihr Obers haupt, erfüllte nur seine Pflicht, in so sen und Bestes

Wiederherft. D. Gur, Stantenfufts -- 1818. 859

Bestes mubrnahmen Aber, man fah baid, baf es wiel weniger der Bieberherfiellung ber Romischen Rirche, ale ber Momighen Curie, und ber Beg bauptung ihrer Mubrache galt. Gine ber erften Magfregeln mar bie Berftellung ber Befelle fcaft Sefu, als eine Sauptftuge bes Romifchen Stuhls. Die Zeit muß lebren, in wie fern fie es riod fenn tann; ob fie, fo wie in Spanien und einem Theil ber Sthmeis, auch in Frantreich, in Deutschland Gingang finden, und hier, fo wie vor: mals, bas Feuer bes Saffes und ber Zwietracht wieder anfachen wird. Denn dieg vermag fie im: mer, auch wenn ihr politischer Ginfluß nicht wieder Rur Gin Staat, Portugal, bat fich auflebt. bisher bestimmt gegen ihre Mufnahme ertlart; mers ben anbre, werben Deutsche Staaten, nicht nach: folgen? - Gegen "bie Deft ber Bibalgefellichafsten" erging ein Dabftliches Schreiben; man glaubt fich wieber in bie Beiten Gregor's VII. verfest! Das wichtigfte mar indeß unftreitig bie Abfchließung von Bereragen über die firchlichen Berhaleniffe mit den weltsichen Surften. Aber nur gmen Cone condate, bas mit Meapel und mit Bapern find bisher ju Stande getommen; legteres fcon nicht obne Wiberfpruch. Das mit Frankreich verhandelte, fceint fillfcweigend von ber Regierung jutudiges nommen; und das bereitwillige Entgegenkommen proteftane 1:177

# 860 III. Per. C. III. Gefch. B. Gur. Staatenfpft.

testantischer Fürsten mie catholischen Untershunen hat disher zu Nichts geführt. Go liegt das Gebaute der catholischen Kirche noch jur Halften darnieder; die Bischosskifte bleiben größentheise erledigt; und wenn es nicht wiederhergestellt wurde — wessen wurde die Schuld senn?

Biederberstellung ber Jefusten burch bie Bulle: Sollisitudo omnium ikt. 7. Aug. Die Missies nen, einst ihre erste Sorge; (oben S. Sp.) scheinen jest ihre leste zu sepn. — Das wertwurdige Pabklice Schreiben (seine Aechtheit ist nicht wibersprochen,) gesen die Bibelgefellschaften, valorrimmen inventum, pestom, quicad hert potest (ia wohl!) delendam, an den Erzhische von Gnesen, Vrimas von Polen f. im Polit. Journal 1817 Jun. Zesuiten Grundsche und Zesuiten Latein sind doch gleich unverdessellich!

nurchen fehlte noch die vollige Ausfohnung mit Frankreich, durch die Zunkchiehung der Befahungsarmer (oben G. 789.). Sie ward, nach Williehung der von Frankreich übernommer neh Geldverpkichungen (hauptsächte unter Wellington's — des Staatsmains — Vertitresung)

1818
9. auf dem Congres in Aachen beschoffen und Oct. sofort vollzogen; wovon der Eineriet Frankreichs in den Bunt ver Cincriet Frankreichs in den Bunt ver dirigirenden Hauptmächte, die Folge war: Ein Protocoll und eine Declaration, jugleich die Grundfäße

eind die Formul der Politik für die Zukunft auss fprechend, gang im Geist des heiligen Bundes, fagten dieß der Welt; die bepde am Ends ber Geschichten des Gumpaischen Geacenspstems nicht fehlen villken.

Die Minifter biefer bofe, nach reifficher" Ermagung ber Bennbfabe, auf welchen bie wiederhetgeftente Orbnung ber Dinge in Europa' befuht, ertldren 1. Daf bie Bofe feft entidloffen find, fid weber in ihren wedfelfeftigen Ber-Baltniffen , noch in benen welche fe an anbre Staaten . Inupfen, pon ber Grunblage ber engen Berbinbung zu ents Fernen; Die biebet in illen foren gemeinschaftlichen Anges 1 3 legenheiten obgewaltet bat;" und bie burch bas, awifden ben Convergine gestiftete Band ber chiffliten Bruberliebe noch enger geworden ift; 2. Daß biefe Berbindung, um fo mefentlicher und bauerhafter, als fie burd tein 1: "Wiftelnes abgefondertes Suttreffe; bufit feine wornbergein. bende Combination' beftimmt wirb, "feinen' anbern Smed baben tann, alb ble anfrechthaltung bee Rriebene, ge--up"latundet auf gemiffen bufte Bollgiebung ber in' ben' Etaetaten . bolgefichenen Berpflichfulgen, und Mitertennung aller Limblirditt: betvergehenben illehte; 3. Bafiift inn Freid. 3100 Suide Die BieberBerfiellumf Der rechtmiffigen und ebuffis i ." tueteneffen toniglicen Bewalt' ben übrigen Macten Bengen : 14 Gus Fobie Werbindlie Weit fifernimmt, fortan innubstefent 113 Bamb Gloverfiellung funb! Befeftigung" eines Goffeine mittus antiemisten? Welches Barena Den Brieben gegeben bit, unb : u danened bie "gortbanet" Beffelben" verburgen Idaw; 4. Das pundmennebies Mabtes ibies an grigen martinem Refdius Ebeil n id nehmeng sor Erreichnes Antibien suderfnuedenen : Amede befondte C. 730 1

#### 862 IN: Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

ibefonbre Gufeinenfonfti in baland nathir finben. follen, ce, fep swiften ben boben; Squvereine felbit, ober ber Mimftern und Bevollmachtigten, um über ihre eignen Affigelegenbetten, Min fo fien fie mit ben Gegenftanben ib ter gegehnichtigen Derhendingen in Berbindung fiebn, gemeinschaftlich gu berathichlagen, ber Beitpuntt und ber Drt folder Bufammentunfte jedesmal burd biplomatifde i . Did forachen notibet, beftintut werbeng: falls aber non Anfigelagenhoiten; bie auf bas Butoteffe anbrer Europeifder Steaten Bejug Batten,' bie Bebe: wire, bergleichen Bufammentunfte nur in Adiget einer formlichen Ginlabung . , non Seiten ber baben intereffitten Staaten, und mit Bor-" behalt bes Mechte ber lettern, unmittelbar ober burd ibre Bevollmachtigten baran Theil ga nehmen, Statt baben foll; 5. Daß bie bier perzeichneten Beidluffen vermittelk ber angeschloffenen Declaration gur Renutnis aller Em rapaifden Sofe gebracht merben, follen., Machen am 15. Diov. 1818. Metternich, Rigelieu. Caftlereast. -Bellington, Sarbenberg. Bernfturf., Deffeb n Er neta m geffetete gentlifte bentan if n रहानुष्यन् नरपाई कीर प्राप्य <u>है। है। हुनों अध्यक्ष</u> स्थानक संजन्न है। हो

Ju bem Augenblick, wor det Antschus, die fremden Erpppyn, von dem französischen Gebiet zurückzwieden, auf die Micherhopfellung das Sciedens in Europe das leste Giegel drückt; und die Mynigischungspreseln, die eine tranrige Nothwendigkeit geboten batte, ausbören, sied die Rinister und Bevollmachtaten Auen; Loofert, und Konigl Misister und Bevollmachtaten Auen; Loofert, und Konigl Jeapfrecht, des Konigs von Produktioner, des Läuigs von Prauferha, des Konigs von Produktion, des Läuigs von Prauferha, des Konigs von Produktion, des Läuigs von Bennen benistrante, die Krinistate, Line Produktion C. Lachen und die Lukessische Kuronischen Löferen bereiter gen, und zu diesen Engesschen Kosennageben:

Der Berenge bum Det; burit welthell bis Bullennug ber im benel felebenstrandt wont im. Dien ben ben

### Micheriforisch: Enr. Staatenfoft-4816. 863.

I Sches, randgesprocenen Berpflotingen fie lette Aichte Michetting erftelt, into wur ben berein Shell nohmenben Sonvonites als der Es Chuffpulm des Frleden swerts
zumig als die Bollemung bestpolitischen Spheme, das diesem
Merte seine Dauerzperbungen folle, betrachtet, profit

Die eige Bethindung ber Monachen, Die fenem Spfem burd bas Intereffe Borer Bols-Ergeletter? Bepreten, blefet Guropa bos helligfte Unterspielb befer Unters

Der Zwed piefer Berbindung ift eben fo einsach, als wohlthatig und groß. Sie ift auf feine neue politische Unsternebmungen, auf keine Storung der burch die bestebens den Bertrage gehelligten Berbaltniffe der Machte gerichtet. In ihrem festen und rubigen Sange frebt fie nach nichts, als nach Aufrechtbaftung bes Erfebens, und Bewährletzstung aller der Verbandlungen, durch welche er gestiftet und befraftigt worden ist.

Die Sonverains erkennen als Grundlage des zwischen ihnem bestehenden erhabenen Bundes den gumandelbaren
Entschluß, nie, weder in ihren wechselseitigen Angelegenheisten; noch in ihren Verhaltniffen gegen andere Machte, von inest kreinskemi Werbaltniffen gegen andere Machte, von inest kreinskemi Werbaltniffen gegen andere Mochte, von inest kreinskemi Werbaltniffen gegen andere Musenhung, dieser in die die abzugeden; weis-die unverriede Anwendung, dieser Grundlage auf einen dauerhaften Ariedensstand, die einzige wirksame Burgschuft für die Unabhangfret ein gelnen Macht, underfür die Cichenbeit des gesammen Stades.
Lendundes, Eephaftt

Diefen Gennbieben gefnen, werben bie Somprains fie, nicht minder ben Bufammentunften, die in der Folge der Beit awischen Benen leibfie oder Beier Mulffern ftatt fins ben tonnen, beobachten; fer der die die Bufammentunfte einer gemeinschaftlichen Berathung über ibre eignen Angeles genheiten gewidmet waren sewes, das fie Fragen betrafen, worüber andere Regierungen formlich ibre Vermittelung verslangt hatten; berfelbe Sinn, der ihre Nathschlage leiten und

#### 804 III. Per Ci III. Belit d. Gur. Steatenfoff.

mub ihre diesem Ausmandinfan den Worfis führen, und die Guden des Welt ihr immernechtender Augenmett fem.

Bube der Welt ihr immernechtender Augenmett fem.

Bube der Welt ihr immernechtender Augenmett fem.

Bublacht zu Gefinnungen haben die Genortaus bas Ant vollbracht, zu delidem Sie Gerusen waren. Sie werden nicht anscheren, an des Ling Weschiedung und Wervolltomm nung zu nrheiten. Sie ertennen keperlich an, das Im Philippe ausen Aufren bie ertennen keperlich an, das Im Werlich ausen gebietet, der Einracht, der Ahnen is, das Wern i dinkelich, das es Innen for in die derginni ist, aus Innen is das der Innen gebiet Berchesteit, der Churacht, der Ainse der Friedens, auf Erdhöung der innern Wohlfarth Ihrer Sier ten, und auf Wiedererweckung jeder Veligiösen und stillen der Gefühle gu richten, deren Herren Vereichaft nuter dem Unglich der

Beiten nur ju febr erfonttert morben mar. Machen ben 15.

Dob. 1818. (Die obigen Untetfdriften.

GENZ.)

36. So fchloß sich, auf bie wurdigfte Beife bas große, drenhundertjährige Drama der Geschicht des Europäischen Gewatenspstenes mis seiner Wie derhelstellung. Möge die Zufunft den erhabenen Gessunungen der Monarchen eutsprechen! Die Woltgeschichte indest, sennt keinen letten Act; und den Gebäuden der Policik wird nie gänzsiche Wellendung ihrid Unverknderlichkeit zu Theil:

Bleibt nie fichlerenkt in benten beite

fallfieren beetlig beit meer über einer

ALL CONTRACTOR AND SECTION AS

5 1 2 60 N

radigo anticología distributor de sencioses

Eure

# Europäische Regententafel

von 1500, bis, 1818.

#### I. Pabfte. Alexander VI. (Borgia) von 1492 18. Aug. L503. Dius UI. (Piccolomini) . . 1503 18. Qg. Julins. H. (belle Rovere) . :1513 \$1. Febr. Lo X. (Medici) . . 1521 I. Dec. 1523 14. Sept. Sabrian VI. ClemensaVII. (Medici.) .. 1534 25. Sept. Paul III. (Farnese) .. 1549 10. Nov. Rultus III. (Stocchi) . 1555 22. Marg. Marcellus II. (Cervini) 1555 30. April. Paul IV. (Caraffa) 1559 17. Mug. Dius IV. (Debighi) 1565 9. Dec. Dius V. (Shisleri) 1572 I. Map. 1585 10. April. Gregor XIII. (Buoncompagni) 1590 26. Aug. Sixtus V. (Montalto) Urban VII. (Castagni) . 1590 28. Sept. Greger XIV. (Sfonbratt) 1591 15. Oct. Innocens IX. (Fachinetti) 29. Dec. 159I Clemens VIII. (Albobrandini) 1605 g. Marz. Leo

Rudolph II.

Berbinant II.

Ferdinand III.

Mathias

| Control Statement           |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| والمرازية المحادث والمرازية | * Todeljahr over "Us<br>fehung. |
| Les XI. (Mebict)            | 1605 27. April.                 |
| Paul V. (Borghese)          | 1621 27. 3an.                   |
| Sregor XV. (Lubovist)       | 1623 · 18. Jul.                 |
| Urban VIII. (Barberini)     | 1644 29. 3al-                   |
| Innocens X. (Pamphili)      | 1655 7. 3an.                    |
| Allerander VII. (Chigi)     | 1667 21. <b>M</b> ay.           |
| Clemens IX. (Rofpigliofi)   | 1669 9. Dec.                    |
| Clemens X. (Altfert)        | 1676 21. Jul.                   |
| Innocens XI. (Qbescaldi)    | 1689 12. Aug.                   |
| Mierander VIII. (Ottoboni)  | 1691 I. Febr.                   |
|                             | 1700 27. Sept.                  |
| Clemens XI. (Allbani)       | 1721 18. Dårg.                  |
| Innocent XIII. (Conti)      | -                               |
| Benedict XIIL: (Orfint)     |                                 |
| Clemens XII. (Corfini)      | 1740' .5. Febr.                 |
| Benedict XIV. (Cambertini)  |                                 |
| Clemens XIII. (Rezzonico)   | 1769 2. Febr.                   |
| Elemens XIV. (Ganganelli)   |                                 |
| Mini VI. (Braschi)          | 1799 29. Mug.                   |
| Bius VII. (Chiaramonte.)    | . I                             |
|                             |                                 |
|                             | ·                               |
| H. Romifche Kanfer. (Saus   | Habsburg.)                      |
| Maximilian I. von 1492      | 1519 12. Jan.                   |
| Carl V. bantt ab            | 1558 Febr.                      |
| Ferdinand I                 | 1564 25. Jul.                   |
| Maximissan II.              | 1576 12. Oct.                   |

1637 15. Febr. 1657 23. Mårj. Lees

1612 10. Jan.

1619 20. **M**årz.

|                                       | •                                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                                       |                                       | r ober Ebe<br>hung. |
| Leopald I.                            | 1705                                  | 5. <b>M</b> ay.     |
| Joseph I.                             | 171E                                  | 17. April.          |
| Earl VI.                              | 1740                                  | 20. Dit.            |
| (Cart VII. von Bayern) : : : :        | 1745                                  | 20. Jan.            |
| (Saus Lothringen.)                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                   |
| Frang I.                              | 1765                                  | 18. <b>Q</b> lug.   |
| Maria Theresta                        | 1780                                  | 29. Nov.            |
| · · · ·                               | 1790                                  | 20. gebr.           |
| Leopold II.                           | 1792                                  | r. Mari.            |
| Frang II. ats Romtfcher Rapfer bis    |                                       | •                   |
|                                       | . '                                   |                     |
| III. Rufland.                         |                                       | ,                   |
| Iman Bafilewitich b. Große von 1462 . | 1505                                  | 27. Oct.            |
| Wasilet                               | 1533                                  | 3. Dec.             |
| Swan Bafilewitich IL erfter Chaar .   |                                       | 28. Marj.           |
| Feodor I.                             |                                       | 7. 3an.             |
| Boris                                 | _                                     | 13. April.          |
| Pfeudo = Demetrius                    |                                       | 18. <b>M</b> ay.    |
| Shuftei                               | 1610                                  | 27. Jul.            |
|                                       |                                       |                     |
| (Haus Romanow.)                       |                                       |                     |
| Michael Feoborowitsch 1613            |                                       | 12. Jul.            |
| Allerei                               | 1676                                  | 8. Febr.            |
| Feodor II                             | 1682                                  | 27. April.          |
| Iwan (mit Peter' und Sophia)          | 1689                                  | 11. Stpt.           |
| Peter I. allein (Rayfer 1721)         | 1725                                  | 8. Rebr.            |
| Catharina I                           | 1727                                  | 17. May.            |
| Pefer II                              | 1730                                  | 29. Jan.            |
| Anna                                  | 1740                                  | 28. Ott.            |
| Span III                              | 1741                                  | 6. Dec.             |
| Sii a                                 | - •                                   | Elisas              |

| Service Service Control of the Contr | Tabesjahr ober Sie<br>fegung. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Clifabeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1762 · 5. 300.                |
| Peter III. (von Solftein : Gottorp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1762 9. Jul                   |
| Caebarina II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1796 17. Nov.                 |
| Paul I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| "History and I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                             |
| dieganoer i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| IV. Großfultane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Bajazethall. pon 1481 abgefett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1512 Ang.                     |
| Sefim I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1520 22. Opt.                 |
| Soliman II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹566 4 Ont                    |
| Selim II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1574 13. Dec.                 |
| Murad III A A A A A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1595 18. Jan.                 |
| CON. E A TTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1603 gr. Da.                  |
| Admet I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1617 15. Met.                 |
| Muftapha I. dum zwepten mal entthront                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1623 16. Hig                  |
| Murad IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1640 8. Febr.                 |
| Borabim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1648 17. Aug.                 |
| Muhamed IV. abgefege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1687 '29. Ort.                |
| Soltman III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1691 22. Jun.                 |
| Uchmet Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1695 6. Frbr.                 |
| Muftapha II. abgefett :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1703 30. Cept.                |
| Achmet III. aligefest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1730 2. On.                   |
| Mahmug I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1754 13. Ocpt.                |
| Osman III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1757 28. Oa.                  |
| Mustapha III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1774 21. 3an.                 |
| Abdul Hamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1789 7. April.                |
| Selim III. abgefest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1807 29. May.                 |
| Muftapha IV. geffürzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1808 48. III                  |
| Mahmud II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 3 7 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧.                            |

|                                             | Lodesjahr ober , 2110                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| V. Portugal. (haus Bi                       | fetung.                                  |
| Emanuel ber Große von 1495                  | 1521 13. Dec.                            |
| Johann III.                                 | 1557, 10. Jun.                           |
| Sebaftian                                   | 1578 4. Aug.                             |
| Seinrich                                    | 1580 31. Jan.                            |
| Portugal Spanisch bis 1640                  | <b>).</b>                                |
| (Haus Braganja,)                            | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| Johann IV. Dec. 1640                        |                                          |
| Alphons VI. abgesett                        | 1667 23. Mov.                            |
| Peter II.                                   |                                          |
| Sohann V.                                   |                                          |
| Joseph-Emanuel                              | 1777 25. Febr.                           |
| Maria L                                     |                                          |
| Johann VI. (Regent 1799) entwich u. Braf    |                                          |
| Solden 47: (Stellene 1/44) entirent in Ctal | n 1907 300 prost                         |
| VI. Spanien. (Baus So                       | ibsburg.)                                |
| Ferdinand Catholicus von 1479 }             | 1516 1. Jan.                             |
| Isabella von 1474                           | 1504 26. Nov.                            |
| Philipp I. von Deftreich von 1504           | 1506 25. Sept.                           |
| Carl I. von 1516' (dantt ab 1556) .         | '1558 21'. Gept.                         |
| Philipp II.                                 | 1598 13. Sept.                           |
| Philipp III.                                | 1621 28. Febr.                           |
| Philipp IV.                                 | 1665 17. Sept.                           |
| Carl II.                                    | 1700 I. Mov.                             |
|                                             | , -•                                     |
| (Haus Anjou.)                               |                                          |
| Philips V                                   | 1746 9. iJul                             |
| (Lubwig) 13. Jan. 1724                      | 1724 L. Sing.                            |
| Sii 3                                       | gerbis .                                 |

|                                                |             |                  |         | •                 |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|-------------------|
| ·                                              | ·           | · .              |         | Lodesjahr ober Mr |
| Berbinand VI.                                  |             |                  |         | 1759 10. Ang.     |
| Carl III.                                      |             |                  |         | 1788 13. Da.      |
| Carl IV. bankt                                 | ab'         |                  |         | 1808 19. Márj.    |
| (Joseph Bona                                   |             |                  |         | 2000,000          |
| Ferdinand VII.                                 | •           |                  | •       | •                 |
|                                                |             | <i>,</i> • • •   |         |                   |
| VII. 9                                         | Frankre     | ide.             | (Bons   | Dialois.)         |
|                                                | -,          | •                |         |                   |
| Carl VIII. vor                                 |             |                  |         |                   |
| Ludwig XII.                                    | • • • •     | •. •.            | • • •   | 1515 I. Jan.      |
| Lond I.                                        | . •. •. •.  | • •              | • • • • | 1547 31-9X41      |
| Franz I                                        | r • • •     | • •              | •. • .• | 1559 IP Ju        |
| Qtauf m                                        | • / • • •   | • •              |         | . 1500 3. ~       |
| Carl IX.                                       |             |                  | • • •   | 1574 32. Way.     |
| Heinrich III.                                  |             | ·.• .•           | • • •   | 1589 I. Hug.      |
|                                                | • • •       |                  |         |                   |
|                                                | (Hau        | s Boui           | -       | i                 |
| Heinrich IV.                                   | • • •       | • • •,           |         | 1610 14. May.     |
| Outsul Street                                  |             |                  |         | 1643 14. Mag.     |
| Ludwig XIV.                                    | • • •       |                  | • • •   | 1715 1. Sept.     |
| Ludwig XV.                                     |             |                  |         | . 1774 10. Map.   |
| Lubwig XII, Lubwig XIV. Lubwig XV. Lubwig XVI. |             |                  |         | 1703 21. Jan.     |
| (Ludwig XVII.                                  | ) :         |                  | • • •   | 1795 8. Jun.      |
| (Mapoleon Ray                                  | )ser 1804 - | <b>– 1814.</b> ) | )       |                   |
| Ludwig XVIII.                                  |             |                  |         | •                 |
|                                                | •           |                  | • • •   | • •               |
| VIII                                           | Guala       | "h /             | Saug S  | ruhan 1           |
|                                                | Engla       | •                |         |                   |
| Heinrich VII.                                  | von 1485    | • •`             | • • •   | 1509 21. April.   |
| Heinrich VIII.                                 |             |                  |         | 1547 28. 3at.     |
| .Couard VI.                                    |             | • )              |         | 1553 6. Jul.      |
| , <u> </u>                                     | ; }         |                  |         | Maria             |

| •                                     | •                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A property of the second              | Zodesjahr oder Abs                    |
| Maria                                 | . 1558 17. Nov.                       |
| Elifabeth                             | . 1603 3. April.                      |
|                                       |                                       |
| (Hans Stuart.)                        | );                                    |
| 3acob I                               | . 1625 6. April.                      |
| Earl I                                | . 1649 30. Jan.                       |
| (Cromwel)                             | . 1658- 3. Sept.                      |
| Earl II. von 1660                     | . 1685 5. Bebr.                       |
| Jacob II. vertrieben                  | . 1688 24. Dec.                       |
| Bilhelm III.                          | . 1702 19. Mårz.                      |
| Maria                                 | . 1695 6. Jan.                        |
| Qinna                                 | . 1714 12. Aug.                       |
|                                       | •r                                    |
| (Haus Hannover                        | .)                                    |
| Georg L                               | . 1727 22. Jun.                       |
| Georg II                              | . 1760 25. Oct.                       |
| f Scorg III.                          | • • •                                 |
| Seorg August Pring Regent 1811 10.    | Jan.                                  |
| •                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Ronige in Schottfand vor be           | r Bereinigung.                        |
| (Haus Stuart.)                        | )                                     |
| Jacob IV. von 1488                    | . 1513 9. Sept.                       |
| Jacob V                               | . 1542 g. Dec.                        |
| Maria                                 | . 1587 8. Febr.                       |
| Jacob VI. wird 1603 auch Kon, v. Eng  | land.                                 |
|                                       |                                       |
| IX. Reapel. (Haus                     | Aragon.)                              |
| Ferdinand I. von 1458                 | . 1494 25. Jani                       |
| Alphone II. bantt.ab                  | . 1495 22. Jan                        |
| 3114                                  | Ferdis.                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                                     |

| 612 Christian Ch |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lobesfahr voer Me Ranks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ferdinand II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedrich sutthront                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reapel Spanisch bis 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deftreidifd bis 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s |
| (Spanisches Haus Anjou.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carl III. von 1735 1759 5. On.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berdinand IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Joseph Bonaparte 1806 30. Mars — 1808 15. Juli.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Jeachim Murat 1815 go. Map.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ' X. Savoyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Philibert II. Herzog von 1497 1504 10. Sont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carl III:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emanuel Philibert 1580 15. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emanuel Philibert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bictor Amabeus I 1637 7. Od.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carl Emanuel IL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biccor Amadeus II. Ronig von Sarbinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1720 bankt ab 1730 2. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bictor Amadeus III 1773 20. 808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carl Emanuel IV. danft ab 1802 4. 3un.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bictor Emanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Siville Children                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XI, Polen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stephan Butheri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Cigir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Zodesjahr ober Abs fegung.                |
|-------------------------------------------|
| Stiffmund III 1632 30. April.             |
| Masislans IV.:                            |
| Johann Casimir bankt ab 1668 17. Sept.    |
| Michael Bisnowicky 1673 10. Nov.          |
| Johann Sobiesty 1696 17. Jun.             |
| August II. von Sachsen 1733 I. Febr.      |
| (Stantslaus Lesczinsty 1704-1709.)        |
| Muguft UI 1763 5. Oct.                    |
| Stanislaus Poniatoweth entfest 1795       |
|                                           |
| XII. Danemart. (Saus Solftein Dibenburg.) |
| Johann von 1481 1513 20. Febr.            |
| Chuffian II. abgefett 1523. Jan.          |
| Friedrich I 1593 10. April.               |
| Chulstan III 1559 I. Jan.                 |
| Friedrich II                              |
| Christian IV 1648 . 28. Febr.             |
| Friedrich III 1670 9. Febr.               |
| Christian V 1699 25. Aug.                 |
| Friedrich IV 1730 12. Oct.                |
| Christian VI                              |
| Friedrich V                               |
| Christian VII 1808. IS. Mary              |
| Friedrich VI. (Mitregent 1784).           |
| XIII. Schweben. (Haus Wasa.)              |
| Suftav Bafa von 1524 1566 29: Sept.       |
| Erich XIV. abgefest 1568 29. Cept.        |
| Johann                                    |
| Sigmund abzeset                           |
| Sii 5 Carl                                |

| - / -                     | ,             | . •                     | •                 |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
|                           | • '           |                         | Lodesjahr voer Mi |
| Carl IX.                  | • •, • • • •  |                         | . ISII 30. Od.    |
| Suffan. Abateh            | • , • ; • , • |                         | 1632 6. Mor.      |
|                           |               |                         | . 1654 16. Jun.   |
|                           |               |                         | 1                 |
|                           | (Haus ?       | zweybruck.              | .)                |
| Carl X. Sustav            | • • •         |                         | . 1660 23. gebt.  |
| Carl XI                   |               |                         | . 1697 15. April. |
| Carl XII.                 | • • •         |                         | '. 1718 II. Da.   |
| Ultica Eleonora           | $\mathcal{A}$ | •                       | . 1751 6. April.  |
| Briebrich v. Seffe        | n j           | • • •                   | . 1751 0. april   |
|                           |               |                         | * 6.1             |
| (\$                       | aus Hols      | tein : Gost             | orp.)             |
| Abolph Friedrich          | • • •         | • • •                   | . 1771 12 fét.    |
| Suffav III                | · • • • •     | , . · •   · · · · · · · | . 1792 29 With    |
| Guftav IV. entfe          | st .          | · · ·                   | - 1809 13. Mer-   |
| Carl XIII                 |               |                         | . 1818 5. Frit.   |
| Carl Johann (Be           |               |                         |                   |
|                           |               |                         |                   |
|                           | trat her      |                         | •                 |
|                           | xiv. Ch       | urryja                  | · 3• .            |
| Philipp Jugemund          | Churfarft     | von. 1476               | 1508 28. Febt.    |
| Ludovicus V               |               |                         | 1544 16. Mårj.    |
| Endovicus V Griedrich II. |               | • • •                   | . 1556 26. Febt.  |
| Dtto Beinrich .           |               |                         | . 1559 12. Febr.  |
| •                         |               |                         | -                 |
| 7.32                      | (Man : e      | im <b>u</b> era.        |                   |
| Zeiebrich III             | • • •, •,     |                         | . 1576 26 Oct.    |
| Ludopicus VI              |               |                         |                   |
| Friebrich IV.             |               |                         |                   |
| Friedrich V (ent          |               |                         |                   |
|                           | 2 1 2 4       |                         | Earl              |
|                           |               |                         |                   |

|                                         | Lodesjahr oder Abs<br>' fegung. |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Carl Lubwig retablirt 1650              | 1680 28. Aug.                   |
| Earl                                    | 1685 16. Map.                   |
|                                         | 4-44 22                         |
| (Pfalz: Reuburg.)                       | •                               |
| Philipp Bilheim . : : : :               | 1690 2. Sept.                   |
| Carl Philipp                            | 1742 31. Dec.                   |
|                                         | -144 311 ~***                   |
| (Pfalj: Suljbach.).                     | •                               |
|                                         |                                 |
| Carl Theodor (s. Bayern.)               | 1799 16. Febr.                  |
|                                         |                                 |
| XV. Banern.                             |                                 |
| Albert IV. Bergog von 1473              | 1508 17. Marz.                  |
| Bilheim IV.                             | 1550 6. Marg.                   |
| Albert V                                | 1579 24. Oct.                   |
| Wilhelm V. dankt ab                     | 1597                            |
| Marimilian I. Churfurft 1623            | 1651 17. Sept.                  |
| Ferdinand Maria                         | 1679 26. May.                   |
| Maximilian IL Emanuel                   | 1726 27. Febr.                  |
| Carl Albrecht (Rapfer Carl VII.)        | 1745 20. Jan.                   |
| Maximilian III. Jofeph                  | 1777 36. Dec.                   |
| Carl Theodor von der Pfalj              | 1799 16. Febr.                  |
| Moximilian Joseph Ronig 1806            | Tida To. Sent.                  |
| ALLENGTH Solsty Septish 1000 .          | **                              |
|                                         | •                               |
| XVI. Chur: Sach fen. · (Ernest          | inische Linie.)                 |
| Friedrich III. der Beise Churfurft 1500 | - TEGE E SPAN                   |
|                                         | 1532 16. Aug.                   |
| Sohann Kriedrich verliert die Chun      |                                 |

# Europ. Regententafel .

|                                           | Zodesjahr ober Mi |
|-------------------------------------------|-------------------|
| (Albertinische Linie.)                    |                   |
| Moris Chutfürft -1548                     | 1553 II. Jul      |
| August                                    | 1586 II. Febr.    |
| Christian I                               | 1591 25. Spl.     |
| Christian II.                             | 1611 23. Jan.     |
| Johann Georg I                            | 1656 8. Oa.       |
| Johann Georg II.                          | 1680 22. duq.     |
| Johann Georg III.                         | 1691 12. Sept.    |
| Johann Georg IV                           | 1694 27. Unil.    |
| Friedrich August L                        | 1733 1. Fric.     |
| Friedrich August II                       | 1763 5. Oct.      |
| Friedrich Christian                       | 1763 17. Da.      |
| Friedrich August III. Konig 1806          |                   |
| XVII. Brandenburg. (Sous                  | Hohenzollern.)    |
| Joachim I. Churfurft von 1493 : .         | . 1535 II. Jul.   |
| Joachim II.                               | · 1571 3. Jan.    |
| Johann Georg                              | . 1598 8. Jan.    |
| Joachim Friedrich                         | 1608 18. Jul.     |
| Joachim Sigismund Gerg, in Preufen 161    | B 1619 23. Dec.   |
| Georg Wilhelm : :                         | 1640 21. Nov.     |
| Briebrich Bilheim der Große               |                   |
| Friedrich III. (I.) König in Preußen 1701 | 1713 25. Febr.    |
| Friedrich Wilhelm's                       | 1740 31. May.     |
| Friedrich II                              | 1786 17. Aug.     |
| Friedrich Wilhelm II.                     | 1797 17. Nov.     |
| Friedrich Wilhelm III                     | •                 |
| XVIII. Hannover,                          | •                 |
| Ernft August Churfurft von 1692           |                   |
| Georg I. S. England.                      |                   |
|                                           | XIX.              |

Todesjahr oder Alle fegung.

rais XIX. Statthalter in holland.

#### Meltere Oranifche Linie.)

Wilhelm III. Erbftatthalter von 1674 . 1792/18. Mari.

#### (Jungere Oranische Linie.)

Wilhelm IV. Allg. Erbftatth. von 1747 - 1751 22. Oct. Bilhelm V. . . . . . . . . Jan. 1795 Wilhelm I. Ronig ber Miederlande .

#### XX. Tofcana. (Mediceer.)

Cofmus I. (Großherzog 1569) . . . 1574 21. April. Kranz . ., . . 1587 ig. Oct. Rerdinand I. . . . . . . . . . 1608 7. Febr. . 1621 28. Rebr. Berdinand II. . . . . . . . . . 1670 24. Mari. Cofmus III. . . . 1723 21. Oct. . 1737 9. Jul.

#### (Saus Lothringen.)

Frang Stephan . 1765 18. Aug. Leopold . Retdinand . .

#### 878 Europ. Regententafel von 1500-1818.

Edetjahr oder Abs februg. Draffbentett b. verein. Nordamericas

XXI. Prafibenten b. verein. Mordamericas
feit ber Constitution von 1789.

6. Mathington von 1787 . . . . 1797 4. Math.

James Monres

#### Litterarifde Bufage.

- Su C.2. Bon De Manrin's Supplement au Recueil etc, ersichien noch Vol. VII. 1818; die Eractate bis 1818, und vollstanbige-Register über bas gange Wert enthaltenb.
- 5.5. Als ein booft brauchbares hulfsmittel für diefen gangen Abschnitt ber Geschichte mußen die mahrend des Ornas erschienenen: Labelten und Ebarten gur altgemeinen Geschichte ber brev lesten Jahrbunderte bis 1876. odh h. hofr. Christ. Aruse. Leipzig 1818. erwahnt werden. "Ed Ist gugleich die 4te und fehre Aerushit werden. "Ed Ist gugleich die 4te und fehre Arrophit den Etharen; wird aber auch besonders verlauft; (9 Labellen und 3 Charaten an 4 Athlic. 8 Gr.).
- S. 666. Die Geschichte des Feldzuges 1799 in Deutschland und in der Schweiz mit 8 Charten und Planen. Th. 1. 2. Wien 1819. (Bon S. A. H. dem H. Erzherzog Carl.) Ueber den Feldzug in Deutschland von 1796 geben die, schon früher 1813 erschienenen: Grundzüge der Strategie desselben durchlauchtigen Verf. die besten Ausschlässe.
- C. 797. 3.4. Der Eractat mit Spanien über bie Abstretung ber bepben Floribas, und die Grangbestimsmung nach M. Merico bin, ift bereits am 22. Febr. 1819. vom Congres ratisicirt.

#### Drudfehler.

S. 26. 3. 6. u. n. Carl VII. 1. Carl VIII.

40. — 7. Alerander VII. I. Alerander VI.

— 374. — į. meift į. cinft. — 665. — 4. v. u. nachmaliges į, nochmaliges

88. —4. v. **u**, 1814. l. 1815, ..

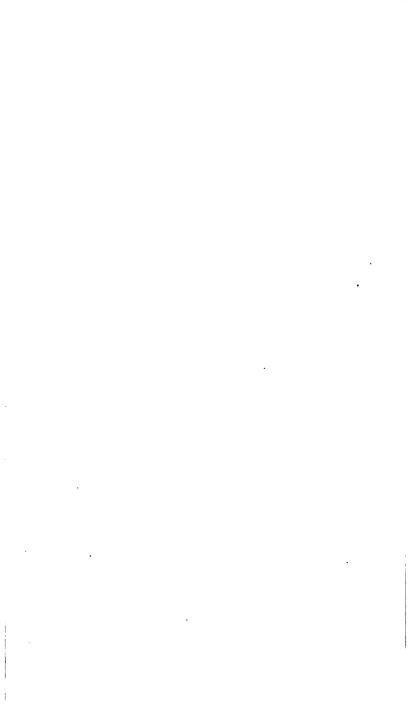

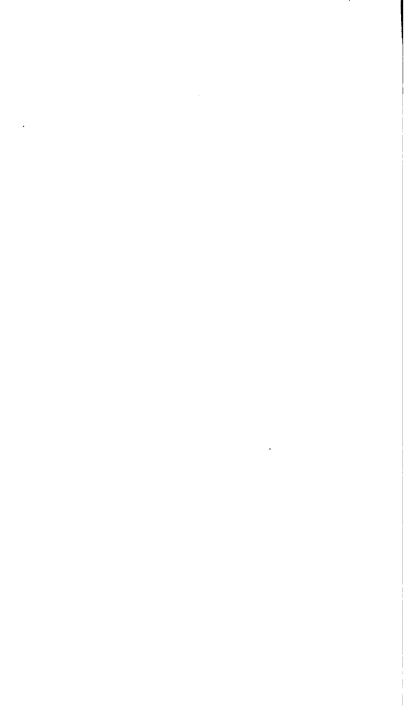

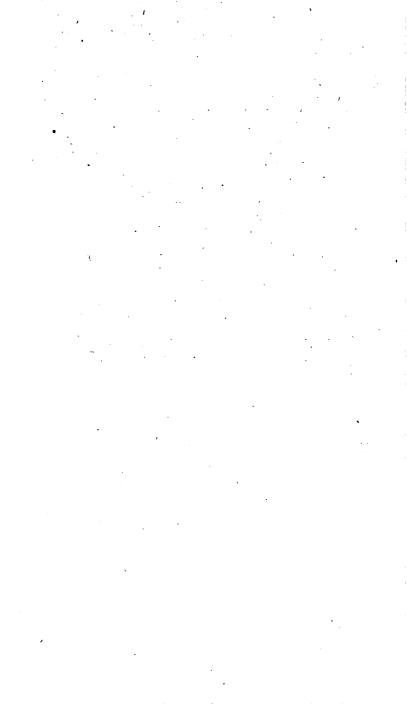

